

# Lehrbuch

ber

# Pandetten.

Bon

### Dr. farl Adolph von Dangerom,

Großberzoglich Babifchem Geheimenrath und orbentlichem Professor bes Rechts gn heibelberg, Rommandeur erfter Rlaffe bes Orbens vom Bahringer Löwen, Mitter bes Raiferlich Auflischen Gt. Stanislands-Orbens zweiter Rlaffe mit Stern.

3meiter Banb.

0

Giebente vermehrte und verbefferte Auflage.



Marburg und Leipzig.

R. G. Elwert'iche Universitats=Buchhanblung.

## Vorrede jur erften Auflage.

Indem ich hiermit bem juriftischen Bublitum ben zweiten Banb, welcher ausschließlich ber Darftellung bes Erbrechts gewibmet ift, übergebe, muß ich wegen bes verzögerten Ericheinens beffelben um Nachficht bitten. Richt obne ftorenben Ginfing waren mannichfache außere Umftanbe, wie namentlich bie Beranberung meines Bohufibes und insbefonbre laugwierige und fcmere Rrantheiten ber nachtten Ungehörigen, welche mir lange Beit hindurch fene Unbefangenheit und Beiterfeit raubten, bie fur Forberung miffenicaftlicher Arbeiten fo erfprieglich ift. Der Sauptgrund aber und bie wefeutlichfte Rechtfertigung jener Bergogerung muß in ben vielfachen Comieriafeiten gefucht werben, welche bie bier gewählte Dethobe ber Bearbeitung, wenn fie mit Eruft und Gemiffenhaftigfeit burchgeführt werben foll, unabweislich mit fich führt; und ich barf mir bas Beugnig geben, bag ich teiner Schwierigfeit abfichtlich aus bem Bege gegangen bin. - Der Bollenbung bes britten und letiten Baubes, welcher bie Darftellung bes Obligationen-Rechts enthalten wirb, werbe ich meine ungetheilte Beit und Rraft guwenben, und ba auch bie auferen bemmniffe jest großten Theils befeitigt finb, fo barf ich hoffen und verfpreden, bag biefer britte Band bem zweiten ungleich fcneller folgen wirb, als biefer bem erften gefolgt ift.

Seibelberg im Juni 1842.

Der Berfaffer.

## Vorrede gur fechften Auflage.

And bei dieser neuen Bearbeitung des zweiten Bandes habe die dein durchgreisende Revisson vorzenomment, nubt vonu mit hierbei auch nicht so umselinend Sexmehrungen nötigi gleinen — die gegenwärtige Austage des zweiten Bandes ist nur um füuf Bogen stärter geworbent, während sich die neue Austage des erstends Bandes um sicht breighen Bogen vermehrt hat —, so wirten boch die Keränderungen und Berichtigungen taum mitter zahltrich sich wie bei dem ersten Bande. Nannentlich habe ich mir die forzigtligftes Bende. Vannentlich habe ich mir die forzigtligftes Bende weren Elteratur zur Pflicht gemacht — —.

Seibelberg im April 1854.

v. Bangerow.

## Vorrede zur siebenten Auflage.

Benn auch bei biefer neuen Austage bes zweiten Banbes neuer größere Ausstührungen nur in geringer 3ahl vorfommet, so find boch die Heineren guläge um Berichtigungen so sähige, bass man leicht erfennen wird, baß auch biefer neuen Bearbeitung eine forzamen Weisen bei bei beim erten Bearbeitung eine berjamen Rechische Erchern und eine eingefende Berichtigung ber neueren Literatur vorausgegangen ift. Die beträchtlich liehner Bogungass inet, wie bei bem ersten Banbe, ihre Ertstämung in bem veräuberten Erntet.

Heibelberg im November 1866.

v. Bangerow.

### 3nhalt.

(Die Sternden beuten auf bie, ben betreffenben Paragraphen beigefügten Unmertungen bin).

#### Biertes Bud. Das Erbrecht.

Erftes Rapitel. Allgemeine Borbegriffe. (G. 4-27).

- I. Berichiebene Arten ber Succession in bas Bermögen eines Berftorbenen. S. 393.
- 11. Recht ber hereditas jacens. S. 394.
- III. Bon Delation und Acquifition ber Erbichaft.
  - 1. 3m Magemeinen. S. 395. 2. Inebefonbre.
  - a. Bon ben Delationsgrunden. S. 396.
  - b. Bom Berhaltnig ber Delationsgrunde gu einander. S. 397\*.
  - 1V. Allgemeine Grörterungen über bonorum possessio.
    - 1. Urfprung und allmätige Entwidlung ber B. P. §. 398°.
    - Berhältniß ber B. P. in ber hereditas. §. 399°.
       B. P. decretalis und edictalis. §. 400°.
    - 4. Summarifche Ueberficht ber einzelnen Rlaffen ber B. P. §. 401.
    - 5. B. P. ordinaria und extraordinaria. S. 402.
  - 6. Bebeutung ber B. P. im Juftinianifden Rechte. S. 403.
  - V. Bon ber Cucceffionsfabigfeit. S. 404.

3meites Rapitel. Bon ber Inteftaterbfolge. (3. 28-70).

- 1. Giuleitung. S. 405.
- 11. Befdichtliche Heberficht.

A. Das alte Bivilrecht. S. 406.

B. Die bon. possessio intestati. S. 407°.

C. Die Reformen bes fpateren Rivilrechts.

1. SCtum Tertulliauum et Orphitianum. §. 408°. 2. Spatere faiferliche Berorbnungen. §. 409.

D. Refultate. &. 410°.

III. Die Inteflaterbfolge bes neueften Juftinianifden Rechts.

A. Bon ber Inteffatfucceffion auf ben Grund ber Bermanbtichaft.

1. Bon ber Succeffionsfabigfeit. A. 3m Milgemeinen. 8. 411°.

B. Jubbefonbere:

1. Bom bem Erbrechte ber Arrogirten und in Aboption Gegebenen.

2. Bon bem Erbrechte ber unebelich Gebornen. S. 41300.

II. Bon ber Succeffionsorbnung,

A. 3m Milgemeinen. S. 414. B. Die einzelnen Rlaffen.

1. Erfte Rlaffe. S. 415\*\*.

2. Bweite Rlaffe. S. 416\*\*\*. 3. Dritte Rlaffe. S. 417\*.

4. Bierte Rlaffe. S. 418.

C. Bon bem Ginfluffe ber mehrfachen Bermanbticaft. S. 419.

D. Bon ber successio ordinum et graduum. S. 420

E. Ueber ben Beitpuntt ber Erbichaftevertheilung. S. 421.

B. Bon ber Juteftatfneceffion aus anbren Grunben. I. Erbrecht ber Chegatten. S. 422,

II. Erbrecht bes parens manumissor. S. 423.

1tl. Erbrecht bes Berpflegers eines Babnfinnigen. S. 424.

IV. Successionerecht bes socius liberalitatis imperialis. S. 425.

V. Succeffionsrecht gewiffer Rorporationen. S. 426.

#### Drittes Rapitel. Bon ber Erbfolge ans einem Teftamente. (5, 71-214).

#### Abidnitt I. Bon lettwilligen Berfügungen überhaupt.

I. Begriff und Arten lettwilliger Berfügungen. S. 427.

II. Bon ben Subjeften.

1. Bon ber f. g. aftiven testamenti factio. S. 428.

2. Bon ber Berfon bes Sonorirten. S. 429\*\*\*.

III. Bon ben materiellen Erforberniffen lehtwilliger Berfügungen.

1. In Betreff ber Willensbestimmung.

A. Willensfähigfeit. S. 430.

B. Ginfing von Zwang, Brrthum und Betrug. §. 431000. C. Cetbuftanbigfeit ber lettwilligen Berfügung. S. 432\*.

2. In Betreff ber Willenserflarung. & 433°

IV. Bon Rebenbestimmungen bei lehtwilligen Berfügungen. A. Conditio.

1. 3m Milgemeinen. S. 434 \*\*.

2. Bon Erfüllung ber Bebingung. S. 435 \*\*\*

3. Bon ben Wirfungen ber Bedingung. S. 436°. B. Dies. S. 437.

C. Modus. S. 438.

V. Bon ber Musführung ber lehtwilligen Berffigungen.

A. Bon ber Apertur. S. 439. B. Bon ber Erhibition und bem Beweife. S. 440.

C. Bon ben Teftamenterefntoren. S. 441. D. Bon Auslegung letter Billen. S. 442.

#### Abichnitt II. Bon Teftamenten inebefonbre.

I. Bon ber Teftamentaform.

Bifterifde Ginfeitung. S. 443.

Dogmatifche Darftellung. A. Bem Privatteftament,

1. Mugemeine Grforberniffe. S. 444 ..

2. Bom fdriftlichen Teftamente insbefonbre. S. 445.

3. Bom munbliden Teftamente inobefonbre. S. 446.

B. Bom öffentlichen Teftamente. S. 447. C. Bon gegenseitigen Teftamenten. S. 448.

II. Bon bem mefentlichen Inhalte ber Teftamente.

A. Bon ber Grbeinfebung. S. 449 \*\*\*.

B. Bon ber Cubflitution.

1. Ginleitung. S. 450. 2. Bulgarfubftitutien. S. 451 \*\*\*.

3. Pupillar ubftitution.

a. Begriff. S. 452 .. b. Beransfehingen. S. 453 \*\*\*

e. Wirfungen. S. 454 .. d. Erlöfdung. S. 455.

4. G. g. Quafipupillarfubftitution. S. 456 ..

III. Bon Ungiftigfeit ber Teftamente.

A. 3m Allgemeinen. \$. 457 ..

B. 3uebefonbere:

1. Bom testamentum irritum factum. §. 458 .. 2. Bom testamentum destitutum, §. 459 .

3. Bem testamentum ruptum, \$, 460\*.

IV. Bon privilegirten Teftamenten.

A. Ginleitung. S. 461.

B. Ben ben einzelnen privilegirten Teftamenten.

1. Testamentum militare. \$. 462. 2. 6. g. testamentum rusticorum. \$. 463.

3. G. g. testamentum parentum inter liberos. §. 464.

4. C. g. test. ad pias causas. \$. 465.

5. Teftament eines Blinben. §. 466.

Biertes Rapitel. Bon ber Erbfolge gegen ein Testament (f. g. Rotherbeurecht). S. 215-308.

#### lleberficht. \$. 467 .

Abichnitt I. Bon ber Berbindlichfeit, ju inftituiren, ober rite ju erherebiren.

1. Bon ben berechtigten Subjeften. \$. 468 ...

II. Bon bem Inhalte ber Berbinblichfeit.

A. Erbeinfepung. \$. 469 .

B. Enterbung. \$. 470 .

III. Bon ben Folgen ber Praterition.
A. Rach Bivilrecht. S. 471 ..

B. Nach pratorifdem Rechte (b. p. contra tabulas). \$. 472\*.

C. Bon ber möglichen Anfrechthallung bes Lestaments burch bon, posssecundum tabulas. §. 473\*.

Abfduitt II. Bon bem Pflichttheilerechte.

I. Bon ben berechtigten Cubjeften. \$. 474 \*\*.

II. Bon bem Inhalte ber Berbindlichfeit.

1. Große und Berconung bes Pflichtheils \$. 475 \*\*.
2. Art und Beife, wie ber Pflichtheil hintertaffen werben muß. \$. 476 \*\*.

III. Bon ben Rechtsmitteln aus bem Pflichtheilsrechte.

A. 3m Allgemeinen. \$. 477.

B. Jusbefonbre:

1. Bon ber querela inofficiosi testamenti.
a. Boraussehungen ber Querel. 5. 478°.

b. Wirfungen ber Querel. \$. 479\*\*\*.

c. Mccretion und Succession bei ber Querel. \$. 480 ...

2. Bon ber querela inofficiosae donationis s. dotis. \$. 482\*.

Abidnitt III. Bon bem Rotherbemecht nach Nov. 115.

I. Subjefte und Inhalt ber Berbinblichfeit \$. 484°.

111. Bon bem Berhaltniß bes Novellenrechts zu ben früheren Rotherbenrechten. S. 486 \*.

#### Mbidnitt IV. Rachtragliche Grörterungen.

I. Ben ber exheredatio bona mente. \$. 487.

II. Bon bem Pflichttheilsrechte ber armen nicht botirten Bittwe. \$. 488 \*.
III. Bon bem Pflichttheilsrechte bes parens manumissor. \$. 489.

#### Gunftes Rapitel. Bon Aufhebung ber Delation. (G. 309-329).

I. Bon ben Grunben ber Muffebung.

A. Heberficht. §. 490.

B. Insbesonbre von Aufhebung ber Delation

1. Durch ben Tob bes Delaten (f. g. Transmiffionsfälle). \$. 491 .
2. Durch Republation. \$. 492.

II. Bon ben Folgen ber Anfbebung.

A. Heberficht. §. 493.

B. Busbefonbre vom Unwachfungerechte.

1. Allgemeine Grunbfabe. \$. 494 °.
2. Amwachlungsrecht bei Inteflaterbfolge. \$. 495.

3. Anwachjungerecht bei teftamentarifder Erbfolge. S. 496 \*\*\*.

#### Sechstes Rapitel. Bon Erwerbung ber Erbschaft. (S. 330-398).

I. Erforberniffe ber Erwerbung,

A. Enverbung ber Erbicaft nach Bivilrecht.

1. Bon Seiten eines suns heres. §. 497.
2. Bon Seiten eines extraneus heres.

a. Form ber Erbichaftsantrefing. §. 498\*.

b. Beit ber Erbicaftsantretung. \$. 499°.

B. Erwerbung ber Erbicaft nach pratoriidem Rechte. \$. 500.

II. Birfungen ber Erwerbung.

A. G. g. Reprajentation bes Erblaffers burch ben Erben.

1. Affgemeine Grunbfabe. §. 501,

2. Mobifitationen :

a. Durd bas f. g. beneficium inventarif. \$. 502. b. Durd bie separatio bonorum. \$. 503.

B. Berbindichfeit zur Erfüllung lettwilliger Anordnungen. \$. 504.

1. Hereditatis petitio.

a. Subjette und Objett ber Rlage. S. 505 .

b. Berbinblichfeiten bes befiegten Berflagten. S. 506.

c. Gegenansprüche bes Bettlagten. §. 507. d. Rechtsverhaltniß bes potitor und possessor in Beziehung gut Dritten. §. 508 °.

2. Interdictum Quorum bonorum. §. 509 \*\*.

Bangerow, Panbetten. II.

8. Remed, ex l. ult. C. de Ed. D. Hadr. toll. §. 510 °.

4. Bonor. poss. furiosi nomine. §. 511.

5. Missio ventris nomine. §. 511 .. 6. Bon. poss. ex Carbon. Edicto. S. 512 \*.

D. Bom Berbaltnig mehrerer Miterben.

1. Bon bem aus ber Gemeinschaft bervorgebenben Rechtsverhaltniffe. a. 3m Allgemeinen. S. 513.

b. Insbesonbre von bem judicium famili. e herciscundae. \$. 514.

2. Bon ber Berbinblichfeit gur Rollation.

a. Best ber collatio emancipati. §. 515 °.

b. Bon ber Rollation ber Defgenbenten überhaupt. \$. 516 \*\*\*\*.

E. Beraugerung ber Erbichaft. S. 517.

III. Bom Berlufte einer erworbenen Erbichaft. S. 518.

Siebentes Rapitel. Bon Bermachtniffen und Schenkungen Tobes halber. (G. 399-570).

#### Abichnitt 1. Allgemeine Grunbfabe über Bermachtniffe.

I. Sifterifde Ginleitung. S. 519.

II. Ben Errichtung ber Bermachtniffe. A. Bon ben Gubjeften.

1. Bom Teftator. §. 520. 2. Bom Onerirten. §. 521 \*\*\*\*.

3. Bom Souerirten.

a. 3m Allgemeinen. S. 522.

b. 3nabefonbere: aa. Bout Bralegat. \$. 523 ..

bb. Bon bem fucceffiven Bermachtnig. §. 524.

B. Ben ben Objeften. §. 525 \*\*. C. Bon ber Form ber Errichtung.

1. Bon Robigillen.

a. 3m Allgemeinen. S. 526 ..

b. Inebefonbre von ber Robigillarftanfel. \$. 527 \*\*. 2. Bon bem f. g. Dralfibeifommiß. S. 528".

III. Bon Erwerbung ber Bermachtniffe.

A. Grforberniffe ber Erwerbnug. S. 529.

B. Wirfungen ber Erwerbung. 1. Rechte bes honorirten.

a. 3m Allgemeinen. S. 530.

b. Busbefonbre von ben Rechtsmitteln beffelben.

na. Bon ben Rlagen. S. 531.

bb. Ben ber cautio legatorum serv. causa. \$. 532 °.

2. Rechte bes Onerirten.

L. 3m Milgemeinen. S. 533.

b. Inabefonbre bom Abgug ber Falgibifchen Quart. aa. Einleitung. §. 534.

bb. Gubjefte. S. 535 ..

cc. Berednung. S. 536 \*. dd. Rechtsmittel bes Erben. 5. 537.

ee. Ausnahmen. 5. 538°.

IV. Bom Beafall ber Bermadtniffe.

A. Grunbe bes Wegfalls.

1. Wegfall ber Bermachtniffe megen Ungiltigfeit bes Teftaments. \$, 539 \*\*. 2. Gelbitftanbiger Begfall.

a. Ungiltigfeit von Aufang an (reg. Caton.). \$. 540 \*

b. Rachberiges Erfofden.

aa. Ademtio et translatio. \$. 541°. bb. Wegfallen bes Ouerirten. \$. 542.

cc. Wegfallen bes honorirten, S. 543.

dd. Beranberung mit bem legirten Objefte. \$. 544, ee. Concursus causarum lucrativarum. \$. 545.

B. Folgen bes Wegfalls. 1. 3m Mugemeinen. 5. 546.

2. Insbesonbere vom Unwachsungerechte. \$. 547 .

#### Abidnitt II. Bon einzelnen Arten ber Singular-Bermachtniffe.

I. Bon bem Bermachtniß einer Spezies. S. 548.

II. Bom Bermachtniß eines genus und von alternativen Bermachtniffen. S. 549\*.

III. Bom Bermachtniß einer Quantitat. \$. 550.

IV. Bon legirten Renten. S. 551.

V. Bon legirten Alimenten. §. 552 .. VI. Bom Bermachtnift einer universitas. S. 553 ..

VII. Bou legirten jura in re aliena. §. 554 ...

VIII. Bon ben auf Forberungerechte fich beziehenben Bermachtniffen. S. 555 .

#### Abichnitt III. Bon bem Universal: Bermachtnif.

I. Befdictliche Ginleitung. \$. 556\*.

II. Dogmatifche Parftelluna.

1. Bon Errichtung eines Universat:Bermadtniffes. S. 557. Bon Erwerbung beffelben. S. 558 ...

3. Bon ben burch ein Universal-Bermachtniß begrunbeten Rechteverhalt: miffen. S. 559.

Mubang. Bon ber Auflage, eine frembe Erbicaft gu reflituiren. \$. 560.

Abichnitt IV. Bon ben Schenfungen Tobes halber. I. Begriff und Wefen ber mortis causa donatio. §, 561 ..

- II. Bon der Ameendung der Legatentheorie auf die mortis causa donatio-\$. 562 °.
- III. Bon ben Formen ber mortis causa donatio. \$. 563 \*.
- Mchtes Kapitel. Bon ben bona vacantia und ereptoria. (S. 571-582).
  - I. Bon ben bona vacantia. \$. 564 \*.
  - II. Bon ben bona ereptoria. §. 565 \*.

Diertes Bud.

Das Erbred.t.

#### Biertes Buch.

### Das Erbrecht.

Donelli, comm. jur. civ. lib. VI-VIII. unb lib. IX. c. 1-4; Vasquius, de successionibus et ult, volunt, Francof, 1677; Lobethan, vollft. Abh. ber Lehre von ber Erbfolge. Salle 1779; Mudihn, principia juris Rom. de success. s. de jure hereditario. Edit. 2. Frcf. 1792; Bimmern, Grundrig bes gemeinen in Dentichland gelteuben Erbr. Beibelb. 1823. (mit einem bie Musführung einiger Lehren enthaltenben Unbange); Gans, bas Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwidlung Bb. 1. n. 2. Berlin 1824-25. Bb. 3. und 4. Ctuttg. und Tub. 1829. 1835. (hierher gebort indbesonbere ber zweite Banb); v. Sartitifd, bas Erbrecht nach rom. und beut, Rechten bearbeitet nach Saubold, Leivzig 1827; Sunger, bas rom. Erbrecht. Erl. 1834; Daner, bie Lebre von bem Erbrecht nach bem beutigen romischen Recht. Th. I. (bie universelle Rachfolge). Berl. 1840, Th. II. (bie Lehre von ben Legaten und Fibeitommiffen) Abth. 1. Tub. 1854; Bedhaus, Grundzuge bes gem. Erbrechts. Abth. I. Jena 1860; Bering, rom. Erbrecht in bifter, und bogmat, Entwicklung, Beibelberg 1861; Roeppen, Spftem bes heutigen rom. Erbrechts. Liefr. 1. 2. Jena 1862. 1864; Schirmer, Sanbbuch bes rom. Erbrechts. Th. I. Leipg, 1863; Temes. Spitem bes Erbrechts nach beutigem rom. Recht; jum afabem. Gebrauch, Abth. I. Leipz. 1863. Abth. II. 1864. - Bgl. auch v. Dalwigt, Berfuch einer philof. jurift. Darftellung bes

Erbrechis nach Anleitung bes rom. Rechts, neuer Gejehgebungen und mehrer Lankessatuten mit Gejegesverschlägen. 3 Bec. Wiesel. 1820—22; Kassatuten bei Bezien bes rom. und germ. Erbr. in histor. philosph. Entwicklung (auch als 2. Teil von "dem Sofiten ber erwerbenen Rechte"). Leipz. 1861; Unger, das Scsiterreichische Erbrecht. Leipz. 1864. (auch als Be. VI. des Spiems bes österr. algem. Privatr.).

# Erftes Sapitel.

Roghirt, Ginleitung in bas Erbrecht und Darstellung bes ganzen Inteftat-Erbrechts. Landshut 1831. S. 1-81.

I. Berichiebene Arten ber Succession in bas Bermögen eines Berfiorbenen. \$. 393.

Ueber mortis causa capio vgl. Schlagintweit in Jhering's Jahrbb. VI. S. 308 fgg.

II. Recht ber hereditas jacens.

§. 394.

Finestres, Prael. Cervar. ad tit. de acq. v. omitt. hered. P. I. e. 2, Majons. Disput, jur. civil. tom. II. p. 34 sqq., Savignv, Eyltem II. §. 102. S. 363 fgg., Whistenbruch, Serfl. des Glüdfichen Komm. XLIII. S. 40 fgg., Nhriftenbruch, Serfl. des Glüdfichen Komm. XLIII. S. 40 fgg., Nhriftenbruch, Skechte. Vr. 3. S. 147 fgg., Pfelier, die Lehre von den jurif. Kerionen S. 101 fgg., Sedeurt, Beitrige gur Bearchiung des föm. Rechts. Serfl. I. C. 11 fgg., Sedirmer, de tribus regulis jur. in hereditat jacente observatis earunque apud veteres usa. Vratisl. 1852. Uhrig, jurifi. Perf. 1. S. 207 fgg., Agent in Schofts. 1851. L. S. 22 fgg., Runge, de Obligat. und Singularinc. S. 376 fgg., Runge, de Obligat. und Singularinc. S. 376 fgg., Runge, de Obligat. Unger in Schoft, Nature.

ver frit. Uckerlichau VI. S. 109 sga., Verlug, Erbr. S. 66 sga. S. 89 sga., Söppen, Svillem ves Erbr. S. 200 sga., Zditumer, Handb. 1. §. 3, Dworzad, yn Vefre von der jurift. Perfouliforter republik verlich verliche Reiter (1863. (anch in Handbert Erbick, Editur. Verlich), Vefrer. Vertelizisyssister. XI. 2), Zeives, System §. 2, Unger, öllerreich Erbr. §. 7. Bgl. anch Public in Richter frit. Jahreb. Jahreb. (App., Ullay) S. 712 sga. und bessellen Verlich (18. §. 447, Girtanuer, Bürgickaft S. 507 sga., Verlick, Pack. §. 154 sga. S. 661 sga., Retler, Pank. §. 456.

Gai. 1. Î. pr. de divis. rer. (1, 8): — res hereditariae, antequam aliquis heres exsistat, nullius in bonis sunt.
 Byl. 1. 13, §. 2. ad leg. Aquil. (9, 2), 1. 3. pr. de pecul. (15, 1),
 1. 9. §. 1. de jure dot. (23, 3), 1. 64. de hered. instit. (28, 5),
 1. 13, §. 5. nod vi (43, 23), 1. 6, expli. hered. (47, 1)

2) Florentin. 1. 22. de fidej. et mandat. (46, 1): Mortuo reo promittendi et ante aditam hereditatem fidejussor accipi potest, quia hereditas personae vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas. - 3) Ulp. 1, 33, §. 2, 1, 34, de acqu. rer. dom. (41, 1): Quoties servus hereditarius stipulatur, vel per traditionem accipit, ex persona defuncti vires consumit, ut Juliano placet, cujus et valuit sententia, testantis personam' spectandam esse opinantis, [1. 34] hereditas enim non heredis personam, sed defuncti sustinet, ut multis argumentis juris civilis comprobatum est. Bgl. S. 2. J. de hered. instit. (2, 14), pr. J. de stipul. servor, (3, 17), l. 13, §. 2. ad leg. Aquil. (9, 2), 1. 15. pr. de interrogat. (11, 1), l. 31. §. 1. de hered. instit. (28, 5), l. 116. §. 3. de legat. I, l. 61. pr. de acqu. rer. dom. (41, 1), l. 15, pr. l. 22, de usurp. (41, 3), l. 13, §, 5, quod vi aut clam (43, 24), l. 1. §. 1. si is, qui test. (47, 4), l. 9. C. depos. (4, 34). - 4) Pompon. l. 24. de novat. (46, 2): - hic enim morte promissoris exstinguitur stipulatio, sed transit ad heredem, cujus personam interim hereditas sustinct. (Die Vulg. lieft: ad heredem illius, cujus rel., und bicfc Refart wirb von Bielen gebilligt, g. B. von Gavigun a. a. D. G. 366. Rote e; f. aber auch Ihering a. a. D. G. 186, Roppen, Erbich. G. 85. Not. 1).

 Cels. 1. 193. de R. J.: Omnia fere jura heredum perinde habentur, ac si continue sub tempus mortis heredes exstitissent.—
 Florentin. 1. 54. de acqu. v. omitt. hered. (29, 2): Heres quandoque hereditatem adeundo, jam tunc a morte successisse defuncto intelligitur. &gf. and l. 28. §. 4. de stipul. servor. (45, 3), l. 138. pr. de R. J., Unger, öjir. Erbr. §. 6. Unm. 4.

### III. Bon Delation und Afquifition ber Erbichaft.

#### 1) Im Allgemeinen.

§. 395.

Terent. Clemens I. 151. de V. S.: Delata hereditas intelligitur, quam quis possit adeundo consequi. B3l. Arch. für ziv. \$\para. XXV. \colon 445 f3g., \text{Borthoff} in \text{Spering's Bahrbb. VI.} \(\overline{\overline{\text{Born.}}}\) \(\overline{\text{Born.}}\)

### 2) Inebesondere.

#### a) Bon ben Delationegrunden.

§. 396.

Unm. Ueber Erbvertrage gelten nach römischem Rechte im Wesentlichen folgende Grundfabe;

I. Benn ber Bertrag bas Bermogen eines ber Pagifgenten jum Gegenstanbe bat, und zwar

1) ben Ermerb biefes Bermogens von Geiten bes anbern Bagifgenten (f. g. pactum hereditarium acquisitivum, Erbeinfetunge-Bertrag), fo ift ein folder Bertrag idlechtbin nichtig, 1. 15. C. de pact. (2, 8), 1. 34. C. de transact. (2, 4), 1. 5. C. de pact. conv. (5, 14), 1. 4. C. de inut. stipul. (8, 39), vgl. auch 1. 61. de V. O. (45, 1), gewiß beghalb, weil es unwurdig ichien, bag fich jemand um bie Freiheit, einen letten Willen gu baben, bringen fonne. Darauf gebt bas: contra bonos mores in l. 61 cit. und in 1. 4. C. de inut, stipul., benn babei an bie Babriceinlichfeit von Lebens: Rachftellungen ju benten, gibt es wohl feinen baltbaren Grunt; vgl. über bie verschiedenen Anfichten Malblanc, de causis improbati pacti heredit. ex jure Rom. Tub. 1798, Schoman, Sanbb. II. S. 179 fag., Saffe im Ribein. Duf. II. G. 156 fag., Befeler, bie Lebre von ben Erbvertragen Bb. II. C. 113 fag., Schirmer, Sanbb. I. S. 5. C. 48 fag. Gine mabre Ausnahme biefes Berbots fommt im Juftinianifchen Rechte nicht bor, benn bie oft bafur angeführte 1. 19. C. de pactis (2, 3) erffart fich von felbft aus ber Form: lofigfeit bes testamentum militare. Erft burd eine Revelle von Leo (Nov. Leon. 19) wurde verfügt, bag ein Bertrag, woburch ber Bater einem Cobne gleichen Autheil mit feinen Gefdwiftern gufichere, wirffam fein folle.

2) Soll ber Bertrag einem Tritten Rechte auf bas Rermögen eines ber Pagifgenten geben, so faun bies entweder so vorsommen, bas biese Dritte unmittelbar bas Bermögen haben soll, und bier fann der Bertrag offenbar uoch der bertrag offenbar uoch ber Bertrag offenbar uoch der bertrag offenbar und der bestehnt der b

ueit weniger geften, als wenn mit dem Tritten felbst pasifytet wäre; oder of tann bieß gofschen, hög ber Tritten mittleben abs Beremfigen bes einem Pasifyrenten and der Saude des andern erfastlen fell, in wedderm Salle alse im Grunden nur einem Greichigspang-Vertrag auch oder im Redwortering felter Refriktitten beigestigt ist, und der mit gaterited mit Untwirfsamfeit des erheren auch der letzer von felbst binwegsländen. Sommt aber in einem Salle der eisperen der des Vermögens best einem Pasifyrenten micht burch Bertrag, fondern durch erfolaumtarissfe oder erfeliske Greichig am der naberm Bassignente, so mad alleufeing der Weithittionsk-Bertrag nach den Grundsstan über des f. g. Drassfertlemmiß (vgl. S. 529) als Bermädenin zurford erfalten werben.

3) 28-um ber Bertrag steifgen bem teiten Rontzösetten babin gebt, beb ber eine auf bie trifsfaht bes annen bergighet ("Dachum hereditarium renunciativum), fo iñ auch biefge umwirflam, I. 16. de suis (38, 16), I. 35. S. I. C. de innf. fest, (3, 26), I. S. C. de collat. fo, 20, feinterst feden beimpapn, weif ültrchaust nach römifdem Mecht eine noch nicht beigritte Größgalt nicht wirflam anbgrifsdagen merken fann, I. 13. 18. de acqu. v. omjat. hered. (29, 2). 20% baggen auch bie I. I. S. 3. sig ula par, mansum. (37, 12) nicht angeführt nerben fann, verficht find bei der eigentfülmlichen Rotur bet pertrematifien honorum possession dimidika partix son (elbt, 1g. 4. and Will) fenn verfent find.

brud, Fortf. bes Glud'iden Romm. XXXV. G. 266 igg.

II. Benn ber Pertrag bie fünftige Sinterlaffenicaft eines Dritten jum Gegenstande bat (von Saffe f. g. Erbicaftsvertrag), fo ift entreber biefer Dritte gang unbestimmt, und bann gift ber Bertrag wie jebes anbere pactum spei, I. 3. S. 1. 2, 1. 73. pro soc. (17, 2) ober ber Dritte ift bestimmt, und banu ift ber Regel nach nicht nur ber gange Bertrag unwirkfam, fonbern es wird and überbies bem fo Bagifgirenben bie ibm nachber beferirte Erbicaft bes Dritteu als einem indignus entgogen, 1, 2. §. 8. de bis, quae ut indign. aufer. (34, 9), 1. 29. S. 2. 1. 30. de donat. (39, 5), weil er, wie Papinian in 1. 29. cit, fagt: ,adversus bonos mores et jus gentium festinavit', unb auch senft nech femmt es ver, bag bas sollicitum esse de vivi hereditate fcanbtich fei, vgl. 1. 2. S. 2. de vulg. subst. (28, 6), 1. 27. S. 4. ad SC. Treb. (36, 1), 1. 1. S. 21. de collat. (37, 6). Dies leibei aber bann eine Mudnabme, wenn ber Dritte felbit in jenen Bertrag eingewilligt bat, benn in biefem Salle ift ber Bertrag volltemmen wirffam, obwohl ber Dritte bekbalb natürlich nicht verpflichtet ift, bem anbern Pagifgenten auch wirflich feine Erb: fcaft zu hinterfaffen, l. 2. S. 3. de his quae ut indign. (84, 9), l. 2. C. Th. fam, herc. (2, 24), l. nlt. C. de pact. (2, 3), -

Uberigens verflet es fich von felfth, daß die Erdfesils-Wertzig (Rr. II) fich wefentlich von der eigenführen erbereitziger (Rr. II) unterfeibera, dem durch die Bertzig der erflen Art wird die Erdfesig felbi auf feine Weife vernachet, indem der dreit fich mur verriflicket, die finn auße ert erfeibest jurfenn nurben Erstfeite auf den andern Pasifisment zu übertragen, mub biefer doutung dann einen fenetagi der der eine, der der Raifer einer feben angefellenen Friedung. Taß man biefe weigentliche Bertziglichen fell feibillt, jit auch niest ohne praftigier Steinfelt. Den meinerigen gemeinten Roche finh aufmis Gerechtreitig auer

tamter Beife vollfommen giltig, und nicht Benige folgern aus biefer gang ungweifelhaften Abanberung bes romifden Rechts obne Beiteres, bag jest auch Grofcafts:Bertrage unbebenflich erlandt, und alfo anch in biefer Begiebung bie Befdranfungen bes romifden Rechts als weggefallen angefeben werben mußten; rgl. g. B .- Thibant, Enft. S. 853, Gidborn, Ginl. in bas beutide Brivatr. S. 341, Mittermaier, Grundf. bes beutid. Brivatr, S. 453, u. M. m. Dies ift aber gewiß grundlos, und man muß vielmehr auch med & 3. E., ungeachtet ber ganglich veranberten Theorie uber eigentliche Erbvertragen bie Bertrage über bie fünftige Sinterfaffenfcaft eines Dritten vollftanbig unter bie oben angegebenen Grundfate bes romifden Rechts ftellen, bgl. and Budta, Lebrb. S. 449, Saffe im Rh. Duf. II. G. 218 fgg., Hahn, de auctoritate pacti de hereditate tertii, Heidelb, 1832 p. 56 sqq., Befeler, Grbvertrage II, C. 328 ina., harpprecht in Carnen's Monatsidr. XX. S. 142 fag., Reller, Banb. S. 474, Chirmer, Sanbb. I. G. 51 fag., Roppen, Coft. G. 287. Rot. 49. u. N. m. Die Gutideibungen unferer Berichte find freitich noch fowantenb. vgl. 1. B. Cenffert's Arch. Rr. I. 252, II. Rr. 313, VIII. 153, XIII. 44. 151, Carmep's Monatefdr. XX. S. 129 fag.

# b) Bom Berhaltniß ber Delationegrunde ju einander. 6. 397.

Unm. In den Jundamentalsagen des remissen Erbrechts gehört die befannte Reget: Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest, I. 7. de R. J.:

"Jus nostrum non paritur, eundem in paganis et testato et intestato decessisse, earumque rerum naturaliter inter se pugna est, testatus et intestatus".

vgl. aud Cic. de inv. 11, 21:

Unius pecuniae piures, dissimilibus de causis, heredes esse non possunt, nec unquam factum est, ut ejusdem pecuniae alius testamento, alius lege heres esset.

Cf. S. D. J. de hered, inst. (2, 14), Theoph, ad h. I, Brachylor, jun. cft. II. 22 (ed. Boecking p. 63). Ere Gims biefer (Nagi fil, 186 bas Échament ads ben anyum Radalas erichtýrub angenemmen werten mille, mub baß olig, fo langs ber telge Visik bas Rambannari ber Bacerijim ill, per Zustriabertónge frin Ramm ju geben fri. Die Fedgra barans fina deer befonders bir, baß, wenn ber Teglaster den tingefighen ürken Zelei gameis, nerdad ern Staddaß nickle und sanfillen, baß bleichstellende frie Banter ber eingefegten ürken verfeilt wirk, und nickl am bie Justfallaterien füllt, und ferner, baß dann, wenn einer ber eingefejen ürken wegallit, jerling verfeine nicht am bir guttafallurerierne fommt, fonkern ermaße des Munsachungsfrußt au im itt fün gaglich eingefreile ürken bei Galmentierben. Cabi im nirtiern alle konn, neum ber ürksäller außsträdlig ertfärt babe, der eingefegte ürke felle nicht mete, als bei im jagnwirgent.

trete, wie Dablenbrud, Romm. XL. G. 164 fag. bebauptet, ift gewiß un: baltbar, indem vielmehr auch in biefem Falle ber Teftamente-Erbe bas Gange befommen ning, vgl. and 1. 74. de bered, instit. (28, 5) und f. Sufofe im Dib. Muf. VI. G. 302 fag.). Mußerbem banat jeboch auch mit unfrer Regel angenicheinlich ber anderweite Grundfat gufammen, bag Riemand mit mehreren Testamenten verfterben tonne, indem auch biefes ans ber Musichtieglichfeit ber testamentarifden Erbfolge von felbit bervorgebt, L. 19. pr. de test. milit., Sufchfe im Rbein. Duf. VI. G. 298 fot., Dublenbruch, Roum. XXXVIII. C. 335 fag. Wenn man aber bamit augerbem auch noch febr gewöhnlich ben weiteren fotgenreichen (oufchte a. a D. G. 321) Cap bat in Berbinbung bringen wollen, bag berfelbe Erblaffer nicht ju verichiebenen Beiten ex testamento und ab intestato beerbt werben fonne, fo ift bies boch wohl irrig, indem bie einzelnen Anwendungen biefes Cabes (wie namentlich, bag ein dies certus n quo und ad quem und eine Refolutivbebingung fur nicht gugefügt gelten) aus anbern Grunben fich beffer erflaren, Buidfe G. 321 jag., f. auch Dern: burg, Beitr, gur Beid, b. rom, Teftam, G. 307 fag., Dublenbrud, Romm. XL. S. 188 jag.

Immer aber will unfere Regel nur fagen, bag eine Ronfurreng gwifden Leftamente: und Inteffaterben nicht vom Erblaffer felbft ansachen, alfo nicht burd feinen Bilten bervorgebracht werben fonne, baf alio, wie ja auch ber wertliche Anebrud ber Regel lautet, Jemand nicht gugleich testato und intestato verfterben fonne, vgl. bef. Genffert, im giv. Archiv III. G. 218 fgg. Ginen Bemeis für biefe beichrantte Anfiaffung unfres Grundfabes fann man gmar nicht mit Ceuffert in I. 15. S. 2. de castr. pecul. (49, 17) finben, inbem bie ba vertommenben Borte ab initio gewiß nicht bie ben Cenffert angenoms wene Begiebung baben, rgl. auch Suichte a. a. D. G. 337 fgg.; wohl aber liegt ein fotder Beweis theits in ber Art und Beife, wie eine Musnahme unfeer Read bargestellt wird (, nisi sit miles, cujus sola roluntas in testando spectature, S. 5. J. de hered. inst, l. 87, de test. milit.), theils und bors guglich barin, bağ wirflich mehrere Galle, namentlich bei ber querela inoff. test., porfommen, in benen burch nachberige von bem Billen bes Teftators unabbangige Ereigniffe eine Roufurreng ber testamentarifden und gefehlichen Erbfolge berbeis geführt wirb, vgl. miten bie Lehre bon ber querel. inoff, test. S. 479. hierin Eingularitaten finden gu wollen, die fich etwa nur auf biefe Querel bezogen, giebt es feinen Grund, und man fann baber unbebentlich ben Cat aufftellen, taß überall, wenn ein Testament nur theitweise refginbirt wirb, ein Busammens treffen von teftamentarifden und Inteftat Erben moglich ift. Colde galle bilben aber nicht eigentlich eine Ansnahme von unfrer Regel, fonbern fie fallen nur nicht in bie Gebare berielben. Gine mabre Musnabme fommt nur bei ben Colbaten vor, l. 6. 37. de test, milit., l. 19. S. 2, de castr. pec., l. 2. . C. de test. milit.

leber die urspringlichen Gründe unser Regel herrscht unendlicher Streit, rgl. darüber Haubold, die causis, eur idem testato et intestato decedere non possit. Lips. 1788. (auch in opuse. vol. I. p. 315 sqq.; rgl. auch Wenck, in der Betrebe gu biefen opuse. p. XXVII sqq.), Edibaut, civil. 88b. Str. 5, Alhafef, Mekandl, and bem blingerliden Medit Str. 1, Derus herg, Stife, up Offel, des stim, Leflam, G. 302 Jah., Oans, Strf. in well-gefd. Onto, II. 6, 451 Jap., Str. 5, Americ, de regula, see, quam memo pro parte inn Medit. 1921, V. 187c. 3, Zaniriz, de regula, see, quam memo pro parte tests, pro parte intest. decedere potest. Gott. 1887, Mahfertstud, Stemm. M. 6, 142 Jap., Medid., Str. 6, 448—50, Opt. Grid. Aer., P. 5, Oston. 3, E. 19 Jap., Str. 1921, St

#### IV. Allgemeine Grörterungen über bonorum possessio.

Hugo, de bonorum possessionibus. Hal. 1788, Roch, bonorum possessio, literarifches Teftament nebit Rommentar, Revision und Robigill. Gieg. 1799, v. Lobr, einige Bemerfungen aus ber Lehre von ber bon, poss., in feinem und Grolman's Magai. Bb. III. 2166. 8. und Bb. IV. (1844) 216. 20, Fabricins, Urfprung und Entwidelung ber bon. poss. bis gun Aufhoren bes ordo judiciorum privatorum (in beffen hifterifchen Foridjungen im Gebicte bes rom. Privatrechts. Seft I). Berlin 1837, Leist, hist. bon. poss. sec. tab. Goett. 1841, Derfelbe, bie bonorum possessio, ihre geschichtl. Entwicklung und beutige Geltung. Bb. I. Gott. 1844. Bb. II. (in gwei Abtheilungen) 1848, Hingst, comm. de bonor, poss. Amstd. 1858, Janssonius, de origine bonor. possessionis ejusque vi in adjuvando, supplendo jure Roman. hereditario. Gron. 1859, Bering, Erbr. S. 577 fgg., Schirmer, Sandb. I. S. 7. G. 73 fgg. Bgl. auch Roghirt in fein. Zeitschr. 296. III. S. 45 fgg. 286. V. S. 29 fgg., Laffatte S. 476 fgg., Roppen, Erbr. G. 22 fast.

#### Ursprung und alimählige Enhvidlung der bonorum possessio. \$.398.

 bie bei Beitem meiften Grante fur bie Anficht, welche icon von Dernburg. Beitr. jur Beich. bes rom. Teft. G. 191 ff., 214 fag. und Frande, bas Recht ber Rotherben . 97 fag. angebeutet, fpater aber unabbangig von biefen Bor: gangern von Fabricius in ber angef. Schrift naber ausgeführt ift, fur bie Muficht namlich, bag bie bonorum poss. urfprunglich nichts Anbres gewefen fei, als bie gerichtliche Regulirung bes Befitftanbes inr Borbereitung eines Streits über Erbrecht, und bag fie bemgemäß nur bie Befugnift gemabrt babe, ben Berftorbenen einftweilen bis ju ansgemachter Cache in reprafentiren. Co gab es benn urfrrungtich nur bie bonorum poss, secondom tabulas und unde legitimi. Sierzu fam fpater febr natürlich, supplendi juris civilis gratia, bie bon. poss. unde cognati und unde vir et uxor, und nachdem fich bierburch bie 3bee eines eignen pratorifchen Erbrechts ausgebilbet batte, trat eubtido audo, juris civilis corrigendi causa, bie bon, poss, contra tabulas und unde liberi fur ben Gmangipirten bingn, fo wie auch in mehreren Gallen bie bon, poss, secundum tabulas ale bem Rivifrecte berggirent angenommen murbe, val. auch Dang, Rechtsgeschichte Th. II. G. 47 fag, und im Befentlichen auch Hingst cit. p. 110 sqq. 3m Gingelnen ift bervorzuheben;

1) Die hereditatis petitio ift ihrem Wefen nach nichts Anbres, als eine vindicatio hereditatis. Obne Aweifel famen baber auch bei ihr bie befannten Binbifationeformen vor, fo baß fie alfo fruber sacramento, frater per sponsionem ober per formulam petitoriam verbanbelt wurde, und eben fo ungweifel: baft ift es, bag auch bei ihr ber Prater , vindicias dabat secundum alterum corum", Gai. IV. 16. 17. (we namentlich unter ben Objeften ber Binbifation gerabe auch bie hereditas genannt wirb). Diefe Binbigien find nun eben bie urfprüngliche bonorum possessio, ober wie fie früher, namentlich bei Cicere, gewöhnlicher beifit, die hereditatis possessio, ein Rame, ber auch in ber fratren Beit nicht ganglich verbrangt ift, val. 1. 3. S. 1. de bon, poss, Gebr naturlich fonnten aber bier fur bie Befitgamveifung nicht biefelben Pringipien angewendet werden, wie bei ber vindicatio singulae rei, bei welcher boch mobil biefelben Grunbfate galten, wie bei ben fich nachber barans entwidelnben interd. Uti possidetis und Utrubi. Denn eine wesentliche Berichiebeubeit ift bier bie. bag bie Erbicaft aufanglich nothwendig in Reines Befit ift, fondern immer erft burd Offupation ber Befit erworben werben muß, und außerbem fonnten and iene Regeln icon barum nicht wohl entideiben, weil ja gleichzeitig an verfcbiebenen Gibidaftefaden ber Befit von ben mebreren Bratenbenten ergriffen fein fonnte, Berftanbiger mar es alfo jebenfalls, wenn bie Binbigien bem gegeben murben, welder nach ber erften Betrachtung bas meifte Recht für fich gu haben ichien, und barum wurde ebigirt : "wer ein bem anftern Anschein nach in geboriger Borm errichtetes Teftament borweift, alfo namentlich ein foldes, wobei fieben Siegel bie Wegenwart ber fieben Perfonen beurfunden, welche außer bem Teftator bei bem Teftiraft nothwendig find, wer also tabulas septem signis signatas für fich auführen tann, ber foll ben vorläufigen Befit ber Erbichaft erlangen. Raun aber ein foldes Teftament nicht beigebracht werben, bann foll bem nachften Inteftaterben biefer Befit gugefprochen werben". Dag bies aber mirflich fo vortam, gebt m. G. (ungeachtet ber Ginmenbungen von Sufdie in Richter's frit.

Dağ nâmidh bief beden neuen Albien ber B. P. — unde cognati und unde vie text vor — gleicheigie geilnahme füh, iß feft reuchtjechtich, und geneß waren sie schen zu Gicre's galt verkunden, See pro A. Cluent. e. 15, 60. — Gier verler benn nathfrid, den neit sich in heres verkunden war, bie B. P. notiwendig dem Gharafter einer interimifischen Bestigunglirung, m. a. S. die Unterling der B. P. wurde in dem neighter galten in die fer voluntaria jurisdictio, und nur eine, wenn mehrere Kompetenten in diesen Seighen auftraten, wurde eine feleß Reißism extra ordiname wen dem Registrat eine schieden. Daß in diesen galten auch die Saution weglasten mußer, versiches sich von seine Saution und die Saution menglasten mußer, versiches sich von seine Saution und die Saution meglasten mußer, versiches

 bie Megel bitten, feitbem bie hereditatis potitio rezelmäßig per formulam petitorium verhantelt wurde, denn bei diefen petitorium judicium war eine pengängige befigegnitiung durch den Nagifirat gar nicht erferberlich.

- 3) Co batte fich benn febr unturlich bie 3bee eines befonbren pratorifden Grbrechtsfoftems ausgebilbet, eines Svitems, treiches aber freilich niemals mit bem givilrechtlichen in mabre Rollifion fommen founte. Spaterbin, und zwar mabricheinlich unter Augustus, ja vielleicht nicht obne bie besondre Mitwirfung bicies Raifers (val. Rabricius G. 91 fag.), wurde aber auch corrigendl juris civilis eausa biefes Cuftem burch bie Ginfibrung ber bon. poss. contra tabulas und unde liberi erweitert, indem nun auch Berfonen, welche jure civili fein Erbrecht batten, eine mirffame bon. poss. gegeben wurde, obwohl andere giviliftifde Erbberechtigte porbanben maren. Hebrigene ift es febr mabriceinlich. baß bem praterirten Guus icon fruber, vielleicht icon in ben erften Aufangen ber B. P. eine b. p. contra tabulas gegeben murbe, benn bierfur fprechen nicht nur trifftige innere Grunbe, fonbern auch bie Musbrudsmeife Ulpian's in 1, 1, S. 6. de bon. poss. c. t. (37, 4) fann noch bafür angeführt werben, und inisbesonbere auch ber wichtige Umftanb, bag felbft noch im fpatern Rechte bie bem Enus gegebene b. p. c. t. fich wefentlich von ber ben übrigen liberi einges ramnten unterideibet, indem fich biefelbe ale Groffnung ber reinen Inteftaterbfolge darafterifirt, val. auch Foerster, de bon. p. c. t. p. 142, not. 7, Frande, bas Recht ber Rotherben G. 121 fag., Rabricius a. a. D. G. 38, G. 100 fag.
- 4) Diern fannet enblig höster uoch mehrer beburtenbe Berührerungen int ber bonor, noss seeundumt abaluas. Bilt isjer veröstet 6 fig. nåmtidig bis bierber [e]: ter Belter gab beigtet, felsåle nur tabulas ovil silgen signatas energagn, und beim bon, poss, contra tabulas apprigit nora. De bas Erdment and nad Bielfrecht 12 Med beiden Enne, neutre nicht unterfundt, fendern bei Interfundt 12 Med bei Bert bei bereditalist petitiet refrennenen judez übertallen, wedund ein bei ber bei bereditalist petitiet refrennenen judez übertallen, wedund et ab ein legt inter bei ber delitats petitiet refrennenen judez übertallen, wedund et ab ein legt inter bei ber die bei ber bei bereditalist petitiet refrennenen judez überfallen, wedund et ab ein legt inter bei ber die bei ber ihr den bei ber die hier bei ber B. P. seemdum tabulas gernder next. Eile erfür in webite erfect entgegen gertrein werde, intern im mander alfölden, in beren die B. P. seemdum tabulas sinte re rerben feunte, bliefte felts eum re [ciu [ollt. Diebert achtern in instehender legtene Balle:
- 3) Nach einem Refettigt vom habt in foll baum, wenne im Zehment burte agnatio postumt muretijt, belter postumus seker wer bem Aglater wieder verfiederen iß, der bonorum possessor secundum tahndas gegen ben heres ab niestatoa gefeiblie verden, 1. Ep. pr. de inj., rappio trir. test. Zoch feldet biefel baum eine Rissandume, wenn in bem rumpiten Zeflamente ein suus errebreitt iß, inhem ihrer die zeceptio doll, uedefe gepil nach gienem Refettigte bem bonor, possessor secundum tahulas zur Seite jiedt, tregfaltt, 1. 18. de dol. mal. exzept. (44. 4).
- b) Eingreisenber noch mar ein, erft burch Gaius uns befaunt gewordene Restrieb von Martin Aurelius, wornach auf bann, wenn dem Teftanntet bie viellistischen Körnlichkeiten selbten, der bonorum possessor

secundum tabulas gezam ben jielifüligen Jutelatteten gefeinigt tereten [ed.

d. il. 11.9—21. Organ ben in einem früheren felemme Zeidammutte eingefeiten Zeftamentskerben wurde freiliß bieler Sown nicht allgemein verlichen,

gemehren und dem, neum ber in bem fighern [1, 2, 2, 4], den judenstellt eine gegen geg

Akhefehen vom hieftm Jällem blieb es bagegem eht dem früheren Rechte, de je vom fich nach erspeilter bon. poss. see. tabulas der Durchführung der hereditatis peitifo zeiger, des des Tefanunt jure eivill nichtig war, der bonorum possessior die Erksjaff an dem legitimus derausgeben muß, und die bonorum possessior die sine re brith. —

Schlieflich mag bier noch eine gebraugte Latfiellung ber bedeutenberen abreichenben Meinungen unserer Juriften über bie Genefis der B. P. ihre Stelle iftiben.

1) Die unter ben feiferen Jurifien herrischnete, mie auch b. 2°. nech ein medicht meine der geschen Einstellung birthe der Beide in der eine aggetemen Einstellung birthe entgagrangsfeht. Darnach abmild foll ber Bewei ber Ginflörung birfe Zinkinat greabe umgefeste der geweign fein, das Jirtiroff ju ergängun und resp. ju ermadieren, fo bah alle, was der in urt all gertgang und Schäugsuntt auchauten, hiermach der eigenfliche Ruinangsmuft gereigen wöre. Statt Miller mögen bier einstäffennung nen b. Schäugsung und von alle für augsteut in erreien.

Cavigny in feiner erften Abbanbl. über b. interd, quor. bonor, in ber gefch. Beitfdrift V. G. 14 fag. (verm. Schriften 28. II. S. 230 fag.) ipricht fic baruter fo aus: "Bei Ginfubrung ber B. P. fei es barauf auge: tommen, gewiffe Berfouen, bie nicht Erben waren, namentlich bie Emangirirten und Rognaten, praftifch ben Erben gleich ju ftetten, und grear fomebl in Infebung bes Gigenthums als ber Obligationen. Bei ben lettern fei ber Bred einfach baburch erreicht worben, baf ber Brator iebe einzelne auf ber Grbicaft baftenbe Edulbflage als utilis ober fictitia notio gegeben babe. Doch einfacher fei bie Cache gewiffermagen bei bem Gigenthum gewesen, indem fich namlich bierbei bie Neuerungen bes Brater febr natürlich au bie alte usucapio pro herede angelebnt batten. Diefe batte begreiffich ben von bem Brater beguns ftiglen Perfonen eben fo gul zugeftanben, wie jebem Anbren, und fur ben Sall alfo, bag benfelben fein Anbrer in Befigergreifung ber Erbicaftsfachen guvorgefommen fei , babe es gar feines befonberen Rechtsmittels beburit, Satte aber ein Unbrer fich ichen vor ibuen in ben Befit ber Erbichaftsfachen gefest, fo fei freilich eine Rechtsbilfe notbig gewesen, und biefe babe benn ber Prator vermittelft bes interd. Quor. bonor. gewährt. Durch biefes interd. adipisc. poss. feien namlich jene begunftigten Berfonen in ben Stand gefett worben, fich ben Befit ber Erbicaftefacen ju vericaffen, und fich fo bie uncapio pro berede möglich zu maden. Epater nach Ginführung bes f. g. bonitarifden Gigenthums habe man biefes naturlich bem bonor. possessor fogleich nach Ertheilung ber B. P. jugeflanden, und nadbem man fich fo mehr und mehr baran gewöhnt babe, bie B. P. als ein ber hereditas gleichartiges Recht anzuseben, babe man and bie eigenthumliden Rechismittel biefer letteren barauf angewendet, und fo fei namentlich bie possessoria heredit, petitio entftanben". - Co beftechenb and biefe Debuftion beim erften Anblid fein mag, fo leibet fie boch, gang abgefeben ben anbren Bebentlichfeiten, bie fich bagegen erheben laffen, an bem melentliden Mangel, baf fich barans gerabe bie auffallenbften und eigenthum: lichften Erscheinungen ber B. P. meiner leberzeugung nach ichlechthin nicht erflaren laffen. Bie fonnte fich aus biefen Aufangen beraus bie B. P. als ein eignes umfaffenbes, bie bereditas gemiffermaßen in fich aufnehmenbes und boch auch wieber neben ibr ftebenbes Erbiolgefoftem entwideln? und wie erflart fich namentlich aus biefer Auficht bie fo eigenthumlide Beftalt, welche bie bon. poss. secundum tabulas vor bem oben angef. Reftript von DR. Murclius batte, und jum Theil auch noch nach bemieiben bat? - Bal, auch Hinget p. 20 sog., Jansson. p. 29 sqq.

Much buidte in ber Regenf. ber Schrift ron gabricius in Richter's frit. 3abrb. 1839. G. 11 fgg. (rgl. auch gefc. Beitfdr. XIV. C. 157 fgg. 6. 204 fag.) fnurft bie Ginführung ber B. P. an bie usucapio pro herede an, aber freilich in gang anbrer Beife. Diefelbe fei namlich burch ben unmurbigen und gehaffigen Charafter veranlagt worben, ben bie usucapio pro herede im Lauf ber Beit angenommen. Babrend biefe namlich fruber eine pia et honesta gerefen, bie befonbers nur von bem Grblaffer nabeftebenben Berfonen in Anwendung gebrucht fei, welche ibr Gemiffen ju einer folden foleunigen Befiberateifung getrieben, bamit namlich balb Botter und Denfchen (sacra -creditores) befriedigt murben: fei fie fpater ju einer mahrhaften improba et lucrativa geworben, feitbem namlich bie Gewinnsucht fich über bie Religion und Ehrenhaftigfeit ju erheben begonnen. Jeht fei es namlich febr gewöhnlich geworben, bag hierburch ber Rachlag ben murbigften Rompetenten entzogen, unb fo febr jerfplittert fei, baf bie einheitliche Ibee ber bona barüber faft verforen aegangen, und auch ber urfprunglide Rmed ber usue, pro herede, fur Gotter und Rreditoren einen balbigen Rachfolger ju liefern, gang verfehlt morben fei. Diefer Buftanb ber Dinge habe ben Prator ju einer Intervention aufforbern muffen, und fo babe er benn in ben Gbiften uber B. P. urfprunglich nur feine Silfe für bas icon langit befiebenbe bona possidere angeboten, wobei ihn bors auglich ber gwiefache Besichtspuntt geleitet, einmal, bag bie einheitliche Ratur ber bona fefigehalten, und zweitens, bag beim Streite ber Rompetenten über bie Erbichaft nur bie Burbigften ju ber bom Brater aufterifirten Befitnabme augelaffen murben. Bugleich habe er auch, ba Alles barauf angefommen fei, bem Erbvermogen recht balb einen faftifden Borfteber ju geben, bie Anbietung ber B. P. auf eine gewiffe Beit befchrantt, und nach beren Ablauf ben nachft murbigen Rompetenten berufen (successorium edictum). Dag nach biefer Auficht bie bas Bivilrecht Inpplirenben Rlaffen nicht fpater aufgetommen feien, als bie B. P. heredi data, verftebe fich bon felbft, und im Gangen tonne es wehl als gewiß angenommen werben, bag bie aus ber Raiferzeit befannten

Sugo II. Rechts, © 233. nicht unwestrickenlich führt, dog habnilch ist B. P. im Welfentlichen auf Jau gentium bafürt, mit urtyrünglich recht ibt Gorm geweien Ich, mittr verleich von Germken in Rom vom practor percegrinus eine Auftrereitz jugsfauden nötzt; diefelle Ich dann and dem Gölft des practor pergrinum in das deb practor unbanas perfülergenwehrt. Mit Recht ill aber hirtogen deutstri tweeden, das hab fall ängliche Aufläufen der B. P. an toß originm der herechtlas, namentlich die Ichführt bervertertende Zeitrafführtjumg der Agnation und in gereiffer Welfe fielle der Guität betr dependere bei Australia der Beitragen der State der State

6. 173 fgg. (2. Mugg.) bie B. P. in Berbindung mit ber possessio bes ager publicus. Ge batten nämlich bie uriprunglichen Chifte über B. P. bie Grunbfate enthalten, welche bei ber Succeffion in folde Poffestionen gelten follten, und babei babe benn natürlich ber Brator fich nicht ftreug an bas Bivilrecht zu halten brauden. Ermage man nun, welchen großen Theil bes Bermegens folde Poffeffionen, namentlich nach bem hannibalifden Rrieg, ausgemacht, und bebente man weiter, bag auch bas Gigentbum in ben gugemanbten Lanbern und Brevingen, welches ja auch nicht unter bas Erbrecht ber 12 Tafeln gebort babe, biefer Poffeffien gleichgefiellt fei: fo erflare es fich leicht, wie fich burch Bewohnheit ein Erbrecht habe bilben fonnen, beffen allmablige Ausbreitung zum Rachtheil bes gefehlichen gar nicht befrembenb fei, mabrent bie gewohnliche Anficht, wornach ein Dagiftrat es fich angemaßt babe, ein Erbrecht einzuführen, woburch bas gefehlich beftebenbe untergraben werben folle, eine Monftrofitat annehme, bie fein verftanbiger Mann, fobalb er fich bie Cade verwirflicht bente, für moglich halten tonne. - Begen bieje gewiß unjuriftifde, auf mebrjachen Digverftanbniffen berubenbe, und felbft nicht einmal mit bem Ramen unfere Inftitute bereinbare Meinung ogl. Fabricius a. a. D. G. 8 fag., Leift a. g. D. I. G. XXVII. Hingst p. 8 sqq., Jansson. p. 26 sqq., Chirmer G. 88 fg.

4) Unster oben vertheidigten Meinung am Nachsten sieht die Ausicht v. Löhr's a. a. D. III. S. 254 sigg. IV. S. 403 sigg., vol. auch zir. Arch. XII. Baugerow, Bandesten II. S. 85 fag. Ramentlich geht berfeibe ebenfalls von bem Grundgebanten aus, baß ber Prater bei Ginführung ber B. P. gar nicht an ein neues Sueceffiens: Spftem gebacht, fonbern bas ju anbrem Bred eingeführte Inftilut unr allmabtig batt benutt babe, Richterben Unfaugs nur binter ben heredes, frater aber auch mit und bor heredes ein Succejfionerecht einguranmen, bag alfo bie B. P. supplendi et corrigendi juris civilis gratia frater, als die B. P. heredi data aufgefommen fei. Abweichend ift jeboch bie Lobr'ide Auficht in Betreff bes ursprünglichen Bwede biefer lettren. Statt nämlich in ber B. P. eine verlanfige Befitregulirung jum Bred ber hereditatis petitio gu feben, glaubt b. gobr, ber Brater babe baburd bem beres ein Rechtenuttel vericaffen wollen, vermittelft beffen er ben fdteunigen Befit ber Erbicaft babe erlaugen founen, namlich bas interd. Quorum bonorum. In biefem Zwede babe er ben heres, und, wie gefagt, anfänglich uur biefen, unter ber fo gewöhnlichen Form ber missiones in possessionem in bas Bermogen bes Berfterbenen eingewiesen, und barans babe fich benn allmablig ein neues praterifdes Erbielge Coftem in ber vorber augebeutelen Beije entwidelt. - Befeutlich biefelbe Anficht fiber bie Entfiebung und ben neferungliden Bwed ber B. P. bat auch Badofen, bie lex Voconia G. 66 fag., welder insbesondre nur barin nicht bles von Lebr, fondern auch von allen Uebrigen abweicht, baft er bie Fortbilbung biefes Inflituts, namentlid bie Ginjahrung ber B. P. juris civilis corrigendi causa, und bie mefentlich baburch berbeigeführte Umgestaltung ber B. P. and einer vorlaufigen Befite: Grtbeilung in ein felbfiftanbiges Grbrechte: Coffen, nicht bem Braterifden Rechte, fenbern ber Gentumviral Jurisprubeng gufdreibt - eine Bebauptma, fur welde freilich unfre Quellen auch nicht ben minbeften Ctutpuntt gemabren. Bal. bagegen auch Leift I. G. XXXIII fag. Hinget p. 16 sq. p. 48 sqq., Jansson. p. 40 sqq.

5) Der Berfaffer bes umfaffenbften Berfd fiber B. P., Leift Bb. I. Rap. 1, will in bem Edictum successorium ben Puult finden, ven weldem aus fich bas Juftitnt ber B. P. entwidelt babe. Der ganglide Mangel ber Deliberations: Friften und ber ftarte Grunbfag bes Bivilrechts: in legitimis hereditatibus successionem non esse batten nothwendig, namentlich fur bie Erbichafts:Glaubiger, gu bebeutenben Sufonvenieuzen geführt, benen burch bie givilen Justitute ber cretio und ber usucapio pro herede nur sebr ungenfigend abgeholfen fei. Dies habe ben Brator veranlaft, eine burchgreifenbere Abbilfe einzuführen, und er habe bemgemaß ebigirt, theile, bag fur bie beredes gewiffe Deliberations=Griften eintreten follten -- Griften, welche fic an bie bunbert Tage ber cretio und an bas Jahr ber usucapio pro herede anacidileffen batten -, theils, bag ein Rachruden unter ben givilrechtlichen ordines Ctatt finden folle. Durch biefe Anerbnungen babe aber naturlich ber Brater in feiner befdrauften Dacht ben erfiberufenen Erben fein Erbrecht nicht zu entziehen, und folgeweise auch ben nachberusenen Erben fein mabres Erbrecht zu verleiben vermocht, fonbern er habe bie Letten um gu Befigern ber Erbichaft, und gu berechtigten Reprafentanten bes Erben (heredis loco) maden fonnen. fo baß fie ungeachtet ihrer possessio bech zu jeber Beit bem erftberufenen Grben wenn biefer gegen fie mit ber hereditatis petitio aufgetrelen fei, batten weichen

muffen. Diefes nun fei bie urfprfingliche Beftalt und ber Rern ber B. P., webei alfo gang und gar nicht eine Rejorm bes tiviten Erbrechte, fonbern nur eine an biefes givite Erbrecht fich eng aufdliefente Auerbnung gu Gunften ber Grb: idaftsalaubiger bezwedt worben fei. Un biefen Rern batten fich bann erft frater in naturgemäßer Fortentwidlung materielle Renerungen angefebloffen, indeut auch Antre, ale givite heredes, theile hinter (b. p. unde cognati und unde vir et uxor) theils per und ueben benjeften (b. p. contra tabulas, unde liberi, und einige ber Salle ber b. p. secundum tabulas) gu jener B. P. nernfen worben feien, und baburch fei bann allmablia bie 3bee eines nenen Braterifden Gebrechts: Gufteme in's Leben getreten. - Man fiebt, ban Leift's Auficht in ber Sauptsade, nämlich in ber Auffaffung bes Entwidlungsgange ber B. P. im Bangen, vollig mit unfrer Meinung übereinstimmt, und unr in einer Begiebung, namlich in Betreff bes eigentlichen Anfangenufts und ber urfprung: lichen Berantaffung, baven abweicht. 3ch babe nich nun von ber 2Sabriceintichfeit biefer neuen Sopothefe nicht fiberzeugen fonnen. Dag bie pofitiven Quellen: Beugniffe, welche Leift a. a. D. G. 58 fag. baffir auführt, and nicht ben minbeften Beweis liefern, tann bem ichariffunigen Berfaffer felbft bei nuber fangener Betrachtung unmöglich entgeben, und icon die Ctellung bes snecessorium edictum im Pratorifden Ebilte am Ende ber Lehre von ber B. P., und noch mehr bie Angbrudsweife U(pian's in 1. 1. de succ. edicto (38.9); E ro igitur Practor putavit, praestituere tempus his, quibus

E ro igitur Practor putavit, praestituere tempus his, quibu bonorum possessionem detulite,

und befondere Juftinian's in §. 8. J. de bon. poss. (3, 9):

"Quum igitur plures species successionum Praetor introduxisset, easque per ordinem disposuisset, et în unaquaque specie successionis saepe plures extent dispari gradu personae — — ideo petendae bonorum possessioni certum tempus praefinivit\*,

beiten beifinmt grung barauf bin, soğ bas successorium edictum ber Bülfüllung her visit eriforen tirlistinen indiv eremskapanapı fini faun, johneru nisimbir erif banı erifete, nabbem fils berülk bir Ber sines işinen visiterir felen tirberdiş etmiedit batı. Bis apan entifetismi apan verifet burilerir ferinen mir aler bir Grunklişte bei präterifqen Redus filter bir bonorum possessio ecundum tabatan, bran bir Pehartunga bifetien (20-11. 6.264 figs.) 268 bile Grunklige, volt viri fig un geli ver flaiffieren Zunfur fluten, unb viri fit 3. 3. ben Gains III. §. 147—149. angegeben fine, erif platter Gr granglift bed plettiriden Redus form, ift inte völlig untwedigter, unb m. G. untwerkstar Spretter. Seg. and Hinger p. 85 seq., Janeson. p. 51 seq., Geltrure G. 92 f. 8t.

#### 2) Berhältniß ber B. P. zu ber hereditas. \$. 399

Anm. Seit Singo's Ausführungen in ber oben angel. Juaugurals biffertation und in feinen Nechtsgeschichten bat man febr allgemein folgendes Britigip als bas normirende angenommen. "Die Griefsgerehmung bes Eritis gemießt fiels dem Bergus vor der keit gliefunfels. Des der fachen ist gliefunden, melde am ode dem Spflem der B. P. an der Steile find, nicht nichtig, die B. P. zu aguschitent, fonterm fie finnen fis dies som fas Zieftrecht fissen, und erkalten dann doss so bei deit, als sie erkalten habent wübern, wenn fie B. P. gangelich hälten. Zu einem solchen galte geht zwar die Zelatien der B. P. weiter an die Zieftscheren, aber sie sie Naun nur sien erz.

an die Rachftfolgenden, aber fie ift bann nur sino re". Aus biefem Pringip nuften fich von felbst folgende drei Regeln ergeben:

1) Der bonorum possessor erhält bas Bernidgen allein, wenn ber heres erst in einer spätren Rasse bes Golfts gerufen ift (B. P. eum re hereditas sine re).

2) Der bon. possessor theilt mit bem heres bas Bermögen, wenn Beiben gugleich bie B. P. beferirt war (B. P. und hereditas, Beibe gugleich, gum

Theil cum re, jum Theil sine re).

3) Der heres schließt ben bon, possessor ans, wenn er ver biesem zur B, P, gerusen war, und bech nur nach Zivitrecht be Erbschaft erworben hat cherecitas cum re — B, P, sine re). Bgl. außer Pugo noch Statt Aller v. Löhr a. a. D. III. S. 304 figg., IV. S., 441 figg.

Diese Prinsip wire aber ungerichtest erfehtliert burch Sains II.

3. 119—121., senn barans schen wir, ha his zu Sabrian bir bon. poss. secundum tabulas auß einem Tesamente, recidem die zielerreftlichen germen feitten, siele sine er von, reum ingast ein herere legitimus — per bech im Sessen ber B. P. jedenfalls faller grutien wer als der bon, possessor socundum tabulas — verschanen war. ein ischer Justus der Timps erreits sie mit dem Juspe'sen Veringt sielert mit dem Juspe'sen Veringt sielert mit dem Dunge'sen Veringt sielert mit dem dasse dem Grut wirderlungsbange der B. P., wie wir benschen haben, nicht entlyrich, is müljen wir benschen nethwendig ein andere Jushern, nicht entlyrich, is müljen wir benschen nethwendig ein andere Jushiritien. 38 ist dies aber (spatunde):

Qui ber Rogel uniß immer bie B. P. ber hereditas neiden, unb bies liebt uur in bern, in ben weigen gen angeführen Jüllen ber B. P. juris eivilis impugnandi gratia data eine Bussabuse, alse in bem Jülle ben Ganagibrien gegebenne B. P. contra tabulas und unde liberi, nub in einigen eben bemerften Jüllen Br. B. P. secundum tabulas. Dat allen anbem Jüllen mit geste bei einer Rollisin pussifien hereditas und B. P. bie erite vorgesen, unb bie lehte mur zur bonorum poss. sine re nerbeite.

Die Beneise für beise Brünzip find in der gangen isberigen Zachteung missten, mis die Rechnung schieden ziglig für disselbeuter in unferrern Jällen der den, poss, secundum tabulas, in verliche man in Gemäßeit deigleich erweißet auch flassischen Recht unr eine B. P. sine re annehmen fann, uchrend die Angelfe beite zu einer B. P. eine re innehmen fann, uchrend die Angelfe beite zu einer B. P. eum re hinfürern wörke. Byl. and Jarietius a. a. D. G. 106 figs. G. 208 figs., Suffer in Richter Jachte. V. G. Digs., Zung Schädigfeld. H. G. D. G. 55 figs. — Weber die Gegatung beier Votre im Zustinianischen Rechte wird au den betressenen Zusten aber die Koch zu den Recht wird auch der Kreistung beier Votre im Zustinianischen Rechte wird au den betressenen

Neber die Bedeutung des Unterschieds gwischen bon. poss. cum re und sine re und über die rechtliche Wirtsamfeit der hereditas sine re und der B. P. sine re vgl. übrigens v. Löhr a. a. D. III. S. 231 [99., bef. S. 296 [99.

#### 3) B. P. decretalis und edictalis. §. 400.

28 fr in feinem Magagin II. S. 437 fag. nub IV. S. 420 fag., Fabricius a. a. D. S. 156 fag., Hufche in Richter's trit. Jahrbb. Bb. V. S. 27 fag., Leift, bir dom. poss. Bb. II. Atth. I. S. 309 fag., Hingst cit. p. 170 sqq., Schirmer a. a. D. S. 80 fag.

\*\*Ann. Der Enered der B. P. gefeicht entwerke trach einfach Kyntificon (B. P. de plano data s. elictalis — 1. 30. §. 1. de aegur, vom, hered, 1. 1. §. 4. si tab. test nullae extab.), dere burg ein Tekter des Magifirats (B. P. causa cognità por tribunali data s. decretalis — 1. 1. §. 7. de success, edict.). Die erstere ist die regelmäßige, während die letztre bios ausunömskeise vortemunt.

I. Bei ber B. P. edictalis war icon nach altrem Rechte nichts notbig. als bag man bem Brator einen libellus überreichte, welcher bie faftischen Bors andsehungen und bie Bitte um Ertheilung ber B. P. enthielt. Diefe Ertheilung geschah benn auch in ber Regel ohne alle Cachuntersuchung (was freilich Daner, Erbr. 1. G. 406 fag. und Leift a. a. D. in Abrebe ftellen, aber gewiß mit Unrecht, val. auch Cavigno, berm. Cdriften 2b. II. C. 296 fag. und Hingst eit, p. 177 sqq., Schirmer a. a. D. S. 85. Rot.) und ohne Defret, gab aber and wur bann bie wirfliche B. P., wenn' jene Borausfehungen gegrundet maren, und biefe mußten baber, wenn fie bestritten murben, von bem, welcher bie B. P. erhalten batte, bewiefen werben, val. gobr in fein, Magar, III, G. 285 fag. und im giv. Ard. XII. S. 106 fag., Fabricius a. a. D. Gpater trat an bie Stelle jener Bitte bei bem Brator eine gang formlofe gerichtliche Erflarung, bie auch bei jebem Munigipalmagiftrat gescheben tonnte, 1. 9. C. qui admitti ad b. p. poss. (6, 9), und hierauf ift benn gewiß auch S. 11. J. de bon. poss. au begieben, woraus man alfo nicht ein Erlaffen einer jeben gerichtlichen Ers flarung folgern barf.

II. B. P. decretalis. Diét fann immer mur per bribunali gegéen revrèm und feşt fieté eine verpüngige causae cognitio verans, 1. 3. Ş. 8. de bon, poss. Ucherdies beirb fie nur barch ein Zetret ertfeitl, wedurch fie juglech beferirt und acquirirt mirt, [o baj éen barum aus éine Revuldatien berjelem untés juslifige [il. 1. 1. §. 7. de succ. colict. (88, 9), und bas für het étretitung berjelem gefeit tempus utile ill natürtich gerämmiger, als bei der B. P. decliculis, 1. 2. S. 1. quis ord (88, 15). 803 sum uafer bei enigetam fälle ambetangt, in benne da ju ciarr [olden B. P. decretalis fommt, ]o flub hier folgambe tercompiechem:

1) Diefelbe tritt gewiß überall ein, wo bie B. P. nur bebingungsweise

ober auf Biberruf gegeben wirb, womit benn auch eine Berbindtidfeit gur Rantionefiellung verbunden ift. Dies fommt per bei bem curator furiosi, I. ult, S. 3, C. de curat, fur. (5, 70), val. mit 1, 2, S. 11, ad SC. Tertull. (38, 17) und 1. 1. §. 5 und 7. de suce. edict. (38, 9), bei bem uadenen Sintermann bes furiosus, wenn ber Aurator besielben bie possessio nicht ganefaren will, l. 1. de b. p. furios. (37, 3), und bei ber B. P. ex Carboniano edicto, wenn man berfetben nicht eine mit lobr, Magas, H. G. 451 fgg. gang ben Charafter einer B. P. absprechen und fie nur für eine missio in possessionem halten will, mas jeboch schwerlich gn billigen ift, bgl. unten S. 512. Mum. - Db nach Anatogie biefer Salle auch bie B. P., welche einem eingesehten Erben mabrent ichmebenber Bedingung gegeben wirb, und bie bem Profurator eines Abmejenben ertheilte B. P. ebenfalls gu ben Gallen ber bon. possessio decretalis gegablt werben burje, wie Gabricius a. a. D. G. 164 fg. will, muß febr bezweifelt werben, benn wenn ce auch mabr ift, bag in biefen Fallen, ober bech wenigstens in bem erftangeführten galle, eine Rantion geftellt werben nung, und infofern auch eine causae cognitio babei verfommt, fo hat bies boch offenbar eine gang anbre Bebeuting, ale in ben Gallen ber eigentlichen bonorum possessio decretalis, und fann namentlich auf bie Detalien ber bon. poss, and nicht ben minbeften Einfing außern; egl. and buidte a. a. D. und lebr a. a. D. IV. G. 425 fag. Biernach ift alfo nicht jede B. P., bei beren Manofgirmug in irgend einer Beriebung eine eausae cognitio verfommt, beghalb auch nothwendig eine deeretalis, und barauf bentet auch 1. 2. S. 1. quis ordo (38, 15) verb.: ,ea, quae esusae cognitionem pro tribunali desiderat, vel quae decretum exposeite, nut l. 3, S. 8. de bon, poss, (37, 1) verb.: quia neque decretum de plano interponi neque causa cognita bonorum possessio alibi quam pro tribunali dari potest"; [. Buichfe a. a. D., Daver a. a. D. G. 407, Leift a. a. D. G. 310 fg.

2) Wenn berjenia, recider eigentifa meß (eine B. P. agnejjern founte, biefelbe bed gun Geding te öfferecht jefen mu Berand reitlig, reit nammentife, neum ter Etalus bes Werfletbenen med grecifelst fif, J. I. S. I. ad SC, Tertall. (38, 177), und wenn gara gentji fij, bag bem Wittelmen bie B. P. befreit fij, aber meh nigenviß, in weldem ordo, I. 84. de aequ. v. om. her. (29, 2).

A) Nicht felten entich mußte ber mangefehren ögling des Gettils —
namentlich im Bertriff ber B. F. comtra talndas mei und eilbert, beren tungemägneber Meisberud zum Ceiteren von den reimigen Zumiten gericht viele.

L. 14. pr. d. p. b. e. t. (37, 4) J. b. d. de legat. praest. (37, 6) J. 10. de
collat. (37, 6) — burch hon. poss. devertalis nachgestlen verten, intern
schrieß gefenen aus trefeisje fament, verleg yaar untel und den Weiserten, aber
bech mach bem Gebrie sie stellt in B. P. gerufen usvern, yel. l. 14. §. 1. de
b. e. t. (37, 4) J. 4. de conjung e. cemane, liber, (37, 8) Zeß fich

. e. t. (37, 4) J. 4. de conjung e. cemane, liber, (37, 8) Zeß fich

interjanus im folden flätten durch ditere Ammendung bade eine felle Bechstanfigde blieten mußet, in desige beren dam sie B. P. etc. 10 de pfano agnetiffet werbern durft, wie die eigentüfse olletallis, ift sehr unfattich, und se fann est mus nicht bertenneten, neum seit aus die virfielbe dei anderer einemischen Quartine finn Zeitet ernebtut flüsben, vol. unt den voreiter angest. Bestien 1. 8. S. 9. 1. 6. S. 4, 1. 17. de b. p. e. t. - 1. 5. S. 1. 6. ist als, nutline extant (38, 6). Zug bad experte aus das die die Steglie der Spällnistanfischen Mechdo auszuschen ist, fann weed feiten "Dereit einferbeite, vyd. und verfell a. a. C. 98. 11. Nutly. 2. G. 3. 3. 3.44 fag.

# 4) Summarische Uebersicht ber einzelnen Rlaffen ber B. P. S. 401.

§. 4-8. J. de bon. poss. (4, 9): Sunt autem bonorum possessiones ex testamento quidem hac: prima, quae praeteritis liberis datur, vocaturque contra tabulas; secunda, quam omnibus jure scriptis heredibus praetor pollicetur, ideoque vocatursecundum tabulas. Et quum de testamentis prius locutus est, ad intestatos transitum fecit. Et primo loco suis heredibus et iis, qui ex edicto praetoris suis connumerantur, dat bon, possessionem, quae vocatur unde liberi. Secundo legitimis heredibus. Tertio decem personis, quas extraneo manumissori praeferebat. - - Quarto cognatis proximis. Quinto tum quem [al.: tamquam] ex familia. Sexto patrono et patronae liberisque corum et parentibus. Septimo viro et uxori. Octavo cognatis manumissoris, [\$, 4]. Sed eas quidem practoria introduxit jurisdictio; a nobis tamen nihil incuriosum praetermissum est, sed nostris constitutionibus omnia corrigentes contra tabulas quidem et secundum tabulas bon, possessiones admisimus, utpote necessarias constitutas, nec non ab intestato unde liberi et unde legitimi bon, possessiones. Quae autem in praetoris edicto quinto loco posita fuerat, id est unde decem personae, eam pio proposito et compendioso sermone supervacuam ostendimus [l. ult. C. de emanc. liber.] - Sublata igitur quinta bon, possessione, in gradum eius sextam antea bon, possessionem induximus, et quintam fecimus, quam praetor proximis cognatis pollicetur. (§. 5). Quumque antea fuerat septimo loco bon. poss, tum quem ex familia, et octavo unde liberi patroni patronacque et parentes corum, utramque per constitutionem nostram, quam de jure patronatus fecimus, penitus vacuavimus [1, 4, C. de bon. libert. - lex restit.] - - (§. 6). Aliam vero

bon, possessionem, quae unde vir et uxor appellatur et nono loco inter veteres bon. possessiones posita fuerat, et in suo vigore servavimus, et altiore loco, i. e. sexto eam posuimus, decima veteri bon. possessione, quae erat unde cognati manumissoris, propter causas enarratas merito sublata; ut sex tantummodo bon. possessiones ordinariae permaneant suo vigore pollentes. (§. 7). Septima eas secuta, quam optima ratione praetores introduxerunt. Novissime enim promittitur edicto iis ctiam bon. possessio, quibus ut detur lege, vel senatusconsulto, vel constitutione comprehensum est; quam neque bon. possessionibus, quae ab intestato veniunt, neque iis, quae ex testamento sunt, praetor stabili jure connumeravit, sed quasi ultimum et extraordinarium auxilium, prout res exigit, accomodavit, scilicet iis, qui ex legibus, senatusconsultis, constitutionibusve principum ex novo jure, vel ex testamento vel ab intestato veniunt.

5) B. P. ordinaria und extraordinaria. §. 402.

Löhr in seinem Magazin III. S. 231 fgg., Leist a. a. D. Bb. II. Abth. 2. S. 10 fgg., Schirmer a. a. D. S. 86 fgg.

6) Bedeutung ber B. P. im Juftinianischen Rechte. §. 403.

Löhr a. a. O. S. 333 fgg., Leift a. a. O. Bb. II. Abth. 2. S. 221 fgg., Schirmer a. a. O. S. 94 fgg.

## V. Bon ber Succeffionefahigfeit.

§. 404.

Unn. Als successionsunfabig im eigentl. Sitne bes Wertes fann nur berjenige angesehen werben, welchen eine Erbschaft gar nicht befreit werben fann. Rach Juffinianischem Rechte gehören solgende Perfonen bierber:

2) Alle 311 einer Rapitalstrafe Bernrtheilten, l. 3. pr. §. 1. de liis, quae pro non seript. (34, 8), 1 18. pr. de bon. poss. (37, 1), l. 1. C. de hered. instit. (6, 24) — Ta bick nur eine nethensbige flosse baven.

war, bag ber Bernrifeilte Cflave ober Peregrine wurde, fo tann auch biervon b. a. L. feine Amoendung mehr gemacht werben.

3) Rehet und Kipeflaten, I. 5. C. de haeret et Manich. (L. 5.), [65. C. Th. do haeret [6, 6], L. 3. C. de apost. (L. 7.) [1. 4. C. Th. de apost. (B. 7.), vgl. Nov. 115. c. 3. §. 14. c. 4. §. 6. — Mud dies iß 6. §. L. unprafiis, de Agreti und Krobiglie mad jett-gettemen Richte auß der Richte ber überflich freisherun Errechten terschwenden find.

4) Gobne und Tochter von Sochverrathern. Mus befonberer Gnabe foll ben Cohnen gwar bas Leben gefchentt werben, aber fie follen Riemanben weber ab intestato noch ex testamento fuccebiren burfen, fo, aut his perpetua egestate sordentibus sit et mors solatium, et vita supplicium". 1. 5. C. ad leg. Jul. majest. (9, 8). Mit Unrecht nimmt man übrigens au, baß Artabins ber Coopjer biefes ichreienben Unrechts fei, und bag er baburch beabsichtigt habe, bie Strafe bes Sochverrathere felbft gu fleigern; vielmehr ift es eine, fich burch bas gange Alterthum bingiebenbe, besonbers bei politifden Berbreden bervortretenbe Gitte, bie Rinber mit ben ichntbigen Eltern an beftrafen, eine Sitte, bie fich auf ben Erfahrungbfatt grunbete, bag namentlich politische Befinnungen fich regelmäßig in einer Familie forterben, fo bag alfo bie Rinber bier wegen ibrer eignen prajumirten bojen Befinnung beftraft werben, val. bei. Abegg im neuen Arch. bes Rriminatr. VII. Abb. 7. - Gehr bestritten ift es bierbei aber, namentlich unter ben Rriminatiften, wen Arfabius unter ben filit verftanben babe. In Betreff ber emancipati fagt man gewöhnlich, bag unters idieben merben muffe mifden ben por und nach bem Berbrechen Gmangipirten. pal. Matthaeus, de eriminib, ad lib, 48, tit, 2, c, 3, 8, 12. Der baffit angel, Grund, weil ber Raifer in 1. 5. cit. S. 4. bie nach verübtem Berbrechen vergenommene Emangipation fur ungultig erflare, ift jeboch offenbar ungenugenbe und man muß atfo, ba in bem Befet felbit uirgenbe auf vaterliche Gemalt Bewicht gelegt wirb, alle Cobne obne Andnahme hierber gablen, vorausgefest natürlich, baß fie, fofern von einem mannlichen Sochverrather bie Rebe ift, ebelich find. Unf Enfel fann bie Berorbnung gewiß nicht bezogen werben, weil bort nicht liberi überhaupt, fonbern unr filii genannt finb, und zweisethaft ift nur, ob unter biefen Ansbrud auch bie plene Aboptirten fallen. Da aber bei biefen bie ratio legis nicht gang paffent fdeint, fo barf man wohl nur bie teibtichen Rinber bierber gablen, Matthaeus eit. 8. 13. Wenn Dande enblich noch gwifchen ben bor und ben nach verübtem Berbrechen gebornen Cobnen unter: fcheiben wollen, indem fie entweber bie Erftren, mas befonbers viele Reltere wollen, ober bie Letteren, mas g. B. Fenerbach, Lehrb. bes peinl. R. S. 169. Rot. d. mabrideintich finbet, von ber gefestichen Strafe anonehmen, fo tiegt fur feine biefer Meinungen im Befet felbft ein haltbarer Brund vor, und bie ratio legis paßt vielmehr auf beibe Arten von Rinbern auf gleiche Beife; val. anch Matthaeus cit. §. 15, Badter, Lehrb. b. Strafr. Bb. II. S. 526, Bente, Sanbb, bes Rriminatrechts Bb. III. G. 451, Rot. 6. - Gur bie Tochter von Sochverrathern find bie fur bie Cohne geltenben Bestimmungen nur infofern gemitbert, ats biefelben, fo viel ihrer auch fein mogen, aus bem Bermogen ihrer Mutter nur eine Faleidia, alfe 1, aber nicht nicht, weber ab intestato noch

5) Ju gewisser Weise gehört hierher auch die Wittwe, welche das Trauerjahr verletzt, indem diestlieb durch festen Willem Minanden, und ab intestato nur ihre Benrandten dis zum drittu Grade bereben kann, l. 1. 2. C. de see, mupt. (6, 9), Nov. 22 c. 23, val. Ed. l. S. 428.

6) Rad einer Bererbnung von Arfabine und honorius in I. 6. C. de incest, et inutil. nupt. (5, 5) foll and im Falle einer inzeftuofen Che eine relative Succeffionenufabigfeit eintreten. Darnach namlich folien nicht nur bie in folder Gbe Berbunbenen unter einander nicht fuccebiren burjen, fonbern and bie in ber Blutichanbe erzeugten Rinber, umb alle Benvandten, Die gn einer folden Gie riethen, follen von ieber Succession in bas Bermoacu ber Chraatten ansgefchloffen fein. Da aber in Rov. 12. ein nenes umfaffenbes Bejet über blutichanberifde Chen erlaffen ift, worin neben aubren Strafen namentlich and alsbalbiger Berfuft bes gefammten Bermogens an eheliche Defgenbenten und in beren Ermangelung au ben Ristus bestimmt, in Betreff bes fpater eine ermors benen Bermogene aber bie fruberen Befchrantungen in Betreff ber Gucceffion nicht wiederholt werben, fo muffen boch wohl (f. jedoch auch Roppen cit. 6. 306 fag, Rot. 37) jeue Beffimmungen ber 1. 6. eit. fur bas neuefte Recht als aufgeboben betrachtet merben. Wenn Mublenbruch XXXIX. G. 339 fag. nach bem Borgang Bachter's im civ. Brch. XVII. G. 434 fgg. bice anerfennt, aber (G. 344) guingt, baß b. 3. E., ba ber alebalbige Bermogeneverluft nach bentigem Recht nicht nicht in Untvendung fomme, auch die Bestimmungen ber 1. 6. cit. wieber eintreten mußten, inbem beren Ansbebung nicht ausbrudlich ausgesprochen, fondern nur eine mittelbare Rolge ber neueren Rechtebestimmung gewesen feien, fo tann man biefer Bebauptung unmöglich beitreten. Ob ein Befet ausbrudlich anigeboben, ober fiillidweigend burch ein neues Bejet abgeidafft ift, ift offenbar einerlei; und niemals tann bas blofe Begfallen bes neuen Wefepes bem alten bie einmal erlofchene Braft wiebergeben.

7) Jawiefern juriftische Bersonen juccessfienesunfähig sind, ist in anderen Zusammenhange zu erörtern, f. darükter unten S. 429. Aum. 3; und über die örbunssässfeit der im Angenebisch des Todes und nicht Konspiriten vgl. S. 411. Aum. mid S. 429. Aum. 3. ...

Bas noch bie Grage anbelangt, ju welcher Beit bie Succeffionbiabigfeit vorbauden fein muffie? fo muß

1) fur bie Inteftaterbfolge bie einfache Regel aufgestollt werben, bag ber Erbe fucceffionsjabig fein muffe im Angenblide ber Telation, und von ba munterbreden bis anm wirfliden Erwerb ber Erbidaft, 1. 1. S. 4. ad SC. Tertull. (38, 17). 3ft ber Erblaffer alfo obne hinterlaffung eines giltigen Teftamente verftorben, fo muß fur bie gunadit berufenen Inteftaterben vom Angenbiid bes Tobes an, fur bie eine fpater Radrudenben aber von bem Angen: blid bes Wegfallens ber fruber Berufenen an, bie Erbfabigfeit verbanben fein. Bar aber ein giltiges Teftament vorhanden, welches erft fpaler ans irgend einem Grunde binfaltig wird, fo ift naturlich nicht bie Tobesgeit, fonbern ber Augen: blid ber wirftich eröffneten Inteftatineceffien enticheibenb; Blud, Inteftaterbf. S. 28.

2) Bei ber teftamentarifden Grbiolge muß ebenfalls Succeffionsiabigleit berbanden fein vom Angenblid ber Delation an bis zum Erbichaftserwerb, außerbem aber auch noch im Angenblid ber Testamenteerrichtung. Der Beitraum bagegen gwifden ber Teftamenteerrichtung und ber Delation wird nicht beachtet, jo bag namentlich im Salle einer bebingten Erbeinsehung selbst bie gur Tobeszeit bes Tefiater noch verhandene, aber ber Gintritt ber Bebingung meggefallene Encceffionennfabigfeit nicht fdabet, egl. S. 4. J. de bered. qual. et diff. (2, 19), l. 6. S. 2, l. 49. S. 1, l. 50, l. 59. S. 4. de hered, instit. (28, 5). Lebr, Erortr. ber Frage, in welchen Zeitpunften ber Teftamentberbe ober Legatar erbfabig fein muffe? Darmftabt 1792, Mublenbrud, Romm, XXXIX. G. 220 fag, Schirmer, Sanbb. 1. S. 4. G. 43 fag.

3) Bei Legaten fommt ebenfalls ber Beitpunft ber Errichlung und außerbem ber Augenblid, ubi dies legati cedit, in Betracht, 1. 59. S. 4. de bered. inst. (28, 5), 1 104. de condit. et dem. (35, 1). Dag auch noch überbies bis ju ber Beit, ubi dies legati venit, Successionefabigfeit verbanben fein muffe, wic 3 B. nod Rogbirt, Gror. G. 63. bebaurtet (f. jeht and Roppen in 3bering's 3abrb. V. G. 212), ift gewiß ungegrundet, ba im erftren Mement icon bas Logat ermorben ift, und frater eintretenbe Ermerbunfabigleit ben icon geidebenen Erwerb nicht aufbeben fann. - Ch übrigens and bei bedingten Legaten bie Erbfabigfeit im Angeublid ber Errichtung verbanden fein muffe, bangt von Entideibung ber bestrittenen Grage ab, ob bie Ratonianifde Regel and anf bie Successionelabiafeit bes Legatare bezogen werben burfe? G. baruber unten bie Lebre ven ber reg. Catoniana S. 510. Annt.

# Bon der Intestaterbfolge.

Inst. III. 1. de hereditatibus, quae ab intestato deferuntur, III. 2. de legitima agnatorum successione, III. 3. de SCto Tertulliano, III. 4. de SCto Orphitiano, III. 5. de successione cognatorum, - Dig. XXXVIII. 6. si tabulae testamenti nullae extabunt, unde liberi, XXXVIII. 7. unde legitimi, XXXVIII. 8. unde cognati, XXXVIII. 11. unde vir et uxor, XXXVIII. 16. de suis et legitimis heredibus, XXXVIII, 17, ad SC. Tertull, et Orphit. - Cod. VI. 14. unde liberi, VI. 15. unde legitimi et unde cognati, VI. 18. unde vir et uxor, VI. 55. de suis et legitimis liberis et ex filia nepotibus ab intestato venientibus. VI. 56. ad SC. Tertull., VI. 57, ad SC. Orphit., VI. 58. de legitimis heredibus, VI. 59. communia de successionibus. - Val. Forsteri, de hereditatibus quae ab intest, deferuntur libri novem (31168t Francof, 1615, 8); Ranchini, tract, de succ, ab int, (in Meerm, thes, tom. III.), Stryk, tr. de succ. ab int. (in opp. praestt. tom. IV.), Rotgersii commentarii de succ. legit. imprimis sec. dispositionem Nov. 118. (in beifen apodictis demonstratt. jur. Rom, vol. I. lib. I. Lugd. Bat. 1727), Ferrarius, de successione ab intest, Neap. 1736, fol., Koch, succ. ab int. civilis, edit. VIII. Giess, 1798, Hugo, comm. de fundam. succ. ab int. ex jure rom, ant, et novo. Goett. 1785, Lubolff, fostem. Entwidelung ber Lebre von ber Juteftaterbf. Salle 1794, Glud, bermenent. fuftem. Grorterung ber Lehre von ber Buteftaterbf., 2. Auft. Erl. 1822, Rogbirt, Ginl. in bas Erbrecht und Darftellung bes gangen Inteftaterbr. Landob. 1831, Buchel, Streitfragen and New 118. Mart. 1839. (bessen siehte, Erdetr. Ib. II. Pr. 2), de Geer, disp. hist. jurid. qua Nov. 118. ex jure prist. explicatur. Traj. ad Rh. 1841, Arnbt 8 in Weisle's Nedpisteritou Bb. V. S. 608 sg. Byl. auch Bistite, bas preng. Juksflaterbr. and bem gem. bentissen Nederleit entwickte. Estyp. 1838.

## I. Ginleitung.

§. 405.

II. Geschichtliche Uebersicht ber röm. J. E. F. in bas Bermögen eines Freigebornen.

Lubolfi S. 33 fgg., Glud S. 169 fgg., Rophirt S. 63 fgg., Arnbis S. 609 fgg., Vering S. 17 fgg. 429 fgg. 618 fgg. 634 fgg., Köppen, Spft. bes Erbr. S. 2 fgg., Schirmer, Sanbb. I. S. 127 fgg.

A) Das alte Zivilrecht.

§. 406.

B) Die bonorum possessio intestati.

§. 407.

Anm. Db es in bem ordo undo liberi eine successio graduum gegeben babe, ob alfo bann, wenn fammtliche junadift berufenen liberi inner: balb ber vorgeschriebenen Reit bie bon. poss. nicht agnofgirten, biefelbe bens jenigen Rinbern beferirt worben fei, welche bisber burch bie querft gernfeuen Rinber ausgeschloffen waren, ift auch noch b. g. E. bestritten. Doch neigt fich bie Debrgabt unfrer Juriften gu ber berneinenben Meinung bin, vgl. 3. B. Koch, Bonor. poss. G. 284 fag., Glud, Juteftaterbf S. 105, Rogbirt, Grbr. G. 408, Grande, bas Recht ber Rotherben G. 284 fa., Dublenbrud XXXV. G. 478 fag., Buchel, Streitfragen G. 95 fgg., Leift, bie bon. poss. 26. II. Abth. 1. C. 248 fg., Schirmer L. C. 259. Ret. u. M. m., obwobl Mande auch noch b. g. T. fich fur bie Ctatthaftigfeit ber successio graduum aussprechen, rgl. bef. Daber, Aumachfunger. G. 270 igg. Fur bie lettere Auficht beruft man fich theils und zwar vorzuglich auf bie allgemeine Raffung bes edictum successorium, l. 1. § 10. de succ. edict. (38, 9), theils auf einige besondere Gefete (1. 5. S. 2, si tab, test. nullae extab., 1. 3. C. unde liberi), theils barauf, bag es unbegreiflich mare, wenn bie romifchen Jurifien in ber Klaffe unde liberi bie successio graduum nicht auerfaunt hatten, mabrend fie boch fogar in ber Rlaffe unde legitimi, in welcher ber Prator fich fo ganglich au bas Bivilrecht augeschloffen, barfiber ftreitig gewesen maren, Gni. III. 28. Fur bie erftre Deinung ftubt man fich bagegen befonbers barauf, bag ber Prater 3d bin entidieben ber Aufidt, bag es gur Beit ber Panbeltenjuriften feine successio graduum in bem ordo unde liberi gab; aber man bat bei biefer gangen Streitfrage meines Grachtens ben eigentliden Sauptpunft fo gut, wie überfeben. Es verfteht fid nämlich ben felbft, bag unr Colde vermittelft ber successio graduum in Die Stelle Weggefallener einruden fonnen, welche felbft auch gur bon. poss, gerufen find. Him maren aber in ber erften Rtaife ber bon. poss. ab intestato befanntlich nur bie liberi gerufen, alfo gerabe mur biejenigen, die in bem Angenblide ber eroffneten Inteftatsnecession sui heredes bes Erbigffere fint, ober es bod obne eine bamifden liegente ean, dem, minima fein wurden. Diejenigen alfe, benen gur Beit ber eröffneten Buteftaterbfolge noch ein Raberer in ihrem Stamme vorgebt, geboren unter feiner Boransschung gu ben Libert, und ba fie eben besmegen auch gar nicht in ber erften Rlaffe gerufen find, fo tonnen fie auch imgeachtet ber volligen Mllgemeinbeit bes edietum successorium, die ich vollfiandig jugebe, nicht vermittelft ber successio graduum, fonbern nur burch bie successio ordinum jur Erbfolge fommen. (Ge verhielt fich alfo im Wefentlichen biermit eben fo, wie nach Bivitrecht mit ben entfernteren Manaten. Da nämlich nach ben XII Tafeln gerabe nur ber proximus agnatus gur Erbfelge gernfen mar, fo mußte fich barans von felbft ber, feinem wahren Gebalte nach boch gewiß umr auf bie Manatenfucceifion beidraufte. Cab ergeben : in legitimis hereditatibus successionem non esso). Se trenia auch biefe Anficht besondrer gesehlicher Belege bebarf, ba fie fich mit innerer Rothmenbigfeit and b.m befamten Begriff von liberi ergiebt, fo febit es boch auch bieran nicht gang, und gwar mochten namentlich l. 4. S. 1. de bon. p. c. t., und l. 34. C. de inoff, test, biether geboren. In ber erften Stelle wird gwar nicht unmittelbar für ben ordo unde liberi, fenbern für bie bon, poss, contra tabulas bie successio graduum in Abrebe gestellt, aber aus einem Grunde, welcher voll: tommen and für bie Rlaffe unte liberi paßt, ,quia non esset nepos snus heres futurus", b. b. weil ber in bein Ctamme Racbielgenbe nicht zu ben liberi gebort. Bas aber bie l. 84. eit. anbelangt, fo ift an bevorwerten, bag es and innern Grunben im bochften Grabe trabriceinlich ift, bag bei ber successio in querelam inoff, test, wefentlich biefelben Grunbfate galten, wie bei ber successio in ber reinen Inteftaterbfolge, und bag alfe, wenn es gewiß ift, bağ bei ber erftren bie entfernteren Defgenbeuten nicht vermittelft ber suecessio gradum nadrudten, barans ein wichtiges Argument fur bie Anficht bervorgebt, ban auch in ber Rlaffe unde libert eine felde successio nicht vorgefommen fei, val. S. 480. Mnm. 2. Dun geht aber ans 1, 34, eit. wirflich mit alter möglichen

Bestimmtell berrer, 26h die Endel nicht an die Selde inesk wegeleicherun Parmis die jegerela innellt, sein einricht, einme alligteien mepotem diereligiet?), und inseinen giebt diese Ettelle einen uicht verächtlichen Bereisjammb für unser Bestimmg ab. — Bie uns hieragen (den ert) bei L. 6, § 2, 2 it ab. best. undlae estab, bei auführen meigen, ist siehere zu begetricht, ab beit erleinkar nicht von einer succ. gradumm, sentren von bem Amuschfungstrobe in Wech des eileitum die conjungemilie zum ennam liberte zijn beit Wecke ift, Kochele.

Die bioberige Ausführung bezieht fich aber nur auf bas verjuftinianifde Redt, benn in ber Inftinianischen Rouwilation findet fich meiner Uebergenaung nach allerdings auch in ber Rlaffe unde liberi eine suec, grudunm anerfannt. Cebr enticieben ipricht nämlich bieriffr bie 1, 3, C, unde liberi. Amar liebe fic biefe Stelle meglider Weife auch von ber successio ordinum, alfo jo verfteben, baß bier ber Gufel nicht in bem ordo unde liberi, feubern in ber Rlaffe unde cognati padrude; aber wie eine felde Auslegung ichen au fich bebeutlich ift, fo ericeint fie als vollig ungulaffig, wenn man bie Stellung biefer Bere erennug in ben Titel unde liberi beachtet. Sieranf ift aber in unferm Salle um fo größeres Gemidt gu legen, ba bie Abfichtlichkeit ber Rompilatoren gar nicht zu verfennen ift, benn nicht nur, bag biefe Stelle erft burch mehrfache Anterpolationen ben Sim erhalten bat, ben fie jest bat, fo fland fie auch in bem Theobofianijden Rober unter einem gang anbren Titel, nämlich unter bem tit. de bonis maternis, vgl. 1. 5. C. Th. de bon. mat. (8, 18). Wahrfcbeinlich bat alfo Inftinian in ber uns verloren gegangenen Rouflitution, in nelder er die successio graduum in bem ordo unde legitimi einführte (§. 7-J. de legit, agn. succ.), auch in bem ordo unde liberi bie erwähnte Reuerung eingeführt, und es erflart fich biefes auch recht gut, ba gu feiner Beit nicht mehr bles bie liberi im tednifden Ginne bes Boris, fonbern überbaupt Defgen: benten in biefer Rlaffe gerufen wurben.

## C) Die Reformen bes fpatern Bivilrechte.

## 1) SCtum Tertullianum et Orphitianum. \$. 408.

Tinn. Ge bethädlich auch das die Jielfrecht durch die bouorum possessio erwiertet nevern war, oh eilde des der Jiehtern Solitegel, nedder bet
jürnig Samiliemeruß fich immer necht entlembete, infefern nech Wandpek juwinflichen Beitg, alle boch auch de ber velkerischen Orfsteige mei immer ein fehr
füblbarer Wergun der Anganern Statt fand. Die neuere Vosibaleien im erbercht
fücher Bezigbeung dernaffentiffen fich bennuch berech des der den ab allmäßigerGleicheltung gwissen Anganern mus Regnaten, und gever machen einem entfleckeitenen Anfang bieren bad SC. Tertalliamen und Orphitianum, die dem
auch für zumächle Areifelt werdere mitigen.

I. Rad Zielfrecht beerbie bie Multer ihre Kinder nur, wenn sie in der Manus ihres Manus fland, und als als consunguinen ibrer Kinder galt; nach pratorischen Rechte hatte sie zwar auch obnedies ein Erbrecht, aber nur erft hinter den Agnateri in der Asynaterilalis. Sied anderte fig unter Hadrich Selfer Termiliamm, indern deburch der Metter ein zieltrichgliches Erderrecht selbs von der Agnaten des Kindes erheit, jedoch freilich nur, wenn sie alls ingenna des jus trium, als ilberdina des jus quatuor liberorum scholl panl. IV. 9, (Up. XXVI. 6. §. 2. J. h. t. (3, 3). Seitzit mutte tiefet Verausselburg follte sie jedoch nicht die nächste Grein ihres Kindes sein, sondern das Erdersch es Kolon wurde andsschoffen

1) dunch die Klinder est verfieretenne Sohns, Ulp, cit. §. 3, J. h. t. 2, S. saga, h. t., mab para nicht less dunch die in ver Klaffe und eilen-f, fembern nach einem Belfrigt von Pins am, durch bir in ter Klaffe und e coprant genermen Ribert, 1. 2, §. a. h. t. Z. n. Gagder des Sc. Orphia. nahmen faigertiefe Sentifitationen au, daß and die Klinder einer verfleckenn 2 e. de ter daß Erkerder St. Tert. auslichtigen fellen, 1. 1. 4. C. ad Sc. Orphi. (6, 57), 1. 11. C. de suis et leg. lib. (6, 55), 1. 3. C. Th. de leg. hered. (6, 1) §. 8. 3. J. h. t.

2) Turch ten Icibii éen Bater tes berifectenen Rünkes und jusar nicht nun, wenn berfelbe jure civili (als parens manumissor), fondern auch wenn er burch eine bon. poss. cum re jur Enterfflen gerufen wich, Ulp. elt., § 3. J. h. t., l. 2. § 15 sqq., l. 3. h. t., l. 10. do suis et leg. her. (39, 16), l. 2. C. h. t.

3) Purd, einen frater consanguineus bei Besplechnen, mößend bir Butter mit sorores consanguineas for fentruritt, böß sie bei eine, bir Schweitern jusammengenemmen aber bie andere Silte ber Grifchet erhalten feltern. Upp. ein, S. J. D. i., J. T. C. D. I., Nov. 22. c. 47, S. 2. D. fistrigens bir Ronfanguinität auf leiblicher Bernsanbischst ober just Absplien ternst, ist gleichgift, J. T. A. D. i.

Raturlich fteben aber biefe Perfonen bem Erbrecht ex SC. Tert. nur bann im Bege, wenn fie auch wirflich jur Succeffion fommen, und ichlagen fie alfo aus, ober abstiniten fie, ober laffen fie fich in integrum reftituiren, fo werben fie nicht berudfichtigt, I. 2. S. 8. 10. 14. h. t. Roch weniger ift bies ber Rall, wenn biefelben in concreto gar nicht zur Erbfolge gerufen finb, worqus bann von felbft bie auffallenbe Ericheinung bervorgeben mußte, bag bann, wenn Remand mit Sinterlaffung einer Mutter, eines Mgnaten und eines aus ber Familie beransgetrelenen Baters verftarb, bie Mutter gur alleinigen Erbfolge ex SCto tommt, mabrent fie, weim ber Agnat nicht vorhanden gewesen mare, nur permittelit ber bon. poss. unde cognati gufammen mit bem Bater gur Gueceffien gelaugt mare, 1. 2. S. 17. h. t.; und ftirbt alfo Jemand mit hinterlaffung einer Mutter, einer soror consanguinea und eines abertirten ober emangipirten Baters, fo hangt es von ber Unnahme ober Ausichlagung ber Erb= icaft von Ceiten ber consanguinea ab, ob bie Mutter ex SCto aufammen mit ber consanguinea jur giviliftifden Erbfolge, ober ob fie in ber Rlaffe unde cognati gufammen mit bem Bater gur pratorifchen Erbfolge gerufen wirb, wegbalb in foldem galle bie Delation ber Erbicaft an bie Mutter bis gur Gutideibung ber consanguinea noch sufpenbirt bleiben muß, 1, 2. §. 18. h.t -Gine anbre bodft anomale Gricheinung bietet aber biefes Cenatustonfult noch

insofern bar, daß darnach öfter eine blose bonorum possessio die Telation einer hereditas verhindern fannt, nährend dech sonst bekanntlich beide Erbrechesspikem unabhängig von einander ihren Sang geben.

Bgl. überhaupt gobr in feinem Magag. IV. G. 109 fg., Glud G. 240

fag., Chirmer, Sanbb. I. G. 152 fag. II. Bie bie Mitter als felde nach Bivilrecht gar fein, nach pratorifdem Rechte unr in ber Rlaffe unde cognati ein Erbrecht batte, eben fo verbielt es fich auch umgefehrt mit bem Erbrechte ber Rinber in bas Bermogen ber Muller. Much bies anberte fich jeboch burch bas SCtum Orphitianum unter M. Aurelius und Rommobus, indem baburd bestimmt wurde, bag bie Rinter mit Ausidinfe ber consanguinei und übrigen Nangten bie nadften Erben ibrer Mutter fein foliten, Ulp. XXVI. 7, pr. J. de SC. Orph. (3, 4), und nur bem Patron murbe ein tonfurrireubes Erbrecht mit ben Rinbern einer liberta eingeraumt. 1. 1. S. 9. h. t. Auf Chelichfeit ber Beburt fommt es bier eben fo menia an. wie bei bem SC. Tertull., 1. 1. S. 2. h. t., S. 3. J. h. t., und auch bas ift beiben Cenatuelonfulten gemeinschaftlich, bag eine capitis deminutio minima bas Erbrecht aus benfelben nicht gerfiort, I. 1. S. 8. h. t., &. 2. h. t. Gang unmöglich aber ift es, bag bie romifche Jurisprubeng ben Rinbern auch bann ein Erbrecht in bas Bermogen ber Mutter eingeraumt haben follte, wenn bies felben eine magna capitis deminutio erlitten batten, 1. 1. §. 8. h. t., unb menn bies boch Ulpian in l. 1. S. 6. h. t. von bem qui rei capitalis damnatus neque restitutus est faat, fo muß bier entweber neque in atque umgeanbert werben, ober man muß unter bem rei capitalis damnatus bier nur einen folden verfteben, beifen existimatio gemintert, nicht aber gang auf: gehoben ift, l. 103, de V. S., Pet. Faber semestr. Il. 13, @ fud &. 268 fag.; f. auch noch Chirmer, Sanbb. I. G. 163 fg. Rot. - Echlagen Die Rinber fammtlich aus, fo tritt bas jus antiquum ein, b. b. es werben bie legitimi gerufen, L. 1. S. 9 sqq. h. t.

## 2) Spatere faiferliche Berordnungen.

§. 409.

Unm. Die wichtigeren faiferlichen Berordnungen in Betreff bes Inleftaterbrechts vor ber Nov. 118. laffen fich fiberfichtlich fo gufammenftellen:

I. Tad SC. Orphit qub ben Kinderin nur ein Erberds in das Extendent firer Walter. Rade einer Teverbung pen Palentinian, Kreeds und Ktadinis dem Z. 329 follten aber auch Entle die nächten Erken lieben Werbelten und der Verkeichen Gesplauter fein, je nämich, ab fir den Erbelgi lipes derfierbenen Farens erhalten follten, jedech mit Kryng eines Zirittisis fir anderenie feden nach früheren Rechte berufen Kinder, dereit der und ertreite in der nach einer Gesplaten der Grenangkung mit Myng eines Ziertheits für der Generale den Angelen der Schreiber der der der der Grechten 1. 4.
C. Th. de legit, hered. (5, 1), yal. 1. 9. C. de suis et leg. libe, F. 3. 15.
J. de hered. qu. ab. int., § 1. J. de SC. Orph. Zech ged Suffinian biefed Strittfeit all in 1. ult. C. de suis et leg. libe, yal. § 1. 6. 3. de here, qu. ab int. und föstrefu and jenes Zrittfeit in Nov. 18. c. 4, je des gils von an angantifier um begnetäte Gesplenenten gleiches Grirechte Starte. — Ueder

Bangerow, Banbeften. II.

bie wesentliche Resorm Institutau's in Bitreff bes Orbrechts ber in Aboption gegebenen Rinber vgl. nuten §. 442. Anna, und fieter bas auch erst von Institutau ingessitäte Gebrecht ber liberi maturales vgl. nuten §. 443.

II. Das Erbrecht ber Mutter ex SCto Tertull, murbe frater theife eine geidrauft, theils erweitert. Ronftantin namlich verordnete, ban bie Mutter, melde bas jus liberorum babe, nicht bles mit ber soror consanguinea, jenbern and mit bem patruns und beffen Defgenbenten bis jum zweiten Grabe, obne Mudfict auf capitis deminutio, fonfurriren folle, fo namich, bag bie Dintter in foldem Salte blot ; befomme. Auf ber aubren Geite aber foll fie and bann ein Erbrecht erhalten, wenn fie bas jus liberorum nicht bat, und alfe verber aans ausgeschloffen mar; in biefem Ralle namlich follen ber putrung, und von ba an alle anberweiten Agnaten bes kindes boch unr 3, bie Mitter aber 4 befemmen, I. 1, C. Th. de leg. her. (5, 1), §. 5. J. de SC, Tert. Mu bem Erbrecht ber Rinber und ber Beidwifter bes Berftorbenen mar babmich burdaus nichts geanbert, wie noch Bateus in 1. 2. eod. ausbrudlich angiebt, und erft Theodos und Balentinian machten bie afferdings tonjequente Beftimmung, baft auch ber emangipirte Bruber bes Beiftorbenen, welden vorber bie Mutter gang ausschließ, nach Analogie bes patruns und beffen Rinber ! erhalten folite. Bugleich verordneten fie auch, bag bie Mutter fetbit bann, wenn fie bas ins liberorum nicht babe, boch nur ein Drittheil an ben patruus und bie übriden Manaten abacben follte. I. 7. C. Th. eod. Cobr bedeutende Beranberungen in biefem Rechte machte Inffinian. Die Mutter fott nicht mehr bas jus liberorum nothig baben, 1. 2. C. de jure liberor. (8, 59), S. 4. J. de SC. Tert. Gie foll ben patrung nub alle entferntren Manaten gan; ansichließen, nub mit ben Beidwiftern bes Berfterbenen gugleich erben, fo namtid, baft fie mit Brubern allein, ober mit Bribern und Comeftern gusammen, einen Ropftheil, mit Schwestern allein aber bie Balfte befommt, 1. 7. pr. C. ad SC. Tert., & 5. J. eod., welche lettre Bestimmung jebech in Nov. 22. c. 47. babin gefindert wirb, baft fie auch mit Comeftern allein einen blofen Couftbeil erbatten foll, Ift neben ben Beichwiftern und ber Mitter bes Beiftorbenen and nech ber Bater beffelben vorbanben, fo anbert fich bas angegebene Richt bergeftatt, bag, menn bas Rind als filiusfamilias verftorben ift, ber Bater ben gangen Riegbrand, aber auch nur biefen, behalt, und alfo unr bie Proprietat in ber verber bemerften Beife an bie Mutter und bie Befdwifter fallt, baf aber, wenn bas Rind als homo sui juris verftarb, bie gefammte Proprietat und ! bes Rich: branche an bie Befdwifter fommen, und Bater und Mutter nur ? bes Diefe: branchs erbalten follen, 1. 7. S. 1. C. ad SC. Tert. Heber ben Raff, wenn feine Gefdwifter, fonbern blos Bater und Mutter bes Berftorbenen vorhauben find, ift nichts Renes bestimmt, und es bleibt affo bei bem alten Recite, mornach bier bie Mutter burch ben Bater gang ausgeschloffen bleibt, 1. 2. C. eod. -Itile biefe Renerungen berieben fich auch burdans unr auf bas Eibrecht ber Mitter, und in Beziehrung auf bie Succession ber mutterlichen Mizeubenten und ber vaterlichen Großmutter bleibt alfo noch immer bas alte Recht, wornach bies felben unr in ber Staffe unde cognati gur Erbfelge femmen.

III. Die Erbfolge ber Seitenverwandten anbelangend, fo berief guerft Una flag bie emangipirten Befdwifter gur Erbfolge ber nicht emangipirten, wobei

aber jene, benm fie mit andern midt emantjeitten, feufurritten, mur balt 56 wiel kefemmen feilten, als biek, § 1. J. d. sene, cogn. (3, 5). Theoph, al. h. l. 4. C. de leg, tent. (5, 30), b. 6. C. de eur, fur. (5, 70), melder tieşte Veglenshung Jan fluitan authbeb. 1. 15. § 1. C. de leg, hered. (6, 5e), Ghen biefer fiellte aufs bie uterini ben eonangnutnei gleid, 1. 15. § 2. C. eit, geg aber beiden bie bedübürligen Geljöwijer vor, Nov. 84. Gründite jerner aufs bie Somefrenter ben Brünerfunderin gleid, 1. 14. § 1. de leg, hered., unberief bie Kinder emanipiriten Gelföwijler jufammen mit Kindern von nicht manipiriten gur Terhfahl bes Öhrims, 1. 16. S. 3. C. cod. Rechabut aber revorbutet er, baß fein Berging ber Wähmer vor ben Granne Statt finden felle. 1. 14. pr. C. de leg, hered., § 3. J. de leg. an suec. (3, 2), une er bed enblig aufs ben Grundsha auf, baß bei Squatenerfolge feine suecessio Stat greite, S. 7. J. de leg. agmat. sue

11. Co lange ein Sausfind nichts Cignes haben fonnte, fonnte natirfic auch von einem Erbrechte in bas Bermitgen eines felden nicht bie Rebe fein. Rach Ausbilbung bes Pefutienrechts nufte fich bies aber anders gestatten, und zwar war

1) in Betreff ber Erbiolge in bas f. g. Befuljum abventitium ber Bang ber Legislation folgenber. Abgeseben von ber, mir in gewiffem Ginne bierber geborenben, und fpater wieber aufgehobenen (1. 18. f. 1. C. de jure delib , 1. 1. C. Th. de cret. v. bon, poss, 4, 1) Berorbnung von Ronftantins, bag bona materna bann, wenn bas Rind vor feinem fechfien Jahre verfterbe, nicht an ben Bater, fonbern an bie mutterlichen Bermanbten fallen follten, 1, 4. C. Th. de mat. bon. (8, 18), J. Gothofr. ad h. l., wurde ein eigentliches Erbrecht in Abventitien guerft von Theobos und Balentiniau eingeführt. Diefe berfügten namlich, bag lucra nuptialia an bie Rinber bes berftorbenen Sausfinds jure hereditatis, nicht aber an ben Bater jure veeulii fallen follten. mabrent ber Lettre alterbings ben Beidwiftern bes Bestorbenen vorgeben, unb ibm in jebem galle ber lebenslängliche Riegbranch verbleiben foll, Nov. Theod. tit, XIV. de patern. s. matern. bon. S. 8. (bei Hugo p. 1248, bei Haenel p. 54), 1. 8. C. de bon. quae liber. (6, 61). Roch mehr beschräuft murbe bas Recht bes Baters au ben luera nuptialia burd Leo nub Anthemius in 1. 4. C. de bon. qu. lib., inbem biernach guerft bie Rinber, bann bie voltburtigen Beichwifter, bierauf bie halbburtigen, unb bann erft ber Bater an bie Reihe fommen follten feine abweichenbe, aber m. G. irrige Anslegung ber 1. 4. eit. giebt jest Schirmer, Sanbb. I. S. 178 fg. Rot.); unb gang biefelbe Gucceffions: ordnung nahm Inftinian in l. 11. C. comm. success. (6, 59) für bie bona materna und materni generis an. Ungewiß ift bierbei, ob Juftinian bierburch feine ein Jahr vorber publigirte Berorbnung, bag anch bie Mutter gufammen mit ben Befchwiftern bes verftorbenen Sausfinds erben, unb ben Bater ausichtiefen folle, 1. 7. S. 1. C. ad SC. Tertull. (f. oben G. 34) babe auf: beben wollen, ober ob er in 1. 11. eit. nur ben Fall supponirt habe, wenn feine Mutter vorbanben fei; meldes Lettre gewiß icon befibalb gnunehmen ift, meil fouft bie 1. 7. cit, nicht wohl nngeanbert in ben Rober batte aufgenommen werben fonnen. - Diejes jo bestimmte Erbrecht in bie lucra nuptialia und bona materna wurde bann fpater von Juftinian auf alle Arten ber Abventitien ausgebehnt, 1. 6. §. 1. C. de bon. qu. lib., se daß also mun allgemein das peeul. advent, guest ben Sessuchuten, dann ber Mutter und den Sessonsstern, guleti bem Sater angetragen wurde, meldem Leptern and in allen fällen der tebens-lännliche Richtstand verblich.

2) Bas bas peculium eastrense anbelangt, fo ift gwar fo viel gewift, ban ber Gobn barfiber gang, wie ein paterfam, teffiren fonnte, aber eben fo gewiß ift and, bag noch jur Beit ber Panbeftenjuriften biefes Befulium bann. wenn ber Cobn von feiner Beingnift, barfiber ju teftiren, feinen Gebranch gemacht batte, feine Gigenicaft als castrense verlor, vielmebr jum gewöhnlichen peculium (projectitium) murbe, mid glio jure peculii an ben Bater fiel, 1. 44, pr. de legat, I, I. 1, §. 22, de coll. bon. (37, 6), I, 2, I, 9, I, 19, S. 3. de castr. pee. (49, 17), 1. 5. C. end. (5, 37). Dagenen aber beift es in pr. J. quib. non est perm. test. fae. (2, 12): "Si vero intestati decesserint, nullis liberis vel fratribus superstitibus, ad parentes corum jure communi (Theoph.: norra dinales, is mayarixor mexcilior) pertinebit", wonach gwar auch ber Pefulienanspruch bes Baters, aber barneben auch ein bemielben porgebenbes Erbrecht ber Rinber und Gleichwifter bes Rerftorbenen guerfannt wirb. Satte man ben alten Grundgebanfen (Abftreifung ber faftrenfifden Qualitat) auch im fpatern Rechte fonfegnent feftgehalten, fo batte man nothwendig au- ber Unterideibung fommen minjen, ob die faftrenfifden Cachen vom Bater, ober ob fie anders woher erworben feien. Im erftren Ralle mußten fie, wenn bas Sausfind obne Teftament verftirbt, auch noch im neueren Rechte bie Gigenschaft bes pecul. profectitium annehmen, und alfo noch immer jure peeulii an ben Bater fallen; im greiten galle aber mußte fich ibnen bie Morentitien Duglitat mittbeilen, und babei bam atio bie vorber bei Ro. 1. bemerfte Succeifion eintreten. Birflich nimmt auch Lobr im gin. Arch X S. 161 fag, und in fein, Magaz, IV. S. 542 fa, eine folde Unterideibung ale Bringip bes neuen Rechts au, indem er gerade baraus bie Anfnahme ber Stellen über ben ebemgligen Rechteunftand in Juftinian's Kompilation erflaren will. Da jeboch nirgende eine, auch nur entfernte, Cont biefer Unterfdeibung vorfommt, fondern in ben Infittutionen wie in ben Pandeften angenscheinlich bon bem gefammten pecul, castrense bie Rebe ift, fo muß man iene Hunghme. fo fonfeauent fie auch ift, nothwendig verwerfen, und ihr folgende andere fubfituiren. Bei jeben pecul, castrense, einerlei ob es vom Pater berrührt, ober nicht, wird im neueren Rechte nach Analogie bes pee. advent, ein Erbrecht ber Linder und ber Beidmifter bes berftorbenen Sausfindes guerfannt. Gind aber feine folde Erbberechtigten vorbanben, bann giebt ber Bater biefes Befulimm nicht jure hereditario, fonbern jure peculii an fich, und ba infefern noch bas alte Bringip anerfannt wirb, fo erflart fich von felbit bie Mumabme ber oben bemertten Stellen in Die Inftinianische Rompilation, indem bei benjelben im Ginne bes neuern Rechts blos ju fubintelligiren ift, baf bas verftorbene Saustind feine Rinder und feine Beidwifter hinterlaffen babe. Go aufgefaft ift auch nicht ber mindefte mabre Wiberfpruch zwifden Inftitutionen und Banbeften vorhanden; in beiten ift vielmehr fur bas Recht bes Baters ein und baffelbe Bringip anerfannt, und in ben Inftitutionen nur die weitere Bemerfung augeffigt, bag bem Befulienrechte bes Baters bas Erbrecht ber Rinber und

Befchwifter bes Berftorbeuen vergebe. - Benn übrigens jruberbin Lobr in fein. Dag. IV. G. 107. (bem and z. B. Glad G. 416 fag. und Robbirt G. 127 fotgen) ungefehrt annahm, bas frühere Redt fei auch in Juftinian's Rompilation burdans nicht geanbert, fonbern auch hiernach mune ber Bater ohne Beiteres jure peculii eintreten, fo war eine folde Bebauptung nur baburch moglich, ban bie fo entscheibenbe Inftitutionenstelle gang ignerirt, und umgefebrt auf eines unfrer Frage gang frembe Reberftelle M. 6. pr. C. de bon. mat., verb.: exceptis castrensib. pee, rel.) ungebührliches Gewicht gelegt murbe. Wahrend namtich in ben bezeichneten Werten ber 1. 6. C. eit, ihrem gangen Bufammenbang nach nur gejagt wirb, bag ber Bater an bem fastrenfifden und quafi-taftrenfifden Pefulium nach wie bor feinen Riegbrauch erlangen, fenbern in biefer Rudfict bas atte Recht gang ungegindert bleiben follte, wollte Lobr febr mit Unrecht bierin eine allgemeine, und alfo namentlich auch bas Encceffionerecht betreffenbe Beftätigung bes alten Rechts finben ; f. jest and lobr im giv. Arch. X. G. 163. Dublenbruch im Romm, XXXV. G. 192 fag, Rot. 31, Coirmer, Saubb. I. S. 183 fa

Daß firtigens bes, mas hier ven men pecul, castrense ansgrüßert fis, and pant eten fo von bem pec, quasi-castrense gist, verticht fis, ven jetoß, ba beibe stets pari passu geien. Gür einen gall bes lesteren, nämlich ben Urwerb eines Geistlichen, batte auch soon früher Leo ein Successionsteht eingelübt, 1. 8. C. de epise. et cleire. (1, 3).

V. Bas bas Erbrecht in bas Bennogen eines Gmangibatus anbelangt, fo blieb es im Bangen bis ju Juftinian bei bem alten Rechte, ausgenommen nur, bag Gratian, Balentinian und Theobos and ben Rinbern einer emangipirten Cochter ben Bergng vor ben parens manumissor einrannten, l. 3. C. Th. de legit, hered. (5, 1), l. 4. C. ad SC. Orphit. (6, 57), unb bag Anaftas bei ber Emangipation burd Reffript ben Borbebalt ber Familien: recite erlaubte, l. 11. C. de legit. hered. (6, 58). Justinian aber bob in l. ult. C. de emane. (8, 49) bie alten Emangipationoformen auf (Bb. I. S. 257). und bamil mußte benn von felbft bas bieberige Erbrecht bes extraneus manumissor und die banit zusammenbangende bonor. possessio unde decem personge menfallen, S. 4. J. de bon, poss. (3. 9). Das bieberige Succeffionerecht bes parens manumissor binter ben Rinbern bes Gmangratus blieb jeboch besteben, ba ber Raifer mehrfach anebrudtich erflart, bag es jest ftete fo gehalten werben folle, wie wenn ebebem bie Emangipation contracta fiducia geichen mare, S. 6. J. quib. mod. jus pot. solvit. (1, 12), S. 8. J. de leg. agnat. succ. (3, 2), S. 4. J. de bon, poss. (3, 9). Sat aber ber Emangipirte Bater, Mutter und Befdwifter, fo follen nur bie Befdmifter bie Proprietat nub bagn ben Riegbranch von 4. Bater und Mutter aber zu gleichen Theilen ben Riegbrauch ber übrigen ! erhalten, 1. 7. S. 1. C. ad SCt. Tert. (6, 56), mabrend wenn ber Emangipirte blos Beidmifter und ben Bater binterläßt, bem Bater ber gange Riegbrauch aufallen foll. 1. 13. C. de leg. bered. (6, 58), unb wenn blos Bater und Mutter verbanden find, ber Bater noch immer bie Mutter gang ansichließt, 1, 2. ad SC. Tertull. (6, 16).

## D) Resultate.

§. 410.

Unm. Settlen wir jett feiligflich ju teisferre Uberfielt tur; judamure, wie fich die and Bernandflicht beruften. Zutelharteistige unmittelbar ver Ster. II.8. bransfield, und fierzgeben wir dobit die Jalle, wenn der Bertierben ein Sant film der ein Gant film der ein den anstigartat fil, ihwen biefflir die in ber Kum, jum versjen hen unter Kre. IV. und V. gegeben Ukberfielt genügen möcht, so erzeich fil die genügen möcht, so erzeich fil die genügen möcht, so erzeich film die genügen möcht, so erzeich film bespecke Chumment.

Erfte Ordnung. Erbfolge ber Deftenbenten.

3ft ber Berfterbene ein Mann, fo weiben bier gufammen gur Succeffion gerufen die Gui und bie von bem Brater ju ben Gui Gegablten b. b. bie Liberi bes praterifden Chiftes, und außerbem nach faijerlichen Konftitutionen bie Entel von einer Tochter. Es gilt babei allgemein successio in stirpes, und ju beachten ift nur, wenn ein emancipirter Cobn und in ber groftofterlichen Bewalt gurudgebtiebene Gufel gusammentreffen, bas edictum de conjungendis cum emancipato liberis. - 3ft eine Fran verfterben, fo merben bier gufammen jur Ertifolge berufen beren Cobne und Tochter (ex SC. Orphit.) und bereu Enfel von verftorbenen Cobnen ober Tochtern (ans faiferlichen Roufitutionen), und auch bierbei gift allgemein successio in stirpes. (Wenn übrigens bie Romer bie Defgendenten einer Gran nicht in ber erften Ordnung, fonbern erft in bem ordo ber Legitimi beriefen, fo erffart fich bies barans, weil man fich baran gewöhnt batte, als Erbberechtigte ber erften Orbnung unr bie Gni ober bie unter bie Gui Begablten angunehmen, und man einer gran einen Gnus auch nicht einmal anzudichten mante. Dem praftifchen Gfiefte nach geborten jebenfalls bie Deftenbeuten einer Grau gang eben fo gut in bie erne Orbung. wie bie Defgenbenten eines Mannes),

Bweite Orbnung. Erbfolge ber Legitimi.

hierher gehören folgenbe Berfonen und in folgender Orbnung:

1) Die Mutter und die vollburtigen Gescwister, einertei, ob dieselben noch im Agnationsnerns mit bem Berstorbenen ftanden, oder ob biefer burch Emangipation gerriffen war.

2) Salbbürtige Befdmifter.

4) Mannlide und weibliche Agnaten ber meiteren Grabe nach Grabebnabe. -

Die in biesem ordo jedesmal gusammen Berusenen succediren flets nach Röpfen, niemals nach Stämmen, mut namentlich gilt dies auch von den Ressen. Dritte Ordnung. Erejesge der Rognaten.

hierbei enticheiben rein bie Ernubfage ber bonor. poss. unde cognati, une es werben also fammtliche Kognaten bis jum fechiten und resp. fiebenten Grad nach Grabesnabe, und grar in ber Mrt gerufen, bas mehrere bem Grabe

Allgemein fommt benn auch hier eine auccessio ordinum und successio gradum vor, benn bah die Juftimidisc Kompilation namentlich auch bei der Erfolge der Zelgenbenten eine succ. graduum Jenut, ift eben (§. 407. Ann.) mahrschlich gemacht werben.

III. Die Inteftaterbfolge bes neuesten Juftinianischen Rechts.

#### A.

## Bon ber Inteftatsucceffion auf ben Grund ber Bermanbtichaft.

1) Bon ber Succeffionefabigfeit.

## A) 3m Allgemeinen.

S. 411.

Unm. Db nach ber Rovelle 118. auch berjenige gur Inteflaterbfolge gelangen fonne, melder im Angenblide bes Tobes bes Erblaffers noch nicht fongipirt war, ift noch b. 3. T. bestritten, benn wenn and bie Debrgahl ber jegigen Juriften fich bagegen anofpricht, fo vertheibigen boch auch Biele bie entgegengesehte Meinung, vgl. g. B. Griefinger, Gefc. ber Gnitat G. 293, Glud G. 583 fg., Rogbirt C. 300 fg., und in fein. Beitfchr. V. S. 260 fgg., Lobenftern in Bieg. Beitfor. IX. G. 215 fgg.; f. and Geuffert's Arch. VIII. 63. Go viel ift jebenfalls ansgemacht, bag nach bem Rechte ver ber Rovelle 118. ber gur Tobesieit bes Erblaffers noch nicht Rongivirte gu feiner Art ber Inteftaterbfolge, und namentlich auch nicht gur bonorum possessio unde cognati zugelajjen wurde, S. S. J. de hered, qu. ab int., 1. 6. pr. fin. de inj. rupt. (28, 3), 1, 6, 7, 8, pr. de suis et legit. (38, 16), 1, 1, §, 8, unde cognati (38, 8), L ult, de ventre (37, 9), une bigreen femmt auch feine Ansnahme in 1. 47. S. 3. de bon. libert. (38, 2) vor, benn wenn bier Paulus bein Entel, welcher nach bem Tobe bes Grofvaters, jeboch vor bem Tobe bes großväterlichen Liberten, fongipirt ift, Erbrecht in bas Bermogen biefes Breis getaffenen gufpricht, fo verftebt fich bies barum von felbft, weil bie Defgenbenten bes Batrons nicht etwa als Erben ibres Parens, fonbern in ber vom Befet angenommenen Gigenicaft ale Manaten bes Greigelaffenen, jur Succeffion bes Lebtren tommen. Salt man nun feft, bag bie jur Tobeszeit bes Erblaffers noch nicht Kongivirten nicht einmal zur bon. poss. unde cognati gugelaffen werben, weil fie im juriftifden Ginne gar nicht als Rognaten bes Berftorbenen angeseben werben burften, S. 8. J. cit., 1. 8. pr. de suis et leg. her., und erwägt man ferner, bag Inftinian in Nov. 118. effenbar feine neuen Begriffe von Romation ichaffen, fonbern nur ben bis babin noch geltenben Bergng bes Agnationererhaltniffes vor bem Regnationenerns aufbeben. und eine nene Succeffiond. Orbunng einführen wollte; fo brangt fich uns von felbft bas Rejultat auf, bag bie oben anigeworfene Grage and noch nach Nov. 118, eben fo gu verneinen ift, wie nach fruberem Rechte. Beun bennoch Griefinger a. a. D. Not. f. bie entgegengesetgte Meinnng and bem \_einrigen und baupt: fadliden Grunde" vertheibigt, weil "Infilmian bie Inteftaterbicaften nicht nach bem Pringip ber paterlichen Gewalt, fonbern ber Rognation und Pfuteverwandte fcaft angeordnet hat", fo ift biefe an fich richtige Bemerkung nach bem berber Bejagten fe angenicheinlich irrelevant, bag es mir faft unbegreiflich ift, wie bech Glud und Roghirt citt, biefe Argumentation aboptiren fonnten. Etwas ideinbarer ift jedenfalls bie Debuttion von Loben ftern eit. Diefer gebt namlich bavon aus, bag Juftinian bei feiner nenen Erbfelge nicht fewohl auf ben alten Rognationebegriff gefußt, ale vielmehr biefelbe nur auf bas Defgenbenten-, Mfgenbenten= und Rollateralen Berbaltniß bafirt babe. Da tum ein nach bem Lobe feines Grofpatere fonzipirter Entel jebenfalle Defrenbent feines Groß: baters fei, wenn er aud nicht als eigentlicher Rognat befjelben im altjuriftifden Sinne angesehen werben burfe, fo muffe man ibn auch zur Inteftatsuccession nach Nov. 118. utlaffen. Greifich aber ift Lobenftern ben Berreis ber Renative. welche bie Erunblage feiner gangen Argumentation bilbet, bag namlich Juftinian ben bis babin geltenben Begriff von Rognation unbeachtet gelaffen babe, foulbig geblicben, und er mochte ibn auch wohl fowerlich noch zu erbringen im Stande fein, ba ber Raifer namentlich in ber praef, und in cap. 4. fo bestimmt wie moglich feinen Billen ansfpricht, nene Rormen über bie Rognaten : Encceffion aufzustellen, inebefondere ben bis babin geltenben Unterschied gwifden Rognaten und Manaten aufzuheben. -- Bewift mit Recht baben fich and bie meiften Reneren bafur anegesprochen, bag ein gur Tebeszeit bes Erblaffers nech nicht Rengivirter, eben fo wie er von ber testamentarifden Gucceffion ausgeschloffen ift (val. \$. 429, Hung. 3), auch nicht zur Inteffaterbfolge zugelaffen fei, pal. 3. B. außer ber Mebraabl ber Lebr: und Sanbbuder, Thibant & 856, (9. Muff. S. 874), Goweppe S. 827, Dublenbrud S. 619, v. Bening S. 433. Buchta S. 450, Gofden S. 908, Gintenis S. 162, Mrnbte S. 471, Bring \$. 190. 3. 805 fg., Reffer \$. 465, and ned Koch, succ. ab int. \$. 11, Thibaut, giv. Abb. G. 115, Maber, bas Recht ber Anwachfung G. 234 faa., Dublenbrud, Romm. XXXIX. C. 406 fag., Buchel, Streitfragen aus Nov. 118. G. 2 fgg., heumann in ber Gieger Zeitschrift XIX. G. 201, Arnbis in Beiffe's Rechtster. V. G. 680, Bering G. 646, Schirmer I. E. 190 fg. Ret., Temes, Cuft. E. 54 fag., Roppen, Cuft. C. 292, Ann. 4. ©. 308. Ann. 38. n. A. m.

## B) Inobefondere.

1) Bon bem Erbrecht ber Arrogirten und in Aboption Gegebenen. \$. 412.

Mnm. - 1. Rad Banbef leuredt batte befanntlich ieber in adoptionem

datus ober arrogatus, fo lang er in ber Aboptivfamilie blich, volles Inteftat: erbrecht in bas Bermogen bes pater adoptans und beifen Agnaten, fo wie um: gefebrt and biefen ein Gebrecht in fein Bermogen anftant. Das Berbaltnift gur leibliden Samilie aber mar fo, baß war bad Erbrerfaltuig gwijden bem adoptatus und ber leibliden Mutter fich gar nicht veranderte, mabrent berfelbe in bas Bermogen bes leibliden Baters und ber anbermeiten fruberen Agnaten pur in ber Rlaffe unde cognati fuccebirte. Doch litt bas Lebtre bann eine Ausnahme, wenn ber Aboptirte burch bie Apoption gar nicht eigentlich in eine frembe Familie fam. b. b. wenn er von einem paterlichen Migenbenten aboptirt murbe, in welchem Salle er anonabmomeife gur Grofchaft auch feines leiblichen Batere ober Grogvatere in ber Rlaffe unde liberi gerufen wurde, 1. 3. S. 7. 8, 1. 21. S. 1. de bon. poss. c. t. (37, 4), fo wie auch umgefehrt bann, wenn Bemand feinen Cobn emangipirte, und fich bann arrogiren ließ, bem Cobne babutch bie Succeifion in ber Rlaffe unde liberi nicht verforen ging, 1, 3, 8, 9, 1. 14. S. 1, l. 17. eod. - 3ft ber adoptatus and bem Abeptivbanbe wieber berausgetreten, fo tof't fich bamit von felbft alles auf Bermanbtichaft bernbenbe Erdverbaltnig zwijden ibm und ber Aboptivfamilie auf, woacen er in feinem leibliden Bater gang in bas Berbaltniß tritt, als mare er von biefem emangipirt werben, und atfe nun allerbinge in ber Rtaffe unde liberi gur Succeffion fomut.

II. Ža eš ķirnask feińt verfemmen femute, koji ber in adoptionem dans alīci deveratēš fewest in Berthilmi jam tikitišem, alš ajum števniuvater beraudt murbe, piemu jiu nāmijā ber tēņtre nad bem Zeve beš Urikrem camajūširie, fe murbe Ju hī inais nieburba, jar tē utinifistum, pok rihifer feten telptrechemu litutrijsēcis preijēm adoptio plema nub minus plema bewegat (pd. 28. 1. § 2. 50. Mann...), ķirteri jie od mu

J) gang unbestütten, wie es fisch in ben ällen ber adoptio minus pelens erfalft. Das Gerbrach in ber tielleicher gamilie beiden ind mind eichig unwern abert, so wie wenn gar leine Abeption erfolgt wöre. In der Abeptiesmisse dassigen ereiret ber Abeptiefe mir ein Janfelaefersch als suns heres in bas Kermögen deb pater adoptam, wied and der Aganate bestieben, und biefe beischie Errecht ist mit einmaß gegenfeits, indem ber Bater uicht auch in das Fermögen des des Alinels speccherin soll.

2) 29.38 bit adoptio plena autstangt, fe jil yaar fe viel garvijs, bağ in Terçitikini gur "Neprivis maifte mu ju ber feikliken Mutter relleis gegméinigs Citreds Cast finder, aber befritten iji eb, mie fich nach 1. 10. cit. 82 Bertstünis bes jin adoptionem datus in vem telbidem Tetar gefalte. Eibrenb admife bie communis opiulo babin apris, baj jest in biefer Tetighema pearifien beit ber adoptio plena gaup tab eintrete, maß rinder bei grandpion Tetal pearifien baber, fe baß alfe bie edem gaprene Tarifelma pet Tamettemarks mech gant fir its adoptio plena ammenbar fei, neisem Anter umgefert au, bağ bağ in Mospileu agyekne Kimb, fe lange el in ber Abspileusinifie bleich, ven alfer mib giere Mosciffen in baş Temağın ber bei bildiden Tetaris anspec felefien fet, byl. Mikbetubruch XXXV. G. 103 faz, nub nieder Mitter betwaupten: Ern in eine plena adoptio Gosciene bereit gegre feine feldis fel.

Bater auch nach l. 10. C. cit. noch immer in ber Rlaffe unde cognati, aber in feinem Salle mehr in ber Rlaffe unde liberi, vgl. Buchel, Streitjragen G. 41 toa., Schoenberg, de adoptione, Berol, 1860, p. 88 sqq. 3d trace fein Bebeufen mich ber berricbenben Lebre auguschtießen, wojur gunadit icon ungweifelbaft bie ber gangen 1. 10. eit. ju Grunde liegende Joer fpricht, inbem baburch folechtbin nur brobenber Pachtbeil von bem in Moortion Gegebenen entjernt, ber Mooptatus aber in feinem Salle in eine folechtre Stellung perjest werben follte. Dagn fommt, bag ber Raifer mehrfach febr bestimmt feine Abijot erffart, in ber I. 10. cit, blos für bie an einen Ertraneus gefdebene Morrien neue Rermen geben zu wollen, l. 10. cit. S. 1. (. ne articulum adoptionis in extraneum factae sine lege relinquamus"), S. 2. J. de adopt, (1, 11), ja baß er andbrudlich andfpricht, bei ber an einen Afgenbenten gefchebenen Abertieu fei Miles beim Miten geblieben, & 14. J. de heredit, quae ab int. 1 .- - pristina jura tali adoptioni servavimus"). Gublich ift noch ents ideibend, ban in bie Panbeften viele Stellen aufgenommen finb, in benen bas Orbrecht bes Moontatus in ber leibliden Samilie querfannt mirb, und mar nicht bles in ber Blaffe unde cognati (l. 1. \$. 4. unde cognati, \$. 3. J. de succ. cognat. u. A. m.), foubern auch fur ben oben bemerften Fall, wenn bie Aboption von einem vaterlichen Afzenbeuten geschieht, in ber Rlaffe unde liberi (). 3. S. 7. 8. 1. 21. S. 1. de bon. poss. c. tab.); ba aber bie 1. 10. C. cit. ichen im 3, 530 erlaffen ift, fo batten berarlige Stellen numeglich regipirt werben barjen, wenn Juftinian bei ber plena adoptio bas Erbrecht in ber leibliden Ramilie aufgehoben ober anbers bestimmt hatte. Salt man die bier angebenteten Momente feit, je fann es faum greifelbaft fein, baf ber Baffus in ber I. 10. eit. melder bie Greverbaltniffe bei ber plena adoptio bespricht (l. 10. cit. pr. verb.; si vero pater naturalis avo materno rel.), nicht bagu bestimmt ift, eine Reuernug in biefer Rudficht einzuführen, fonbern blos und allein bagu bienen foll, bie fur biefen Kall in voller Geltung gebliebene Regel bes fruberen Rechts ju gegenfablide Bergleidung gu bringen mit ber Renerung, bie numittelbar verber fur ben fall ber minus plena adoptio angeordnet ift, fo bag alfo Anftinian unr fagen will; wenn bie Abortion von einem Ertranens geichiebt. fo wird bas Berbaltniß jum leibliden Baler in feiner Begiebung veranbert, geschicht aber bie Mooption von einem leiblichen Afgenbeuten, fo wirb nach wie per bas Band amifden bem Moortglus und bem leibliden Bater gerriffen, und ein neues mit bem Abortirvater angefnurft. Daran, bag bie Ansnabmen, welche bas frubere Recht von biefer Regel annahm (bon. poss. unde cognati, und in einem Sall fogar unde libert) aufgeboben fein follten, ift biernach gar nicht zu benfen, und mar um fo weniger, ba augenideinlich wenigstens bie eine biefer Ananabmen bei Abfaffung ber 1. 10. cit. gar nicht im Gebachtuiß bes Raifers war. - Benn enblich nech Dublenbruch cit, aus I, 10. S. 1. verb.; neane enim ex vetere jure rel, ableiten will, bag für bie plena adoptio bie Succession in bei glaffe unde eognati weggefallen fei, weil in jenen Worten in praeterito baron gesproden werbe, fo verfamindet biejes Argument völlig, wenn man jene Berte in ihrem gangen Bufammenbang auffaßt. Inftinian verorbnet bier namint, bag ber minus plene adoptatus, obwohl er Erbrecht in ber leibliden

Samilie bake, doch and den Abenitivotate als suus heres berehen folle, mub ogen bleis purisides Grievetta lieft field und gar midst einmenten, da is and, spen nach früherem Rechte der Verstatus ein beprettes Grievetst, sewell in der einderfinder, als in der Abentstellung in den Beprettes Grievetst, sewell in der aboption feine ausgebeten sie, weite mit feinem Wester ausgebentet. — Als Befultat bleier Erderenna siellt sich als der Sen herens, dass der plene adoptatus auch nech nach der 1. 10. det. siemet fellsichen Water ihr er Rinfe unde oognati, nut, siefern er von einem väterlichen Afgenbenten abeptitt wird, leaar in der Alfast unde lieder bereh.

III. Bas eublich noch ben Ginfluft ber Rovelle 118, auf ben bibber gefcbilberten Blechteguftaub anbelangt, fo ift unnachft foviel gang ungweifetbaft, bag bie Erbverbaltuiffe bes minus plene adoptatus baburch gar nicht berührt werben, und bag eben fo wenig bie Succeffion bes piene adoptatus in ber Aboptivfamilie und in bas Bermogen ber leibliden Mutler baburch veranbert ift. Gebr beftritten aber ift es, wie fich nach jener Rovelle bas Succeffionerecht bes plene adoptatus in bas Bermogen bes leibliden Baters gefialtet habe? Die berrichenbe Lebre acht babin, ban b. g. T. and ber plene adoptatus polifommenes Erbrecht in ber leiblichen Kamitie babe, und alfo feinen leiblichen Bater eben fo gut, wie anbre Defgendeuten in ber erften Rlaffe beerbe. Dagegen bebanptet b. Lobr in feinem Dagag. III. 11, bem auch Buchta, Lebrb. 5. 454. und Boclef. ad h. I. beiftimmt, ber arrogatus und plene adoptatus beerbe feinen leiblichen Bater nur in ber vierten Rlaffe, und noch weiter geht Dubleubruch, Romm. XXXV. G. 173 fgg, und Lebrb. S. 633. Rot. 4, ber bemfelben foger alles Erbrecht in bas Bermogen bes leibliden Baters abfpricht, bgl. aud Sunger, rom. Erbr. C. 407 fag., Bedbaus, Erbr. S. 23. Auch in biefer Begiebung muß ich bie communis opinio für bie richtige balten, und mar fommt es babei auf jolgenbe Sauptpunfte an:

1) Nach bem früheren Rechte geborte ber in Abertion Gegebene mogr nicht zu ben liberi feines leiblichen Baters, mobl aber zu ben to angtifden Defgenbenten, nub fuccebirte als folder in ber Rlaffe unde cognati. Run verordnete aber Juftinian febr bestimmt, baß fammtliche aguatifche und fognas tifche Deftenbenten gufammen in ber erften Rtaffe erben, und fein Borma ber Ranaten por ben Rognaten mehr Ctatt finben folle, Nov. 118. c. 1. 4, womit von felbft ansgesprocen ift, bag auch ber in adoptionem datus gufammen mit ben übrigen Deffendeuten fuccebiren foll, worauf auch überdies noch fregiell in. cap. 4. hingewiesen zu sein scheint: ,- - in omnibus successionibus agnatorum et cognatorum differentiam cessare volumus, sive propter femiuinam personam, sive propter emancipationem, rel alium quemlibet modum in prioribus legibus tractata fuerit. - Wenn gohr umgefehrt annimut, bars aus, baß bie in adontionem dati nicht in ber Rlaffe unde liberi fuccebirt batten, gebe bervor, bag man fie gar nicht als Defgenbenten ibres leibtichen Baters angesehen babe, und eben beghalb fonnten fie auch nicht nach Nov. 118. in ber erften Rlaffe erben, indem burd biefes Befet nicht nene Bermanbtidafts: beariffe aufgestellt, fonbern vietmehr nur bie Gucceffionsorbunng bestimmt werbe: fo beruht bies auf einer angenscheintichen Bermechalung ber Begriffe libers

und Describenten. 3a ben erften gebeit bet in adoptionem datus fertific indet, inteut abeit unr wirtliche ober ven Wischer fingiete un geberen, aber sang gewiß zu beu lehten; und in welder andern Dauftich shie ihn and wool bas Welt in der Kieffe unde oognaal zur Gefelge vriget femten? bood perki tielt alle Gefeurernautente (intest feltichen Esterte? volg. and). 4. 4, 5. 1. quis ordo in poss, (28, 15), 1. 2, §. 9, ad SC. Tert. (38, 17) und Mauer, tirter. I. 6. 20, 7. Set. 6.

2) Durch bieje letten Bemerfnugen erlebigt fich auch größten Theils bas Argument, auf welches befonbers Diblenbruch vieles Bewicht legt. Es babe nämlich ber Brator, obwobl er auch blos fognatifchen Deftenbenten Rinbegerbrechte fo gut angeftanben, als ben suis, bies ausnahmsweife in Betreff ber in Aboption Wegebenen nicht gethan, weil biefe fcon Rinbeserbrecht in einer fremben Ramilie batten, und Riemand augleich zwei Bater baben fonne. Rach bem befannten Bringip, bag eine nene Regel bie Ausnahmen ber früheren nicht aufs bebe, muffe man nun auch jeue Anduahmabeftinnung bes fruberen Rechts noch neben ber neuen Regel ber Nov. 118, besteben laffen, und gwar um fo mehr, ba auch bie vorber augebenteten Brunde jener Ausuabme noch fortbestäuben. -Wenn man and jugeben muß, bag biefe Grunde und namentlich ber erfte ben Prater bagu bestimmten, Die Giftion ber Guitat nicht auch auf Die in Abortion gegebenen Rinber ju erftreden, fo binberle ibn bies boch feinesmege. biefelben ale tognatifche Defgenbenten augnerfennen, wie eben baraus bervergebt, bag er fie in ber Rlaffe unde cognati gur Gucceffion berief, und ba nun Inftinian alle biejenigen in ber erften Rlaffe gur Grbfolge beruft, bie als Defgeubenten bes Berftorbenen, einerlei ob als agnatifche ober tognatifche, anerfannt fint, fo ift fein Grund erfichtlich, die in Aboption gegebenen Rinber biervon auszuichließen.

32 Arffeider fit jeben Jatals der Ginnsud, bei der bier vertfeidigen Gentung fei es för anläsende, des Justinian feinen fillischesigne des sa Bereichtung fei es för anläsende, des Justinian feinen fillischesigne des bas Bereichtung fer eine einigig Beech ver L. 10. C. cit, genefen fei, ein bestjere der Erklung ber minus piene adoptati ferbeignlibten, je feten bestjeten bieter Weitung nach in eine verläch folsefeter Erkligtsgeben des Justinian miete bierauf unspecifelnst Nöchsig ernommen, und fic weit berendigt geschen bestjeten der Angelie der bestjeten bestjeten den auch minus plene adoptiot vierber aufruheten; aber find benn berspleichen Unterlanden in den Berechtungsteil zu keinen aber find benn berspleichen Justinian bei der filligen geiten bestyn. Auf kintan ist felten, daß wir ichen bies befieht die Ertflisse, dieren neuen Bestimmung in Zweisel ziehen blirten, weit beiselbe mit anberneciten gestienben Rechtsfehn in der sein fallsamen das der

unmöglich fei, weil Justinian in diese Kalfe indet eine alle übergen Berneundern, bei in seiner der Friebern Abliefe mennen, sowern sie die heine Gettern verwandte ruft. Deshald nimmt and Mühlenbrich vertilik an, das in Rebestion gesehne Kind fei von aller Zutelhaterfolge in das Bernichus des leich lichen Satzefa andschofellen. Wie erweit diese der derwind gerechterfals werben finne, das ja dasjielde sieden nach 1. 10. C. eit. der Justin gerecht sie, ist sowen.

93. amb 2ch in Sagent. mb Galtither, And. für bie Rocklegt. V. 39. Rei, in Speiche, Sahrt. 1819. D. 7.08 Ing.; 12 Ishaut, jie. 20th. 11 Ing., Ghidel, Sahreit, Sahr. 18. D. 7. 708 Ing.; 12 Ishaut, jie. 20th. 20th. 12 Ing., Ghidel, Sanchaterle, S. 158. 159. Sahmitt, bie Odre von her Brocklein. S. 58. Nephert., Ordr. E. 150 Ing., Ge 20th Ing., Wilderl, Striftingen. E. 15 Ing., del. E. 151 Ing., Carrier, S. C. 20th. 12 Ing., Claimerle, Strift, Sahrt. Int. E. 118 Ing. 185. S. 20th. 20th

Mus ben bisberigen Erörterungen ergiebt fich von felbft, wie es fich um: gefehrt mit bem Erbrechte ber leiblichen Eltern und bes Aboutivvaters in bas Bermogen bes Aboptipfindes verhalte. Offenbar namlich barf man bier weber mit gobr a. a. D. ben Aboptivvater für gang ausgeschloffen burch ben leiblichen Bater annehmen, noch auch umgefehrt mit Dablenbruch, Romm. XXXV. 6. 225 fag, ben leiblichen Bater gang ansichließen, und nur eine Roufurreng ber leiblichen Mutter und bes Aboptivvaters ftatuiren, fonbern man muß jeben Ralls eine Konfurreng ber beiben leiblichen Eltern und bes Aboptivvaters ans laffen, bgl. and Blud, Inteftaterbf. S. 166, Schmitt, bie Lehre bon ber Mooption S. 60. Rogbirt, Grbr. G. 320 fag., Frande, bas Recht ber Rotherben G. 118 fon., Buchel, Streitfr. G. 64 fon., Maper, Grbr. \$. 82. Rot. 7 .-Enblich ift hiernach auch von felbft flar, wie es fich mit bem Erbrecht ber Beidwifter verbalte. Die leibliden Beidmifter beerben namlich ben adoptatus gerade fo, wie wenn feine Aboption erfolgt ware, alfo in ber zweiten und resp. in ber britten Rlaffe, und bie burch bie Aboption gewonnenen Gefchwifter fucces biren als consanguinei in ber britten Rlaffe in Konfurrent mit leiblichen consanguinei ober uterini, nub gang baffelbe muß auch ben bem Erbrecht bes adoptatus in bas Bermogen ber leiblichen ober Aboptivgeschwifter angenommen merben. Wenn banegen lohr a. a. D. G. 398, annimmt, ber plene adoptatus beerbe feine leiblichen Beichwifter, wenn fie por ber Aboption vollburtige gewesen feien, in ber britten, feien fie aber blos consanguinei gewejen, in ber vierten Rlaffe, fo bebarf bies nach bem Bisberigen feiner befondren Biberlegung.

## 2) Bon bem Erbrecht ber unehelich Geborenen. §. 413.

Ann. 1. In Nov. 18. c. 5. und Nov. 89. c. 12. verorenet Juftinian, liberi naturales bes erften Grabes follten bann, wenn ber Bater meber eine

legitime Chefran, noch ebelide Rinber, binterlaffe, gusammen mit ibrer Mutter 1 aus ber Radlaffenicaft beffelben erbalten, mobei jeboch noch befonbere vorausgefeht wirb. baf ber Mann nur eine in wirflider Sausgemeinicaft mit ibm lebenbe Ronfubine batte, und bie Rinber in feinem Saufe erwogen murben, Ceien aber legitime Rinber ober eine Chefran borbanben, fo follten Roufnbinen: finder aus bem Rachlag ibres Raters nur bie Alimente emplangen. Uebrigens folle in beufelben Gallen. in benen bie Rinber ibren Bater beerbten, auch bem Bater ein gleiches Erbrecht auf 1 aufieben. - Db biefe Grunbiate noch b. z. T. auwendbar feien, ift bestritten. 3ch glaube, biefe Frage ber Theorie nach fcbtecht: fin verneinen gu muffen, und gwar aus bem einfaden Grunte, weil bei uns Roufubinen und Ronfubinenfinder im rom. Ginne bes Wortes aar nicht mehr vorfemmen fonnen, feitbem burd bas tanonifde Recht und burd Reichegefebe ber Rentubinat verboten und vervont ift, und wir benfelben alfo nur noch als fortgefettes Stuprum aufeben burfen. Die theoretifden Grunte, bie man biergegen pergubringen pfleat, find angenideintich binfallig. Wenn man namlich auführt, bie Inftinianifde Berordnung fei blos burd Billigfeiterfidfichten beroors gerufen, indem namlich bei bem Ronfinbinat andere, wie bei ben übrigen außerebelichen Beidechteverbindungen. Bewifteit ber Batericaft vorbanben fei, fo überfieht man, bag bie, in gewiffer Beije bei bem Ronfubinat allerbings vorbanbene juriftifde Gewißbeit ber Bateridaft nur erft ans ber Grlaubtheit beffelben bervorgebt, indem in aubren fallen, wo faftifch biefelbe Bewifbeit Ctatt finbet, 1. B. bei nichtiger Gbe, bie Rinber boch als spurif angefeben werben, und baft ferner auch jene von Juftinian allerdings bervorgebobene humanitas gerabe nur befibalb vorbanben ift. weil ber Konfubinat ein gesehlich gestattetes Beichlechts; verbaltuiß war. Wenn man aber anberbem noch verbringt, baft bas im neueren Nichte begrundete Berbot bes Roufubingte unr Die Gitern felbit, nicht aber auch bas Succeffionerecht ber Rinber betreffe, und zwar um fo weniger, ba fa bie Regel: cessante ratione legis cessat lex ipsa falich fei, so ift bie lettre Bemerkung gwar an fich richtig, aber bier gang irrefevant, indem bie Ungnwend: barfeit ber remifdrechtlichen Bestimmungen nicht wegen wegfallenben Grunbes, fonbern wegen nicht mehr Berhandenfeins bes Gegenstandes gn behaupten ift, rgl. and Maper, bas Inteftaterbr. ber liberi naturales nach b. beut. rom. R. Tib. 1838. G. 29 fgg. Definngrachtet aber bat fich von ber Gloffe an eine ziemlich verbreitete Praris bafur anegefprocen, bag auch noch b. z. I. von ben romifden Grundfagen Gebranch ju maden fei, und in manden ganbern ift fogar noch bie Ausbehnung auf anberweite unebelide Rinber, wenigstens wenn ber Bater biefelben anerfannt batte, bingnacfommen, bal, bie forgfaltigen Rach: weifungen bei Daber a. a. D. G. 43 fag., und f. auch Ceuffert's Archiv für Gutideibungen ber oberfien Gerichte, Bb. I. Dr. 87. 88, VIII. 67. und Sintenis, pr. Birilrecht III. §. 165. Rot. 1, Schirmer I. G. 220 fag., aber auf ber anbreu Ceite and Cenffert's Arch. VI. 223, VII, 302, XII, 343,

Ann. 2. 3m Berbaltniß jur Mutter und ju ben mutterlichen Berwa noben find uncheliche Kinder jeder Art ben ehelichen gang gleichzeitelt, und imr im Betreff ber mater illustris som eine, für uns natürlich unpraftische, Rusnachme ver, l. 5. C. ad SC. Orphit. (6, 57). Ausgerdem fatuiren uniere

Biechtelehrer mit Berujung auf 1. 6. C. de inc. nupt. (5, 5), Nov. 12. c. 1. Nov. 74, c. 6, Nov. 89, c. 15, noch eine gweite Ausnahme, über beren mabren Umfang fie jeboch feineswegs einig find. Wabrent namlid Wiele ben aligemeinen Grundfaß auffielten, daß alle ex damnato et seeundum leges panibili eoitu erzengten Rinder - wobin offenbar auch bie spurit geboren minden. - nicht nur von ber paterlichen, fonbern and ben ber mutterlichen Gebidaft ausge: fcbtoffen feien, bejoranten bies Unbere auf bie im Ingeft, Chebrud und Bigamie erzeugten Rinber, nub noch Anbre enbtich wolten bierber blos bie in ingeftunger Gbe gebernen Rinder rechnen, bal, überhaupt Ankelmann, de succ, ab int, liberorum naturalium et spurior, in bona matris ejusque collateralium. Gött, 1764, Heise, de success. necess. S. 29 sqq., v. Büteir, Abh. I. 8, Gtud, Juteftaterbf. G. 179 fgg., Spangenberg im gir. Ard. XII, 22, Grande, b. R. ber Rotherben C. 179 fan, Rofibirt, Erbr. C. 211 fag., Dinbleubruch, Rount. XXXV. G. 158 fag., Schirmer I. G. 225 fag. Satt man überhaupt eine Ansnahme fur gegrundet, fo gebührt gewiß ber gulept angegebenen Meinung ber Borgna, jubem fanuntliche gitirten Gefebe gerabe nur von ber bintidauberifchen Gbe fprechen, und eine anatoge Anbbebunng einer fo fingutaren Bestimmung nicht gebiltigt werben tann. Dag nämlich auch ber anideinent weitergebende Ausbrud in Nov. 89, c. 15; liberi, qui ex muptiis aut nefariis aut incestis aut damnatis processerint, bed unr auf bie iu ingeftuofer Gbe gebornen Rinder bezogen werben barf, gebt aus einer Bergleichung mit Nov. 12. cap. 1. berver, we Juftinian von inzeftuefen Chen fagt: quas lex nefundas et ineestas et damuatas voent. Roch richtiger aber focint au fein, wenn man mit Rogbirt a. a. D., bem and Grit in ber von ibm beforgten Ausgabe bis Wening'iden Lebrb. S. 433. folgt, Die gange Ausnahme lengnet, und Statt berfelben ben fich von felbft verfiebenben Gab aufftellt, bag bie in inzeftuofer Gbe gebornen Rinber bann fein Erbrecht in bas muttertiche Bermegen in Aufpruch nebmen fonnen, wenn bie Mutter gur Strafe ibr Bers mogen verwirft. Dies ift namtich ber flare Jubalt ber Nov. 12. e. 1, weburch bie l. 6. C. cit. aantlich aufgeboben ift, und burd Nov. 74. c. 6. und Nov. 89. c. 15. ift bierin gar nichte geanbert, indem in beiben Befeben unr von bem Berbattnig ber ineestuosi ju bem Bater bie Rebe, und in biefer Begiebung gefagt ift, bag biefelben nicht bie Rechte ber liberi naturales in Aufpruch nebmen tonnten. 3ft biefe Anficht richtig, fo wird man b. z. E. ben Inzeituofen Rinbern bas Erbrecht in bas mutterliche Bermogen nicht verfagen burfen, ba niraends mehr ber Ingeft mit Bermogenererluft bestraft wirb; vgl. auch Gin: tenis, praft. Bivilr. III. \$. 162. Rot. 8, Refter, Banb. \$. 467, Temes, Coft. C. 78, und Ceuffer t's Arch. I. Rr. 257. Gine febr verbreitete Braris fpricht fich freitich fur bas Begentheil aus, val. Schirmer G. 228 fg. Rot,

Aum. 3. Ueber bas Becertild gewiß serwerfliche, aber bund einen febr mitfelderenn Gerichsgebram im Zeuffland mertannten Erberd ber Brautlineer in bas Bermisyn bes Bates, 194, bei jahlreiden Rochreifungun der 60 fd. Romm. I. 6. 113 fab., Zeufstarté, 5. 150, Utileit im im jen Steh. XIII. 6. 121 fab., Waere, treb. I. 5, 81, 194. 6—8. 6. 191 fab., Vieliter, reaf, Tanifformen et B. VIII. 6. 40 fas., Gelirure, Sauck. 16. 2. 215 fas. S. and Strippelmaun, new Samml, v. Guifé, S. O. R. G. ja Gaffel, 29. I. S. 200 Jat, Scuffert's Roch, V. 200, VIII. 66, 66, XII. 344, XV. 143. — Heber bas Grbredt bes Baters in bas Bermügen bes Brandfinds J. Altimermann im ziv. Arch. XXXVIII. S. 194 hgs. Sewiftert's Arch. VIII. 66. IX. 189.

## II. Bon ber Succeffionsorbnung.

### A) 3m Allgemeinen.

§. 414.

Unm. 1. Die Sucreffionsordnung ber Rovelle 118. hat ein unbefannter Berjaffer in folgende Memorial: Berfe gebracht:

Descendens omnis succedit in ordine primo;

Ascendens propior, germanus, filius ejus;

Tunc latere ex uno frater, quoque filius cjus; Denique proximior reliquorum quisque superstes.

Bwifchen bem britten und vierten Bers findet man bieweilen auch noch eingeschaftet:

Hi cuncti in stirpes succedunt, in capita autem

Juncti ascendentes, fratrum proles quoque sola. Unm. 2. Bei bem Erbrecht ber Enfel und ber Reffen, bieweilen auch bei bem ber Migenbenten, pflegte man fruber gang allgemein bon bem f. g. Reprafentationerechte gu reben, und and noch b. 3. T. ift biefer Begriff febr gewöhnlich, obwohl freilich im Gingelnen febr verschiebene Unfichten aufgefiellt werben, vgl. barüber Glud, Juteftaterbf. S. 23 fgg., Normann, de jure repraesentationis. Hafn. 1828. S. 2. 16, Buchel, Streitfragen G. 217 fgg. Sier find nur folgende beiben Sauptanfichten iu's Muge zu faffen. Rach ber gewöhnlichen Lebre namlich wird nur ein Repraf. Recht angenommen, welches gleichmäßig bei Enteln und bei Reffen eintritt, und beffen Brundbebeutung baun barin besteben foll, baf biefe Berfonen nicht jure proprio, fonbern jure praedefuncti parentis ein Juteftaterbrecht in bas Bermogen bes Erblaffere batten. Außer manchen andren Folgen, Die man hieraus ableitete, namentlich in Betreff bes Pflichttheils und ber Rollations-Berbindlichfeit, folgerte man borguglich baraus, ban von einem Erbrechte folder Berfonen nur bann bie Rebe fein fonne, wenn auch ihr Parens batte erben fonnen, und wenn fie überbies felbft Erben biefes Parens geworben feien, benn nur unter biefer Boraussehung tonnten ja bie Rechte beffelben auf fie übergeben. In neuerer Beit aber haben Manche (vgl. bef. Glud a. a. D.) gwifden einem Repraf. Recht gur Erbfolge und einem Repraf.:Recht gur Erbtheilung unterfcheiben wollen. Das lettre trete bei Enfeln und bei Reffen ein, und eine Rolae bavon fei, baf biefelben alle Berbinblichfeiten übernehmen mußten, welche ber Reprafentirte gebabt batte, wenn er nicht vorber gestorben ware, und fo mußten fie alfo 3. B. bie Coulben ibres Parens an ben Erblaffer fich bei ber Erbtbeilung einrechnen laffen. Das Ameite aber, bas Repraf.-Recht jur Grbfolge, trete nur bei Reffen, nicht auch bei Enfeln,

ein, indem nur die Ersten, nicht auch die Lehten, jure praedefuncti parentis Erben würden, und bei ibnen, aber auch nur bei ihnen, mußten dennach bie oden angedeuteten Sibe Padp greifen, daß ihr Parend erhölbig fein und sie felbs biefen verbreiferbeuen Niscobenten bereft baben misten.

Bei genancrer Betrachtung fann man jebech nicht umbin, bas gange f. g. Repräsentations: Rocht als burchans ungegründet und unhalibar zu verwerfen. Ran bemerfe:

2) Şhen chuişim Grunb bat bir Runofine cine? Styr.-St. in ben Huisfinden bei rümişden Stedes, e çilten Gulf un Srijim in locum eber in jura parentis succedere, Nov. 118. c. 1. 3, Nov. 127. 68 nerben aber birje Nutbride von Zmitinian felit burdanis mur ani bir Greberining begogen, jo sab hamit tirde da bei sence, in stirpus begidnut reverby (elf. ygd. Nov. 118. c. 1:

sie tamen, ut si quem lorum descendentum filos relinquentem mori contigerit, illius filios un filias aut alias descendentes in proprii parentis locum succelero — — tantam de hereditste morientis accipientes partem, quanticumque siut, quantam corum parens, si viveret, habitisset, quam successionem in stirpes vocarii antiquitats. In hoc enin ordine gradum quaeri nolumas, sed cum filiis et filiabus ex praemortuo filio aut filia nepotes vocari sancimus — —."

Es fellen nämlich fünkl umd delfein, gleich zu als gefestiche Enklituten bes verfierberenn Parens, feitet dreiften, als diese Farens erschlenten geben weitet, mit bei fellen infefern den Alge einnehmen, den infestigender einzugennum sehen wieder, venur er nech bete. Alls man aber einnach für diefes fe einsache Berdstniss den Ramen Nerrästnatiendrecht erfanden, umd daren wer Begeiß geführlich faute, daß fintel und Ressen mist jure proprise, owen werden zu gegen pracedennel parentis functierte, se seigen num ann and blesen Ramen, umd dem gam publikhrlich damit verfnüßeten Legnisk, She, die den Geschen Gefügert mar beitig frum film.

3) Semerflieber nech als die alle Weinung ift die Unterfoldeung von 616d, indem zu den greifgen Unterfoldeung von gebruch auch eine Auftrag der die Geman hinner der der die Auftrag der die Geman hinner der die Geman der die Ge

Bangerem, Pandeften II.

Enteln gebraucht hatte. 3mar wird in cap. 3. uoch besoubere barane, bag Reffen ,in suorum parentum fura succedunt", gefolgert, bag biefelben bathburtigen Beschwiftern, fo wie and Obeimen und Santen bes Berftorbenen vor: geben mußten, obwohl biefe in gleichem ober gar naberem Grabe mit bem Erblaffer verwandt feien, ale bie Reffen; und gerabe biefe Rolgerung ift es, auf welche Blud inbbefonbere feine Bebauptung grundet, bag bei Retien ein Reer .: Recht zur Gibielbe angenommen werben muffe. Aber biefe Relgerung erffart fich vollftanbig aus ber ber successio in stirpes überbaupt gu Grunde liegenben 3bee einer gefetlichen Cubftitution, obne begbath irgent gu ber fo ganglich baltlofen Munahme eines Reprafent. Rechts Buffucht nehmen ju miffen. Mis geschliche Subflituten ibres verftorbenen Parens nehmen bie Reffen beffen Stelle ein, als folde ichließen fie alle bie ans, bie ihr Pareus ausgeichloffen batte, unb werben von benen ausgeschloffen, bie biefen ausgeschloffen batten; und als folde toulurriren fie mit Allen, mit benen ibr Parens fenfurrirt baben wirbe, obwebl freilich gerade in ber lettren Begiebung Inftinian mebrfache fingulare Befchräu: fungen augeerbnet batte (f. unten S. 416, Inm. 1). Irgend ein erheblider Unteridied amifden Reffen und Gutetu ift nicht erfichtlich, wenn es nicht ber ift. baf bei Deffendenten bicfe gefehtide Substitution obne alle Grabbefdrantung. in infinitum fertgebt, teabrend in ber Ceitentinie burdane nur Cobne und Töchter vorverftorbener Gefdwifter als gefehliche Enbftituten ibrer Eltern gernjen finb. Bal. auch Frande, Beitrage I. G. 176 fag., Budel, Streitfragen 6. 217 fgg., Chirmer, Saubb. I. G. 246 fgg., Tewes, Guft. G. 86 fgg.

B) Die einzelnen Rlaffen.

Erfte Rlaffe: Defgendenten.

§. 415.

Unm. 1. Db bann, wenn Jomanb blos mit hinterlaffung mehrerer Gufel ven einem Cobne ober einer Tochter verfürbt, successio in capita ober in stirpes eintrete, ift verzfigtich von prattijdem Intereje, wenn es fich um bie Beftimmung bes Gebtbeits einer armen Bitme baubelt. Dan fese, es bintertant Semand eine arme Bittme und feche Gufel von einem vorverfterbenen Cobn, fo erbalt bie erftre unt 4, wenn man annimmt, bag bie Gufel in capita ftterebiren, aber 1, wenn man eine suce. in stirpes flatuirt. (Die anbre prat: tifde Beriebnug, bie man biefer Grage gewobntich noch giebt, namlich bei Berech: nung bes Bflichttheils, ift freilich febr problematifch; bal. unten S. 475. Hum.). Man muß fich nun in unfrem galle gewiß fur eine succ. in stirpes enticheiben. ba Suftinian in Nov. 118. c. 1. cant allocmein, obne Unterideibung, ob Enfel von einem eber bon mehreren Cobnen vorhauben fint, fagt, fie follten in parentis sui locum succedere, also noins loco fein. Diese richtige Mitinung vertheibigen jest auch bie Deiften, und auch Gtud, Jutefiaterbf. 2. Aufl. 6. 129 fag. ift berfetben beigetreten, ebgleich er in ber erften Ituff, ber entgegen: gesehten Ituficht mar; vgl. außer ben Lebrbb. noch bei. Saptitz, comm. de

hierber gebort;

nepotibus ex filio unico avo non in capita sed in stirp, succedentibus.

Helmst. 1806, f. auch Budet, Streifr. S. 226 fig.
Ann. L. Ju einigen Fallen tonfurriren mit ben Defgenbeuten andre Erbberechtigte, und zwar bald ber Proprietät, bald nur bem Riefbrauch nach.

1) Die arme Bittwe. Das Migere bieruber f. unten in ber Lebre bon

ben Rotherben, S. 488. Mum.

2) Der hausbuater bes Berflotbenen. Diefer bebalt namfic, wenn fein hauslind mit hinterlassung von Schembenten verftirbt, allen Niegbrauch, ben er bei Lebzeiten beffelben hatte, Nov. 118. c. 1.

b) Beim aber bie binterlaftenen gandufdsätlichen Zeigmbenten Entel ibt, der fich bed fintel unter ibren befinden, jo feil auch bie der Gregorate nach den flaten Beriten bes Geftest eine Birlipperition bes Riefbrauchs haben. Idem arms virilis eum ipsis portionis habent issunfractum?; und est finde fig. der ande fich, einen ibes Gult von einem Riehe verbanden find. Eine aber Gultel von mehren Eine barben finde in den eine Gregorate geftelt. Eine der Entel von mehren Eine mehren, je jind die Kunficten ber Remern läber die Verechung der dem Gregorate gefteltenen Preining geftelt. Ech fracher nähmlich int jehen Websathungen aus dem Gielit. 28. 1. Ro. 4. 219 fag. nimmt an, dab der Orfogwater in jehem Gefte mit jehen Stamme feiner Unter Entel befonders Jallen der Stenen for den der Stamme feiner Unter Entel befonders alle nach den Betren bie eine andere 3.

fo erbielte ber Groftvater von jeber Ctammbalfte feine portio virilis, fo bag er alfo von ber einen Salfte I und von ber anbren 1, alfo 1 und 1 bem Bangen, ober überhaupt 3, bes Diegbrauchs betemme. Satte aber etwa bie Erblafferin 2 Cobne und von einem verftorbenen Cobn 3 Entel hintersaffen, welche alle and Defgenbenten bes Wittwers und nicht in feiner vaterlichen Gewalt fint, fo erbielte ber Bittmer ben ben Bortionen ber beiben Cobne 1, und von ber Bortion ber Entel 1 bes Riefbrauchs, affo tom Bangen 1 + 1's = 11. Diefer Reinnung find auch namentlich Gind, Jutefaterbf. G. 302 fgg., Robbirt, Erbr. G. 182 fag., Gofden, Borlef. S. 921, Tewes, Suft. S. 92. n. M. m. beigetreten. Dagegen fiellt Baumeifter, bas Amvachlungerecht unter Miterben. Tub. 1829. G. 66 fag. bie Regel auf: "um bie portio virilis gu berechnen, aabit man alle emangipirten Gobne und biejenigen Entelftamme gufammen, in benen fich emangipirte Gutel befinden; biefe Bahl, um eins vermehrt, giebt bie bem Bater gebuhrenbe Quote, und nach Abgug berfelben mirb bie Maffe wie gewobulid unter bie Ctamme vertheitt"; und bies wirb g. B. auch von Budta, Lebrb. S. 457. Rot. c. und Borlef. ad h. I., Gintenis, pr. Bivilr. III. §. 165. Rot. 4. und Schirmer, Sanbb. I. G. 295 fg. Rot. augenommen. hiernach wurden benn bie beiben vorber angeführten Beifpiele fo ju einticheiben fein, bag ber Grograter in bem erftren 1, in bem groeiten 1 bes Riegbrauchs erhielte. Meiner Uebergengung nach lagt fich teine biefer beiben Meinungen mit ben beflimmten Berichriften ber 1. 3, cit. in Uebereinstimmung bringen; benn nicht unr, bag in ben oben angeführten Worten gerabe eine Birilportion erwabnt wird, obne bag and nur im Entfernteften auf Stammtheile bingebentet wird, fo werben auch furg vorber bie beiben Ralle, ob Entel von einem Rinbe, ober von mehreren verhanden find, fich gang gleichgesiellt, verb .: "si unus vel una pluresve nepotes ex filio uno vel pluribus procreati sunt, [maritus] hoc jure utatur, quod de filiis constitutum est". Siernach muß also gewiß auch. wenn Gutel von verschiedenen Stämmen vorhanden find, bem überlebenben Bittwer ber Riegbrauch eines Ropftheils zugewiesen werben, fo bag berfelbe in beiben obigen Beifvielen gleichmäßig I bes Diefebrauchs erbalt. Diefer, amar in mehrfachen Begiebnugen gu auffallenben Refultaten führenben, aber boch ben Borten bes Gefetes allein entsprechenben Auficht ift nach ber Angabe Bau: meifter's a. a. D. G. 64, fraterbin aud Goraber in feinen Borlefnugen beigetreten, und zwar mit Berufnug auf bie freilich mobl nichts beweisenbe I. 22. §. 2. de statu liberis (40, 7), und eben fo bat auch Roffbirt frater fich biefer Meinung gingemanbt in feiner Beitfdr. I. G. 386 fag.

letrigent iß bis gante hier belprochen Ererbunus mur baun anmenden, und is Mutter behr Erste nurt verflicht. Bare iß Gehrader a. a. D.

E. 122 fag. a. M., meil im ber 1. 3. eit. niegunde beie Germässehung aus gacken sei, und auch der Nießvanch des Haubarders, werunt der Gelegaber beseuder Richtstelle gehrader Richtstelle gehr auch der Angent auf der Angent aus der Angent auf der Angent auf der Angent geführen, des der innehenganter Betrachtung aus merschlastigen der Angent der Angen der Angent der Angent der Angent der Angent der Angen d

unispantiti, mar fiebries im Eingang blef Berandfeung anberditis angegört (si uner intektut defecerit rel.), und wenn blefer Eingang im Justiniamisjen Reder megaeticiem ist, so geschaf beis elfendar mist in der Riviet,
dinnad am Redie feitä gu ändern, sendern nur, wie in undern umfälligen 
Johne und, in ter Weimung, ernes dierfeitsfligke abgehörden, 183, and 38 ge
jeitt, Ortr. S. 186 fig. Ret. 152. Spirmad verfielt es fich berm gang von

fill, so filt mister Evanstung Serbaret's, des me Name in blefer Risch

fild ein Art von Reiberbecht gegen das Zestament der Frau gulvder, um

mäßig gettilligt nerben fann.

Au ber partifisen Bittigfeit ber bier entwicklen Befinmungen ift nach betannten Regel, daß frührer Singularitäten bered ein fratteres gemertles Beier nicht als aufgebeten zu verrachten find, nicht zu geeftlen, nuch nam nuch gib biefelten auch auch jetz nichen der Rec. 118. ausgehen. Um se mehr man fich mehrer, daß man the jeange Lererbung se Kuffig überfah, mus erft in neuere glei ift mant befanders beie aug gle, ben auch gebraden beiten geber der bei den Gebraden beiten abmirtuffangen anmerfen in.

## 3weite Klasse: Algendenten, vollburtige Geschwifter und vorverstorbener vollburtiger Geschwister Sohne und Töchter. 4 S. 416.

Enm. 1. In ber gweiten Klaffe ber Juteflatsneteffien werben and bie Sohne und Tehrer von verstorfenen vollburigen Geschweitern beruiten, aber nicht auch die entjenntern Desgubenten berfelben, die viellnehr erst in ber vierten Klaffe succeiten, Nov. 118. c. 3. verb.:

"Hujusmodi vero privilegium iu hoc ordine cognationis solis praebemus fratrum masculorum aut feminarum filis aut filiabus, ut in suorum parentum jura succedant; nulli alii omnino personae ex hoc ordine venienti hoc jus largimur.

Seles Beifen follen aus nicht beis dam sucediren, wenn sie allein vornuben sind, seunen aus, wenn sie mit vedübritigen Geschwissen wie der siertenen unjammentriffen, aber, wie Juffinian in Nov. 11.8. c. 3. anderhältig verfeseich, bied bech nur in bem Jast, wenn fein Algement bed Beritorbenen verfangen filt.

Sed et ipsis fratrum filis tunc hoc beneficium conferimus, quando cum proprisi judicantur thiis masculis et feminis, sive paterni sive materni siut. St autem cum fratribus defuncti etiam ascendentes, sicut jam diximus, ad hereditatem vocautur, unilo modo ad successionem ab intestato fratris aut sororis filios vocari permittimus, ucque si ex utroque parente corum pater aut mater defuncto jungebatur.\*

Sat alfo der Berftorbene auch Afgenbeuten, so muffen nach Nov. 118, fanf Rlaffen gebitbet werben, in der Art, bag in der gweiten Klasse die Afgen-

wenten mab vollbärtigen Gefgweiter, in ber veitten bie vollbärtigen Reffen, in ber
seiterten be Saltsgeweiter u. f. von gertiete nerben. Sow uimmt 36 de f.
Etreifte, E. 176 fag, an, daß auch in biefem Fall nur die bier gewöhnlichen
Refing mandet han die besteheitungen Reffen in ber vieteren Salffe, alle binter
ben babbürtigen Geffenvilleren und den halbfürtigen Refing gernien verehen
mößtern. 28 mußt es aber für gang unglaubtlich halten, baß Anflini an,
mediere den halbbürtigen Refin anerfanmterweite and dame ein Berngebrecht
vor anderweitern gleidigsabigen Geftenverwandben einzum an men der Bergebrecht
Reginenten hinterließ, tiels den voll für vielligen verwigert haben foll,
mab ich fann baber Juftiman's Berechnung nur so bergehen, baß ich Berhanbeigin vom Alfgemeten passe med bie verollerien Refin vom ere Konfurren, mit verlöftrigen Gefenviern des Berfebenenn ausfoließ, bas Zerfstimig
berfelben zu der heitigen Gefenversabeten deburd oder gan und verrafte niebt,
fielt johr und Arrabts in Ecklie's Rechteter. V. G. 692, Ret. 151, Gintenlis,
pr. 2011. II. S. 153, Net. 11. im für.

Un biefen Beftimmungen ber Nov. 118. murbe aber fpater burch bie Nov. 127. fo viel geanbert, bag voltbürtige Reffen auch bann ein fonfurrirenbes Erbrecht baben foliten, wenn Afgenbenten und vollburtige Gefdmifter mit bolls burtigen Reffen gufammentrafen. Fur ben andern Fall aber, wenn bles Migen: benten und Reffen vorhanden find, verfügt Inftinian bier nichts, und man ung alfo bier theoretifch offenbar fagen, es bleibe fur biefen Sall bei bem beftimmten Musspruch ber Nov. 118, wonad Reffen in Roufurreng mit Aizenbenten nicht jur Succeffien fommen follten. Denn fo mahr es ift, bag bie Ronfequeng eine anbre Enticheibung verlangt, und fo mabrideinlich es ferner ift, baf Inftinian. wenn er an biefen Sall gebacht batte, ibn ebenfalls gu Gunften ber Reffen ent: fchieben baben murbe: fo ift bod befanntlich Anglogie bei forreftorifden Gefeben unanwenbbar. Der Theorie nach muß man alfo auch noch nach neuenem rom. Rechte bann, wenn Afgenbenten und feine vollburtigen Gefdmifter vorbanben find, funf Rlaffen in ber oben bezeichneten Beife annehmen. Gine pollig fons ftante Braris (f. jeboch auch Ceuffert's Arch. V. Rr. 300) bat aber von jeber bas Gegentheil angenommen, inbem biernach gang allgemein Reffen auch bann gur Succeffion gugelaffen werben, wenn fie blos mit Migenbenten bes Berftorbenen foufurriren, Glud, Inteftaterbf. S. 168. ibique citt., Chirmer I. C. 251 fa .: und felbit eine theoretifche Rechtfertigung biefer Praris, aber wohl nicht gludlich, haben noch in nenefter Beit Rogbirt G. 849 fag. und hunger, Erbrecht 6. 417 fag. verfuct, vgl. and Budel, Streitfr. G. 170. und G. 208 fag. Mum. und Budta, Borlef. gu S. 457. geg. G., Selmolt, b. Mecrefgenerecht und bie succ. grad. ber Nov. 118, und 127. G. 12 fag.

Sted ift feir ein, namentlich in neurfer Zeit von Bichel, Etteifingen 271 fas, in Autragung gefracher Pault inder in 38 flug zu fallen. Bichel fellt nämlich ble Behauptung auf, nach Nov. 118. e. 3. siewebitten Geschwierer finder eigenflich erft in der werten Kisife, und unte rermöge befonderen Briteliga Bellten sie dem "aber auch unte Annu in der gemeinn und respectiviten Kasife und Erfolglich fein auch zu der auch unter der auch unter der Schaffe und bei fragliche Aufgefehren fel. Zeit deit Bezaufstung mielet ein, ge greife auch

bas ibnen ertheilte Privilcaium uicht Blat, und fie fuccebirten bann alfo erft in ber vierten Rlaffe in Ronfurreng mit ben Obeimen und Santen bes Berftorbeuen. Die praftifche Bebentfamfeit biefer neuen Anficht zeige fich aber insbefonbere barin, baft in Betreff ber Reffen feine successio graduum ftattfait fei, und wenn alfo g. B. Jamand mit Sinterlaffung eines vollburtigen Brubers und halbburtigen Reffen verfterbe, und ber erftre falle bor bem Erbichafteantritt binmeg, fo tamen unn nicht bie etwaigen Rinber beifelben fallo bie poliburtigen Reffen bes Berfterbenen) vermoge ber successio graduum jur Erbfolge, fonbern bie Erbichaft werbe vielinehr an bie britte Rlaffe, an bie halbburtigen Reffen beferirt, und nur bann, wenn auch biefe wegfielen, famen bie vollburtigen Reifen in ber vierten Rlaffe, aufammen mit etwaigen Obeimen und Tauten bes Berftorbenen, gur Erbfolge. - Es ift mir nicht moglich, biefer Argumentation bei: gutreten, indem ich barin nur eine, gewiß nicht zu billigende, Buchflabenerflarung erbliden faun, bie zu einer Berfennung bes mabren gefetgeberiiden Billeus bin: führte; val. jest auch Arnbts a. a. D. G. 694. Rot. 165, Gintenis cit. S. 163. Not. 15. geg. G., Belmelt a. a. D. C. 66 fag., Schirmer I. S. 260 fcg. Bei unbefaugener Betrachtung fann als ber mabre Ginn ber Nov. 118. c. 3. wohl nur Folgenbes angenommen werben: "Unter ben Geitenverwandten nehmen naturlich ben erften Plat ein die mit bem Berftorbenen im zweiten Grabe Berbunbenen, alfo bie Gefdwifter, und zwar follen unter biefen merft bie vollburtigen, bierauf bie balbburtigen gur Sneceffion fommen. Binter ben Beidmiftern mußten baun eigentlich bie int britten Grabe mit ben Berftorbenen Berbundenen, alfo bie Reffen und bie Obeime, hierauf bie im vierten Grabe Bermanbten u. f. w. zur Grbfolge gelangen. Diefe natürliche Rolge foll aber nicht in vollem Umfange eintreten, foubern bie Reffen follen, fofern fie uberbantt gur Succeffion fommen, b. b. fofern ihnen ihr Barens nicht im Wege flebt, ale gefetliche Gubftituten bicfes ibres Barene erben, und folglich, wie zweigrabige Bermanbte, in ber erften und resp. zweiten Rlaffe ber Rollateralen-Succeffion, aljo neben ben vollburtigen und resp. halbburtigen Befdwiftern, jur Erbichaft gerufen fein, nur mit ber einzigen Befchrantung, bag vollburtige Reffen nicht fo, wie poliburtige Befdwifter, mit Afgenbeuten bes Berftorbenen touturriren. Da nun hiernach Reffen wie gweigrabige Bermanbte zu bebanbefn find, fo verfteht es fich von felbit, bag biefelben ftets ben Obeimen und Canten vorgeben". Bu naberer Befiatigung unferer Unficht mag bier noch bervorgehoben merben:

1) Badel logt alles Geneicht auf dem Ausdruck von C. 3, beh vi periodie ist füll peraenortaorem fratis aus voorsis uschen von Erheinische Erksisfers zur Succession eine beiterheinen beite Erksisfers zur Succession geleine würden, indem den mie eine keit liege, dass indie alle Resslen, seinem eine verbeiten geben de der deren Vergenstag geniehen follten, berein Parens vor der Tecksten von die Z. und resp. 3. Klasse verlieden follten der Vergenschaus in von dem Gene Ausdruck genannschaus in von Siene der Vergenschaus der mie für Erksisfer in den nicht eine der Vergenschaus der der geben, wie bester, indem dann und beite geben, wie bester, indem dann und beite geben als feine geste der geben, wie bester, indem dann und beite geben der Klasse der Vergenschaus der Vergenschaus der der Vergenschaus der der einsche der Vergenschaus der Vergenschaus der einsche der Vergenschaus der der einsche der Vergenschaus der Vergenschaus der einsche der Vergenschaus der Vergenschaus der Vergenschaus der einsche der Vergenschaus der

Ochanic antsgrirvofen revient, baß von citum Grivotte ber Reffen feine Rede fin Enue, je bang ig Farans ibnen med als Orbertenfalgier im Bege flett, grabe [o wie im cap. 1. beriefte Ochanic mil benjelten Berten in Betrell per Grefe je wie im cap. 1. beriefte Ochanic mil benjelten Berten in Betrell per Gruff antsgreicht für 2. In hoe erim ordine gradum qunert nolumus, sed cum fillis et fillabus ex praemortus fillo aut fillis nepotes vocari sanchans\*. Osun je neutra and, Zuftiritaria\* 2 gehumunay ben ett Officion andsriskt, benu bieleken finben in bem Berte praemortuss [o noui etim fingulire Periodulum im tellime 2 linder 13, sed fic brijfete regulamis ja janevitra, um alişamin veru "Offichrijetrilustus" [revden, vgl. 3, 2. Bassili prechir, tit. 20, c. 8, 9, 10, (alid Zendarina, liedell), 18-57, p. 100 squ.), Althonasti epit. Novell, tit. 9. const. 10. (in Heimb. ancedota tem. 1. Lipa 1838, p. 101 sqq.).

2) Rad ber Anficht Budel's fann es verfemmen, bag Reffen gufammen mil Obeimen bes Berfterbenen gur Gibfelge tommen, mabrent boch nach ber anebrudlichen Gittarung Inftinian's bie Erftren ftete ben Lehtren vorgeben: "Quandoquidem igitur fratris et sororis filiis tale privilegium dedimus, ut in propriorum parentum locum succedentes soli iu tertio constituti gradu cum iis, qui in secundo gradu sunt, ad hereditatem voceutur, illud palam est, defuncti patruis masculis et feminis, paternis et maternis, cos praeponi, licet illi quoque tertium similiter cognationis gradum obtineant". Brog will Blichel gerabe umgefehrt in biefen Worten eine Beftatianna feiner Meinung finden, indem er nämlich G. 181. bas quandoquidem ober bas griedifche dadre übertragt "in ben gallen, in welchen", und barin alfo eine Simpotinna finden will, es gebe auch noch anbre Ralle, in beneu ben Reften biefes Borgnabrabt nicht gebubre. Dies ift aber gewiß ungegrundet. fonbern Gaber bat bier wie fouft, bie einfache Bebeutung von "weil" ober "ba". Pal. auch Schol. Basilie. lib. 45, tit, 3. (bei Fabr. VI. p. 104, sch. e., und bei Heimb, IV, p. 526, sch. 8) und Julian, Epit, Nov. const. 895; "Onod si nullus ex ascendentibus sit, tunc fratris vel sororis filii quasi secundum gradum obtineutes, sic ad hereditatem defunctae personae vocentur. Ideoque modis omnibus avunculis vel patruis defuncti praeponuntur, quia illi tertium gradum cognationis obtinent".

3) Şu beiqm Medulate fütera enbida and fefer beihumul ble @sdufpenet et an, 3, fer mäntida gobt ber Raffer aur Tarfeltung her britten Evbunga ber stellaterafen. @acceffen über, und pust mit ben Beeten: "Si veren neque futeres, neque eilibio fratums sient diximus, reliquerit defunetus, omnes deinerya a latere cognatos ad hereditatem vocamus" rel. 25g biernad in ciefer britten Cebunga judi ebt Seidio felch wieder vertelmum efunen, nosbeds mad Widect! s Suidet ver Şulf jein mößter, femát t weld rene felch ein. "Bel aud britan. dt. verb, Quodsi neque fraters rel., "Brail. Prochit, XXX. e. 10, "Braille. lib. 45, tit. 3, (tei Fabrot. VI. p. 104, sch. f., bri Heimb, IV. p. 528, sch. 9).

Unn. 2. Die möglichen Renfurrengfälle in ber zweiten Rlaffe find folgenbe:

<sup>1)</sup> Ge find blos Afgenbenten vorhanden. Bier geht ber bem

Guale nach Aldofte unbehingt allen Uberigen vor. Sind Wohrer von gleisem Grach verbanden, so erhalten sie, wenn sie zu einer Einis gedören, Revislosit; geberen sie aber teksis zu der söllerlichen, speis zu der militerlichen Linke, so wird des Bernischen in zwei gleiche Söllen gestellt, wewen die eine auf die Algenbenten der Mettricken, sie auch ein auf die Algenbenten der Mettricken Linke ander auf die Algenbenten der mitterlichen Einis Sill, Nov. 118. a. 2. In sieder der terben auf der ander einem verere Roefstelle, mus gereig irrig, ist die Westump serfügligten, welch silte ihn eine Gueccisien nach Zestillinien ausehnen, byl. 4. B. nede Schraber, 306, aus dem Butte. 6. 186, 3 and 3 ang in die geneicht sie ausem eundem gradum haben al, exe neuen inter os der ereitlast diricklater, 6. and 6 still 65, 171, 80 spirit 6, 315 spg., Mendt im Mochteler, a. a. 6. 6. 601, Gehitmet 1. 6. 276.

2) 38 find bles vollburtige Gefcmifter verhanden. Diefe fuccebiren, wie fich von felbft verfieht, in eapita.

3) Es find blos Rinber von vollburtigen Gefdwiftern ba. Bie biefer Fall nach Nov. 118. gu entscheiben fei, ift febr ftreitig, und auch icon bie Gloffatoren maren barüber vericbiebener Meinung. Ago, bem febr Biele folgten, unter benen bejonber3 Rotgersius, de succ. legit. c. 12. §. 22 sqq. herverzuheben ift, nehmen bie successio in capita an, aus bem Sannarnube, weil bies ausgemachter Beife ber ber Nov. 118, Rechtens gewesen fei, und fich eine Abauberung Juftinian's nicht nachweisen laffe, bgl. auch Harmenopul. V. 8. S. 15. (in Meerm, thes. VIII, p. 290, edit. Heimb. p. 630). Mccurfins bagegen , beffen Meinung and von ben bei Beitem Meiften angenommen marb, vertheibigte bie successio in stirpes, als affein bem Geifte ber Nov. 118. ent: fpredenb. Außerdem bilbete fich aber noch eine Mittelmeinnug, bie unter ben neueren Jurifien befonbers von Glud C. 176 fag, vertbeibigt wirb, wornach man nach romifdem Rechte unterscheiben muffe, ob aufer ben Reffen noch andre Seitenverwandte bes zweiten ober britten Grabes vorhanden feien (Salbbruber, balbbürtige Reffen, Obeime und Tanten bes Berftorbenen), ober nicht; im lettern Ralle muije man allerbinas auch nach Nov. 118. eine suce, in capita, im erftren aber eine succ. in stirpes annehmen. - Rach ben Ausführungen ber vorhergebenden Mun. icheint es mir unzweifelhaft, bag nur die berrichende Lebre, wornach alfo eine burdareifenbe succ. in stirpes Ctatt finbet, gebilligt werben burfe. Deun effenbar bat Juftinian bie Reifen gerabe nur barum in ber erften und resp. gweiten Ordnung ber Rellateralen: Sncceffion berufen, weil fie als gefetliche Gubftitnten ihres Parens wie zweigrabige Bermanbte gu behanbein find; bie 3bee ber gesehlichen Subfitntion führt aber nothwendig bie suce. in stirpes mit fich; vgl. and Roffirt G. 355 fgg., Buchel G. 190 fgg. -Diefer gange Streit ift übrigens unpraftifch geworben, inbem auf bem Reichstag gu Speier im 3. 1529 bie Deinung bes 2130 gefehlich fanktionirt wurde, benn es wurbe bort wartlich alfo verfügt:

"Bann einer unteftirt abstiret, und nach ihm fein Bruber ober Schwester, foubern seiner Brüber ober Schwestern Kinder in ungleicher Jahl verläßt, bag albbann bieselben seines Brubers ober Schwester Kinder in die Saupter und nicht in die Siamme erben, und bem Berftorbenen, ihrer Bater ober Mutteb Bruber ober Schwefter, bermagen gu fuccebiren zugelaffen werben follen".

Chienher muß man also hirmad überall, no velbürtige Ressen abereit, einigem etherschightet in einem teustrech fallet erscheinen, eine auscessio in capita eintreten lassen, und es ist die augussseinische Stilltär, wenn Mande und Heisber, dies, die fratz germanor. Iberia — — in stirpes succedentilus, Hal 1775, auch nehe hach die eine flatzen Gelege unterheisben, die neben dere dem Briten neh auber dem Grabe nach nähere ehr gleige, aber bed gun neben dem Desten neh auch er den, die eine die heiten die die heiten die succ. in stirpes ausehmen. Mit dem gesten Resse und bei Raumung jett allgareite verwerfen, 185, a. 9. außer den Schrieb, auch noch Griff d. 6. 636 fag., Nochpiert G. 362 fg., 9.86 chris L. 6. 278 fag., Schrieren I. 6. 278 fag., Schrieren I. 6. 278 fag.,

4) Es fonfurriren Migenbenten und vollburtige Befdwifter. Bier foll nach bem flaren Buditaben ber Nov. 118. c. 2:

ut et ascendentium et fratrum singuli aequalem habeant portionem

burdgerfeind eine succ. in capita eintretne, und alfe bier die Tefeling nach linien bei den Afgendenten hinnegfallen. Udedigend versteht es fich, daß auch in biefem Salle nicht alle Afgendenten, sendern nur die im Grade Radiften gut Erbolge fommen. 5) Es fonturriren Gefchwifter und Gefchwifterfiber. Sier

tritt successio in stirpes ein, Nov. 118. c. 3.

tritt successio in surpes ein, Nov. 116. c.

6) Es fouturiren Afgenbenten mit Geschwistern und Kindern von Geschwistern. In die fleuediern dasse fucediern die Agendeuten und Geschwister nach Köpfen der, die hier nach Kov. 118. noch andgeschlichte waren, in Gemäsbeit der Nov. 127. nach Ethumen.

) Es fenturetten Azeubenten mit Lindern wir Geschen berreiten Gegentlich Innen dier nach dem Gester die Leptren gas mist zur Succession (Amm. 1), nach der angenommenen Praxis erben ader die Wiendenden in Kepfe, die Risfien nach Sämmen. (Gine eigenhömmlich, aber gewiß verfehrte Meinung vertreiteilst Tenes, Spil. C. 10 fg.).

Will man alle biefe Falle unter einfache Pringipien bringen, fo laffen fich folgende auffiellen:

I. Beichwifter fuecebiren ftets in capita.

II. Lei Afgendenten entificibet zunächt immer die Gradesusche; unter Webereren dem Grade nach Gleichen tritt aber, wenn fie allein da find, eine eins malige suec. in lineas, venn fie mit Andren fonfurriren, eine suec, in expita ein

III. Reffen frecebiren, wenn fie allein find, in capita, wenn fie mit

Unbern fonfurriren, in stirpes. -

Amm. 3. Ver ber Nov. 118, batte fich die Grefolgt in das pecul. advent, dies berfeitbatten Samsfundes bahin firitt, daß gleifelte jueril den Befgriedenten, dann der Bittet und den Gescheitern, umb bierauf erft dem Batter angstragen wurde, medsem Leitern sieds der liebenkläsigische Bilestrauch erftelte (des) den C. 35 fage). Estat beisten num tererbute Justinian in

Soy 118. c. 2, wenn Remand obne Deftenbenten verfterbe, fo folle fein Bermaen gleichmäßig an bie bem Grabe nach nachften Afzenbenten und bie volls burtigen Gefcwifter fallen anullum usum ex filiorum aut filiarum portione hoc casu valente patre sibi vindicare (dadaret)", benn ftatt biefes Riege be ale erhafte er einen Theil ber Erbichaft nach Wigenthumbrecht. - hiernach 18 man to viel gewiß, bag ber Bater feinen neuen Niegbranch an ben Portionen ber miterbenben, noch in feiner Gewalt befindlichen, Gefcwifter erwirbt (bie abweichenbe Meinung bon Bippermann, bie Grundbegriffe bes gem. beutichen Reals, Beir L. G. 172 fg. bebarf mobl feiner befonbern Wiberlegung, f. bagegen Buchole in Gieg. Beitichr. XIV. G. 301 fgg.), aber febr befiritten ift es, ob er ben Riegbrauch, ben er icon bei Lebzeiten bes verftorbenen Rinbes batte, bei: behalft ober nicht. Dande, g. B. Bening, Lebrb. S. 434 unb 438, Thibaut, Euft. S. 363, und 668. (welcher aber frater feine Meimun anberte, f. unten), Cenffert, Lehrb. S. 488, Dejer in Comerpe's Banbb. & 834. a) behanpten bas Erftre, weil es fo vor ber Nov. 118. gewefen fei, und Juftinian in bent angeführten Borten nur bie Emperbung eines neuen Riegbranche verboten babe, und weil es überhaupt Rechtens fei, bag ber Riegbrauch erft mit bem Tobe bes Ufufruftuar, nicht bes Proprietar aufhore. Anbre (unter ben Renern 3. B. bie Bebr. Dverbed in ben Debitation, Bb. II. Debit. 79) geben gwar gu, bag ber Bater ben Riegbrauch einbufe, fo weit er mit Gefcwiftern bes Berftorbenen gusammentreffe, behaupten aber boch bie Fortbauer beffelben in Betreff berjenigen Portion, welche auf bie miterbenbe Mutter falle, weil bies ausbrudlich in 1. 7. S. 1. C. ad SC. Tertull. vorgeschrieben, und burch Nov. 118. nirgenbe geanbert fei, vgl. auch Dubleubruch S. 569. bei Rot. 8. Die Mehrzahl unfrer jetigen Juriften (val. 1. B. Glud, Inteftaterbf, S. 174, Rogbirt, Erbr. G. 339 fag., Lobr im giv. Ard. X. G. 165 fag., Maregoll in Gieg. Beitfchr. XIII. 6. 206 fgg., Budholt ebenbaf. XIV. G. 295 fgg., Bimmeru, Rechtegefch. I. S. 190. a. C., Comerpe, Lebrb. S. 834. a. Budta S. 436. Anm., Maper, Erbr. \$ 77, Gofden, Borlef. S. 925, Gintenis, praft. Bivilr. III. S. 141. Rot. 43, Reller, Banb. S. 414. a. G., Schirmer I. G. 296 fg. Rot. unb fpater aud Thibaut in Braun's Grörtr. G. 354, und Guft. 8te Muft. S. 861. und Frit in Wening's Lehrb. a. a. D.) erflart fich bagegen allgemein fur Er= lofdung bes Riegbrauchs, einerlei, ob ber Bater mit Befcwiftern ober mit ber Mutter bes Berftorbenen toufurrirt, und ich trage fein Bebenten, mich ebenfalls biefer Auficht anguichließen. Es tann nämlich

1) wohl faum verfannt verden, das sich sie ein grammatisch Juters pretation febr eighnumt gu biefer Meitumg bissische Meitumg bissische Meitumg bissische Meitumg bissische Aufgemein sag, ber Bater felle feinen Richferaus m dem Gerinene der Willetten gestehen machen bissische wirfen. Die man so bassische mit aufenderen dere Ladauers der gestehen machen bissische Meitung auf die Gettelwandspung eines noch nicht erworten Wiederausde fast odere meden. Die nicht verde in begreiten werde nicht nicht der werden bestehen Wiederausde fast odere meden. Die nicht wech zu begreiten werde nicht der bestehen Wiederausde fast oder meden. Die nicht wech zu begreiten

2) hierzu fommt ber wohl zu beachtende Unstand, daß Justifikan für ben Hall, werm bas Sonaffind Belgenbenten hinterläßt, ausbestätigt bas alte Riefe brauchstecht bestätigt, sowohl in Bezug auf neuen Erwerd besselben, als auf Beiebshalung des schon erspaulenen. Nor. 118. e. 1. Ginge nun in unstern

Falle bas Berbot blos auf bas Erftre, fo wurde man mit vollen Rechte

ausbriidliche Bestätigung bes Lettren erwarten burfen.

3) filtr unfre Anfafel freicht auch ble Betrachung, baß der Rickmans be Batefa nur eren, aleuteit besteht gelege ber ibstreiche Genatil is, nub eten darum der Regel und mit sehem Ausliefen erfaßet, bat berichte ver ber Nov. 118. 110ab dem Tede bes Jamblinden noch bestudigten bei eines eine Singstartiat, bie man sur Einschlagung ber Batefa wegen bed imm entgegenn Erbreichs anichen. Justinition god ihm ja aber Erbreich, und es bedurfte alle biefer Entfehähung uicht mehr.

4) Gine nicht unbebeutenbe Befiatigung ber richtigen Meinung finbet fic enblich auch bei Infian in Epit. Nov. const. 894, wo berfelbe ausbrudfich fagt: ut tamen pater usumfructum partis ad filium vel filiam pertineutis nullum habeat, sed pleno jure apud filium vel filiam maneat"; unb eben fo faßten auch offenbar bie Bogantiner bie Juftinianifche Berordnung auf, vgl. bef. Incert. fragm. ad Novell. Just. in Heimb. anecdot, I. p. 266, fragm. VII: un deranteou ton marphy - - yonger taligned tou appelloring airois µigores, mib Athanas. de Novell. Just. tit. IX. const. 10. (bei Heimb. cit. p. 104): ,και μηθέ την χρησιν αύτοις φυλάττοντες έπι τούτοις role mpaypaose. G. auch noch Basilii prochir, tit. 30, c. 6. (edit. Zachariae p. 159 sqq.) unb Schol. Basilie. lib. 45. tit. 3. (bei Fabr. VI. p. 103. sch. b., bei Heimb. IV. p. 524. schol. 5), welche beiben gang gleichlautenben Stellen, obwohl fie gunachft uur fagen, bag bie Rinber fur ihren Bater feinen Riefbranch erwerben (mpocnopicovas), boch infofern für unfre Auficht beweifend fint, weil barneben ausbrudlich erklart wirb, bag fein Unterfchieb fein folle, ob bie miterbenben Beidwifter noch in ber Bewalt bes Baters feien, ober nicht. -

Zaß übrigand bie hier befprocheum Grundfige migt less für den Kate getten, fendern auf auf den Gerbauter. Urze gebauter u. fr. aufmendung fünden, faum wehl faum begreifelt werden, ebwehl freilig die Werter kovelle nur den Kater meune. Zach imm geber nahlich persangsfelt werden, baß dem Greßbater u. f. nv. in dem fenderem Jalle auch wirtlich die Erschiedheit pelerit wirt) dem gekangt berfelte mich gur Erschege, weit g. 20. die Watter unch verhanden iß. fo muß man fendeguntert Weife fagen, daß für werder höhen verhanden Gißberandperiche, webeb Erwerschung meine unsem gehauter werde.

# Dritte Rlaffe: Salbburtige Geschwifter und borverftorbener halbburtiger Geschwifter Sohne und Tochter. \$. 417.

Minn. Cine in früferer Zeit seite Salifa, dere and nech ven mandern unterna Jaristine vertleichzet mu andis in er Vararis früfere Kniffa angebenetet Meinung gelt bahin, baß es, neum Zemanb mit hinterläufung von fratres consangeinen und uternit versterte, auf dem Uthyrung der Gilter antonume, fe sah das Abstrafes Vermeigen auf hie vätertleien, das mitterliche Aster au die mütterlichen Zahsgeschwister falle, und mur im Betteif bes ambernetligen Bernagna eine suscessio in capital Baha grief; gol. bie vielen der 60 füle,

Buteftaterbf. G. 712, Rot. 63, Angeff., beuen unter ben neueren Buriften and noch Mühlenbruch, doctr. Pand. III. § 455. (2da edit.) feignjugen ift, welcher jeboch frater biefe Deinnug aufgegeben bat. Daft biefe Anficht ju bebentenben praftifden Jufonveniengen binfubrt, und baß fie eben fo febr ber romifden Bece ber Universalfneeeffion, als bem Beift ber Rovelle wiberfpricht, fonnte wohl niemals verfannt werben; aber man ging bavon aus, baft bies min einmal eine Singularität bes früheren Rechts gewesen fei, welche bie Nov. 118, nirgeubs aufgeboben babe, und bie baber noch immer angewendet werben muffe. Ge ift bice jeboch pollig irrig, und man muß fich entidieben ber b. g. T. unbebingt berrichenben Lebre aufchließen, wornach fein Unterfdieb zwiiden bem pater: liden nub mutterliden Bermogen gu maden ift, foubern fenfurrirende consanguinei und uterini in Betrejj bes gefannuten Bermegens in eapita snecediren. Bunfaft namlich ift es gang unmabr, bag bor ber Ror. 118. eine folde Gingulatflat beftanben babe. Bmar werben in bem bierfür angeführten Gefebe, nanlid in 1, 13, S. 2, C. de legit, hered. (6, 58) afferbinge uur bie ,fratres et sorores ex eadem matre" ju ben bona materna gerufen nub alse in Betreif biefer Guter ben eonsanguinel vorgegogen; barunter find aber nicht bie uterini, fonberu vielmehr bie germani verstauben, wie aus bem gangen Rufam: menbange bes Gefebes, und inebefondere auch noch barans bervorgebt, bag bie uterini erft mei Sabre fratet ein Erbrecht unter ben Manaten erbieften. 1. 15. 8. 2. C. eod., val. bef. Frande, Beitrage G. 162 fag. mb Gubet, Ath. G. 15 fag. Dag aber von biefer fingufaren Beftimmung ber 1. 18. eit. feine Unwendung mehr zu machen ift, feitbem frater vollburtige Beidwifter bie blofen consanguineos gant questoffichen (Nov. 85, 118), verficht fich von feshit, -Bare aber auch wirtlich jene angebliche Gingularitat bes altern Rechts gegrundet, jo wurde man bod nothvendig behanpten muffen, bag biefelbe burch Nov. 118. aufgeboben fei : benn bies ift nicht etwa ein bies forrefterifches Befett, fonbern es wird barin bie Bermanbteufneeeffien von Grund aus neu regulirt, fo bag Bestimmungen bes fruberen Rechts nur infojern noch auf Geltung Anjpruch baben, ale fie burch Wort ober Geift ber Rovelle bestätigt merben (val. auch bie praef.). In unfrem Ralle feblt es aber nicht mur an einer fotden Beitatigung. foudern ed werden vielmebr in e. 3. die eonsanguinei nud uteriui ausbrücklich ale gleichberechtigt zusammengernsen, verb.: ,ad bereditatem vocamus, qui ex uno parente conjuncti sunt sive per patrem solum, sive per matrem". Bgl. and außer beu icon angeff. Abbb, bon Grande und Gnvet, und außer fammtlichen neueren Lebrbb. (namentlich Comeppe V. S. 831, Thibant §. 862, Dubleubrud S. 635, Bening S. 436, Budta S. 460. Ret. e. Goiden S. 927, Gintenis III. S. 163. Rot 12, Arnbis S. 477, Reller S. 469) noch Suge, Magat. IV. C. 193, Thibant, siv. 9tb. C. 115 fag., Blud, Inteftaterbf. C. 710 fgg., Rogbirt, Grbr. G. 372 fgg., Arubts in Beiffe's Rechtster, V. G. 693, Bering, Grbr. G. 664, Rot. 1.

Bierte Rlaffe: Alle übrigen Rollaterglen.

S. 418.

C) Bon bem Ginfluffe ber mehrfachen Bermanbtichaft. S. 419.

Koch, Grundlinien einer neuen Theorie von ber Succession mehrfacher Berwandten. Gieß. 1798, Klüpfel, über einzelne Theile des bürgerl. Rechis. Ro. 4, Glücf, Judestaterbr. S. 137 fag.

D) Bon ber successio ordinum et graduum. 6, 420.

Dig. XXXVIII. 9, Cod. VI. 16. de successorio edicto.

Unm. Dach bem Erbrechtsfpftem unmittelbar bor ber Nov. 118. fanb theifs in Refae bes pratorifden edictum successorium, theifs burd Juftinianifde Berordungen eine burchgreifenbe successio, ober wie bie Reueren fagen, eine successio ordinum et graduum Ctatt, b. b. wenn bie gimachft Bernjenen, obne bie Erbicaft erworben zu baben, wegfielen, fo rudten bie Rolgenben, b. b. biejenigen bor, welche gleich Unfangs gerufen worben waren, wenn ihnen ber Weggefallene nicht im Bege geftanben batte. Die berrichenbe Lebre gebt nun babin. bağ eben bies auch noch im neueften Jutepaterbrecht nach Nov. 118. Plat greife. Dies ift auch gewiß gegrundet, benn nicht fur, bag eine folche successio gang im Beifte Juftinian's ift, wie eben ble borbergebenben Berordnungen biefes Raifers beweifen, fo bezwedte ja auch bie Nov. 118. nicht eine Umgeftaltung bes gefammten Inteftaterbrechts, fonbern nur bie Geftftellung einer neuen Erbfolge-Orbnung, mabrent es in allem Uebrigen bei bem fruberen Rechte blieb, und wie alfo ;. B. bas Anwachfnugerecht unter Inteflaterben noch fortmafrend gilt, obgleich in ber Rovelle feine Rebe bavon ift, fo muß bies gang fo auch in Betreff ber successio ber Sall fein. Dennoch aber vertheibigt jest Buchta, Lebrb. S. 453. Rot. y. (4te Muft. S. 458. Rot. e. f. auch beffen Borlef. ad h. l.) eine febr mefentliche Debififation biefer Rogel, inbem er gwar bie successio ordinum für alle Rtaffen aufänt, bie successio graduum aber nur in ber zweiten Rlaffe binfichtlich ber Migenbenten, und in ber vierten Rlaffe ftatniren will. "Die gewöhnliche Meinung, bag bie succ. graduum in allen Rlaffen eintrete, 3. B auch in ber erften binfichtlich ber entferntren Defgenbenten, fei gang unrichtig, beun bier fei es nicht ber Grab, ber ben Entferntren ausgeichloffen babe. Gin folder fonne vielmehr nur burd Trausniffionerecht Erbe werben". Offenbar beruht biefe Anficht Puchta's wefentlich auf einer Folgerung ans bem Borte: suce. graduum, aus einem Borte, meldes meines Erinnerns in ben Quellen gar richt, und wenigstens gewiß nicht als technischer Ausbrud verfommt. Neberhaupt ift biefe schaibe Goeibung zwischen einer succ. ordinum und graduum von ben Romern gar nicht bervorgehoben, fonbern bas edict. successorium begnügte fich mit bem allgemeinen Ansspruch, wenn ber zuerft jur B. P. Berufene biefelbe innerhalb ber bestimmten Griften nicht agnofgire,

fo folle fie bem Rolgenben gebubren, fo, wie wenn ber Erftre nicht ba gewesen mare, val. z. B. l. 1. S. 10. h. t. Salt man fich an biefen geschlichen Rus: brud und argumentirt nicht aus bem, ber Schule angeborigen, Werte suoe. graduum, fo ift nicht einzuschen, wefsbalb in ben Rallen ber succ, in stirpes ber Entferntre nach bem Wegfallen feines, ibn vorber ansichließenben, Barens, nicht eben fo nachruden fonne, wie bies in ben Gallen ber Cuccefffen nach Grabesnabe verfommt. Es muß bies, follte ich meinen, gaut eben fo gut moglich fein, wie es enticieben nioglich ift, bag, wenn bie Defgenbenten megfallen, bie Migenbeuten u. f. w. nadruden, obwohl es auch in biefen gallen nicht ber Grab ift melder ben Gutferntren ansichloft. Bebenft man num überbies, wie fo wenig es bem Geifte ber Rovelle entfpricht, bag ein naber, an fich in einer früheren Rlaffe gerufener Bermaubter burch einen entfernteren fpater Gerufenen ausgeichleffen werbe, t. B. ein Gutel burd einen gant entfernten Better - ein Sall, welcher nach Buchta's Deimung febr leicht verfemmen fonnte, - fo burfen wir wohl unbedentlich bei unfrer obigen Meinung bleiben, bag bas neuefte Inteffaterbrecht gang burchgreifenb eine successio anerfenne, ebne Unterfcbieb, ob nad Stammen ober nach Grabesnabe grerbt wirb. Dag namlichauch bie Muficht Buchel's, es burje bei ben Geideffernfindern feine successio graduum angenommen werben, fich wohl fowerlich halten lagt, ift fchen oben angebeutet morben, G. 54 fag. - Wenn Buchta in ben neuern Musgaben feines Lehrb. a. a. D. ber obigen Argumentalion, Die ich mortlich aus ben fruberen Auflagen in bie 6te und bie gegeumartige berübergenommen babe, ben Bormurf macht, bağ ich baburch ibm und mir felbit Uurecht thue; fo muß ich bies bem Urtheil bes unbefangenen Lefers überlaffen; mir ideint meine Entgegnung auch noch jest vollfommen gutreffent gu fein. Bas aber Budta frater noch gur weiteren Begrunbung feiner Meinung vorbrachte, ift wohl fcwerlich geeignet, berfelben Anbanger gu verfchaffen. Wenn er namlich behanptet, bag bie Defgenbenten, gwifden benen und bem Erblaffer gur Beit bes Tobes bes Lehtren noch ein Andrer in ber Mitte fiche, nad Nov. 118. gar nicht ale Cueceffiene. Berechtigte angeschen werben tounten, und baß felglich ein Rachruden berfelben aus gang abuliden Brunden mimoglich fei, wie im fruberen Rechte bei ber bon, poss, unde liberi (val. eben S. 407, Munt.); fo fanu ich in biefer Bebauptung nur eine, mit bem Beifte und felbft mit ben Werten ber Novelle in offenem Biterfpruche ftebente petitio principii feben. Offenbar muffen viels nicht nach Nov. 118. alle Defreudenten, beren Defreudenten-Qualitat nur anerfaunt ift, als Enceeffiene: Berechtigte ber erften Rlaffe auerfaunt werben, unb ber Umftand, bag nech ein naberer Defgenbeut gwifden ihnen und bem Erblaffer nicht, bernihrt alfo in feiner Weife bas Sneceffionerecht, fonbern lebiglich bie Succeffiend: Orbnung. Daber founte and Inflinian gleich im Gingang con cap. 1. mit Recht fagen; wenn ber Erblaffer irgend einen Defgenbenten, welchen Bejdelechts ober Grabs er fein moge, binterlaffe, fo folle biefer ftets allen Migenbenten und Reflateralen vorgeben ("si quis igitur descendentium fuerit ei, qui intestatus moritur, cujuslibet naturae aut gradus - - omnibus ascendentibus et ex latere cognatis praeponatur\*), ein Ausspruch, welcher, wenn Lindta's Auficht begrinbet mare, quaeniceinlich nicht burchgreifend mabr

jein würse; vol. auch Arneld in Beilied Richister. V. S. 694, Sintenis II. 5, 162, 186, 15, Seimelt, N. Kurcipinste. mus bei susce grand, ter Nor. 118, unb 127, Gieß, 1853, S. 16 figs., Reiler, Bank. S. 471, Schirmer I. S. 200 fg., Zeneel, Soph. S. 123. Zub bas Zransmiffennsrecht, and metches Pancha in foldem Fallen be entlenteren Zeighnehmen verweifft, beifen mur eine fohr unganfigende Sulte gewähren würde, bedarf feiner befondern Zusöffbrung. —

Cebr ftreitig ift bierbei noch, ob bie successio nur bann eintrete, wenn fammtliche guerft Berufenen binweggefallen find, ober auch icon bann, weun bies nur bei Ginem ober Ginigen ber Gall ift, m. a. 23., ob bann, wenn nur einer bon mehreren gufammen Berufeuen wegfallt, beifen Portion fiets an bie anderweiten Delaten jure acerescendi tommt, ober ob biefelbe nicht vermittelft ber succ, graduum an biejenigen Rachbernfenen fallt, welche burch ben Weggejallenen von ber Theilnahme an ber erften Delation ausgeschloffen wurden? Bor noch nicht langer Beit mar bie erfte Meinnng bie allgemein berricbenbe, wabrend in unfren Tagen bie gweite Anficht, wornach bie suco. gradnum einen Borgug wer bem Anwachsungerecht baben foll, immer mehr um fich zu greifen ideint, bal, bei, Grande, Beitrage, G. 167 fag., Daber, Unwachingerecht C. 284 fag., Derf., Gebr. I. S. 65. Rot. 4, Bitte, bas preug. Intefaterbr. C. 45 fag., Derf. in Beifte's Rechteler. I. C. 279 fag., Sunger, Erbr. 8, 130, Bening, Lebib. S. 439. (and beibehatten in ber Musgabe von Brib), Balett, gebrb. S. 949, Dejer in Comeppe's Sanbb. V. S. 880, Gine tenis, praft. Bivilr. HI. S. 163. Ret. 16, Bring, Lebrb. § 191. G. 808 fgg. - 68 mirb aber biefer Streit befonbers fur felgenbe Ralle geführt: 1) Wenu mebreren Cobnen bie Erbicaft beferirt ift, uit einer berfelben, obne feinen Theil gu erwerben, mit hinterlaffung von Gufeln binmegfallt. hier werben nach ber berricbenben Meinung biefe Gutel ausgeschloffen, und bie Cortion bes War fallenben accrefeirt ben Brubern beffelben; nach ber neuen Lebre erhalten aber bie Rinber bes Berftorbenen beffen Antheil. 2) Benn Jemand mit hinterlaffung eines Brubers, Baters und Grogvatere berftirbt, und ber Bater fallt nachber binmen, fo erbalt nach ber gemeinen Theorie ber Binber bas Gange, nach ber neuen Anficht aber tonfurriren nun Bruber und Grogvater. 3) Wenn einem Benber und Reffen Anfange beferirt ift, nadber aber ber Bruber mit Sinterlaffnug eines Cobnes verftirbt, fo wirb biefer nach ber berrichenben Unficht and: geichloffen, nach ber neueren Theerie aber allerbinge gur Encieffion gugelaffen. -3ch batte mitt bie fruber berricbenbe Lebre fur bie einzig richtige, und gwar find bierbei folgende Puntte in besondren Betracht gu gieben:

2 Per Gedanfengang von firande, bem aufflörtichten Bertheiberer in neuen Beitung, ih im Verfeitichten fegorber: 2,522 Brunschingspreicht fe feiner Statur nach fies judifeitarlig, mie berute nur brauh, baß ber Berchensten und treibereit berecht neren. Brun: Wun fei dirichte allerbing der ihre Stebet nerelm Brun: Wun fei dirichte allerbing der ihre stebe treiber weiten Begraften ber Berniemen ver ber Nov. 118. fiels neitgenenblig gereichte der Seigheit eine unt in der Rigife unde organal eine nuce. graduum aurefannt babe; im befer der babe bei fiele weiten Begraften ber berniem der her nei mei gelden successio deb felixen dem Begraften ber berniem der her nei mei gelden successio deb felixen.

Rebe fein fonnen, weil barin absolute Grabesnabe eutschieben babe und also ber folgende Grab ftets burch bie übrig gebliebenen erfibernfenen Erben ausgeschloffen worben fei. Alles biefes jei jeboch von Grund aus burch bie Nov. 118. geanbert worben, indem barnach affarmein eine successio graduum angenommen werben muffe, und bamit fei benn auch bei ber rein fubfibiaren Ratur bes Anmachinuas: rechts bon felbft ausgesprochen, bag baffelbe ungulaffig fei, fo lange irgent Jemanb verhauben fei, welcher vermoge ber successio, und weil er ein gleiches Recht mit ben übrigen noch Berufenen babe, bie vafante Portion in Anfornd nebmen foune". - Diefer angebliche fubfibiare Charafter bes Anwachsungerechts, welcher bie Bafis ber Grande'iden Debuftion bilbet, ift aber ficher ungegrundet. Daffelbe bat vielmehr feinen mabren giviliftifden Grund in bem Dogma, baf man burch Delation ber Erbicaft einen Anfpruch auf bas Bange erhalt, ber nur burch ben gleichen Anseruch bes Mitberufenen beschränft wirb, und alle bei bem Begfallen beffelben in volle Rraft tritt. Bie man bie Realitat biefes Dogma, welches fich meines Erachtens gang entschieben in ber gesammten Theorie bes Mutrachjungerechts ausspricht (vgl. unten S. 494 fgg.), barum bat in Abrebe nellen founen, weil fich bamit ber Borgug ber Gubffitution bor ber Accretion nicht vereinigen laffe (Frande G. 170), ift mir nicht wohl begreiflich, benn beball man nur ben Charafter ber Gubftitution als einer bebingten Inftis tutten' im Muge, fo verfteht es fich gang von felbft, bag, wie bebingte Grb. einsehungen anbrer Art ben Aufpruch bes Mitbernfenen wirksam beschranten, bies auch bei berjenigen bebingten Erbeinsebung ber Gall fein muß, welche in ber Beftalt ber Subftitution portommt. Duf man nun aber jenes Doama, unb gwar nicht etwa nur als ein subsidiäres, sondern als ein allgemein giltiges, anerfennen, und barf man ferner nicht in Abrede ftellen, bag in ber successio graduum eine eigentlich neue Delation enthalten fei, eine Delation, bie von Anfang an noch gar nicht, auch nicht einmal eventuell vorhanden mar: fo fann man auch nicht verfennen, bag eine successio graduum im Galle bles theilweifen Begigliens ber erften Delgten nicht flattbait ift, inbem für eine nene Defation fein Raum fein fann, ba bie frubere noch wirtfame icon bie gange Erbicaft ericopit.

Bangerow, Banbetten, II.

Celation an den, disher durch die consanguinea ausheficheijenen, Bater unstatisfigenenen dere. Teile gang Kragumentstein Fills der vom felcht jurimmen, wenn wir erushen, das in dem vom Urbian hier bekandelten fialle der Dutter gar nicht ehre deferrit wird, als die die Scherfeit fin dentischem dat, wie dies nicht nur Urbian apsehüftlich anglebt (r. exspectaturum), sondern die das dass dem Elfe verfleit, das ja nach dem Sc. Tertull. Ere Mutter bie Erichfalt des Kinchs nur dann deferit wird, verm der Bater nicht erholt, dies der ert von der Anfachkung der consanguinea abshängt. Efficator auf fe fenute auch in diefem falle nicht von einem Accrefenzyrechte der Mutter bei dem Begräffen der Scherfer die Kreicht, nur den mit verflechniet dann von eisch jede nur auch in die fenut der derechte die Kreicht, nur de kantit erfordische den von eisch jede nur aus die fenute er successio graduum aus dieser Erdle von France gegegen Federung.

Liberis itaque et parentibus in potenda b. possessione anni spatum, ecteris centum dierum dedit. Et is intra hot tempas aliquis bon. possessionem non petierit, ejusdem gradus personis accrescit, vel i smen sit deinenges, ecteris hou, possessionem perinde ex successorio edieto pollicetur, ae si is, qui praceedebat, ex eo numero non esset.

Gallestich in dier noch eine Thereit ju berübern, die abgeschen vom anachen Metterne bespierben der Koch, voce, ab. int. § 102, einem Bertseihigter gefunden hat, und verlege im Wessentlichen auch Tenes, Spiem S. 125 fag. beigetretn ist. Koch und über der den gestellt der Bergebalt eine wegeschlich ist. Dur fehren Kalle felte bis siene, graduum sied burch das Amsachfungstreth ausgeschlich merchen. Im erstern aber sien werdere Alle un merkrete Ausgeschlich und bester falle un unterfiedere. Detter hämlig den falle der der kontentiere den falle werden der sieden der einer der siene

Erblaffere mit hinterlaffung von Rinbern, fo muften biefe allerdings immer vermoge Reprafentationerechts bie Portion ibres weggefallenen Parens erbalten. obwohl noch anbre Delaten berufen feien, und eben fo mußte auch, wenn ber nachftberufene Afgenbent wegfalle, bie Bortion beffelben an bie entferntren Mizenbenten fallen, obwohl noch Geschwifter ober Reffen bes Erblaffers ans ber erften Delation vorhanden feien. In allen übrigen gallen tonne aber von einer successio nur bann bie Rebe fein, wenn fammtliche gunachft Bernfenen weg: gefallen feien. — Ge leuchtet wohl von felbft ein, bag bie gange Diftinktion gwifden Tob und Republation bes Delaten, fo wie die Entscheibung ber Ralle, wenn ein Rind ober Bruber mit Sinterlaffung von Defrenbenten verftirbt, nur in ber irrigen 3bee eines Reprafentationerechts ihren Grund bat, und eben barum feiner befondren Biberlegung bedarf. Bas aber bie anberweite Enticheibung anbelangt, bag nämlich bie Portion bes wegfallenben nachsten Afgenbenten an bie entfernteren Mienbenten, nicht aber vermoge Anwachfungerecht an bie mitberufenen Gefdwifter ober Reffen jalle: fo bat Roch einen Grund bierfur auch nicht einmal angebeutet. In ber That fonnte biefelbe nach unfern obigen Musführungen wohl auch nur bann gerechtjertigt werben, wenn man annehmen burfte, bag in ber zweiten Rlaffe eigentlich nur Afgenbenten gerufen waren, und Befdwifter und Reffen neben ihnen nur gleichfam ein accefforifches Erbrecht batten, etwa abnfich, wie nach bem SC. Tertull, bie Mutter neben ber soror consanguinea; eine Aimabine, bie aber freilich gang willführlich ware, und in Nov. 118. und 127. and nicht bie minbefte Stute finbet, Buchel a. a. D. S. 162 fag. -

Rgf, auch Glut, Judisterf, S. 150 figs, Rebirt, Erte. C. 409 figs., 32 fag. Auchter Err. Humossimyste. C. 26 fig. C. 35 fig., 28 det. Erritiragen S. 27 figs., Budel, Erritiragen S. 27 figs., Budel, Erritiragen S. 28 figs., Schrurt I. C. 264 figs., — This auch S. 48 figs., Schrurt I. C. 264 figs., — This auch S. 37 figs., Schrurt I. S. 573. (vgl. auch Brauns Greiterungen S. 624 figs.), Schrurtper, Leite. S. 880, Madelbey S. 519, Mullich S. 620, Nucleus, S. 680, Schrifter S. 474, Divorpar, Schrifter S. 474, Divorpar, Beltidge ur Erber vom just accress. C. 12 fg.

# E) Ueber ben Beitpunft ber Erbichaftevertheilung. §. 421.

Mnm. In ummittelbarem Busammenbange mit ber im verigen Sen erörterten Streitfrage ficht bie aubere, ob bie Erbichaftsvertheilung fich nach bem Reitmuft ber Delation ober Mequifition bestimme? eine Frage, welche nach bem Auftinianifchen Rechte unr bei ber Afgenbenten: Erbjolge, nach beutschem Rechte aber auch in Betreff ber Gucceffion ber Reffen von großer Bebeutung werben fann. Befett alfo, es ftirbt Jemand mit hinterlaffung eines Brubers, greier vaterlichen Großeltern nub eines mutterliden Großvaters, und ber Bruber fallt por angetretener Erbicaft binmeg; greift jeht bie succ. in lineas Blat, wie bies ber Rall fein murbe, wennt ber Bruber gleich aufanglich nicht ba gewesen mare, ober bleibt es bei ber succ. in capita, welche gur Beit ber Telation begrundet mar? Und ferner, wenn Jemand mit hinterlaffung eines Brubers, eines Reffen von einem, und zweier Rieffen bon einem anbern berfterbenen Bruber verfiirbt, und ber Bruber fallt vor Erwerbung ber Erbicaft bimmeg, sritt jest succ. in capita ein, ober bleibt es bei ber einmal begründeten succ. in stirpes? Diejenigen, welche einen Borgug ber succ. graduum vor bem Umrachfungerechte flatuiren, muffen toufequeut ben Beitpuntt ber Acquifition ale ben entideibeuben annehmen, bal. auch Daber, Anmachinnaer, G. 251 fag. und Bitte in Beiffe's Rechteler. I. G. 278 fag., mabrent umgefehrt biejenigen, welche ber oben gebilligten Auficht in Betreff bes Berhaltniffes ber succ. graduum ju bem Anwachsungerecht folgen, ben Beitpunft ber Delation entideiben laffen muffen, val. auch Blud, Inteftaterbi. C. 700 fag., Baumeifter, Mumachinnger, S. 36 fag., Buchel, Streitfr. C. 230 fag., Dublenbrud, Romm. XLIII. C. 292 igg., Arnbis in Beiffe's Rechteler. V. C. 695 ig., Belmolt a. a. D. S. 83 fag., Reller S. 470, Chirmer I. S. 283 fag, Rot., und es ift gewiß eine eben fo verwerfliche Jufonfequeng, wenn j. B. Frit in Bening's Lehrb. §. 436, Gintenis, pr. Bivifr. III. S. 164. Ret. 14. und Bring, Lehrb. S. 191. G. 810 fg. auf ben Beitpuntt ber Delation feben wollen, obwohl fie bie succ. graduum bem Mumachjungerecht vergeben laffen, wie wenn umgefebrt 3. B. Rogbirt, Erbr. G. 359 fgg. und in feiner Zeitfchr. I. G. 283 fgg. und IV. G. 104 fag, bie Bertbeilung nach bem Beitpunfte bes mirflichen Erbe icaiterwerbe normiren will, obwohl er einen Borgug bes Anwachjungerechts vor ber graduum successio anerfemit. Daß nämlich beibe Streitfragen im Grunde völlig ibentiid find, leuchtet von felbft ein, wenn man nur ermagt, bak ber Gintritt einer neuen Bertheilungeart gang fo, wie bie successio graduum. nur gebentbar ift als Felge einer nenen Delation, und je nachbem man alfe bei bem Begfallen blos eines ober einiger Delaten eine neue Delation fur fiattbatt und nothwendig balt, eber nicht, muß man auch die successio graduum und eine neue Bertheilungsart fur ftatthaft und nothwendig erflaren, ober man muß beibes verwerfen. Doch find bier noch einige frezielle Befete au prufen, welche man fur ben Gintritt einer neuen Bertbeilungsart anguführen pflegt, nämlich bie 1. 2. S. 18. ad SC. Tertull. (38, 17), unb bie 1. 2. C. ad SC. Orphit. (6, 57). Die erfte Stelle muß aber, nach bem im porigen Sen barüber Bemertten. gewiß als völlig irrelevant angesehen werben, benn ba ber Mutter bis gur Entschiung ber soror consanguinea noch gar nicht beferirt ift, so versteht es fich von selbst, daß bei dem Wegfall der Schweiter einer neuen Belation und folgeveise einer neuen Erbleilung nichts im Wege steht. Die 1. 2. C. cit. aber lautet:

"Non pro numero supersitium mortis matris tempore, sed succedentium, materna scinditar hereditas. Quapropter si mater vestra te et uno fratre emancipatis, duobus autem aliis in patria positis potestate supersitiuha diem functa est, et hi, qui in potestata patris forenati, pritsayuam maternam hereditatem sibi quaerena refus humanis exemit sunt, inlêr duos tantum viriles non ambigitur factas appirtodes. "Doolect et Mazimian."

An Erminterinational Boseni fell aktr fieber nickt, mir tefenterit Manter a. D. anspillebren mich, anspiere merben, and meldem gleimurte fich ber Machte von Erkeiten fell ber eine dem eine dem Bastisch ber Ertvertfeltung Schmune, benu bief gang öriger mer und dem Machte von Erkeiten fellemindelte partificken germinighe genetient der Schwick eine Steile fille eine eine fellemindelte partificken germijde ohne alle einem Erkeiten bei der andere fille fille eine Erkeiten fille eine Schwick auf der Schwicken fille fille eine Schwicken fille fille eine Schwicken fille fille eine Schwicken fille fille eine Erkeite fille eine Schwicken fille fille eine Schwicken fille fille eine Schwicken fille fille eine Schwicken fille eine Schwicken fille fille eine Schwicken fille fille eine Schwicken fille fille

B.

# Bon der Inteftatjucceffion aus andern Grunden.

I. Erbrecht ber Chegatten.

§. 422.

Dig. XXXVIII. 11, Cod. VI. 18. unde vir et uxor.

# II. Erbrecht best parens manumissor?

§. 423.

Dig. XXXVII. 12. si a parente quis manumissus sit.—
Mayer, de hereditate parentis manumissoris. Tub. 1832, Frante,
baß Redd ber Rotherben §. 39, Ejusel. de manumissorum successione spec. I. II. III. Jen. 1855, While her brud, Romm.
XXXV. ©. 219 jag., XXXVII. ©. 306 jag. Wgl. and, Wahere,
Gebt. I. §. 84, [85] Net. 5 unb 6. ©. 200 jag., Renbis in
Wille'S Rochist. V. ©. 831 ja., Zoğirmer I. ©. 211 ja. Not.

- III. Erbrecht des Berpflegere eines Bahnfinnigen. §. 424.
- IV. Successionerecht des socius liberalitatis imperialis, \$. 425.

Cod. X. 14. si liberalitatis imperialis socius sine herede decesserit.

V. Succeffiondrecht gemiffer Rorporationen. . §. 426.

Cod. VI. 62. de hereditatibus decurionum, naviculariorum, cohortalium militum et fabricensium.

## Brittes Rapitel.

## Bon ber Erbfolge aus einem Teftamente.

Stryk, de cautelis testamentorum (in opp. praest. P. III); Bejthbal, Ekocite bes rom. Nechis von Teftamenten, beren Erhälfer und Erhen, lipter Form und Militäett. Letplaja 1780, Noßbirt, tessam Erbrech bet dem Nömern. 2 Abtheliungen, Peitells. 1840, Dei mis ah in Weitel's Nechister. X. E. 731 fgs.

#### Abfanitt I.

#### Bon lettwilligen Berfügungen überhaupt.

- I. Begriff und Arten lettwilliger Berfügungen. §. 427.
- II. Bon ben Subjetten.
  - 1) Bon ber f. g. aftiven Testamentifattio. S. 428.

Inst II. 12. quibus non permittitur facere testamentum; Dig. XXVIII. 1. qui testamenta facere possunt (et quemadin: testamenta fiant); Cod. VI. 22. qui testam. facere possunt, vel non. — 3 limmern, Grundr. 88 Grfr. S. 49 jag., Glidf XXXIII. S. 347 jag., XXXIV. S. 53 jag., Şeimbad, a. a. D. S. 716 jag., Bering S. 238 jag., Tures, Spil. S. 21. Unm. Teftirunfabig finb

I. aus natürlichen Grunben 1) Babufinnige, obwohl biefelben nach einer Enticheibung Juftinian's in lichten Bwifdeuraumen allerbings tefitren tounen, 1. 9. C. b. t .: 2) Brobigi, inbem biefelben bier, wie ofter ben Babn: finnigen gleichgefiellt werben, I. 18. pr. b. t., S. 2. J. b. t. Dag unter prodigus nicht jeber Berfcwenber, fonbern nur berjenige verftanben wirb, über welchen bie Brobigalitate-Erflarung ausgesprochen ift, verfteht fich eben fo febr von felbft, wie bag bie erfolgte Befferung beg Lebenemanbels nicht binreicht, um bie Teftirfabigleit wieber ju verfcaffen, fonbern bag bagu eine formliche Aufbebung ber Ruratel erforberlich ift. Wenn übrigens Mande behaupten, bie prodigi fonnten b. 3. E. ein Teftament maden, od. 4. B. hopbe, Lebre bon furibifden Berfchwenbern S. 12. 14, fo ift bies eine felbatein ungegrundete Bebauptung, bie auch naturlich burch bie Berufung auf Nov. Leon. 39. feine baltbare Bafis erlangen tann, Glud XXXIII. S. 377 far 3) Unmunbige; über bie bierbei augumenbenbe Romputation vgl. Bb. I. G. 335 fgg. - 4) Laubftumm= Geborne, Genaler im giv. Ard. III. 22, Glud a. a. D. G. 366 fgg., Gell in fein. Jahrb. II. G. 432 fag. Rach alterem rom. Rechte fonnte weber ber Taube noch ber Stumme ein Teftament machen, ber Erftre, weil er bie Borte bes familiae emtor nicht boren, ber Lettre, weil er bie Runfupationsworte nicht aussprechen tonnte. Ulp. XX. 13. Rut ein Brivilegium bes Bringers tonute bier ausbelfen, 1. 7. h. t., was jeboch ben Golbaten gang allgemein gegeben war, I. 4. de test. mil. (29, 1), S. 2. J. de milit. test. (2, 11)., Juftinian aber verorbnete, baf ber Taube und Stumme, und ber Taubftumme, fofern er bies nicht von Ratur fei, ein fcriftliches ober munbliches Teftament machen fonnten, ber Lettere jeboch nur bin eigenbanbig gefdriebenes; bag aber ber Taubstumm: Beborne feine testamenti factio baben folle, 1, 10, C. h. t., C. 3, J. h. t. Siernach alfo bebarf ber Stumme und ber taubftumm Beworbene, nur wenn er nicht ichreiben taun, ber taubftumm Beborne aber felbft in biefem Ralle eines Brivileas bes Regenten. Dies faun auch ichmerlich burch bie Rotar. Drbn. Tit. von Teftam. S. 4. ("Item, es gebort gu einem jeben Teftament, bag ber ober bie, fo Teftament machen, mit verftanblichen Worten reben, ober aber ichreiben founen: benn welcher beren feins fonnte, ber wird barin einem Tobten gleich geachtet, und mag fein Teftament machen") als abgeanbert angenommen werben, wie boch Gensler a. a. D. S. 370 fag. und Blud G. 374. glauben, benn abgesehen babon, bag bies nur eine faft wortliche Urberfehung ber 1. 29. C. de test. (6, 23) ift, und icon barum nicht an eine Abanberung bes romifden Rechts gebacht merben fann, fo ift bort offenbar auch nur gefagt, bak Riemand teftiren tonne, welcher nicht verftanblich fprechen ober gu fchreiben verflebe, feineswegs aber auch, bag Jeber, ber bies verflebe, ein Teftament machen tonne. Freilich raffen biefe geleblichen Bestimmungen febr folecht zu bem jebigen Buffant bes Taubftummen:Unterrichts, aber bies tann uns naturlich nicht berech: tigen, über bie gefestichen Borichriften binauszugeben, vgl. auch Gell a. a. D. 6. 439 fag. Rur wenn ber Taubftumm-Geborne artifulirt fprechen gelernt bat - mas 8. g. E. befanntlich nichts Geltenes ift - bebarf er feines Brivilegs, intem ia Ruftinian nur bann bie testamenti factio abspricht, "si quis utroque mordo simul ladorat, id est ut neque audire, neque loqui possit", nöbrend bied dann, "si infortunium discretum est anders sein soll, ogl. voj. auch Sell. a. a. D. S. 443 189. — Krantheit, Alter, Gebrechen heben die Testirisdissistei nicht auf, sollen nur die physikse Wöglichtit einer gehörigen Testamentsterrichtung noch verbanden ist, l. 2. 10. 17. d. t. l. s. pr., l. 5. C. d. t.

II. Teftirunfahig find auch Saustinber, mit Ausnahme bes pecul. castrense unb quasi-castr., pr. J. h. t., l. 16. pr. h. t., l. 8. S. 1, l. 11. 12. C. h. t., und gwar fonnen Sanstinber nicht blos als Golbaten, fonbern auch nachber fiber bas faftrenfifche Befulium teftiren, porausaefett nur, baf fie uicht ichimpflich entlaffen murben, pr. J. cit., 1. 26. 8, 1. de test, milit. (29, 1). Obne Zweifel bezieht fich bies Berbot ber testamenti factio and auf bas f. a. pecul. advent. regulare unb irregulare, val. bef. l. 11, C. h. t. und felbit nicht einmal fur ben Rall, wenn bem Cobne etwas unter ber Bebingung binterlaffen ober gefchentt wirb, bag ber Bater feinen Diegbrand baran haben folle, lagt fich eine Ausnahme rechtfertigen, obwohl fich fur eine folche Biele auf bie Nov. 117. c 1. S. 1. berufen; "licentiam habeant, quo volunt modo disponere". 3m griechifden Tert fieht aber dooner, mas nicht mit disponere, fonbern mit administrare ju übertragen gewesen ware, wie bies auch wirflich von hombergt gescheben ift. Wie wenig auch ber Raifer au lebtwillige Beftimmungen bei jenem Borte gebacht babe, geht theils aus ber hervorbebung ber Großjährigfeit bervor ("si quidem perfectae actatis sint"), mabrent bod gur Tellamente-Errichtung blofe Munbiafeit genugen murbe. theile und befonbere baraus, bag es unmittelbar nach ben ausgezogenen Worten beift: fei ber Cobn noch minberjabrig, fo follten bergleichen Cachen von bem, ben ber Erblaffer ober Schenker bagu befimmint batten, "dooxelo Gae", mas hier auch bie Vulg. richtig mit gubernari überfest. Offenbar wollte alfo ber Raifer mit jenen Borten nur fagen, bem großiabrigen Rinbe folle in einem folden Salle freie Bermaltunge:Befugnig gufteben, und er benit nicht baran, bemfelben auch Difpofitions. Befugnif auf ben Tobesfall einraumen zu wollen. Bal, Glud XXXIV. S. 124 fag, und bie bort S. 137 fag, Angeff., Maregoll in ber Gieger Beitichr. VIII. G. 431 fgg., Sunger, Erbr. G. 42, Comerpe, 566. S. 787, Beimbad a. a. D. S. 726, Bering, Erbr. S. 240. und bie Lehrbb. von Thibaut S. 948, Wening S. 442, Dublenbruch S. 641, Budta &. 463, Gofden &. 791, Maper, Grbr. I. S. 7, Gittenis, pr. Bivilr. III. S. 167, Mrnbts S. 484, Reller S. 482. u. M. m. Daß bie Ginwilligung bes Sausvaters biefen Mangel ber Teftirfabigfeit nicht aufbeben fann. verftebt fich bon felbit, 1. 6. pr. h. t. und nur bei ber mortis causa donatio pflegt man anzunehmen, bag biefelbe mit Ginwilligung bes Baters giltig gefcheben fonne. Die Befebe, welcheman bierfur anführt, 1. 7. §. 4. de donat. (39, 5), 1, 25, S. 1. de mort, c. donat. (89, 6) reben aber nur von bem Befulium profettitium, wobei fich auch bie Bulaffigfeit einer folden Sanblung gang pon felbit verftebt, inbem bier ja ber Bater ber mabre Gigentbumer ift, und ber gange Aft im Grunde nur als eine burch ben Tob bes Cobns bebingte Schenfung von Seiten bes Baters erfceint, vgl. 1. 9. S. 2. de donat., 1. 11. de mort. c. donat. Dies raft aber burchans nicht auf bas f. a. Befulium abrentitium, bei dem vielmehr die allegemine Regel, daß daß haußlind feinerfei Berfügung auf dem Zeicksig lut urfrein errechtigt fei, in voller Gedürfe intrem muß, vol. def, Grit ju miß ju. Arch, VI. 9. und f. auch Glüd'a. a. D. S. 143 [ag. clintenis elt. vol. 10. Zeich jü auch noch 5. 3. Zb ber entgegeite Meinung verberrischend, daß. 3. Net. 5, daß dambe, vom Gehrerpiß S. 947. und 11. Net. 4. Net. 20. den auch Rüsslagen, das misselle daß den Gehrerpiß S. 948. und vol. 11. Net. 20. den auch Rüsslagen, de lien mit de Gehrerpiß S. 947. des speult in 6to fß, 12) auguneßmen pflegt, daß nämlich daß Saustind mit Cummilliaung er Bester auch daß plass caussa teipenlige Berfügungen treffen aber, ill graifs mur auf ben eben Semerten βall der mort. c. donat, zu Gefandurt, fo sauß de auch in befür Geigelung feine volger Kunsbaum eine unter Royel anger nemmen werben fann, vgl. auß Glüd a. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Muster, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141 [ag. umb de da fingelf, Sunder, Giutenis, a. d. D. S. 141

Das Refultat ift, daß Saustinder über das pecul. caste, und quasicaste, gang frei, über das pecul. advent, gar nicht mortis causs bilbeniten, und über das pecul. profect. nur mit Ginwilligung des Baters eine mort. c. donatio vormeismen fönnen.

III. Die testamenti factio fehlte auch nach rom. Rechte ben Sflaven (alfo natürlich auch ben Kriegsgefangen en und Beifeln) und ben Beregrinen. welche Lettren ieboch, fofern fie einem anbern bestimmten Staate angeborten. allerbinas nach ben Gefeten biefes Staates teftiren fonnten, Ulp. XX. 14. hierans erflaren fich auch von felbft bie Grundfage bes rom. Rechts über bie Teffirunfabigfeit ber Rapitalverbrecher. Darnach ging namlich bie testam. factio burch jebe Strafe berloren, welche mit einer capit. deminutio maxima (servitus poenae), ober mit einer capit. deminutio media verbunden war, wovon bas Erftre von felbft begreiflich ift, bas Anbre fich aber baraus erflart, weil ber Berurtheilte Peregrine wurde, und boch feinem andren Staate angehorte, woburch bas Recht, ein Teffament zu machen, von felbft wegfallen muffie, val. 1. 6. S. 6 sqq. de ini, rupt, irr, test, (28, 8), 1. 1. S. 2. de leg. III, 1. 8. \$. 1. qui test. fac. poss., 1. 7. \$. 3. de interd. et releg. (48, 8). Die freilich mit jenen Strafen auch verbundene Bermogens-Ronfistation war alfo burchaus nicht ber rechtliche Grund ber Teffirunfabigfeit, fonbern mare bochftens nur ein faftifder gewefen, und bieraus geht benn auch von felbft bervor, bag burch Nov. 184. c. 13. jene Testirunfabigfeit nicht aufgehoben ift, ba bierburch awar bie Ronfistation gu Gunften gewiffer Berwandten befchrantt, aber nicht auch bie capit. deminutio bes Bernrtheilten aufgehoben murbe, fo wie auch bie theilweise Aufhebung ber serv. poenae in Nov. 22. c. 8. fur uufre Frage barum irrelevant ift, weil bie Bernrtheilten boch wenigstens peregrini murben, und als folde nicht teftiren fonnten. - Wenn um biernach and noch im neueften rom. Rechte bie Teffirunfabigfeit ber fo Berurtheilten behauptet werben muß, fo muß fich bies boch nach beutschem Rechte gang anbers verhalten, benn Berluft bes status libertatis fann barnach gar nicht mehr vorfommen, und ber Berluft ber Bivitat bat anerfaunt feinen Ginfluß mehr auf privatrechtliche Gerechts fame, namentlich auf testamenti factio; vol. auch Auth. Frid. omnes peregrini C. comm. de succ. (6, 59). Bas aber bas fattifche Sinbernig ber lettern,

IV. In manden Fallen fprecen bie Gefehe gur Strafe wegen begangener Berbrechen bie Teftirfabigfeit ab (rgl. Glud XXXIV. G. 65 fgg., v. Buchholb,

jurift. Abhh. Rro. 5, Bachter im giv. Arch. XVI. Rro. 14).

1) Gehr allgemein ift bie Behauptung, bag burch cap. 2. de usur. in 6to (5, 5) notorifde Binsmudrer fur teftirunfabig erflart morben feien. und bemgemag pflegt man biefelben auch noch nach beutigem Rechte als intestabiles aufzuführen. Dies mare jebenfalls icon ju allgemein ausgebrudt, ba ber usurarius in jener Defretale nur bann für intestabilis erflart wirb, wenn er nicht fur bie Reflitution ber gezogenen Binfen Sorge getragen babe, Aber auch abgeseben biervon muß wohl ber gange Cat als umvabr verworfen werben, benn usurarii find gar nicht Binsmudrer, fonbern Binsnehmer, inbem befanntlich bas Rakon R. alles und jebes Rinfennehmen verboten batte. Rach beutidem Rechte giebt es aber ein usurarium erimen in biefem Sinne gar nicht mebr, und es muß baber bie Strafbestimmung bes Ranon, Rechts mit bem Berbrechen felbft als bimveggefallen betrachtet werben. Dan barf biefe Beftims mung aber auch um fo weniger auf unfren Bingmucher auwenben wollen, ba für biefen bie Reichsgesehma ausführliche Strafbestimmungen enthalt, unter benen fich aber nicht auch bie Teftirunfabigfeit befindet. Bachter a. a. D. 6. 421 fag.

2) Wan führt auch 100 h. 3. 2. zientlich allegmeitt bis Rether und kreinlach auf, Leich würe fehn nach fein. B. zu neit, d. b. bier überall nur genieffe Rether wen der testaments factio anlegfoliefen merken, 1. 4. S. 5. C. de haeret. (1, 5), 1. a. C. de apost. (1, 7), Nov. 115. c. 3. \$. 14, b. Burdoutle fein Gebrauch inter zu machen, ba burd ausrtaumt hauts bewen burdoutle fein Gebrauch inter zu machen, ba burd ausrtaumt hauts bereitlich geniegiem und befilmmisst Gemeichiefeiter, geheret und Wiehligt aus der Riche ber Bertrecken aun verfehrenden int, m. b. aus die die Etrafe als aufgehöhen terhodiste under und gestähen 20. E. 438 flag.

3) Mis intestabiles fuhrt bas rom. Recht bie Basquillanten auf, 1. 18. S. 1. h. t. Bachter a. a. D. G. 437 fgg. balt mit ben meiften

P. Wenn man gewöhnlich lebet, ber Juschusse fiemer um gewißt nache Bernande zu Merine einigken, des unterschiebt um nebb nicht sorig erung des neueste efmisse Rocht von dem frührern. Jeme Beklimmung kennut nahmlich allerkings in 1. 6. C. de ine. nugue (5. 6) vor 3. ert diese Refrigieren. Nov. 12. wöllig ansigeben, werin urben der Strafe der Berneisiung bestimmt wird, das Bertreise sielle spaleich ein gauge Bermögen an selle Teiffenbeuten mit in verm Ermangkung an von Fliffen bestimmt, um hieralber mit den den der in den bestimmt, um hieralber muß er alse dierbings gang ist ein hierarchien, dem der gestichten den konnenten Bernögens ist aber mieds bestimmt, um hieralber muß er alse dierbings gang ist ein hierarchien, dem der Geschlänfung der 1. 6. C. ein. fann nicht auch auf der Moven II. Gernögestragen werben; Wächter a. a. D. G. 434 (8g., dermada d. a. D. G. 733 (g. 44) (8g., dermada d. a. D. G. 734 (8g., dermada d. a. D. G. 434 (8g., dermada d. a. D. G. 735) (a. d. 44) (8g., dermada d. a. D. G. 735) (a. d. 44)

Levingens gilt nech bie Megel, baß auch berjenigerfent giltigele Zefalment magen Imm, wöhret purer bie textamenti factio bat, aber über bas Böffennteinfelt bereichen im Unsgreiffen ißt. Upp. XX. 11, 1, 14, 15, b. t., 1, 1. pr. de 
legaz III. Zuß 26 e Cla fart um be eternani benunde giltig feither eiterum, benun 
fie auch precieltelst find, eb fie sod juris ober filli familian finde, 1, 11, S. 1, de 
test mil. (22), 11, 9, de jure codseill. (22), 71 Iam unit od se eine 
eigentifice Kußnachme ven jener Regel ansgefern werben, ba biefelten ja auch 
sät fillifamilian ein Zehamet errichten balten (1, etcn bei II), und bei Zweifel 
also nicht als ein Zweifel über bie testamenti factio ertsfeint; vpl. Gein, 
Revert, bes 9 sich freien Reum. XIII. V. 6, 34 [ge.

#### 2) Bon ber Berfon bes Sonorirten.

§. 429.

Inst. II. 14. Dig. XXVIII. 5. de heredibus instituendis; Cod. VI. 24. de heredibus instituendis et quae personae heredes institui non possunt. — Rühlenbrund, Komm. XXXIX. ©. 117 [3g., Maner, Erbr. I. §. 15 [3g., Arnbt3 in Weiste's Rechtster. III. S. 908 fgg., Sintenis, praft. Zivitr. III. §. 167. II, Tewes, Suft. §. 22, Schirmer, Handb. §. 4. S. 26 fgg., Köppen, Suft. S. 291 fgg.

Unm. 1. Bas bie Berfon ber honorirten aubelangt, fo muffen feit ber lex Julia et Papia Poppaea mei Fragen icharf von einander unterschieben werben, namlich : wer tann in bem Teftamente Jemanbes gar nicht, ober boch nur unter gemiffen Coranten bebacht weiben? unb: wer fann aus bem Teftament Bemanbes nichts erwerben? Dbwohl biefe Unterfcheibung auch fur bas Juftis nianifde Recht nicht obne alle Bebeutung, und fur bas richtige Berftanbnig ber Quellen jebenfalls febr wichtig ift, fo wurde biefelbe boch in ben fruberen Beiten faft ganglich ignorirt, und nur erft in unfreu Tagen, feit Muller über bie Ratur ber Schenfting auf ben Tobesfall. Biegen 1827. S. 82 fag, ben Auftoft bagu gab, wird ibr bie gebubrenbe Aufmertfamfeit gefchenft, vgl. Bimmern in ber Tub. Reitfdr. III. S. 240, v. Schröter in ber Gieger Beitfchr. II. G. 120 igg., Baffe im Rhein. Duf. III. G. 411 fgg., Arnbis baf. V. G. 212 fgg. Rechtster, and D. G. 908 fag., meine Corift über bie Latini Juniani S. 112 fag., Sunger, Erbr. S. 228 fag., Dublenbruch, Romm, XXXVIII. 6. 360 fag., XXXIX. 6. 117 fag., bef. 6. 158 fag., R. M. Coneiber, bas altgivile und Juftinianifde Mumachfungerecht bei Legaten. Berlin, 1837. G. 180 fag., Daber, Erbr. S. 15 u. M. m. Ge fommt babei befonbers auf folgenbe Bunfte an:

II. Der panliss piedigt Huterfeich seissen gelichen Infiltutions um GruerbeHußsigdier itt nichelmers im Gegenbeme petrer. Wen mer ber Wöhrer less; mish
eum Tillo non est testamenti factio, jo beigt bies, wie unmittelbar aus ben
Borten percengis, jo wiet is des nimt kem Litubs das Zeflamentsgelöst nicht eteingeben, is dass kennten der her der den der der der bei der bei der Stephen der der Stephen der der Stephen der Stephen der Stephen der Stephen der Stephen der Stephen der der Stephen der St

werben fann, bag ber houerirte nachher in eine Lage tonnnt, in welcher bas Festamentegeschäft batte abgeschloffen werben fonnen, 1. 201. 210, de R. J. Ruri, bie f. g. testam, factio passiva muß unbebingt gur Beit ber Testaments: errichtung icon verbanden fein. - Bang andere verhalt fich bies, wenn Temanbem blog bas eapere and bem Teftamente eines Aubern unterfagt ift, benn bier fann es, wie ebenfalls icon aus ben Worten bervorgebt, nicht auf Die Albiafeit im Mugenblide ber Teftamenteerrichtung, fenbern nur auf bie Reit anfommen, me ber Grmerb gemacht merben foll, val. bei. 1, 52, de leg. II. (Terent, Clem lib. III. ad leg. Jul. et Pap.); Non oportet prius de conditione cujusquam quaeri, quam hereditas legatumve ad eum pertincte: 1, 62, pr., 1. 78, \$, 3, de hered, instit. (28, 5), l. 11. de vulg. et pup, subst, (28, 6), 1. 5. de reg. Caton. (34, 7), 1. 22. de mort. c. donat. (39, 6), 1. 3. S. 2. de jure fisci (49, 14). - Ulp. XVII. I, XXII. 3. Bwar glaubt v. Coroter a. a. D., baf and bie Rapagitat im Augenblid ber Teffamenterrichtung perbanden fein muffe; aber biefe Inficht beruht auf einem gang augenscheinlichen Difrerftanbuig ber 1. 62. de hered, inst., vgl. meine Corift über Lat. Jun. 6. 113 fag. Rot. 20: (wo eine Erflarung ber 1, 62, cit, gegeben ift, burch melde-and bie gang grunblofe Munahme von Coneiber a. g. D. G. 184. wiberlegt wirb: es fei bie 1. 62. cit. gar nicht auf bie Rapagitat, fonbern vielmehr auf test, factio passiva zu bezieben). - Mit bem eben besprochenen Untericbied bing aber tummittetbar noch ein andrer gufammen. Die lex Julia et Pap, Popp, machte namlich befanntlich einen febr betrachtlichen Untericbied amifchen bem, was pro non scripto angejeben wurde und bein caducum. In Betreff bes Erfiren ließ fie bas alte Recht ungeanbert, und namentlich traten alfo in bie auf folde Beife wegiglienbe Portion regetuffig bie Miterben permoge bes Unwachsungerechts ein. Fur bie fabufwerbenbe Bortion bebielt fie aber biefes Anmachsungerecht nur gu Gunften weniger besoubers primilegirter Personen bei, Ulp. tit. XVIII, l. un. pr. C. de cad. toll., und erbnete Ctatt beffelben bie fich baven febr wefentlich unterscheibente enducorum vindicatio an, val. Sugo II. Reditageid. G. 763, Ruborff in ber geich, Beitider. VI. Dr. 6. Es wurde aber im Allgemeinen pro non seripto alles basjenige att: gefeben, mas fogleich bei ber Errichtung nichtig mar, und namentlich alfo auch bas, was Remanben, mit bem man feine testam, factio batte, binterlaffen mar, val. 1. B. l. 3. pr. de his, quae pro non script, hab. (\$4, 8). Riemals gehörte aber babin auch bas, mas bles barmn binwogfiel, meil es einem incapax binterlaffen mar, foubern biefes murbe in ber Regel fabut, Ulp. XVII, 1. 3ch fage; in ber Regel; benu wenn es auch obne Ausnahme mabr ift, baf es nicht pro non scripto angeseben murbe, fo mar boch auch gerabe nicht bie Rabugitat bie nothwendige Folge. In Betreff ber Judigni mar bies nämlich gewiß nicht ber Fall, und ob es bei ben Orbi ber Fall gewefen fei, ift menigftens nicht un-. befiritten, val. Coneiber a. a. D. G. 99 fag., bef. G. 121 fag.

UII. Alls incapaces in bem bisber entwicklien Sinne femmen aber, abgefeben von ben Indigni (von welchen am Schliffe biefes Buchs in §. 565, besonbert gu handeln ift), folgende Perspenen vor: 1) nach ber Borschrift ber lex Julia et Papia Poppaea ift bie Erwerbsfähigleit gang ober jum Theil abgesprochen:

a) bem coelebs, bem orbus und bem pater solitarius, welche Begriffe meiner - bier freilich nicht naber zu begrundenden - Hebergeugung nach fo ju bestimmen finb, baß coelebs berjenige ift, welcher weber verheirathet ift, noch and Rinter bat; orbus berjenige, welcher gwar verheirathet, aber finberlos ift, pater solitarius enblich berjenige, welcher zwar Rinber bat, aber nicht verbeiratbet ift. Der Colebs ift gang incapax, Gai. II. 111, 144, 286, Ulp. XVII. 1, XXII. 3, Sozomen. hist. eccles. I. 9, und ber Orbus fann blos bie Balfte bes Sinterfaifenen capere, Gai. II. 286, Sozomen. cit., Juvenal. Satyr. 9. vers, 83. 87. 88. Wie es fich mit bem pater solitarius verhalten babe, ift un= befannt, ba uns bieruber nichts, als bas blofe Wort in ber Rubrit von Ulp, tit. XIII. (, De coelibe, orbo et solitario patre") erbalten ift. Gebr mabrideinlich fonnte berfelbe, eben fo wie ber orbus, nur bie Salfte capere, ba auch er nur gur Balfte ben gefestichen Borichriften nachgefommen mar. -Rebrigens fonnten in manden Sallen die coelibes u. f. w. auch solidum capere, g. B. wegen zu jugenblichen ober wegen zu boben Alters, wegen Bermanbtichaft mit bem Teftator u. bgl.

Ernn sich übergins biefe Berfwisten ber les, Julia et Pop. Poppaea ursprünglich auch nur auf Erbeinsehungen und Legate bezogen, so wurdes bieselben voch burch einem besondern Senasbesschlaß auch auf mortis erwas donationes anzeignietel, 1. 35. de mort. c. donat, vgl. 1. 9. cod., und bas SC. Pegasianum beiter biesstellen auch auf siebeiten mit sen 8, Gal. II. 286.

29 Sadı (nur Veclimunuş ber lez Junia Norbana burben andı Latini Juniani fir incapaçase relikt, (ad. 1. 23, 24, 11. 10, 275; Ulp. XVII. 3, XXII. 3, XXV. 7. Rud birft Bergánit beşeş fid urlprüngüd nur sül Gereiniquungu unb Yeşatr, unb birfelde burbe andı nirensil ani filirie remmiţite anişebeni, (ad. 11. 255, Ulp. XXV. 7, cebsel fi allerbingă ani mortis causa donationes beşogan murbe, Vat. fr. \$. 200; me'int Gehriţi filer bi Latini Jun. 6, 112 faşı.

(3) Mad cintre Berobunng von Domitian ift ben probrosse feminace (3) Mad cintre Met Codespieleriment) bas jus capised legata bereditatesque entysyrs, Sueton. Domit. c. 8, unb nad cintru Melfriyt von Dad rian fell bis nide timmal eit cintru Gelebarri-Giannett ein Wissanium leiben, I. 41. S. 1. de test. milit. (22, 1), wästenb cint joder muller famouse bed allerbinge ex SC Tertullian pur edjeifdem Grédege ferre binner, par laffen wirb, 1. 2. §. 4. ad SC. Tert. (88, 17). Daß eine folde Grau bann, reum fie zur gelt ber Gelalin kinner neiteng Sechnosomt außgesten bat, bie Gréfagit wirfjan antrein fann, verstam life allgemeinen Erumbsten und ventifft — umb auch ist bis ven em Geverbeit rechnet 1. 43. §. 4. de R. N. (23, 21) fririd uicht baggan, wie Sell eit. S. 427 fg. irrig annimmt —, rurbe aber boch anch nech befanders von Jufinia ni (eder Jufinia f). [Sell in Net. 26) eingefahrt, 1. 23. C. de mypt. (3, 1). Byl. Marzeott, bürgerl. Give C. 237 fgg., Pülicine van Axix. S. 262 fgg., Sell in fri. Jadrek III. S. 425 fgg. (Pie Tentum, neché Savigny, Seph. III. S. 502 ber Selde sed Seuten gikt, byl ndmids Temilian nur verfägl bahr, feminaar probrossas fellen ungachtei tiler jär jändlichen Gevereks und ber debygging argumgeten Gefeinfach bed Seuten sich Sellen ungachtei in den Sellen sich Sellen in der Sellen sich Sellen unterligen, üb wir der Sellen sich Sellen unterligen, wir ihr der Vergebreit pines Kedusliges im die Jufinitie, um mit der Rygetprie junes Kedusliges im die Jufinitie, um die find kerreinkar).

IV. Lief Andasaulistätisch fün der deren von ere Gweetsburgsörlich unter Sellen.

mulieres probrosae und wegen Inbignitat, im Juftinianifden Rechte binmengefallen, l. un. C. Th. de infirm. poen. coelib. et orbit. (8, 16), l. T. C. J. eod. (8, 58) - 1. 2. 3. C. Th. de jure liberor. (8, 17), 1. 2. C. J. de infirm. poen. coelib. (8, 58), l. 1. C. de jure liberor. (8, 59), Nov. 78. c. 5. - 1. un. C. de Lat. libert. toll. (7, 6), mub ba bier auch bas besondre Recht ber caducorum vindicatio aufgehoben ift, l. un. C. de caduc. toll. (6, 51), fo leuchtet bon felbft ein, bag ber Begriff ber Intarguitat im Gegenfas ven mangelnber testamenti factio passiva b. 3. E. nicht mehr von fo un: mittelbarer praftifder Bebentung ift, ale fruber. Doch aber ift eine icharfe Auffassung biefes Unterschieds auch noch jeht besonbers barum wichtig, weil man fich nur baburch vor nicht unbetrachtlichen Difverftanbniffen unfrer Quellen buten tann. Debrfache Belege biergu merben in ber Rolge noch berührt merben; bier nur noch ein Beifpiel! Bang allgemein (und auch noch von Daber, Erbr. I. C. 45. Anm. 1) wirb es als ein ungweifelbafter Cat aufgeführt, baß auch ein folder, bem bie testamenti factio passiva feble, giltig unter ber Bebingung eingesett werben fonne, "wenn er bie test. factio erhalte", und man beruft fich bafür auf 1. 62. de hered. instit. ("In tempus capiendae hereditatis institui heredem posse, benevolentiae est, veluti: L. Titits, quum capere potuerit, heres esto"). Augenscheinlich aber fpricht biefes Gelet uur ven ber Rapagitat, und ning auch ichlechterbings barauf beichrauft merben, bennt mit bemjenigen, bem bie testamenti factio febit, fann, bem Begriffe ber: felben aufolge, bas Teftamentsgefchaft ichlechtbin nicht abgefchloffen merben, auch nicht unter einer Bebingung, und alfo auch nicht unter ber Bebingung ber funf: tigen Sabigfeit. Gollte es mobl je ein romifcher Jurift fur moglich gebalten baben, einen Beregrinen unter ber Bebingung jum Erben einzuseben, wenn er civis Romanus werben murbe! Wenn Dublenbruch a. g. D. G. 145 fag. gwar wohl bie theoretische Richtigkeit biefer Unficht anerfennt, aber bennoch bie gemeine Lebre in Cout nimmt, weil fie bod nun einmal allgemein angenommen fei, fo fann man ihm gewiß nicht beiftimmen, ba bier von einem Gewobubeites rechte offenbar feine Rebe ift, fonbern lebiglich ein theoretifcher Irrthum vorliegt, melder befferer Ginficht weichen muß; vgl. auch Urnbts, Rechtsler, cit. G. 910 fg.

Mum. 2. Abgefeben von ber, im Juftinianifden Rechte faft ganglich aufgehobenen Rechtbregel, bag personae incertae nicht inftruirt werben fonnen

(Annu. 3), und abgefeben ferner von ben Sallen ber Succeffion 8: Unfahigteit ifterbaupt (S. 404), find hier noch folgende Salle befrantter testamenti factio passiva (nicht blofer Intapagitat, wie 3. B. Bring § 200. S. 861, Reller §, 502, Röppen, Suft. S. 861, Reller

I. Wenn ein Dann ebeliche Defgenbeuten bat, fo barf er feinen Ronfubinens finbern nub beren Mutter gufammen nur 1's, ber Ronfubine allein 3's binterlaffen, und ift boch bagegen gefehlt worden, fo foll bas Dehr an bie ehetichen Defgenbenten fallen. Das Dafein anbrer legitimer Bermanbten, außer Defgens benten, ficht ber Erbbejähigung ber liberi naturales nicht entgegen, wenn nur bas Pflichttheilerecht geborig gewahrt wirb, Nov. 89. c. 12. Das Gefet fpricht nur ben eigentlichen liberi naturales (Diblenbrud XXXIX. C. 328 fag.), und eine Musbehnung auf anbre unebeliche Rinber ift ficher unftatthaft, nicht nur, weil ein jus singulare bie Analogie ausschließt, fonbern auch ichon barum, weil es hier an ber paritas rationis gauglich fehlt. Da nun bei uns h. g. T. Routubinentinber im rom. Ginn bes Worts gar nicht mehr vorfommen fonnen, fo muß bie gange bier berührte Erbbeidraufung ale unanwenbbar betrachtet werben. M. D. find freilich Biele, bal, a. B. unter ben Reueren Buchta, Lebrb. S. 471. Rot. d. Daper, Erbr. I. G. 43 fg. Hum. 6, Arnbis im Rechteler. oit. S. 917, Lehrb. S. 492, Anm. 5, Roppen, Soft. S. 317. u. M. m.; aber ibr Sauptgrund, weil jene gefetliche Befdraufung ibren Grund in ber moratifden Bermerflichfeit bes Roufubinals habe, und alfo b. g. E., wo biefe Bermerflichfeit noch burch bie Unersandtheit befielben gefteigert fei, um fo mehr anwendbar fein muffe, ift gewiß unbaltbar. Mugeufdeinlich ift namlich jene befchraufte Bebeut: fabigfeit nur im Jutereffe ber ebeliden Rinber eingeführt, benen gwar wohl burch Rontubinentinber, aber nicht auch burd gewohnliche spurii Befahr brobte. Bal. auch Ceuffert's Ard. VIII. Rr. 68, XI. Rr. 262,

2) Der conjux binubus darf seinem zweiten Gatten nicht mehr hinterstaffen, ats einem Rinbe ans früherer Ebe, s. Band I. S. 425 fg. lit. b.

3) Die Wittwe, welche das Trauerjahr verleht hat, tann ihrem Manne nie mehr, als j ihres Bermögens hinterlaffen, f. Band I. S. 428. Rr. 2.

4) Nach einer oratio ven Pertinar foll ber Regent nicht little eause um Eren eingericht werben bleiren, §. 8. J. quibt moch test infirm. (2, 17), 1. 91. de hered instit. (29, 5), ein Sah, welcher augenscheinlich mit bem befannten Berbet bes Berschiedens eines mächtigeren Gegents jusammenschanglichteinen übe is micht eigenflich ein Sall mangelinder test. factio passiva; lendern bie Erbeinschung wird bier vielnicht wegen ihres unftittlen Wolfestbaltich wie eine Laptbertifes Diriphtition — für unglitä ertlist.

Nith fetter führt nan auch 100, bir Paskutifanten als felde auf, bench it etsamenti fact, basivir felo, val. 28 Bening § 443, 65merby, Qando, V. Ş. 788. Wan beruft fid bafür auf Gefete, in benen biefetten ets intestabilise angeführt nerben, 1. 21. pr. de testib. (22, 5), 1. S. Ş. D. samulier (47, 10), und vertientet samul bie frikramp des Begriffe: intestabilis telt Theoph. II. 10. Ş. 6. und Schol. ad Horat. Satyr. II. 3. v. 181; yol. 1. 26, qui test. Jac. poss. (28, 1); "Quam lega intestabilis pibetur esse, eo pertinet, no ejus testimonium recipiatur, et eo amplius, ut quidam putant, nece just diacute testimonium factor.

Bangerom, Banbeften It.

de haeret., wo es von bem Begfinfliger ber Reger heißt: "sit etiam intestabilis, ut nec testandi liberam habeat facultatem, nec ad hereditatis successionem accedat". Es michte aber biefe Munahme, wenigstens fur bas Buffinianifche Recht, febr problematifch fein; benn fieht man von ben, nicht in ber Rompilation enthaltenen Beugniffen ab, fo fagt bie 1. 26. cit. nur: mer incestabilis fei, fonne weber Bengnig abtegen, noch fonne fur ihn Zeugniß abs oelegt merben. Run ift es allerbings in einem gewiffen Ginne mabr, bag bei bem Teftamentegefcaft ber Erbe gleichfam als ber Mitfontrabent ericheint, und bie Beugen alfo and fur ibn, nicht blos fur ben Grblaffer fungiren; nach welcher Auffaffungemeife bie Borte bes Gains bem intestabilis nicht bles bie test. fact, activa, fonbern auch bie passiva absprechen murben. Gur bie Beit bes Bains pafit bies aber gar nicht, indem bier nicht fowohl ber Grbe, ale vielmehr ber familiae emtor ale Mitfontrabent betrachtet murbe, Gai. II. 105 sqq., und fur Juftinian's Beit ift bie Zweifeitigleit bes Teftamente Gefcafts formell fo ganglich verfdmunben, bag man bie Borte ber 1. 26. eit. nicht obne ben größten 3mang auf bie Erbunfabigfeit bes intestabilis beziehen fann. Die quaef. Authent. ift aber jebenfalls irrelevant, ba bier nicht fewohl ber Inhalt ber Inteftabilitat im Allgemeinen, als vielmehr in besondrer Begiebung auf ben ba berührten tonfreten Sall angegeben wirb. Bal. auch Dubl enbrud XXXIX. S. 257 fag., Daper, Erbr. I. G. 41 fg. Ret. 15, Mrubts, Rechteler. cit. €. 916 fa.

Tam. 3. Gö bor ein änfert mödiger Grundigh vös ällen Rocks), soli ne persona innerfa wörten singelig untventu, nud ein Begat erkalten fennte, dal. II. 282, 242, 257, Ulp. XXII. 4. XXIV. 18, §. 25. J. de legar, (2, 20), mas baute ein Spekinsteiles Gemantiferitt und auf gillefolmmirk ausgebrat wurde, Gal. II. 267, Ulp. XXV. 13, §. 25. J. cit. Baan verfann ber unter pers. ineerta im Migmeinien bie, dei verdelte fighe Pracfater midd5 Pessimited benfut formte ("quans per incertam opinionen animo auo sub-jicit" Gal. II. 283, §. 25. J. ci., bu bredutet fögenber Sälle birerka

'2) Die Boftuni, vgl. Dublenbruch XXXIX. S. 362 fgg., heumann in Gieft. 3ffdr. XIX. S. 309 fgg., heimbach baf. R. F. Bb. V. S. 11 fgg.

hier nung jeboch nach früherem Rechte gwifden bem postumus suus und alienus unterschieben werben. Der erfte, b. i. überhandt berieuige, welcher nach ber Teftamentgerrichtung in bie unmittelbare Gewatt bes Teftators fam ober gefommen fein wurde, wenn ber Teftator noch gelebt batte, runmpirte flete bas Teftament, wenn er nicht in bemfelben eingesett ober enterbt war. Batte er nun gar nicht eingesett merben bfirjen, fo murben baburch begreiflich bebeutenbe liebelitaube entftanden fein, benen man allmatig burch Doften und Befch fo burchgreifenb abhalf, baß iden ber Jufimian jeber postumus suns voltig wirtfam bebacht werben fennte (val. bierüber unten S. 468, 2mm.). Postumi alieni bagraen tonnten nach Bivilrecht burdans nicht eingeseht werben, wahrenb fie nach praterifchem Rechte affereinas eine bon, poss, secundum tabulas aquefriren fennten, Gai, I. 147. Il. 242, pr. J. de bon. poss., I. 3. de bon. poss. sec. tab. (37, 11) vgl. mit 1, 6, pr. de inoff. test. (5, 2), 1, 25. §. 1. de liber, et post. (28, 2). Wenn boch Juftinian in S. 28. J. de legat. fagt: "postumus alienus heres institui et antea poterat, et unne potest", se bars bies nach feiner eignen Mengerung in pr. J. de bon. poss, nicht auf givilrechtliche Birffamteit einer folden Erbeinfetung bezogen werben, fenbern unr auf bie barans refultirente bonorum possessio. Benn fibrigens Dande, unter ben Reuern befonbers Benmann a. a. D. G. 338 fag, ben Begriff von postumi alieni auf eigene Defjenbenten bes Erblaffers beidranten und nur bierbei eine bonor, poss, sec, tabulas anerfennen wotten, fo tagt fich bies mit bem gang altgemeinen Anefpruch ber 1. 3. de bon. poss. sec. tab.: "Verum est, omnem postumum, qui moriente testatore in utero fuerit, si natus sit, bonorum possessionem petere posse", gewiß nicht in Ginflang bringen; vgl. anch L 6, pr. de inoff, test, (5, 2), l. 6. de bon. poss. ventris nom. (37, 9), und zu biefer letten Stelle bas schol, ad Basil, XL. 4, 9, (bei Fabr, tom. V. p. 825, schol, q., bei Heimb, IV, p. 72, sch. 1); val. Muntenbrud a. a. Q. 6. 375 fag., Beimbach a. a. D. G. 13 fag., Fein, Fortf. bes Blud'iden Romm. XLIV. G. 157 fg. - 2bie bei Erbeinsebungen, fo mußte and bei Ber: madtniffen vor Buftinian grifden bem postumus suns und atienus unterichieben werben. Wahrend namlich bie Erftren vollfommen fabig maren, fonuten Die Lettern weber mit Legaten, noch auch feit bem Sabrianifden Cenatoveichtuft. Gal. II. 287, mit Gibeifommiffen bebacht werben, und babei ift es benn auch, fo viel wir wiffen, bis zu ber Austinianischen const. de incertis personis geblieben, S. 26. J. de legat. Wenn man bed and I. 2. pr. de jure codicill. (29, 1) und 1, 5, fin, de reb. dub. (34, 5) bat ableiten wellen, bag iden gur Beit ber Panteftenjuriften Sibeitemmiffe auch einem postumus alienus batten binter: laffen merben fonnen, fo gebt aus ber erften Stelle (verb.: "et ante codicitlos scriptes natus esset") vermittelft bes arg. a. contrario bas @egentbeil bervor, und in ber meiten (von Gains) find bie Borte vel alieno offenbar interrofirt wie and Gai, II. 287, evibent bervorgebt, vgt. Dublenbruch a. a. D. C. 381 fan., Seumann G. 334 fag., Beimbad G. 28 fag.

3) Juriftische Bersouen, Ulp. XXII. 5, Plin. V. epist. 7. Dech burfte uach einem beimbren Senatsbeschicht ein Munistimut von seinen geräseinen jum Erben eingeligt, Ulp. eit., I. 1. § 1. de libertis universit. (38, 3), und nach einem SC. Apronianum (nusbrickeintich unter habriau) von

Ichermann mit einem Universalfibeilemmiß bebacht werben, Ulp. eit., 1. 26. ad SC. Trebell. (36, 1), 1. 1. S. 1. de libert. universit. (38, 3), werans bann bie Doftrin and allgemein bas Recht abteitete, bag ein gum Erben eingefestes Munigipium eine bonorum possessio sec. tab. aquefgiren feune, 1. 1. S. I. cit. Ceit Rerba fennte auch allen Statten bes romifden Reiche ein Legat binterlaffen merben, Ulp, XXIV. 28, mas bann nachber auf fleinere Ortogemeinben fibertragen murbe, 1. 73. S. 1. de legat. I, und feit Leo ift auch die Erbeinfetung aller Gemeinben geftattet, 1, 12. C. de hered, instit. (6, 24). Enblich geftattet and ein Cotum unter Darfus einem jeben erlaubten Rolleg, ein binterlaffenes Legat augunehmen, 1. 20. de reb. dub., mabrent bie Annahme einer Grbidaft nur unter Boranofebung eines fregiellen Privilege gestattet mar, 1. 8. C. de hered, instit. (6, 24). - Die Rirche murbe burd Rouftantin fur erbfabig erflart, I. 1. C. de SS. eccles., (1, 2), und wie es gehalten werben folle, wenn nach einer febr gewöhnlichen Gitte ftatt ber Rirche ber Stifter Befus Chriftus, ober wenn ein Erzeugel ober Martvrer eingefest fei, wird burch Juftinian paber festimmt, 1. 26. C. de SS. eceles. (lex restituta). Bgl. and Dubleubrud a. a. D. G. 423 fog., Cavigun, Enft. H. G. 300 fag., Arnbis a. g. D. G. 913 fag., Rogbirt in fein. Beitfchr. V. G. 239 fag., Pfeifer, jur. Berf. G. 108 fgg. -

imm nefenthám Ginfluß auf bas Sieler baughdluß Roch Jatte is Sufinianitée const. de incertis personis, berne Triginal uns felor verterru grangen iß, je bağ wir ben Jahali berieben uur aus anbemeierin Relationer enturienten feuren, aus netigen feit Contius bie jenntig bürjüge I. un. C. de incert. personis (6, 48) gebilder werden iß, Beitte, bie lagen restilutus © 200 flag, Mildelen kend XXXIX. © 400 flag. Zen nerit ausstlichtighein Periedt liefer bas Visilifien-Agreetium bes 1, a. Zipartius, kenne in betätliche Judatis-Rugsigs ber const. de innertis personis verformut, netige igte in bie Schundigh de Beijliffen-Agreetium bes 1, a. Zipartius, kenne (t. (tom. IV. p. 487 sqq.) aufgenommen iß, vol. auch Ørimbach in Gieß. Stifer. R. R. V. E. 1, ap. ©evelt möckte bier

a) geriß fein, daß der verher unter Mrc. 1. angedeutet Sah den beie Konfinition völig anlimit in. Echafte man ubmild, nie Auffinian in S. 25. J. de legat, hiervon mie ven etwas Gewelenem freicht, und dereindem man damit den, Erz. J. ded, je fanm des ausgederen Rechtalt feinem gewelentem, dereicht alleitungs die Jaudaltiefungsde zie Jaudaltiefungsde zie Jauchtiefungsde zie Jauchtiefungsde der gegenteit die hiedert ("quomodo eijasmodi institutio omni ex parte multius moments it dee, quod nomen heredis non contineat; sed ne legatum quidem personis eijasmodi relietum valet"), 157. auch Hernbach a. a. D. 8. 100 js. b) 68 ern [ungwickleght ift 68 auch nach den eingement gelentem valet.").

Raifers in S. 28—28. J. de legat, und pr. J. de bon, pora, beig bunto de genannte coust. de line, pers, audy postumi affeiri quat affarment als Jösig erfettivt unters, griften eingelegt und mit einem Remindshuft bedock graverten. Zaß aber aus den Jefert postumus b. 3. Z. eingefelt nerben Tenur, reelder unt Zeologist ber Ortfaligies nehen forsigirir it, nivel bysac et [candy nody new 20 assert, Orte. 1. S. 37 fg. Rum. 7) mit Struffung auf bie augeführt.

mir bas Begentheil in ben Panbelten, in benen boch fcon auf jene coust, Rudficht genommen ift, 1. 3. de bon, poss, sec. tab. (37, 11), feubern auch innere Grunde entideiben fur bie fortbauernbe Giltigfeit biefes Banbeftenrechts, und bagu tommt, bag es bei Tipucitus ausbrudlich beint: "Quemennque postumum, qui vult, recte scribit heredem, quiu etiam legatum et fideicommissum ci relinquit, scilicet si non prohibebatur ei heres esse, et si in rerum natura erat. Non permittit [constitutio] heredes scribi incertos, nisi conceptus sit, in hoe enim nominis ejus necessitatem supplet uterus eum gestans et pater"; (bie Berte bes Tiputit.: "el ph agu nvogogorperos erqu, welche in ber Bafilifen: Ausg. mit: "nisi postumus sit" überfest finb, werben von Beimbad in ber Gieg. Beitidr. a. a. D. G. 23. effenbar richtiger mit: "nisi conceptus sit" übertragen). Rur bei ber mittelbaren Erbjolge femut es auf biefes Erforbernig, und gwar and icon nach Panbefteurecht (Ramilien: Ribeitommiß!) ni.ht au, arg. 1. 32. S. 6. fin. de legat. II. vol. bei. Mublenbruch a. a. D. G. 406 fgg., Beimbach a. a. D. G. 22 fgg. Bie bie Bebenfung eines gur Toboszeit noch nicht fongipirten, fo ift auch bie Ginfepung eines folden Pofinnus noch b. 3. E. ungiltig, ben ber Teftator mit einer Frau, bie er nicht beirathen barf, ober welche gur Beit bes Teflamente noch mit einem Anbren verheiratbet ift, erzeugen wurde, §. 28. J. de legat., 1. 9. 5. 1. 3. de lib. et post, (28, 29); Dublenbrud G. 388 fag., Seumann C. 349 fm., Beimbad G. 17 fag.

e) Gebr allgemein wird angenommen, bag b. g. E. in Bemagbeit ber const. de incertis pers, auch jebes erlaubte Rolleg unn Erben eingefetst merben tonne. Bavift muß man fich aber uach bem Ctanbe unfrer Onellen gegen biefe Bebauptung erfloren, indem nicht nur bie Anfnahme ber oben angef. 1. 8. C. de hered, inst. in ben codex Justin, entideibend bagegen fpricht, fonbern auch bas, mas wir aus anbren Quellen fiber ben Jubalt ber Juftinianischen Berorbunng wiffen, eine folde Annabme nicht unterftutt. In bem Romolanon bes Photing tit. 2. cap. 1. wirb namlich ber bierber geborige Theil jener const. fo angegeben: mas einem erlaubten Rolleg binterlaffen fei, folle giltig fein: "Partes autem acquis portionibus singuli capiunt, qui tempore mortis in corum numero reperiuntur, nisi nominatim testator partes tribuerit". Siernach war in bem Juftinianischen Gesetze wohl schwertich von ber Sonorirung bes Rollegiums als folden, fonbern vielmebr von ber Bebenfung ber einzelnen um Tobesteit bes Teftator porbanbenen Glieber beifelben bie Rebc. Gine folde mar nantlich früher aus bent oben bei Dro. 1. angegebenen Grunde ungiftig, mabrent fie iebt nad Inftinian's Beflimmung erlandt fein foll. Die Sonerirung bes Rollegiums felbft nuß alfo noch gang nach ben fruberen Grunbfaben bein: theilt werben, b. b. es fann einem folden awar giftig legirt werben, aber eine Erbeinfetung beffelben ift unr unter Beransfetung eines befonoren Privilegs rechtlich gestattet. Bal. and Dublenbrud XXXIX. G. 434 fgg., Beimbach a, a, D, S. 69 fag., Schirmer, Sanbb, C. 28 fag., Roppen, Gpit, C.311 fag.

Egl. überhaupt Strauch, ad const. deperditam de personis incertis. Jen. 1671. 1714, Rau, hist jur. civ. Rom. de personis lucertis ex testamento heredibus. Lips. 1781. Hübner. ad tit. de rebus dubiis comm. Lips. 1802. p. 42 sqq., Rogbirt, Bernachtnife I. G. 321 fgg., Mubleus brud XXXIX. S. 351 fgg., heimbad in Gieft, Beitider. R. F. V. S. 1 fgg.

\*\*Amm. 4. Heer sie im Zudiniamijeen Medie vollig verideruntene und sartum bir midst miler zu lettenderte bartide unbilstafdt er Seider in Gemäßeit ber dez Voccuin val. bel. Peritonius, de lege Voccuin. Edit. Heinereins. Hal. 1722, Kind, de lege Voccuin. Lips. 1890, Cavigan, über bir lex Voccuin. 2n. ben 1868, ber bilter, philotip, Maisi ber fruigl. Midstunie and ben Jadern 1839-21. Berl. 1822. 2, 210 [38], in ten eers midsten Cadigire Bel. 18, 30, 30 [38], yur lex Voccuin, im Nichn. 2011. It is a start of the Midstunie of the M

## III. Bon ben materiellen Erforderniffen lettwilliger Berfügungen.

- 1) In Betreff ber Billenebestimmung.
- A) Billenefahigfeit.

§. 430.

B) Cinflug von 3wang, Irrihum und Betrug. \$. 43

Dig. XXIX. 6. Cod. VI. 34. si quis aliquem testari prohibuerit vel coëgerit.

Amn. 1. Sz. 3 musdaß den Cieffig des Zwangs andelangt (tg.). Gild XXIII. 6. 426 (s.), Robeitt, Ermöstniff (28. 1. 6. 337 (s.), telam. Etr. 1. 6. 262 (s.), gem. Zwift. III. 5. 674, Müsklenbruch, Grif. XIII. 6. 479 (s.), Peinbach a. a. C. 6. 918 (s.), Solltemann, Lefte vom Jung 6. 00 (s.), fe sind beit elgende Kille zu muttefelden

2) Der Erblager ift um Errichtung ober Beranbernug eines letten Willens gewonngen worben. Gine fruber nicht fetten, b. a. T. aber febr allgemein vertheinigte Meinung gebt babin, baß eine erzwungene lettwillige Difposition vollig nichtig fei, vgl. 3. B. Glud a. a. D. und bie bort in Rot. 54 fgg. Angeff., Thibant, Guft. S. 949. 991, Wening, Lebrb. S. 451, Dublenbrud, Lebrb. \$. 644, Homm. a. a. D. S. 485 fag., Mejer in Comeppe's Sanbb. V. S. 789, Maver, Grbr. I. S. 31, Arubis, Lebrb. S. 491. Anm. 2, Chliemann cit., Temes, Enft. G. 201 fg. n. Al. m. Anbre bagegen nehmen an, bag bie Bortion bes in ber ergmungenen Difpofition Bebachten an ben Riffus falle, pgl. bie bei Stud a. a. D. Rot. 51. Angeif., und unter ben Reneren bef. Rofbirt a. b. aa. DD., Gintenis, praft. Bivilr. 1. Muft. III. S. 171, Beimbach a. a. D. 3ch felbit folgte fruber ber lehtren Unficht, balte aber jeht beide Meinungen fur unbegrundet. Bur bie Richtigfeit einer folden Difposition beruft man fich theits auf bas angebliche allgemeine Bringip, bag alle erzwun: genen Beidafte regelmaßig nichtig feien, theils auf eine Panbeftenfielle, wonach bie Erbeinschung Jemanbes, ben ber Tenator nicht inftitniren wollte, nichtig fein fell, 1, 2, \$, 7, de bon, poss, secund, tab. (37, 11) [,- - nam pro non scripto est, quem scribi noluit" |, theils entlid auf l. 20. S. 10. qui testam. fac. poss. (28, 1), menad bas Teftament nichtig fein fell, "si detenti sint inviti testes", benn, wenn iden bann Ridnigfeit eintrete, wenn ein Benge gewenngen fei, um wie viel mehr mujfe biefelbe augenommen werben, weun gegen ben Teftater fetift Bwang angewenbet fei! Benes angebliche Bringip ift aber in ber Wirftidfeit gar nicht vorbanben, inbem erzwungene Beidajte regels maßig nur refgiffibet, leinestrecas nichtig finb; vgl. unten Bb. III. S. 605. Anm 2. In ben ansgezogenen Worten ber 1. 2. S. 7. cit. ift, wenn man fie im Bus fammenbang betrachtet, unr bavon bie Riebe, baft bie Erbeinsebnug bann nichtig fein folle, wenn irribuntich Semand in bem Teftamente als Erbe aufgeführt fei, ben ber Teftator gar nicht im Ginne gehabt habe, tverans boch gewiß nicht gefolgert merben fann, baft auch bicienige Grbeiniebung ungiltig fei, auf welde ber Teftator grar gemungen, aber boch mirflich feine Abficht gerichtet bat. Der Sat ber 1, 20, S. 10. cit. enblich erflart fich gang von felbft, wenn man nur bebenft, bag ein gemingener Colennitategenge fo gut wie gar feiner ift, unb baft alfo ein foldes Teftament nothwendig ungiltig fein muß, weil es an ben nothigen Coleunitaten fehlt. Bie barans irgend ein Colug auf unfren Sall, wenn gegen ben Teftator Zwang angewenbet ift, gerechtfertigt werben tonne, ift nicht wohl einzuschen, und gang unbaltbar ift and jeben Falls bie befonbers auf biefes Befet gegrundete Unterfdeibung von Faber, errores Pragmaticor. dec. 38. err. 3. gwifchen bem in actu testationis felbft und bem vorber vor= gefommenen 3mange. - Wenn nach bem Bisberigen bie Grunbe, welche bie Bertheibiger ber Richtigfeit fur fich auführen, burdaus binfallig finb, fo ericheinen . auch auf ber anbren Ceite bie Argumente, welche fur bie zweite oben angebeutete Muficht vorgebracht ju werben pflegen, ale febr ungenugenb. Bunachft ift foviel gewiß, bag fein Befet vorhauben ift, welches in unfrem galle bem Giffus jeues Entreigungorecht einraumt, indem überhaupt nur eine einzige Stelle ben Rall bebaubelt, wenn ber Erblaffer jum Teffiren gewungen wirb, namlich I. 1. C. h. t., und in biefer Stelle von einem folden fiffalifden Rechte burchaus feine Rebe ift. ("Civili disceptationi crimen adjungitur, si testator non sua sponte testamentum fecit, sed compulsus ab eo, qui heres est institutus, vel quoslibet alios, quos nolucrit, scripserit heredes"). Die Stellen, melde man noch bierber gezogen, und auf welche man jene Inbignitata: Theorie gegrundet bat, geboren offenbar nicht bierber. Go bernit fich Rofibirt, Bermadtn. G. 345. porguglich auf 1. 1. S. 2. h. t., aber gewiß mit Unrecht, benn, wenn berfelbe glaubt, in biefem Fragment werde ber fall enticbieben, wenn bie Grben ben Teftator ju einer Beranberung bes letten Willens genothigt batten. fo ift biefes ein faft unbegreifliches Difeverftanbnig, ba vielmehr ber anbre Sall bier beurtheilt wirb, wenn bie in bem fruberen Teftamente eingesehten Erben ben Teftator von einer Beranderung abgehatten baben ("si omues dolo fecerint, quominus testamentum mutaretur"). Diefer Musfpruch Ulvian's gebort alfo gar nicht bierber, und eben fo wenig auch bie Entscheibung bes Baulus in 1. 2. S. 2. h. t., auf welche ich felbft in ben fruberen Musgaben borgugsweife jene Theorie berrundete; "Si fidel eins, qui dolum admisit, commissum est, ut hereditatem restitueret, ea hereditas caduca cum suis oneribus fiet, ut commodum legis Falcidiae fiscus sentiat, dodrantis autem fideicommissarius". Freilich fann biefe Stelle ben Borten nach allerbinge möglicher Beife von bem Salle verftauben werben, wenn ber Grblaffer jum Zeftiren gegrungen ift, und man fann bafur noch befonbere auführen, baft obnebies feine einzige Stelle in bem Pauboftentitel biefen Sall berfibren wurbe, mabrent boch bie Rubrit allerbings auch barauf bezüglich ift; aber bennoch mit man, wie ich jest übergeugt bin, entschieben biefe Dentung verwerfen, ba nicht nur ans bem Busammenhang bicfer Stelle mit bem prine, und S. 1. eod., fonbern ins: befonbre auch aus einer Bergleichung mit 1. 3. S. 5, ad SC. Trebell. (36, 1) mit Giderbeit bervorgebt, bag aud bier nur von bem Salle bie Rebe ift, wenn ber Teftator von Beranberung feines Teftamente abgehalten ift, und bagegen faun auch jenes Argument aus ber Rubrit bes Panbeftentitels in feinen Betracht fommen, weil ungweifelhaft bier, wie in tablreichen aubern Saffen, ber

Ronformitat megen biefe Unbrif aus bem Rober in bie Banboften berübergenommen ift. Die Bertbeibiger ber Inbiguitats: Theorie berufen fich aber auch noch bejon: bers auf bie Analogie bes porber bei Dr. 1. betrachteten Gallo, und machen für bie Butaffiafeit und Rothwendiafeit berfelben nameutlich auch ben Umftaub geltent, bag beibe Ralle vereinigt in benfelben Onellen Titeln behanbelt murben. Erben wir aber auch gang bavon ab, bag bie Anwendung ber Analogie bei fo finantaren Bestimmungen, wie bie vorliegenden über fiffalifche Greption, unter alten Umftauben miftich ift, fo niuß man fic bier fcon barum mit Guticbieben: beit bagegen ertfaren, weil fich bie beiben Stalle bei genauerer Betrachtung als mefenttich verfcbieben beraubftellen. In jenem erften Galle namlich, wenn ber Erblaffer von Errichtung ober Beranberung eines Tenaments abgebalten wurbe, ift Riemand außer bem Bringenben vorbanben, welcher ein Recht auf ben Radlaß in Anfprud uchmen tann, benn wenn fich auch einmal in einem eine gelnen Stalle mit Giderbeit nadweijen laifen follte, welche Berfonen ber Erblaffer in bem amangeweife verbinberten Teftamente gu Erben einzuseben beabfichtigt batte, fo ift boch baburch begreiflich noch feinerlei Erbrecht fur biefe Perfouen begrundet; bier tann es alfo obne alle Sarte benimmt merben, baf ber Giffus an bie Stelle bes Rwingenben tritt, benn es verliert Riemand baburd, als ber Delinquent, welcher biefen Berluft in vollen Maage burch fein Berfdulben verbient bat. Bang anbers in unfrem Galle; wenn ber Erblaffer, welcher es bei ber Inteftaterbfolge, ober bei einem von ibm errichteten rechtsgiltigen Teftamente bewenden laffen wollte, mit einem ibm aufgebrungenen Teftamente verftorben ift, fo ift es gewiß, bag baburd bie mobl begrunbeten Rechte ber vorhandenen ge'etlichen ober teftamentarifden Geben verlett worben fint, Rechte, beren voller Birfjamfeit nichts, als biefes vitible Teftament im Brae ftebt, und follte nun auch bier ber Giftus au bie Stelle bes Zwingenben treten, fo murbe baburch bie mabrbatt unbegreifliche Barte entfteben, baft bie Etrafe nicht eigentlich ben Definguenten trafe - benn bag biefem bas genommen wirb, mas er obne fein Delift gar nie befommen batte, fann boch taum als Strafe augefeben merben -, fonbern bie voltig foulblofen Dritten, welche ohne biefes vitiofe Teftamenl optimo inre tur Erbidaft gerufen maren! Bei fo mefentlich verfcbiebenen Berbaltniffen fann begreiflich auch ber Umftanb, baf in ben einschlägigen Panbetten= und Rober-Titeln bie beiben Gatte verbunden werben, ben Golug auf vollig gleichheitliche Bebaublung berfelben nicht rechtfertigen, und zwar um fo weniger, ba biefe Rufammenftellung fich icon biulanglich burch bie Berwaubticait bes Gegenftands erffart, und überbies, wie wir nachber feben werben, in einem Puntte auch bie rechtliche Beurtheilung gufammentrifft.

Wei beier Sachiage keitel gewiß nicht Auberea übeig, als in fontewender Franzeisung der allgemeinen Grunnlige filter meter aufgemeine, "Das die est zu jeundigen, "Das eine erz punnigene Lehreitige Tilgebilden allerdings an fich giltig ih, aber in gleige bei allgemeinen Beiterichen Tilgebilde 2. Quod mette, acuna gestum erti, ratum non habebo", 1. 1. quod met. e. gest. (4, 2) refzindert bereiter fann, ju weidem Zweie benjungen, weiche benjungen weitelber Zwein gummiterbar befähälg find, also ben gefolichen der ber in einen frührern gittigen Zehammet ungefolichen Tegen metus — in integr.

Tağ fleizeni von ejgenliken Jerange bloße Jureden scarf zu nuterdecken ift, verstett sich von settle, und namentlich nird mas als Bezipies spekt, unfrüsstens Juredens der "maerialis sermo" anszeisher, 1.3. s. s. t., 1.3. c. end. Taß über den Sinn beiter Worte sich Streit der erheben sonnen (vgl. Glisch a. a. D. G. 435 spek, is frestlich fer wunderbax.

Unn. 2. Was die Leichungen des Arrethund auf schrödige Lijber schiemen mehrante, je muß die eine pany ankers, wie die Gehölzlen unter Lebenben — als katenere Grundsig anigheilet werden, das jede Lispeliten nichtig üb, rechte geine beien Zureihum med gehören sie mie bei mit beispimmen ahre der Arrethum unschließe ib. Benn beier Say and, nicht mit bestimmten Serten als sienkeits Prinzipis andspiereden is, for gesider er sich des siede siener Reiche von der die die das die einer Reiche von Koulemungen, rechte in unsern Geschen erwähnt werben. Die bekentenkblich sim belgenker:

1) Bebeuft Jamand eine Terfem tiels megen einer irrigarreife geglaußer feigmessteit, p. weit er fie für einem Geben sier einem Brunde biett, po gilt bie Tippestiern midet, 1.5. C. de test. (6, 23), 1.4. 7. C. de hered, issuit, fe. (24), mb ungefertet üb is Gebrechauleus de Gepulen sließe, nevem fie bied beschauße geflach, necil ber Zestaue ibn midet für feinem Schu hielt, 1.13. S. 2. 15. de übert er post. (28, 20, 1). L. de de ibner er post. (28, 20, 1). L. de de ibner er post. (28, 20, 1). Chan übergande ber vermeintübes unm Getten eingesche Schu ein unterzeifeberenes Rind ist, fo minnt ber Jiffab der ertettel beitschen binnen, 1. de, nr. de jurn fesielt, in unten § 5.05 M. mm. bei H. A. 2). — Gine fenetebare, mus jedensäß ganz weilfrückte Gutschen mit unterstand, mis jedensäß ganz weilfrückte Gutschen mit verben nightly, ben er für einen Jesteln hill, und beigen einen Anderen sim erben nightly, ben er für einen Jesteln hill, und beigen einen Anderen fürfüllich zu fer fell männich ber institutus um daußetz uns zu gelefer Salt, Joher zur Saltie, der Jur Saltie, der Jur Saltie, der Saltie Salti

2) Oben so ift eine Diliposition iber eine Sade nichtig, rechte nicht gemacht sein trüte, wenn ber Iestater be besouder Giauschaf biefer Sache gefamt batte, 3. B. wenn er eine fremde Sade kgirt, die er für seine speken bieft; beim ein seines Seyat soll maglilig fein, wenn es nicht einem nahen Berenneben, alle einer seines Peren birterlögt ift, auf legaturus esset, est.

scisset, rem alienam esse", §. 4. J. de legat. (2, 20), 1. 67. §. 8. de leg. II, 1. 10. C. de legat. (6, 87). Poilide miiß j. 6. gilten, wenn der Testator Zemanden mit einer untdebentenden Sache absinden will und ihm irrigenveise eine sebrator bintettig n. dgl. m.

3) Huch bann fritt Ungittigfeit ber Difrofition ein, wenn bem Teffater Umftanbe nicht befannt waren, beren Renntuig ibn von ber Diftonition abgehalten hatte, 3. B. wenn er einen Fremben jum Erben eingesehl, in bem Gtanben, er babe feine Rinber, 1. 28. de inoff. test. (5, 2), 1. 9. 10. C. de tost, milit, (6, 20), ober wenn er ein zweites Leftament macht, in bem Glauben. ber in bem fruberen Testamente Gingesette fei nicht mehr vorbanben, 1. 92. de hered, instit. (28, 5). Darans geht benn auch von felbft berver, bag eine lettwillige Berfagung auch bann ungiltig ift, wenn er bagu burch Umfilinte bewogen muibe, wolche in ber Wirfticleit nicht vorhanden find, z. B. weil er ben Sonorirten far feinen Lebensre.ter, feinen Beidafteführer u. bgl. bielt, obwohl bies wirflich nicht ber Sall ift. Dem miberfpricht auch nicht ber ofter in nufren Quellen anegefprodene Cat: falsam causam non nocere, S. 31, J. de legat. (2, 20), 1. 17. §. 2, 1. 72. §. 6, de condit. et demonst. (35, 1), 1. 1. C. de falsa causa adjecta (6, 41), beun ber Ginn befielben ift nur, bafe bie bloje Angabe eines umrabren Dotivs von Ceiten bes Teftatore bie Redite beftanbigfeit ber Difpofition nicht aufbebe. Wirb aber nicht blos bemiefen, bag bie vom Zeffator angegebene causa unwahr fei, fonbern noch überbies, baf ber Teffator fie fur mabr gehalten, und baburch gu ber Difposition bewogen worben fei, bann ift allerbings bie Berfugung nugiltig, 1. 72. S. 6. de condit, et domonstr., I. 1. C. de falsa causa adi. --

Cavigun, Enft. Bb. III, G. 377 fag, will ben Grunbfat, baft jebe lehtwillige Difposition nichtig fei, wethe obne ben Irrthum nicht getroffen fein . murbe, nur fur Bermachtniffe querfennen; bei Erbeinfegungen bagegen tonne ber Arnthum in ben Beweggrunden in ber Regel nicht in Betracht fommen. und es gebe nur gwei Musnahmen bavon, wenn bie Erbeinsehung burch bie irrige Annabme, bag ein Inteftaterbe ober ein fruber eingesehter Erbe verftorben fei, bewirft fei, und wenn fie fich auf die irrige Annahme einer Bermanbticaft meiiden bem Gibtaffer und bem eingesetten Giben grunde; bgl. aud Rogbirt. icham. Erbr. I. C. 275 fag. und in fein. Btider. V. G. 226 fgg., Gintenis, praft. Bivitr. III. S. 171. 3d glaube nicht, bag bei unferer Frage biefe Unterideibung mifden Erbeinfetung und Bermadtniffen begrundet ift; in ben Gefeben wird biefeibe nirgende bervorgeboten, und baraus, bag bei Erbs einsehungen, andere, wie bei Legaten, ein Biderrnf burd blofen veranberten Billen unflatthaft ift (rgl. S. 460, Ann. bei IV. rgl. mit \$. 541), fann boch wohl fein entideidenbes Argument fur unfere Brage entnommen werben. Ueber: bics burfte fich auch femertich ein genugender Grund auffinden laffen, welcher ben Gefetgeber bestimmt haben follte, gerade nur in jenen beiben Gallen eine Musnabme au fiatuiren. Bal, jest auch Weil in Gieß, Reitfchr, R. R. XX. C. 100 fag., und f. auch noch Laffalle, rom. Erbr. G. 342 jag.

Bir faften bisber nur folde falle ius Ange, in benen wirflich ber Bille bis Leitaters burd eine irrige Berfiellung bestimmt wurde. Gebr verfcieben

biervon find die andern, gewöhnlich nicht icari genng getremten, in benen nur eine irrige Bezeichnung gewähl ift. Davon fam aber erft näher nuten in ber Liche ben ber Willenbertfärung gesprochen werben, byl. S. 433, Ann. 1.

Ann. 3. Red bleibt es nus schlieblich gu bestümmen fibrig, welden Einfing Betrug auf letten Billen ängere. In besonderen Geschen bierfar fehlt es, aber wir bediefen beren and nicht, da die allgemeinen geschlichen Prinzipien bier vollfändig ausreichen. Ih namitot:

1) ber Geblaffer betrüglicher Weise von Grichtung ober Beräuberung eines legten Willens abgehalten werben, so treten ganz ungreiftlichzt biestelten Grimbsbes ein, medie im Aum. 1. sie ben gall bei Brougs ausgeschen werben sind, von auch 1. 1. §. 1. 2, 1. 2, pr. §. 2, 1. 3. si quis allquem testari

prohib. (29, 6). 2) 3ft aber inngefebrt ber Teftalor burd betrügliche Borftellungen gur Errichtung ober Beranderung einer fethwilligen Difposition bewogen worben, fo werben auch bier febr allgemein Betrug und Zwang unter bieselben Pringipien gebracht, und bemgemag lebrt man jest gewöhnlich, folde burd Betrug bervorgerufene lette Billen feien nichtig; bal. 3. B. Glud XXXIII. G. 426 fag. und bie bort gablreich Angeff., Dublenbrud XLIII. G. 491 fag. u. A. m. Wer bagegen in Betreff bes Zwangs ber in ber Mum. 1. ermabnten Anficht folgt, baft ber Amang eine Indignitat begrunde, ber pflegt auch fur ben Stall bes Betrige angunehmen, bag bem Betriger, als einem indignus, bie Erbportion entriffen werbe, vgl. g. B. Rofbirt a. b. aa. CD. und in feiner Btichr. V. 6. 235 fag. Die gange Grundlage biefer Anficht ift aber gewiß vollig verwerflich. Salt man namlich unr feit, bag fich Betrug bier nicht anbers außern tann, ale burch Erzeugung ober Benntung eines Irrthume in ber Berfen bes Teftatore, fo faft fich boch mobl nicht in Abrebe ftellen, baf jebe betruglicher Beife bervorgebrachte lettwillige Difposition fcon ex capite erroris nichtig . fein muß. Birflich macht fich auch Rogbirt, Berm. I. G. 341. biefen Gin: mand, befeitigt benfelben aber burd bie Bemerfung; "wolle man bie Wirfungen bes Arrtbums nicht auf bie Ratte beidraufen, wo Berthum obne Beirng porliege, fo murbe es gar nicht notbig fein, eine eigne Lebre vom Betrug aufenftellen". 3d begroeijele febr, bag biefes Argmment unfre Anficht ju miberlegen im Stanbe fei. Saft man baffelbe namlich allgemeiner auf, und begicht es namentlid and auf Beidafte unter Lebenben, fo ift es nuwabr; benn ba bierbei feinedmege jeber auf bie Abiblicfnug bes Beichafte einwirfenbe Britbunt als folder berudfichtigt wirb, fo bleibt fur ben Gall bes Betrugs noch eine bebeutente Cobare fibrig, fo baft eine befondere Theorie vom Betrng bier folechterbings nicht entliebrt werben fann. Beidrauft man aber bie Ginvenbung von Rofbirt auf lettwillige Tifpofitionen, fo erfenne ich es vollfommen an, baß bier eine besondre Ebeorie bes Betrugs nunöthig ift, weil bier anders, wie bei Bertragen, icon ber Brrthum als folder fo umfaffent berudfichtigt wirt, bag ffir bie Galle bes argliftiger Weife erzengten ober benublen Irrtbume feine besonberen Gutideibungen notbig finb. Da nun aber auch in ben Befegen nirgenbs besondre Grundfate über ben Ginfluß bes Betrugs auf lette Billen erwahnt werben, und alfo bie Auffiellung einer besenbren Theorie von dolus in

### C) Gelbständigfeit ber lethvilligen Berfügung. §. 432.

Anm. Daß eine lehwillige Dispestion, einerlei ob Groeinsebung ober Bermächnis, nicht von der blosen Billfür eines Andern, als des honeriren abfangig gemacht werben bürse, war bei ben Römern allgemein anersannt, vol. bes, 1. 32. pr. de hered, inst.:

"Illa institutio: quos Titius volucrit, ideo vitiosa est, quod alieno arbitrio permissa est; nam satis constanter veteres decreverunt, testamentorum jura ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pendere";

und ziene war es in Beziffung auf Bermächnifft gaug einerei, ob die Stüffür des Onerivten entschieden fell, l. 11. \$. 7. de leg. 11., 1.46. \$. 3. de siedeie. Ilbert. (40, 5), vgl. 1. 48. \$. 2. de leg. 1, eder die diens Dritten, 1. 68. de hered, instit, 1. 52. de consit. et demonstr. (35, 1). Ben der telefin Bellifür wurde aber genan unterfolsern:

1) Die willfürliche Sandlung (3. B. si Titius in Capit lium ascenderit), beun von biefer tounte, wie von jeber andern Begebeuheit bie leste willige Difposition abbangia gemacht werben, 1, 23, \$, 2, 1, 68, de hered. inst., I. 8. de leg. II, I. 52. de cond. et demoustr. Obwebl nun biefe Unter: fceibung gwifden blofer Willfur ("si Titius voluerit") und willfurlider Baublung ("si in Capit, ascenderit") nicht nur febr bestimmt in ben angeif. Befeben, fonbern auch in ber Matur ber Cade begrundet ift - benu bie Bornabme einer willfarlichen Sandlung unig als gufalliger Ausflug ber unbefchrantten Willensfreiheit bes Dritten angesehen werben, westhalb benn gang Toufequeul von biefem, wie von jebem aubern gufälligen Umftanbe bie letetwiltige Berfugung abbangig gemacht merten tann, vgl. auch Bans, Erbr. It. G. 138 fag., Unger in Golbidmibt's Beitfdr. für Sanbeler. HI. 7; anbere, aber m. G. nicht überzeugenb, Fitting ebenbaf. H. 5, V. 3. und im giv. Ard. Bb. 46. C. 260 fgg. - ; fo machen bierbei boch mehrere Aussprüche Ulpian's Schwierigfeit, in beneu berfelbe biefe Unterscheidung ju verwerfen und vielmehr angunehmen icheint, bag eine letitwillige Difrofition auch von bem blofen Willen eines Aubren abhangig gemacht werben burfe. Bor Allem gebort bierher bie l. 1. pr. de leg. It;

"In arbitrium alterius conferri legatum, veluti conditio, potest;

quid enim interest, si Titius in Capitolium ascenderit, mihi legetur an, si volucrit?

und bamit find benn bie Aussprude beffelben Ulpian in 1, 43, 8, 2, de logat, I, und I, 46. S. 2, de fideic, libert. (40, 5), ju verbinden. Wirflich find hierburch Biele zu ber Auficht bestimmt worden, es fei unter ben romifden Inriften felbft über unfere Frage gestritten worben, bgl. unter ben Reueren bef. Coraber, Abbanbl, aus bem Bivilr, 1. Abb. 3. G. 51 fag, und Daner, Loate S. 31. Mum. 12. G. 188 fag., f. aud Rogbirt, Bern. I. C. 314 fag., Beiden. Berfef. S. 799, Huger in Golbidmibt's Beitidt. f. Sanbelor. III. S. 400 fa., Ritting ebenbal, V. G. 119, 9iol, 44, S. 168 fa., mabrenb freilich bie Deiften ben icheinbaren Diberftreit burch Interpretation aufgubeben fuden. Neber bie vielfachen, größten Theils gang verungludten Berfuce biefer Mrt pal, bie Radweifungen bei Gdraber a. g. D. G. 56 fag., Renftetel im giv. Arch, III. Dro. 7, Glud XXXIII. G. 447 fag. und Datibia, Controv. Ber. H. S. 157 fag. Deine Meinung über 1. 1. cit. geht einfach babin: Ulvian geht von bem Cate aus, ein Legat foune von bem Billen eines Anbren abbangig gemacht werben, und bie folgenben Borte quid enim rel, fint bain beftimmt, biefen Cat gn rechtfertigen, indem ber Ginwand moglich mar, berfelbe miberftreite gerabein bem guerfannten Rechtsfate, baf bas Legat; si Titius voluerit, ungiltig fei. Satte Ulrian einem folden Ginmurfe auf bie Beife begegnen wollen, wie bies etwa ein beutiger Jurift gethan batte, fo murbe er fich ungefahr auf folgende Art ausgebrudt haben: "Die Begner ichieben mir etmas unter, mas ich nicht gefagt babe; ich babe namlich nicht bebauptet, bag jebes auf irgend eine Beife in ben Willen eines Dritten gestellte Legal giltig fei, fonbern nur, bağ man ein Bermachtnig von bem Biften eines Dritten albanaia maden fonne. Sie batten alfo, um mid zu folggen, beweifen muffen, ban unr bas, allerbings ungiftige, Legat: si Titius voluerit, und fein anbres auf ben Billen eines Dritten gestellt fei. Gin folder Beweis aber ift numöglich, benn bas Legat: si Titius Capitolium ascenderit, bangt offenbar nicht meniger, als bas si voluerit von bem Willen eines Dritten ab. Da man nun auf jeue Weife vollfommen giltig legiren tann, fo ift baburch mein Cat, baß es möglich fei, ein Legat in ben Willen eines Unbren gu fiellen, von felbft gerechtferligt". Dies ift nun bie, meiner Hebergeugung nach vollig getreue Paraphrafe ber fornigen Rebe Ulpian's, ber alfo meit entfernt ift, bie rechtliche Gleichbeit ber beiben Legale: si Titins volnerit, und si T. in Capit. ascenderit behanpten gu wollen. Egl. aud Glud G. 462 fgg. unb ite ba Mingeji., Fran de, bas Recht ber Rolberben G. 66. Ret, 23, Dublenbruch, Lebrb. S. 645, Rol. 5, Cell, Berfuce II. C. 284 jag., Cavigun, Cont. III. C. 134. Rot. t., Puchta, Borlef. ju S. 472, Gintenis, pr. Bivifr. III. S. 171. Inm. 4, Beimbad im Redister. X. G. 911. - Saft man fo bie 1. 1. cit. auf, fo fann auch bie 1. 43. §. 2. de leg. I:

"Legatum in aliena voluntate poni potest, in heredis non potest" feine Schwierigkeiten nachen. Freilich ift diese Seigh nicht mit der Elesse Kenstect a. a. D. S. 98. so autzulegen, daß hier die aliena voluntas nur dem Lillen des Erben eutgegengestet sei und also auch den des Kenatas selbs,

95

umfaffe, wornach benn flivian vollfommen Recht babe, wenn er fage: legatum in aliena voluntate poni potest [scil. in voluntate legatarii], in heredis non potest; foubern es ift vielmebr effenbar bie aliena voluntas ren ber voluntas eines Dritten au verfieben, aber jeben Salls nur von einer voluntas in bem Ginne ber 1. 1. de leg. II., fo bag alje ber gute Ginn unfrer Ctelle folgender ift: in bie mittfürliche Sanblung eines Dritten fann ein Lega! niltig geftett merben, nicht aber auch in bie bes Erben. Das Beitre namtig feunte in Ulpian's Beit ber Rogel nach barum nicht geschehen, weil ein fotdes Legat ate ein legatum poenae nomine relietum erfdien, und alfo nichtig war, Gai. H. 235, S. 36, J. de legat., Theoph. ad h. l., vol Donell., comm. jur. civ. lib. VIII. e. 15, Gliid G. 468 fan., Gell a. a. D. G. 284 fan. (Dabei in nur gu beachten, bag Ulpian's Ausfpruch unr als Regel mabr ift, benn ba nicht jebes Legat, welches von einer willfürtiden Sanblung bes onerirten Erben abbangig gemacht ift, netherenbig als legatum poenae nomine relietum aufgefaßt werben umfte, 1. 2. de his, quae poenae eausa (31, 6), Daper, Leigte & 31. Mum. 2: fo fomite co anonabmoneile webl porfommen. baß einem Bermachtniß rechtegiltig eine folde Bebingung gngefügt werben burfte, und ein Beifpiel biefer Art tommt in 1. 3. de legat. II. vor, wo bas Bermādtnin; heres dare damnas esto, si in Capitolium non ascenderit für gittig erftart wird. Xabei ben galt gu fupponiren: ,si legatarius Capitolium non ascenderit. - wie ich in ben fraberen Auflagen biefes Lehrb. vorfchlug -burfte icon aus fprachlichen Grunten ichwer zu rechtfeitigen fein, und wird noch befonders burch ben von Banlus quaefunten Bweifelsgrund . quamvis in potestate ejus sit, ascendere vel non ascendere', ber unter jener Boraudfebung gang undaffent mare, entichieben wiberlegt, bgl. auch Maper a. a. D. C. 187, Unger a. a. D. C. 401, Ret. 11. Da im Suftinianifden Recht: legata poeuae nomine relicta velifemmen giftig fint, l. un. C. de his quae poen nom. (6, 41), fo fonnen jest Bermadtniffe nubebeuflich von willfürliden Sanblinugen bes Erben abbangig gemacht weiben, und es batte alfo bie 1. 43. 5. 2. eit. gar nicht in die Banbeften aufgenemmen werben follen). - Enblid bleibt bier noch bie 1. 46. S. 2. de fideie. libert. gu erwagen fibrig, indem man auch ans biefer Stelle bie anachtig abweidenbe Itulidet Ulpian's bat beweifen mollen. Gang gewiß ift aber bier nur wegen bes fo banfig verfom: menten favor libertatis eine Induabme bem ftrengen Rechte bei ber libertas fideicommissaria augunehmen, mas inebefenbre and noch burd prine. ood und burd ben fomgufenben Ton biefer Ctelle unterftatt wird (,mibi ridetur posse dici"), f. qud Glud G. 474 fan., Cetl C. 206 fag., Cintenis III. C. 397. Hum., und begbalb fann man and nicht ber Aufict ven Cavigup, Coft. HI. G. 133 fag. und Buchta, Lehrb. § 473. Ret. I. und Borl. ad h 1. fotgen, welche aus biefer Stelle ben Cab ableiten, baf Ribeitommiffe fiber: banpt gerabeju bon bem Willen eines Dritten baten abbangig gemacht werben tornen, und bag biefes jest feit ber Suftinianifden exacquatio ale allgemeine Regel für alle Bermadtniffe augefeben werben muffe. Dieje angeblide Bers fcbiebenbeit gwifden Legaten und gierifommiffen ift auch aus innern Grunten febr unwahrscheinlich, und follte fie wirflich einmal früber befrauben baben, fo

ift fie boch mohl jebenfalls feil bem habriamifden Senatustonfult bei Gal. H. 287. woggefallen.

2) éven je unterfésich man von ber tslefen 2011fin bas billige Ctr. mei [ein, arbititum bon viri, jenu ven blefen nom afterkings eine (espunilige Enjewitien abbängig gemacht verten, 1. 75, pr. de leg. II, 1. 1. 8, 1. de leg. [1, 1. 1. 8, 1. de leg. [1, 1. 1. 8, 1. de leg. [1], 1. 1. 1. 8, 1. de leg. [2], 1. 1. 8, 1. de leg. [2], 1. 1. 8, 1. de leg. [3], 1. de leg. [4], 1. de [5, 4], 2. de [6], 2. de [6]

3) Sehr fenfqueut nirk auch ven bem velle das non nolle unterfaieden, und bemgennäß ist ein Bermädtniß unter der Pedingung; mis heres nolnerit vollemmen gillig, 1.11. § 5. de legat. III. Spat fic im seidem gall der Erbe einmaß gustimmend erflärt, so fann er nachser seinem Sillen nicht mehr aubern.

4) Ucerhanst der fell der fremde Bille nur dann uicht entscheinen, wem die Griffighter der echfongig genacht var, und desjacht, auch der freien der Schriffighter der echfongig genacht var, und desjacht fann man 1, 22. veillemman glütig die zeit der Ausgalung der William er Dentritten überlassen, 14. d. S. 4, d. en sieder, libert., in wedsem Jaue remigiens der Texestag besieben als Zahatungstermin ongenemmen wird, 1, 11. S. 6, l. 41. S. 13. de leg. III. Berner Vann man- auch dem Curtiriten aufgen, muter mehreren Genammten den Dentritten ausganskilpen, mut mitrofiche bier die Wahlt, se dacht alle Genammten gleich Ausprücke, 1, 24. de leg. II. 7, S. 1, de reh, dab. (24, b), 1, d. S. 5, de stürien. Biert. jum dern se fann and die Briffimmung des Cheftel der Wilffür eines Auszern übertassen untern. 11 (d. d. leg. 1, 1, 3, 5, 1, C. comm. de leg. et sich is, (6, 43).

De biefe Grumblage bes rein. Richts noch b. 3. T. anwendbar feien, ist anuendbar feien, ist anuendbar befritten. Biefe behamten nämlich, durch eine Tefretale von Annoecus III. sei es allgemein gestattet, seinen lepten Billen in bie Willstür eines Anteren zu siellen, cap. 13. X. de testam. (8, 26):

"Qui extremam voluntatem in alterius dispositionem committit, non videtur decedere intestatus",

rsii, unter den Mencen bei, Schraber a. a. D. S. 71 (hy., Reihitt, Verm. L. S. 318) (hy. und Naupr., Papate S. 3.) Auf. 13. S. 191 (hy., I. and Existant, Suh. S. 501), Schwerper, Setch. S. 800. a. C., Wenting S. 454. u. K. m. Weder Sappra nehman an, durch biele Zertfale fei mis Wedensiden micht Som eine Recht gemeine Ausstern, und wurter den Routern dei, von Chiff. etterlich zie der bei dei Ericklich und derogans. De Ricklich und derogans. Erl. 1764. seech. Il. (opuse, Ansa. L. p. 238 sept.), und Bermm. XXIV. S. 1 (hg. 3 halte biele falte Wedinnig für die richtiger. Zum teifern Vernähmlich Schwerzer. Den 3.3. ch. m. m. man ichgarde Veranzelfeungen feh batten:

a) Sauptfachlich für Beiftliche batte fich im Mittelatter bie fefie,

burch Stifteftatuten und Kongilien auerfannte, Bewohnbeit gebilbet, burch Anbre über ihren Nachlag verfügen gu fonnen, welche Unbren unter bem Ramen ber manufideles, ober wohl auch testatores et ordinatores vorfommen, val. bars über Dürr, de manufidelibus in specie ecclesiasticorum tum principum tum privatorum in Germ. Mog. 1762. (in Schmidt, thes. jur. eccles. tom. VI. p. 328 squ.), Blud a. a. D. Gur Laien laft fich eine folde Gewobubeit fdwerlich nadweifen, und nur etwas Achuliches fommt vor, wenn biefelben ad pias causas teftirt batten, inbem, wenn fie felbft feine naberen Beftimmungen nemacht batten, Die Bifcoffe als Grefutoren bes letten Willens bas Dabere anordneten. Die entgegengesette Anficht findet fich gwar nicht felten, val. bei. Rogbirt in feiner Beitichr. Bb. I. G. 211 fag., Deffelben Bermachtn. I. 6. 319, aber es liegt bierbei boch wohl eine Bermechjetung gu Grunde. Aller: bings tommen namlich auch bei Laien, Manufibelen (Treubanber, Galmannen) por, aber nicht in ber Beife, wie bei Beiftlichen, bag biefelben Statt bes Erblaffere Difpositionen ju treffen berechtigt gewesen maren, fonbern nur fo, bag fie bie ihuen vom Erblaffer im Gebeimen mitgetbeilten lettwilligen Berfugungen beffelben ju vollgieben batten; und freilich mußte ein berartiges Ruftitut in einer Beit, wo eigentliche Teftamente im romifchen Ginne nicht in Uebung waren, und bie gesetlichen Erben fich begreiflich wenig beeifern mochten, bie ihnen nachtheiligen Auflagen bes Erblaffers zu realifiren, als febr naturlich und nothwendig ericeinen; vgl. auch Befeler; Erbvertr. I. G. 277 fgg., Derf. in ber Beitichr. fur bentiches Recht Bb. IX. G. 146 fag., bef. G. 158 ig., Chola, über Teftaments Bollgieber G. 16 fag. und in Gieger Beitschrift XX. S. 126 igg., Bopfl, beutiche Staats: und Rechtegeschichte 2. Muft. Bb. II. 6. 375 fag., 3. Huft. 6. 827 fag.

b) Durch papitlide Jubulte wurde manchen Bijchöffen bas Privitegium gegeben, im Balle ein Beiptlicher ihrer Diözese ohne Lestament verstarb, über ben Rachlaß bestelben frei zu versigen (f. g. jus spolit).

Das cap. 18 cit. ift tun bas Ctud eines Briefes an ben Bifchoff von Murerre, beffen erfte Balfte in cap. 18. X. de V. S. vorfommt, ber tus aber auch vollstäudig erhalten ift, vgl. Epistt. Innoc. Itl. Rom. Pont. in unum collect, a. Steph, Baluzio, Par. 1682 fol. tom. I. p. 631 sqq. Diefer Bifchoff batte uamlich bas vorber ermabute jus spolii, gerieth aber eben wegen beffelben mit feinen canonici in Streit, und legte jur Schlichtung beffelben bem Papfte bie beiben Streitpuntte ver, nämlich 1) ob bas Wert clericus auch auf bie canonici bezogen werben burfe, und 2) ob ber Beiftliche, welcher bie gange Regulirung feines Nachlaffes einem Andren überlaffen, als intestatus verftorben angefeben werben fenne? ("Secundo, an illi, qui in dispositione et voluntate alterius suam committunt ultimam voluntatem, nil per se penitus ordinantes, nec determinantes, quid, cui loco vel personae conferri debeat, dicantur decedere intestati?"). Die erfte Grage wird bejaht (c. 18 cit.), die aweite aber verneint, mas eben ben Begennand bes cap. 18 cit. ausmacht. hiernach ift es wohl außer allem Zweifel, bag Junoceus auch nicht im Entfernteften baran bachte, burch biefe Defretale einen ber wichtigften Grunbfage bes teftamentarifden Erbrechts ber Romer aufzuheben, fonbern bag er babei nur,

Bangerom, Baubeften, II.

bas Gewobubeiterecht feiner Beit im Muge habenb, porausfest, ben Beiftlichen flebe bas Recht ju, bie Errichtung eines letten Billens einem Aubren ju fiberlaffen. Geine Berordung befieht nur barin, baf, wenn ber Beiftliche pon biefem altbergebrachten Rechte Bebrauch mache, bas jus spolii bes Bifchoffs eben to ausgeschloffen fein folle, als wenn er wirflich felbft über feinen Rachlaft verfügt batte. Wenn nun aber Schraber a. a. D. behauptet, bag biefer urfprungliche Ginn ber Defretale burd bie gaffung, welche biefelbe in ber Camm-Inna Gregor's IX, erhalten babe, wefentlich verandert fei, und biernach es afferbings einem Reben gestattet fein muife, burch einen Andren zu teftiren, fo laft fich bies gewiß nicht rechtfertigen. Much in ber Staffung, in welcher bas cap. 13 eit, in ber Gregorianifden Cammlung vorfommt, ift als Begeufiant ber Enticeibung nicht bie Grage angufeben : "ift es erlaubt, feinen letten Willen ber Difposition eines Andren gu fiberlaffen?" foubern vielmehr bie anbre: "wenn Bemand (welcher bas Recht bagn bat) in ber bemertten Beife teftirt, melchen Gieft bat bieb?" Da nun von Diemanben bemeifelt wirb, bag bas Inftitut ber Danufibelen ganglich aus unfrem Rechtsleben verfdwimben, und bamit Die Berausfebung fur Die Entscheibung von Junveeng vollftaubig binmeggefallen ift, fo bat bamit von felbft bie Defretale alle und jebe Bebeutung verloren. -

Bit nun aber biefe Auffaffung auch nur moglich -- obgleich fie gewiß mehr, ale bies ift -- fo muß fie unbebingt ber aubren vorgezogen werben, indem Abanderungen bes romifden Rechts burd bas tanonifde überbaupt nicht, und am weniaften bann an vermutben fint, wenn fie fo tief in bas Wefen einer Lebre eingreifen, wie bie von Coraber behauptete; beun es lagt fich nicht vertennen, bag, wenn nach jeuer Defretale wirflich Jemand einem Andren bie Bertheilung bes Radlaffes überlaffen fonnte, bas romifde teftamentarifde Erbrecht in feinem Grundwefen ericbuttert mare und unabsebbare Intonvenienzen um Boricein famen. Go ift baber nicht ju verwundern, baft fich bie communis DD, opinio von jeber fur biefe Muficht aussprach, und biefelbe auch in ber Praris bie allein berrichenbe ift; val. bie bei Glud Angeff., und unter ben Meueren Gell a. a. D. G. 290 fag., Cavigno, Goft. III. G. 133. Ret. z. . Befeler in ber Zeitidr. fur beutiches Recht IX. G. 192 fag., Beimbach a. a. D. G. 908 fag. und bie Lehre und Sanbbucher von Balett S. 1205, Dejer V. S. 800, Golden S. 799, Budta S. 472, Rot, k. (val. Borlef, ad h. I.). Ceuffert S. 535, a. G., Gintenis III. S. 171. Rum, 3, Arnots S. 491. Mnn. 4, Reiler S. 492, Ret. 19.

## 2) In Betreff ber Billenserflarung. §. 433.

Ann, I. Die Willenberflärung muß, abgeschen bavon, baß sie mit bem Entschilfts zu feltiern gemacht sein muß, 1. 24. de test, milk. (29, 1), 1. 17. de jure vollieill. (29, 7), 1. 17. d. de jure vollieill. (29, 7), 1. 17. d. de jeg. III., bem Willen entsprechend und vollskändig sein. Bon beiben Ersovernissen ist noch gemaner zu handeln.

1. Das erstangegebene Erforberniß barf nicht so gebeutet werben, bag ber Teftator gerabe bie geeigneiften Ausbrude gebrauchen muffe, indem viellnehr bie

lehmülige Elbesstion and dann gill, wenn der Zestate sich sieder und sienen und unschaffelt das ausgeheift das, seien mur der weitsige Stülle weitelen aus der Elbesstion aus der Elbesstion aus der Elbesstion gene Recursis die nur fo aufgelischen dassig ist, wenn einerber der Ausstraft gilt, der unschaffelt gilt, des ein sieders Befallstat der und gestellt gilt, des ein sieders Befallstat der und gene nicht entwemmen rereten fann, 1. 7a. §. 3. de R. 7a.

Quae in testamento ita sunt scripta, ut intelligi non possint, perinde sunt, ac si scripta non essent,

vgl. 1. 2. de his, quae pro non seript, (34, 8), eber ber Anisbrud guer beinimmt ils, aber ein wen bern wirtlichen Blieben des Erfalters deiveidernbes Refultat giebt, benn, wie es in 1. 3. de reb. dub. (34, 5) beigit: gui alind dict, quam vull, neque id dict, quad vox significat, quin ano ruul, neque id, quod vull, quia id non loquitur." Earans englet fig benn ven teleb, ab bei telpwoifige Berlinjum gustligi ilj, neun ber Zeilater einen Senorituren nannte, an ben er nicht kafter, 1. 9. pr. de hered. instit. (28, 5), eber wenn er ilber eine Anter Sach verridige, als bie ibm im Gimus (28, 1) s. 9. 1 cod. Zoß fennen mehrere, und grear größen Zeitis [efr verfühnbige Medigiafennen bieles Wertellungen ver:

1) Benn bie irrige Bezeichnung nur barin liegt, baft ein falices Romen proprinm gebraucht ift, fo foll, wenn anders ber Bille bes Erblaifers unzweiselhaft ift, biefe faliche Bezeichnung unschablich fein, &. 29. J. de legat., l. 9. pr. de hered, instit., l. 4. pr. de legat. I, l. 7. S. 2. de suppellect. leg. (33, 16), l. 4, C. de testam, (6, 23), l. 7, S. 1, C. de legat, (6, 37), benn bie nomina propria find willfürlich und wanbelbar, l. 4. pr. de leg. 1, mabrend die noming appellativa auf bas Innigfte mit bem Peariff ber Cache felbit aufammenbaugen, und nicht burch bie Billtur eines Ginzelnen eine anbre Bebeutung erhalten fonnen, 1. 4. eit., 1. 7. S. 2, de supp. leg. Die bemertte Rachficht in Betreff ber nomina propria ging fogar fo weit, bag, wenn ber Teftator, welcher nicht Plotins bieß, gefagt hatte: Titins foll ber Erbe bes Blotius fein, angenommen murbe, es fei eine giltige Erbeinfebung borbanben, indem ber Teftator fich in feinem eignen Ramen geirrt babe. Dies ift jeboch von Juftinian in 1. 14. C. de hered, inst. (6, 24) aufgeboben, indem biernach eine folde Grbeinfebung nur bann ju Recht besteben foll, wenn ber Teftator einen Blotius beerbt batte, ober wenn er einen Plotius jum Erben eingesett batte, in welchem lettren falle Titing ale Cubftitut bes Ploting angeseben merben foll.

2) Sang baj, read vom nomen propium géngt iñ, gill and ven ret demonstratio, nam demonstratio plerunque vice nominis hungium", 1.34. de condit et dem. (35, 1), nub wir finben bajer Shing ben Eap auggetrecher: Jada demonstratio nom nocet, \$ 3.0. I. de legart, 1.48. \$ 3. de bered, inst., 1.17. pr. \$ 1, 1.33. pr. 1.34. pr. de cond. et demonstr, 1.3. 5. C. de falsa causa add. (6, 44).

3) Wenn der Erblaffer eine andre Unantität ausgedrückt bat, als er erweisich im Sinue hate, jo foll ber Bille der Schrift vorgeben, l. 9. §. 2-4. de bered, insi., l. 15. pr. de leg. I. hatte er nömlich einen größeren Theil

eber eine größere Emmer ausgegerte, als er eigentlich wellte, so war ja bed bie gringere Quantität auch angegeren, und in Beigieung auf biefe wer alse Willem und Kniedernd ebe Billem planment verhanden, logg, eit. Weniger zu rechtjerigem scheint dasgene die Entscheidung für den anderen Jauf, wenn der Pfeläffer eine geringere Quantität gefeinden und am eine größere gehalf bat, und in der That bereift sich auch Ultvian delfin, das ihre bei gebacht bat, nund in der That bereift sich auch Ultvian delfin, baß bier die gebacht geften ein feligieften Beflechte, 1, 9, 8, 2, eit.

4) Mebulich ift bie Guticheibmig fur ben anbern Gall, wenn ber Difposition eine Bebingung beigefugt ift, bie nicht in ber Abficht bes Teftatore lag. Diefe foll nämlich als nicht zugefügt betrachtet merben, , quia non nuncupatum videtur, quod contra voluntatem scriptum este, l. 5. de hered. instit-Wenn auch biefer Grund fich eigentlich nur auf bas alte testam. per aes et libram bezieht, beifen mabre Rraft unr in ber nuncupatio, nicht in ben tabulae lag, fo muß boch noch jest baffelbe gelten, weit Juftinian ben Cap felbft als geltenbes Recht aufgenommen bat. 3ft bagegen eine Difposition unbebingt ausgebrudt, mabrent ber Teftator erweislich eine Bebingung gufugen wollte, fo ift bie Berfügung allgemeinen Grundfaten gemäß nichtig, 1. 9. §. 5. cit., mabrent, wenn ber Tengtor nur erflarte, er merbe ber Erbeinfepung noch Bebingungen aufugen, und bies ift nicht gescheben, bie Erbeinsehung als unbedingte mirtfam ift, 1. 8. C. de instit. et substit. (6, 25). Wie man einen Biberfpruch gwifden ber Becorbnung Juftinian's und ber 1. 9. S. 5. cit, bat annehmen fonnen. ift nicht mobl einzuseben, und fast lächerlich find bie vielfachen Bereinigungs-Berfuche, vgl. barüber Dublenbrud XXXVIII. G. 422 jag. und Carmen im giv. Arch. XXIX. G. 396 fag. Ramentlich ift auch bie Erflarung ber 1. 8. C. cit., welche ber eben angeführte neuefte Schriftsteller fiber biefe grage, a. g. D. G. 191 fgg., jur Befeitigung jenes angeblichen Biberfpruche ausführlich vertbeibigt, m. G. völlig miglungen. Carmen geht namlich bavon aus, bag unter beit conditiones infra scriptao nicht Bedingungen, fonbern beliebige anbre "Beftimmungen" berftanben werben mußten; und ber Ginn ber faiferlichen Entscheibung fei bemnach ber "wenn ber Erblaffer bei ber Erbeinsetung erflart babe, er werbe weiter unten noch nabere Britimunngen gufugen, aber es fanben fich feine folden, fo werbe beghalb bie Erbeinsebung nicht ungultig; fanben fich bagegen wirflich in einem fpatern Theil bes Teftaments folche Bestimmungen por, fo follten biefe nun ale Bebingungen ber Erbeinfebmig aufgefaßt merben". Bie ber Raifer an einer folden erorbitanten Borfdrift gefommen fein follte. ift mabrlich ichmer einzuseben. Der einfache Ginn ber I. 8. cit. ift vielmebr offenbar folgenber: "Der Umftanb, bag ber Erblaffer bei ber Erbeinfebing auf Bebingungen binweif't, bie er noch weiter nuten in feinem Teftamente auführen merbe (ille heres esto secundum conditiones infra scriptas), fanu niemals bie Ungiltigfeit bes Teftamente berbeiführen; benn entweber finben fich folde Bebin: gungen nicht, und bann gilt bie Grbeinsebung ale eine unbebingte [weil man unter biefen Umftauben, gang anbers wie in bem Stalle ber 1, 9. 8. 5. cit gu ber Annahme berechtigt ift, bag ber Erblaffer noch wahrend bes Zeftirafts feine Meinung gennbert bat]; ober es finben fich folde Bebingungen an einer fpateren

Stelle bes Teftaments wirflich, und bann ift Alles fo, wie wenn biefe Bebius

gungen sogleich bei der Erbeinichnung zugestägt wären swad wegen ber befannten Grundfahr über Ungufässigkeir der ademtio hereditatis batte bezweiseit werden fönnen!". Bal. auch Audorff in Buchal's Lebeb. 8, 472, 1901. g.

II. Bas bas Requifit ber Bollftanbigfeit aubelaugt (vgl. 1. 29. pr. qui test, fac, poss, (28, 1), 1, 11, \$, 1, de leg, III), fo bezieht fich bies theils auf bie Colennitaten, theils auf ben Inbalt bes letten Billeus. In erftrer Rudficht gilt bie Regel, bag wenn ein blofer, noch nicht folennifirter Entwurf vorliegt, gar nichts, und felbft nicht bas gilt, mas an und für fich betrachtet gar feiner Form beburfte, legg, citt., und auch bie Difvolition ift ungiltig, wobel zwar bie gesetlichen Borschriften vollständig gewahrt find, wobei aber ber Testator noch bie Beobachtung anbrer, willfürlicher Formalitaten beabfichtigte; benn bis and biefe bingugefommen finb, ift bas Gange in ben Mugen bes Teftators noch ein blofer Gutwurf, bem alfo naturlich auch feine Birffamfeil beigelegt werben fann. Bas bie zweite Rudficht anbelangt, fo gilt, obwohl atle Colennitaten vollftanbig gewahrt finb, bas gange Teftament nicht, wenn es an aller Erbeinfetung fehlt (mas nicht nur bei einer f. g. moftifchen Erbeinfetung, fonbern auch bann leicht vorfommen fann, wenn ber Teftator bas Teftament burch einen Unbern fdreiben ließ, ben Ramen bes Erben aber felbft nachtragen wollte, und bies aus Berfeben unterblieben ift), ober, wenn mar Grbeinfemungen porfommen, aber es gewiß ift, baft ber Erblaffer auch noch Aubere inftituiren wollte, 1, 25. qui test, fac, poss, (28, 1). Geblt bagegen blos bie Reftjebung beabsichtigter Bermachtniffe, fo fann bies bie Birtfamfeit ber wirflich anegebrudten Difrofitionen gewiß nicht aufbeben, benn ,utile per inutile non vitiatur". Die Anglogie bes porigen Salle fann nicht bagegen eutscheiben, indem gwar wohl bie Erbeinsebungen, aber nicht auch bie Legate gu ben essentialia bes Teftaments geboren. Wie es fich verhalte, wenn beabfichtigte Bebingungen aus Berfeben nicht beigefügt murben, ift vorber bei I. a. E. bemerkt morben. Bal. überbaupt Harprecht, de testam, ratione voluntatis imperiecto, Tab. 1693. (in beijen diss, acad, vol. 1. nr. 44), Dubleubrud XXXVIII. G. 402 fgg. --Mufter ben bieber betrachteten Erforberniffen ber Billeusertlarung mar

 Tim. 2. Senn ber lejte Bille feirlitich erflatt werben jed, je fann ich fewolf von hur Gehart felik, all aus ven einen Eritten (testamentarius) gefichen. Gür beiren Gehart mehr, all in ster bie Berifnit bes SC. Lebonianus (760 b. E.) von befinnter Beitnung, spl. Dig. XVIII. 10. de lege Cornelia de falisis et de SCto Libonianus, cod. 1X. 23. de bis, qui sibi adscribunt in testamento, Masson, de his, qui sibi adscribunt in testa, and a depileat. SCii Libon. Lipse, 1731. 4, Marckart, de bis, qui sibi adscrib. in test. (in exercit ta eadd. nr. 3), Domitich de SCio Libon. ciusque uns bodierno. Bon. 1791, Retler, Spilitut. E. 361 figs. Spirtunds wurbe nämids berijken begriftene Erifepitism unglits, fein folk, negus benn fyster (burd; die alle testamentarius nrch auf men fyster (burd; die alle testamentarius nrch auf einen feiner fielden füste but testamentarius nrch aufsterit im Eingelnung fann, 85 in tenne feiering sieb unt estrigent fer tes Cornelia de falisis treljen folker. 65 femnen feiretts in Eingelnung fannt, 85 in tenne feiering sie but testamentarius nrch aufstert im Eingelnung fannt sehr wurdt in Eursten feier Schener Stufft in Studien.

1) Db bie lehtwillige Difposition, in welcher bie Abstription vorgenommen ift, giltig ober nicht ift, macht feinen Unterfchied, l. 6. pr. b. t.; nur ift freilich

nothig, bag bas Teftament perfett fei, 1. 6. cit.

2) Tem gefeßtischen Berbete find aller Berienen untertwerfen, felßt bie über im ber Braten bei Ärstleren, dewofe bed beit im fäßte ter Besterition eine bon. poss. contra tabulas ţaben, 1. 6. § 3, 1. 14. § 2. b. t., unb ţaben bife bed, gegen bad SCLum gefeßtl, fe geft aus bifef bon. poss. verleren, legg. citt. Ect88 aust, wenn ber testamentarius für einen Anbern erwirk), p. 2. als Şaualdjein, triti the Berfiglaugs bei SCLum ein, und est madşt in bifelm gäßte feinen Unterficite, ob er fißt felßt öber feinem Baler, ober benn, urchfer mit film in berfeften Genneli fielt, bad Bezat judsfreit), 1. lo, pr. b. t.

3) Tem Sc. ift jeke Bertügung unterwerfen, duch bie der Schriber irgend einen Bortfeil erfollt, also nicht blod, wenn er fice ein Legat, oder als Eftaxe bie greifeit guschricht, sondern auch wenn er als eingeligter Erke die Erkerkalien der Sohn, 1. 6. S. 1. h. t., oder die Memitim eines Legats oder einer sengelieren greifeit niederscheld, 1. 6. 2. 2. 1. 22. S. 7. b. t., oder reem

102

er ben fentberen Robigift, in bem ibm ein Legat binterlaffen war, fonfirmirt. l. 22. S. 6. h. t.

4) Bang gleichgiltig ift es, ob ber Bortheil unmittelbar ober mittelbar bem Cdreiber gufallt. Wenn er alfo bemjenigen abffribirt, burch welchen er erwirbt, b. i. feinen Staven ober Sausfohnen, fo trifft ibn bie Strafe bes EG. I. 15. pr. h. t., aber boch nur infofern er mirflich erwirbt; alfo nicht, wenn er bem Eflaven fur ben Fall ber Freibeit, ober bem Cobn fur ben Rall ber Emans gipation ein legat gufdreibt, 1. 22. S. b. b. t., vgl. auch l. 4. pr. S. 1. de his quae pro non script, hab. (34, 8), l. 11, pr., l. 22, 8, 1-4, h. t. Daß er nabe verwandten Perfonen einen Bortbeil gnidreibt, eima ber Mutter, 1. 11. S. 1. h. t., ober feiner Chefrau, 1. 18. pr. ober feinem emangipirten ober in Aboption gegebenen Gobne 1. 22. §. 2. h. t., fcabet nichts, und auch baburch banbelt er nicht gegen bas Befet, wenn er einem Ertraneus abifribirte, ben er nachber in feine Bewalt befommt, 1. 10. S. 1. h. t.

5) 3ft gegen bas Befet gebanbelt, fo ift anfer ber Strafe ber lex Cornelia ber Erfolg ber, bag bie Difposition, injoweit fie bem Schreiber Bortbeil bringt, für nicht geschrieben angeseben wirb, I. 1. de his, quae pro non script. bab. Das Bermachtnig alfo, welches bem Chreiber und bem Dritten gemein: icaftlid quaebacht ift, bleibt in Being auf ben Dritten vollfommen mirffam, 1. 14. S. 1. h. t., und eben fo werben bie Gubftitntionen und fibeifommiffarifden Resitutionen aufrecht erhalten, l. 1. 5. de his, quae pro non script. hab., 1. 14. §. 2. fin., 1. 17. h. t. Gelbft wenn ber testamentarius bie ademtio ber fibeitommiffarifchen Greibeit eines ibm legirten Staven niebergeidrieben bat, fo bat bie ademtio volle Rraft, und nur bas Legat ift ffir ben testamentarius erlofden, 1. 22. S. 7. h. t.

6) Offenbar lag ber ganten Berfügung bie 3bee num Grunde, bag es fur einen ebrliebenben Mann ungeziement fei, baburch, bag er in einem von ibm gefchriebenen Teffamente eines Mubren fich fetbit bebenfe, ben Berbacht ber Erbs ichleicherei auf fich ju laben, und man nabm bies fo febr als in ber Ratur ber Cache liegend an, bag felbit nicht Arrthum in Beng auf bas Befet einen Unterfdieb machen foll, l. 15. pr. h. t. l. 3. C. eod. Ronfequent nabm man bann auch an, bag bas Befet felbft bann nicht geffiren foll, weun ber Schreiber ermeislich ben Willen bes Erblaffere niebergeichrieben bat, mas mur bei bem Sflaven und ben Sausfohnen eine Anonahme litt, weil biefe bem Befeble bes herrn ober Baters nicht wiberfichen burften, und auch in biefem Salle mußte ber Befehl aus einer eigenhandigen Unterschrift bes Gewalthabers erhellen, 1. 14. pr., 1. 15. §. 1. 3, 1. 22. §. 9. h. t. Doch gingen faiferliche Ronftitutionen weiter, indem hiernach auch bei einem Ertranens bas Legat vollfommen giltig fein foll, wenn ber Erblaffer eigenbanbig bezeugt, bag er ibm bas Bermadtuig binterlaffen babe, mabrent, wenn er blos bas Tiftiren bezeigt, bas Legat aller: binge ungiltig bleibt, aber boch bie Strafe ber lex Cornelia binwegfallt, 1. 15. 8, 1. h. t., 1, 2, C. h. t., val. 1, 1, S. 8. D. eod. Diefes Lettre ift auch bann ber Stall, wenn ber Sausfohn ober Eflave auf Befehl bes Tefiatore bie Difpofition ifteberichreibt, ohne bag biefer es eigenfanbig beftatigt, 1. 6. C. h. c., und auch Arrthum foll ben Schreiber bon ber Strafe befreien, wenn bie Tochter in bem

Teflamente ibere Mutter, 1. 15. § 5. h. t., umd der Soldat im Teflamente ibere Gemeiner, 1. 6. c. h. e., gegen bad Gefley verfolf, 6 wie auch die Mutter frei sein fell, weren ibr Schare im Teflamente ihre Schare im Teflamente ihre Schare im Teflamente ihre Schare ihr eine Vogal unföreich 1. 15. § 4. h. t. 2. 25 agun Gefle oder, nicht bei der iber ber len Cornelia soll binneglistlen, wenn der Schare die richt, 1. 1. C. h. t. d.

## IV. Bon Rebenbestimmungen bei lethwilligen Berfügungen.

#### A) Conditio.

Dig. XXVIII. 7. de conditionibus institutionum, XXXV. 1. de conditionibus [et demonstrationibus et causis et modis corum], quae in testamento scribuntur. — Cod. VI. 25. de institutionibus et substitutionibus sub conditione factis, VI. 46. de conditionibus insertis tam legatis quam fideicommissis et libertatibus. Tie Literatur f. oben Band I. S. 131; vgl. auch pracenhôft in G. 3. n. % XVII. S. 227 fgg., Manyer, Regate §. 32 fgg., Terwes, S. 46.

### 1) Im Allgemeinen.

§. 434.

1. Für nicht gugefügt ift ju halten, abgeseben von bem icon oben 6. 100. etwahnten galle:

Just Refeitatischeingung, meniskens bei Erbeitufepungen, möhr rub bleiftle bis Bermäßeitiglich gaup bis gewöchstlem Biffungen üngert. Telef Unfaßt für nemiglich die bertischete, nub es flütz fich beieftle, med Gribunfetungen anbetangt, auf gern Kedaunte Cast per 1. 88. do herend, lustfit: "semel heren, semper heres", 19,1 auch 1. 8. § 10. de minor. (4, 4), 1. 3. 2. n. de liber, et post, (28, 2) mub 1. 1. 8. 4. de test milit. (pre et

als eine Befonberbeit angeführt wirb, bag ber Golbal einen Erben ad tempus ernennen fann), und in Beziehung auf Legate auf 1, 26. C. de legatis (6, 37). Dagegen aber nehmen mehrere Renere an, bag fowohl bei ben beredis institutio, ate bei bem Legat bie augefügte Refolutiv=Bebingung in bie entgegengefeste fusbenfive verwanbett merben muffe; pgl. b. Bening: Ingenbeim im giv. Arch. I. 9, Bimmern baf. VII. 7, Dejer in Schweppe's Sanbb. V. G. 64. Daper, Erbr. I. S. 20. Mum. 5; val. auch beffen Legate &. 32. Mnm. 18. Die Grunde fur biefe neue Theorie find im Befentlichen folgenbe : "Fir bas Legat fei es nicht nur ausbrudlich anerfannt, bag bie Refol. Bedingung feine refolvirende Rraft babe, 1, 55, de legat, I fenbern es fei auch auf bas Deutlichite iene Unmanblung berfelben in bie umgefehrte fnevenfive in einer Reibe von Bejegen vergeichrieben, val. 1. 10. 14. de adim, v. transf. leg. (34, 4), l. 107. fin. de condit. et demonstr., l. 6. pr. quando dies legat. (36, 2). Dem ftebe and bie 1. 26, C. eit, nicht entgegen, benn bier fei nicht von einem bedingten, fonbern nur von einem betagten Legat bie Rebe; benn man babe früber auch fein tempus ad quod bem Legat gufugen tomen, 1. 44. S. 1. de O. et A. (44, 7). -- Gur bie Erbeinfetning feble es nun gwar an folden gesettiden Borfdriften, wie fur Legale. Da es aber ausbrudlich anerfannt fei, ban Bebingungen mehr bem Billen bes Teftator geman, ate nach ben Worten ansulegen feien, l. 19. pr., l. 101. pr. de cond. et dem., fe muffe man bie Bebingung: Eitind foll Erbe fein, bis ber ober jener Umftanb eintritt, allerbings nicht buchftabtich nehmen, weil ba 1. 88. de hered. inst. entgegenflebe, fonbern fie fei fo auszulegen, als ob ber Erblaffer gefagt babe: Titing foll Erbe fein, wenn ber ober jener Unitand nicht eintritt; benn praftifch fei es giemlich einerlei, ob Jemand etwas fogleich erhalte, und bei eintretenber (Refol.) Bebingung nut allen Rugungen berausgeben muffe, ober ob er erft bei eintretenber (Gufp.) Bebingung erwerbe, bann aber rudwarts mil allen Rubungen. Richt nur bie Ratur ber Cache aber freche fur eine folde Umfebrung ber Ref. Beb. bei Erba einselmaen, fonbern auch febr bringend bie Analogie ber Legateutbeorie".

Begen biefe Ansführungen aber ift gu erinnern:

a) Die angelikäe geleptieke Berjoriti jener bekanyteien Unterbeung bet Permådentijfen betucht auf einem einfenderum Wieserinbabuig. Edmuntifich günter Betucht und einem einem konstelle geleptieken bei bei geleptieken geleptieken bei geleptieken bei geleptieken bei geleptieken bei geleptieken geleptieken bei geleptieken bei geleptieken bei geleptieken geleptieken bei geleptieken bei geleptieken bei geleptieken bei geleptieken geleptieken bei geleptieken geleptieken bei geleptieken geleptieken bei geleptieken bei geleptieken geleptieken bei geleptieken geleptieken geleptieken geleptieken geleptieken bei geleptieken g

and quod gang umfamfelft, 1 55. de leg. L, 1 44. de O. et A., wos sert auf eine in L 20. C. ett. Amtert, umb gran mist blos et bem betagten, fautern auch feit bem betagten, fenternt auch feit bem betagten, fenternt auch feit bem betagten, fermöstumit, benn er recht bert allgemein vom legstamm all etempaus hie temparale, alle geneifg auch von hem and tempaus mie temparale, alle geneifg auch von hem auf tempaus incertum, rechtes miter geitigten Grundblächen mit ber conditio filedt, ober vielt under neitlig eine conditio file. Deit befährigt file, nech mehr baburgh, bei zu nittin aus geltrende Grundbläge auch auf vegate ausbetum; bei Erträßert aber glit bie exc. doll, einzelt ein die ser eine conditio beiglicht zu nemporales masch, S. 3. J. de V. (0, 3, 15), 1. 5c. § 4. de V. (0, (45, 1), 1. 44. § 1. 2. fin. de O. et A. (44-7). Partuttagte hat alle bie einem Grundbaftig feitsgräßer Ref.-gebengung deut Breiffung eine Verstellungen von der der der vieler, festab bie Weinsquag einfritt.

b) Durch bas bieber Gefante fallt auch bei Erbeinfenungen ber Sauptarund ber neuen Theorie, namlich bie Analogie ber Legate von felbit binmeg, und eben fo ungegrundel find bie übrigen Argumente. Denn wenn es auch mabr ift, bag man bei letten Billen, und inebefonbere bei Bebingungen, mehr ben Billen, als bie etwa unbentlichen Borte berudfichtigen foll, fo barf bied boch nie fo weit gebu, bag man ben flaren Billen megen entgegenftebenber Befete umwandelt. Bir baben nun ein beutliches Befet, baf ber, welcher ein: mal Erbe fei, nicht wieber aufboren tonne, es gu fein; und wenn alfo ber Erblaffer flar bestimmt, es folle Jemand Erbe fein, aber bei bem Eintreten eines Ums ftanbes aufboren es gu fein, fo geht biefe lettre Bestimmung gegen ein beutlides Geles, und ift alfo nichtig, Reineswegs aber find wir berechtigt, jenen flaren Billen anders zu nebmen, ale er ansgefprochen wurde, bamit er nur fo vel quasi erhalten werbe. Daß er aber nach ber neuen Deinung mirflich anbers genommen werben mußte, und bag bas praftifche Refultat feinesmegs gleich ift, geht einfach baraus bervor, bag es bei Buffigung einer Refolutiv-Bedingung bie offenbare Abficht bes Teftators ift, ber Erbe folle bie Erbichaft fogleich baben und gebranden, und nur bei bem Gintritt ber Bebingung biefelbe, natürlich obne bie in ber Bwifdengeit gezogenen Rubungen, wieber berausgeben, mabrenb nach ber vorgeschlagenen Umtehrung ber Erbe bei bem Gintritt ber Bebingung aar nichte erhalten wurbe. -

Senig mit Recht ift befer auch bie filter berriffende Leiper von ben teiterm meiften Nernern beibechnim neeben, bal, 6. Zielbaut im jie Afric. V. 13. und VII. 19, Frande, bal Recht ber Reiterbem 6. 45 fga. Ret. 4, eelt, unmeigl. Beiting. 6. 234 fga., Recht ber Reiterbem 6. 45 fga. Ret. 4, eelt, unmeigl. Beiting. 6. 234 fga., Recht irt. benigen. 6. 41 ff. 11. 6. 235 fga. Ren et al Beitle's Rechtler. III. 6. 236, Gelfern, Berich, \$ 407, Fundis, etcht. \$ 4.47, Eurifte's Besteller. III. 6. 230, Gelfern, Berich, \$ 407, Rundis, Runtels \$, 435, Selfen fer II. 148, Bring \$ 181, Reiler \$, 491, Zeiter, Spiene 6. 217 fan, Bering 6. 322.

2) gur nicht zugefügt gilt ferner bie phofisch und juriftisch unmögliche Bedingung und bie conditio turpis, soweit sie in Gemäßbeit allgemeiner Prinzipien (Bb. 1. G. 136 fgg. bei Rr. III) wie eine numögliche behandelt wird,

\$. 10. J. de hered. instit. (2, 14), l. 3. 6. fin. de cond. et dem., l. 16. fin. de inj. rupt. (28, 3), l. 1. 9. 14. 20. pr. de cond. inst., l. 104, S. fin. de leg. I, I. 5. §. 4. quando dies leg. (36, 2), I. 135. de R. J., während befauntlich bei Beidaften unter Lebenben umgefehrt ber Grunbfat nilt, baf ber Bertrag felbft baburd bernichtet wirb. Daffelbe nabmen auch bie Brofulianer bei letten Billen an, Gai, III. 98, und Gaius felbft, obwohl eifriger Cabiniquer. gefiebt, bag fich taum ein binreichenber Grund fur eine Rechteverichiebenbeit mifchen Bertragen und letten Willen in biefer Begiebung angeben laffe. Doch aber mochte allerbings ein folder Brund barin liegen, baf man bei ben auf Boblwollen bes Difvonenten fich grundenben leutwilligen Beringungen eber annehmen muß, bag biefer etwas Ueberfluffiges bingugefügt, als bag er burch eine folde Buffigung bie Difposition felbft wieber babe vernichten wollen, mabrenb gang tonfequent bei Bertragen vermuthet wirb, bag ber Promittent fich fo wenig, als moglich, babe verpflichten wollen, ba ja ber Promiffar fich auflebnen tonnte, vgl. auch l. 31. de O. et A. und Cell, unmögl. Bebingungen G. 30 fgg., Dublenbrud XLI. G. 79 fag., Caviguy III. G. 194 fag., Bering 6. 322 fag. Hum. 2. Bierbei fint jetoch noch folgenbe Buntte naber in's Muge gu faffen: .

a) Benn bie Bebingung blos relativ unmöglich ift (conditio falsa, I. 72. C. 7. de cond. et dem. - Bb. I. 6. 139), fo failt für fettwillige Difrofitionen bie Regel, bag folde Bedingungen bann ale nicht quaefuat gelten, wenn fie icon por Grrichtung bes Teffaments unmöglich maren, vol. 1. 45. de hered, inst. (28, 5), l. 104, S. 1, fin, de leg. I. l. 6, 8, 1, fin, de cond. et dem., 1. 72. S. 7. eod., 1. 26, fin. de statu liber, (40, 7), webin aber naturlich auch bie Bedingungen gegablt werben muffen, welche burch bie Difposition felbft ju unmögliden werben, wovon Beisviele in 1. 4, 1. 20. de condit, inst. vorfommen. Diefer Regel fiebt auch nicht 1, 84, S. 7, fin, de legat. I. entgegen, inbem bier ber Ginn ber Bebingung "wenn er ben Coulb: ichein bem Erben gurudgebe" eigentlich nur ber ift "wenn er ben Erben liberire". und biefe Liberation ift nicht unmonlich, wenn auch ber Schuldicein ju Grunde gegangen ift. - Die baufig angenommene Unterideibung, ob ber Erblaffer barum wiffe, bag bie Bebingung unmöglich fei, ober ob ibm bies unbefannt fei, mo bann im erften Sall nur bie Bebingung, im anbren aber bie Difposition felbit megfalle, val. 1. B. Becker, conditio impossibilis non indistincte pro non scripta habenda. Rost. 1754. S. 20, Weber ju Sopiner S. 491. Rot. 3. (welche biefe Diftinttion fogar bei abfolut numöglichen Bedingungen annehmen), Thibaut, Guft. S. 954. (welcher biefelbe nur bei relativ unmöglichen anführt), biefe Unterideibung, fage ich, ift gwar wohl ber Ratur ber Cache nicht muangemeffen, aber in ben Gefeben nicht begrunbet, benn in ber icon in ber Bloffe bafür angeführten 1. 58. de cond. indeb. (12, 6) ift bas Fibeifommiß nicht befibalb nichtig, weil ber Erblaffer nicht mußte, baf bie maeffate Bebingung unmöglich fei, fonbern weil ber Grunbfat gilt, bag ber, welcher als ingenuus anerfannt wirb, Alles gurudgeben muß, was ibm, ale einem vermeintlichen Liberten von feinem ebemaligen herrn gegeben ift, 1. 8. si ingenuus esse dicetur (40, 14), 1. 1. C. de ingen. manum., vgl. Averanii interprett. II.

cap. 24. nr. 19. — 3ft desptym eine Bedingung rift nach Errichtung des Erfaments umschließ generen, so ih beis einenbar um eten spiel, ein bei erfust um eten seine vollen, der Germann geber der Germann gestellt dem bei Ergeitung des Leiten eine unsgliche Bedingung nicht im Criffütung gebt, und der Sponeirte derfennt also der erft nach dem Tede beistletten eintritt, 1. 28. S. 2. ad lege, Aquall. (9, 2). 1. 6. S. 1, 1. 31. 72. S. 4. n. 7, 1. 94. pr. de cond. et dem "1. 39. S. 4. de statut liber, (40, 7), 1. 4. C. de condit. insert. (4, 40), ein mißte brun (ein, ab) die Bedingung ansändenbewieß (für effütfüll angeschen wieß (S. 435. Stum. 2). 28.1. überschapt Bett (a. a. D. G. 79 [83. 6. 199 [83. 9Xühten brung XLI. 6. 3.17 [83. 6. 80.19 mm. 111. E. 5.19]

b) Wenn die Unmöglichkeit blos vorübergebend ift, fo mußten wir fur Befchafte unter Lebenben bie Regel auffiellen, ban, wenn im Mugenblide bes abgefchloffenen Befchafts bie Ummoglichfeit vorbanben ift, bas gange Beichaft nichtig werbe, und bag bie Bedingung fur befigirt gelte, wenn umgefehrt bie Unmöglichfeit erft nadher eintrete, follte bieg auch unr eine vorübergebenbe Un= moalichfeit fein, f. oben Bb. 1. G. 139. Baus abweichenbe Grundfabe ftellt nun Gell a. a. D. G. 48 fag. fur lettwillige Dispositionen auf; val. auch Daper, Legate S. 33. Mum. 15. Bei biefen fei namlich nicht fowohl ber Beitwunft bes errichteten Testamento, als vielmehr ber bes Tobes bes Erblaffers entideibend, und barum gelte bier tonfegnent bie Regel, bag Bebingungen, welche jur Beit ber Teftamenterrichtung unmöglich, nachber aber (namlich bis jum Tobe bes Erblaffers, Gell G. 58 fag.) mogtich geworben feien, nicht als une mögliche, und fomit nicht pro non adjectis gelten, fonbern vielmehr erfullt merben müßten, 1. 58. de condit. et demonstr., und eben fo fonne auch. wenn die Bedingung aufangs möglich gewesen, nachber aber vorübergebend unmöglich geworben fei, biefelbe nicht fogleich als befigirt betrachtet werben. 1. 59. S. 1. de cond. et demonst. - Dieje Anficht von Gell ift aber boch mobil irrig, fonbern man muß gewiß bie Regel auffiellen, bag, wenn im Mugenbtid ber Testaments-Errichtung bie jugejügte Bedingung als wirklich unmöglich erfceint, diefelbe pro non scripta angeschen werben muß, sollte fie auch nachber möglich werben, und bag bie Bebingung, wenn fie and anfangs möglich ift, nachber aber, wenn auch nur vorübergebend, unmöglich wird, fogleich als befigirt au betrachten ift. Für biefe Regel nämlich fpricht gang entscheibend bie Analogie ber Grundjabe, welche bei Befchaften unter Lebenben gelten, und bag bieje analoge Ammenbung bier aufaffig und nothmenbig ift, barf bei genanerer Betrachtung nicht bemeifelt merben, indem es an besondren gesetlichen Borichriften fur lett: millige Difpositionen fehlt, und Gleichbeit ber ratio bier vollfommen vorbanden ift. Beibes wird freilich von Gell in Abrebe gestellt, aber mit Unrecht. Bas namlich junachft bie Bejete anbelangt, welche Gell fur feine abweichenbe Regel als entideibend anführt, nämlich bie 1, 58, und 1, 59, S. 1. de cond. et dem., fo ift in beiben Stellen gar nicht von unmöglichen Bebingungen bie Rebe. Offenbar ift boch eine juriftifc mmogliche Bedingung nur bann borbanben, wenn eine Sandlung gur Bebingung gefest ift, bie nach ben bestehenben Befeben nicht vorgenommen werben, bie alfo nur bann gescheben fann, wenn bas bis: berige Befet abgeanbert wirb. Gine Sanblung bagegen, bie auch nach

ben jest bestehenben gefetlichen Rormen möglich ift, fofern nur bie geborigen faftifden Boransjehungen eintreten, fann nie eine Bebingung gu einer unmoglichen machen. Wenn alfo Remand einer fremben Eflavin fur ben Gall, baft fie beirathe, ein Legat ausset - und bies ift ber Gall ber 1. 58, eit, -, fo tann bies nimmer mit Gell als ein Legat unter einer unmöglichen Bebinmma angefeben werben, weil bie gur Bebingung gefeste Thatfache eintreten tann, obne baf irgent neue gefestiche Boridriften gur Grifteng fommen, und febr fonfequent emideidet baber Broculus: "utile legatum esse, quia possit manumissa nubere". Und wenn ferner Jentanben ein Legat binterlaffen wirb, "si consul fuerit", und er wird berortirt, fo fann nicht mit Gell bebanvtet merben, baft bie Bebingung ju einer unniggliden geworben fei, benn ber Sonorirte tann trob ber Deportation boch noch Ronful werben, , quia in civitate restitui potest", und mit Aug und Recht nimmt baber Ulpian in 1. 59. S. 1. cit, fur einen folden Kall an, bas Legat tonne nicht mit bem Angenblid ber Deportation wegen befigirenber Bebingung ale erlofchen angefeben werben. - Es fehlt aber nicht nur an befondren gefehlichen Borichriften fur unfern Rall, fonbern bie Gnifdeibungsgrunde, welche bie romijden Juriften fur Befcafte unter Lebenben auffiellen, fint fo allgemeiner Ratur, bag fie unbebingt auch auf leptwillige Difpositionen Anwendung finden. In ber hanpiftelle, namlich in 1. 137. S. 6. de V. O. aufert fich Bennlejus fo: .- - nec ad rem pertinet, quod ius mutari potest, et id, quod nunc impossibile est, postea possibile fieri, non enim secundum futuri temporis jus, sed secundum praesentis aestimari debet stipulatio". Bie bierin Gell eine Befonberbeit fur Beichafte unter Lebenben erbliden fann, indem bei lettwilligen Difponitionen vielmebr ber Tob bes Erblaffers, alfo allerbings ein futurum tempus ber entideicenbe Beil: punft fei, ift mir wahrhaft unbegreiflich. Bang entichieben muß vielmehr, wie bie Rechtsgiltigfeit einer stipulatio, fo auch die einer lettwilligen Difposition, nach bem Augenblid ber Grrichtung bemeifen werben (, quae ab initio inutilis fuit institutio, ex postfacto convalescere non potest" - regula Catoniana!), und ein in allen Begiebnngen richtiger Cab mnrbe es fein; .non se cundum futuri temporis jus, sed secundum praesentis aestimari debet testamentum\*. Meines Erachtens ift baber feinen Angenblid gu bezweijein, bag ber romifche Aurift auch bie Erbeinsetung ober bas Legat; "si Titius rem sacram aut religiosam vendiderit" gang nach ben gewöhnlichen Grunbfaben über unmögliche Bebingungen beurtheilt, b. b. bie Bedingung pro non seripta angeseben haben wird, follte and noch bei Lebzeiten bes Tefiatore eine Rechteberanberung eins getreten fein, und eben fo ift ungweifelhaft, gang wie bei Befcaften unter Lebenben, bie Anfanas mogliche, nachber aber ummoglich geworbene Bebingung, alsbalb fur befigirt ju achten, follte biefelbe auch nachber burch eine abermatige Rechtsveranderung mieber möglich geworben fein. Bgl. auch Dniblenbruch XLI. G. 115 fgg. (welcher jevoch bie 1. 58. cit. gang fatich erffart), Cavigny III. S. 167 fag.

c) The die Bedingung nur theilweise unmöglich, und zwar von Ansang an, so muß natürlich ber Teiel ber Bedingung, welcher unmöglich ist, sur nicht zugesigt angesehen werden, während das Uedrige der Bedingung aller bings in Erifflung geben nutch. 1. 45. de berech inst. 1. 6. 8, 1. de condit.

et demonstr. 2018 theilmeife unmöglich fann aber nicht bie Bebingung angefeben werben, welche burch eine gugefügte Beitbestimmung numöglich wirb (1. B. asi monumentum post mortem testatoris in triduo proximo mortis eins fecisset"); benn biefe ift vielmehr gang unmöglich, und wird alfo and vollsfanbig pro non scripta angeseben, 1. 6. de condit. instit. Die abmeidenbe Muficht von Rogbirt, Bermaden. I. S. 360, wornach nur basjenige megiallen fell, mas bie Unmoglichfeit bier macht, nämlich bie angustia temporis, ift irrig. imb fann nicht burch 1, 12. S. 1, de leg. I, unterftut werben, wo gar nicht pon einer burch bingugefügte Beitbestimmung unmöglich geworbenen Bebingung bie Rebe ift, fonbern ein Kall entichieben wirb, in welchem bie einem Legate beigefügte Tagebeftimmung fo furg anberamnt ift, bag bie Rablung mabrend berfelben nicht nicalich ift, val. auch Endemann, de impl. cond temp. p. 63. - Birb bie Bebingung erft nachter theilweise unmöglich, fo muß biefelbe fonfeauent eben fo ale befigirt angesehen werben, wie wenn fie gang unmöglich geworben mare. Doch wirb, wenn Mebreren eine gemeinschaftliche Bebingung aufgelegt ift, und ber Gine bie Erfüllung verweigert, in Gemäßbeit einer benigna interpretatio feine theilweise Unmoglichfeit angenommen, fonbern man genattet bier bem Unbren, wenn bie Bedingung theilbar ift (3. B. si decem dedissent). eine theilweife Erfullung berfelben, und felbft, wenn fie untbeilbar ift (a. B. si insulam aedificaverint, si statuam posuerint u. bal.) foll ber Anbre burch pollifanbige Erfullung bas ihm hinterlaffene fich retten fommen, 1. 54. S. 1. 1, 56, 1, 112, \$. 2, de cond. et dem., 1, 13, pr. de manum, test. (40, 4), 1. 6. C. de condit. insert. (6, 46). Gben fo wirb, wenn ber Sonorirte an Debrere eine Leiftung machen foll, und ber Gine von biefen fallt vor gefchehener Leiftung binmeg, feine theilmeije Unmöglichfeit augenomnen, mas ber Strenge nach allerbinge batte geschehen muffen, fonbern es wird in Bemagbeit ber bers muthlichen Abficht bes Teftator bem Sonorirten gestattel, burch bie theilweise Leiftung an ben Aubren fich ben entsprechenben Theil bes ibm Sinterlaffenen gu verschaffen, l. 112. S. 1. de condit. et demonstr., und felbft bas Bange fann er erhalten, wenn nach ben in ber aweiten Mum, sum folgenben Sen entwidelten Grunbfagen burch bas Begfallen bes Ginen, ober burch beffen Beigerung biefer Theil ber Bebingung pro impleta gellen muß, vgl. auch 1. 4. S. 8. de statu liberis (40, 7). Bal, and Gell a. a. D. G. 62 fag., Dublenbrud XLI. 6. 152 fag.

3) Jit nicht ymgeffal gill auch die Bedingung nicht zu beitathem, mit para felt der die Re ürktgampt so fert beiderenden ies Julia et Papia Poppasea, 1.22, 1.36. fan. 1. 64. 5. 1, 1. 72. 5. 5, 1. 74, 1. 77. 5. 2, 1. 100. de cond. et dem . Sep biefe Sechnigung nicht allgemein als unbetaltsfer ansgeben und namentlich eit Gefchillen unter tekenden nicht als seiche bekandet nerben Imm, 18 seen namentlich bei Bedie Bedingung der Bedie Bed

ift mir bie Behauptung von Gell a. a. D. G. 165, bag menigftens Papiniau in 1. 71. S. 1. do condit. et dem. bie entgegengefeste Auficht ausfpreche, unb alfo bie romifden Juriften bieruber uneinig gewesen feien. Gell icheint bie Borte: si Maeviam uxorem non ducat auf ben Promiffar bezogen gu babent, wabrend fie offenbar nur auf ben Bromittenten gu beziehen finb, fo bag Bapinian nur bie Ungiftigfeit ber Ronventionalftrafe ausspricht, weburch fich Jemand gur Gingebung einer Gbe verpflichtet bat, vgl. auch 1. 135. pr. de V. O. (45, 1) unb arg. 1, 19, cod., 1, 2, C, de inutil, stipul. (8, 39), Dak aus biefer Gutideibung nichts fur unfre grage gefolgert werben, und noch weniger mit Gell a. a. D. Rot. 2. augenommen werben fann, bie 1. 71. eit. fei ein biretter Beleg bafur, baf bie Bebingung, nicht gu beiratben, auch bei Beichaften unter Lebenben fur eine unftattbafte gelte, lenchtet von felbft ein. -Gben fo ift auch bie Bebingung, an einem gewiffen Orte, ober bis zu einer gewiffen Beit bin nicht zu beiratben, vollfommen erlaubt, es mußte ibr bemi eine Umgehung bes Gefetes ju Grunde liegen, 1. 62. fin., 1. 64. §. 1. eod., und auch bie Bedingung, eine gemiffe Berfon gu beirathen, muß aufrecht erhalten werben, wenn bie Beirath nicht unanftanbig ift, 1. 63. S. 1. eod. -Die es fich mit ber, einer vermittmeten Berfon gestellten Bebingung, nicht wieber gu beirathen, verbalte, ift fcon an einem anbren Drte ausgeführt morben, val. Bb. I. G. 426 fa.

4) hierber gebort auch bie conditio jurisjurandi; vgl. Majans. disput. jur. tom. I. disp. 5, Walch, de condit. jurisjur. ult. vol. adject. (in opusc. tom. I), Gell a. a. D. G. 235 fag., Dublenbrud XLI. G. 97 fag., Cavigny III. G. 185 fag., Sufchte in Gieg. Beitfchr. XIV. G. 334 jag., Reller, Inftitut. S. 375 fgg. Ware fur biefen Sall feine gefetbliche Beftimmung vorbanben, fo wurde fich bas Berhaltnig fo gestalten, bag ber imter folder Bebingung Sonorirte nur bann bas Bugebachte erhielte, wenn er mirflich ben Gib fdmure, obne bag ibn bie thatfachlide Bornabme beffen, mas er befcmoren foll, bavon entbinden fonnte, bag aber auf ber anbren Geite er auch icon burch bie blofe Ableiftung bes Gibes bie Bebingung erfüllt hatte, obne baft eine juriftifche Berbinblidfeit jur Bornahme bes Befdwornen begrunbet mare. Da es nun aber biernach leicht fommen fonnte, baf fo Sonorirte balb leichts finnig ben Gib ableifteten, obne an bie wirfliche Erfüllung bes Beidwornen gu benten, balb umgefehrt aus übertriebener Bottesfurcht ben Gib weigerten, wenn fie auch noch fo bereit maren, bas mirflich ju thun, mas fie befchiooren follten, und ba bas Gine wie bas Unbre bem mabren Willen bes Erblaffers wiberfprach, val. bef. 1, 8. pr. de condit. instit. (29, 7); fo murbe theils int Intereffe ber öffentlichen Moral, um leichtfinnigen Gibesableiftungen entgegen zu wirfen, theils und vorzuglich, um ben wahren Billen bes Erblaffers gur Geltung gu bringen, im Bratorifden Chifte eine borrelte bedit zwedmagige (.. consultissime" 1. 8. pr. cit.) Berfügung getroffen. Es wurde namlich erftens beftimmt, bag bei Erbeinfehungen und Legaten - mas bann auch fpater auf Fibeitommiffe und mort, c. donationes angewendet wurde, l. 8. S. 1. 2. 8. eod. - bie Bebingung bes Gibes erlaffen fein folle, 1. 8. pr. S. 1-5. god., 1. 29. S. 2. de test. milit. (29, 1), l. 14. S. 1. de legat. III, l. 20, l. 26. pr. de cond. et dem. (85, 1), mas beim von felbft bie gelge hatte, bag gwar bie Erbichaft

ober bas Legat nicht jure civili enverben merben fonnten, aber burch bonor. possessio secundum tabulas eber Ginraumuna von utiles actiones aenau baffelbe materielle Refultat berbeigeführt murbe, wie wenn bie Erbicaft augetreten mare, 1. 63. S. 9. 10. ad SC. Trebell. (36, 1), vgl. mit 1. 14. S. 1. de legat. III., l. 1. §, 2. ad leg. Falc. (35, 2), l. 20. pr. de bon. libert. (38, 2), Sufdfe a. a. D. G. 385 fag. Mußerbem wurde aber gweitens verfügt, bag, wenn eine erlaubte Sanblung ober Leiftung beichworen werben follte, biefe Saublung ober Leiftung von bem Souorirten jebenfalts vorgenommen werben muß, und babei bie Grundfage fiber Erbeinfegungen ober Legate aub modo sur Ampenbung fommen, 1. 8. S. G. T. 8. de condit. instit., 1. 26, pr. de cond. et dem., Cavigny C. 188, Bufchte G. 393 fag. - Diefe Be: fimmungen bes Gbifte murben auch auf Colbaten : Teftamente bezogen. 1. 29. S. 2. de testam. mil. (29, 1), mabrent fie bei teftamentarifden Freilaffungen feine Anwendung fanden, 1. 12. pr. S. 1. 2. 8, 1. 36. de manum, test. (40, 4), 1. 13. S. 3, 1. 24. de statu liber. (40, 7), offenbar befinegen, weil, wenn man auch bier bie Bebingung batte erlaffen wollen, es fein praterifches Schupmittel gab, metches ein ber libertas Romans gleichs beitliches Ergebnig berbeigeführt batte, benn ber Brator batte boch blos ein in libertate morari gewähren founen, mas fich ben ber wirflichen libertas weientlich unteridieb, 1. 12. pr. cit., Buidfe G. 474 fag. Rerner fant bas Ebift aus begreiflichen Grunden feine Amrendung bei ber einem Liberten bebinaungsweise aufgelegten jurata promissio operarum, 1. 7. \$. 1. de oper. libert. (38, 1), Sufchte G. 378 fgg., und enblich wurde es nicht auf einen Gib bezogen, welchen ein Munigipinm fcworen follte, 1. 97. de cond. et dem. (35, 1), was freilich von Bielen, und unter ben Reneren namentlich and von Sufchte G. 372 fgg. in Abrebe geftellt wirb, f. aber Gell G. 243 fgg. und Caviant C. 189, und val. auch Reller a. a. D. C. 377. - (Benn übrigens Sufchte G. 336 fag. annimmt, bag bas bier naber befprocene Gbift über bie conditio jurisjurandi eigenttich nur folche Gibe im Ange gehabt babe, melde bem Erben ober Legatar aufgelegt worben feien, um burch ben bamit verbundenen moralifden Brang bie, die Teffirfreiheit befchrantenden Befete flex Furia, 1. Voconia, bie gefetlichen Bestimmungen über Jufgragitat u. bal. ] gu nmgeben, und bag erft fpater burch bie Doftrin auch anbre galle barunter fublumirt worden feien, wenn ber honorirte etwas au fich Erlaubtes beschwören folle: fo bat bieje Anficht nt. E. weber angere noch innere Grunbe fur fich. Gine fdrittweise Biberlegung ber icarffinnigen Debuftionen von Sufchte murbe mich bier zu weit führen, und ich beschrante mich auf folgende furgen Bemerfungen über bie angeblichen positiven Beweise fur biefe nene Auficht: 1) Aus Cic. in Verr. lib. I. c. 47. geht m. G. mit größter Babricheinlichfeit bereer, baf bamals nech feine Bestimmung über bie conditio jurisjurandi im Gbifte vorfam, und am Wenigsten eine folde, wie fie Sufchte annimmt; benn batte Berres wirflich eine edict. tralaticium für fich gebabt, fo maren bie Bermurfe Cicere's tricht blos perfib, foubern mabrhaft albern; bag bas "practorium est" nicht bie Gbiftmaffiafeit bes Berfahrens bezeichnen, fonbern bamit nur angebeutet werben foll, bag Berres burch biefe erfie Berfugung nicht bie Grenzen ber pratorifden Juriebiffion überichritten babe, gebt aus bem folgenben Gegenfat mit

Sicherbeit bervor. 2) Die Borte Ulvian's in I. 8, pr. de cond. just .; "Quae sub conditione jurisjurandi relinquuntur, a praetore reprobantur" wellen gewiß nicht fagen, wie Sufchte wegen Cie. eit. glaubt, bag ber Brater folde Ginsehmigen gang verworfen, und bemgemäß bem honorirten, welcher ben ibm aufaeleaten Gib wirflich fdwore, bie bonor. poss, sec. tab, und bie Grbidafts: flagen verweigert babe, fonbern ihr einfacher Ginn ift, bag ber Prator leutwillige Difrefitienen sub conditione jurisjurandi mifebilligt, und bemgemaß eine Ibbillje fur nothwendig gehalten habe, welche bann Illvian in ben folgenben Borten anbeutet. 3) Benn eublich Suichte in 1. 112. S. ult. de legat. I .: "Divi Severus et Antoninus rescripserunt, jusjurandum contra vim legum et auctoritatem juris in testamento scriptum nullius esse momenti" ciue Sin: weisung auf bie beiben Bebeutungen finben will, bie er fur bie conditio jurisjurandi und beren Bermerfung annimmt: fo ift bies um fo unbaltbarer, ba bier Mareian offenbar, wie auch aus bem vorbergebenben fen mit Evibeng bervergebt, gar nicht von ber conditio jurisjurandi, senbern von bem gang andren Falle rebet, wenn ber Erblaffer feinen Erben befdworen hatte ["enm jurisjurandi religione rogaverat", 1, 77, S. 23, de legat, II.], etwas gefets ober rechtswidriges gut thun; f. auch Cavigun C. 187. Rot. r. und Reller cit. S. 378 fg.

5) Ferner ift auch die Bebingung, ftets an einem bestimmten Orte gu bleiben, ober in einer bestimmten Stadt feinen Bohnort gu nehmen, für nicht zugefügt augufeben, 1. 71. §. 2. de condit. et dem.

6) Benn burch bie Bufugung ber Bedingung ber Pflichtbeil beschwert wird der wenn baburch gegen die Berschriften ber Nov. 115. gefehl ift, se wird bie Bedingung für nicht geschrieben betrachtet; vgl. §, 476. und §, 484. Aum. bei I.

7) Emblich weird auch iede Redenigung für nicht jungefügt angesehn, welche alternativ mit einer seichen ausgelegt ift, die nach dem bidder ausgedermen Grundsstegt pro non adjecta gilt, 1. 8. § 5. de condit. instit., redbrend, weine diese fumuta tie geschiede, natürtich diese ander Bedingung erställt werben mit. 1. 8. § 4. eod.

II. In andern Ballen wird beurd bie Zuffigung bie gange bebingte Elfspelfein vernichtet. Möglefein von conditionen perplexee, nedurch natürlig leitreillige Difpelftienen nicht weniger, wie Geschützt unter Letenden, vernichtet werten. I. lie die condit linkt, pgl. auch 1. 4, pr. cool., l. 88. pr. auf leg. Falcid. (38, 2) gehören (elgniche fälle befrefer).

1) Benn ber Erbeinsehung eines suus heres eine andre, als Potestativ-Bebingung beigeschigt wird, so ift die gange Disposition nichtig; vgl. §. 469. Anm.

2) Die lethtoillige Difposition ift auch bann ungiltig, wenn die Bebingung so beschaffen ift, bag baburch die gange Disposition in ben Willen eines Dritten gestellt wird; vgl. oben §. 432. Ann.

3) And bie un mögliche Bedingung vernicht andahunderie dann die kepträlige Tippfieten, wenn es genoß Bi. das grack bied ber Bischet Ar-Techners gemäß Bi, nub se war z. B. eine testamentarische Manumissen michtig, wenn die greicht an die Bedingung geführlich wern der Effare d Britten Zehar an dem Geriche begäß bache mirch "quala met anismus danda übertadis est", 1. 4. Ş. 1. de statu liberis (40, 7), şşl. 1. 61. pr. de manum. test. (40, 4). Setl a. a. C. 202 [şą., Nadai, be statu liberi beš rēm. Skobš 6. 144 [şa., Nāišlenbrinā N.Ll. S. 134 [şa. Senn dagam Sasiany III. S. 200, Stel. I. moint, kiệc Canfectdung spaik nur şu ber jistir vermerienm. Türminak ber Genetilater, mb date fish in biz Quintanifişe Genfeştema kros

perirrt, fo lagt fich bies gewiß nicht rechtfertigen.

4) Rad einem befonbren gegen Erbicbleicherei gerichteten Genatsbefdluffe find fantatoriide Difpositionen nichtig, vgl. Bunkershoek, de captator. institut., in opp. tom. I. p. 429 sqq., Majans. disputt. tom. II. nro. 35, Thibaut, Beriuce 1. Dio. 4, Gell a. a. D. G. 295 jag., Dublenbrud, Romm. XL. S. 206 fat., Reller, Buftitutionen G. 370 fgg. Gine faptatorifche Difrofition ift aber biejenige, welche bie auf bie Butunft gefiellte (val. 1. 71. pr., L 81. S. 1. de bered. iust., I. 20. S. 2. de condit. inst. - nicht eutgegen in 1, 1, fin, de his quae poeuae nom., unt 1, 71, §. 1. de hered. iust., benn bie bier verfemmenben Praierita: recitaverit, osteuderit, probaveritque erflaren fich leicht, wenn man babei nicht bie Beit ber Teftamentserrichtung, fonbern vielmehr bie Tobesgeit bes Tepators ins Muge faßt) Beingung beis gefügt ift: "wenn ber honorirte ober ein Dritter (vgl. 1. 71. pr., 1. 81. §. 1. de hered. inst.) ben Teftator ober einen Dritten (1. 71. S. 1. de her. inst.) bebenfen merbe". Celche Difrofitiouen find rollig nichtig, 1. 70. de her. inst, 1. 1. fin. de his quae pro non script., und auch bei bem Colbateuteftamente leibet bies feine Ausnahme, 1. 11. C. de test. milit. (6, 21). Db aber blos bie Difposition bes Raptans, ober auch bie bes Raptatus nichtig fei, ift bestritten. Das Lettre behanpten namentlich Bynkershoek, 1. c. cap. 13. und Dublens brud S. 649. Rot. 9. Romm. eit. G. 221 igg., wahrend fich bie berrichenbe Behre fur bas Erftre ausspricht, und gewiß mit Recht. Denn nicht nur, bag fein Befet bie Ungittigfeit ber burch bie faptatorifche Difposition bervorgernjenen Souerirung ausspricht, fo fann ja auch eigentlich, nachbem bie faptatorifde Difrofition burch bas Befet fur nichtig erflart ift, von einer baburch bewirften Raptation nicht mobl mehr bie Rebe fein, benn ber Unbre mußte ja, bag eine folde Difposition nichtig fei, und hat er bennoch ben Raptanten honorirt, fo tann nicht mohl bie faptatorifche Difposition als bas Motiv biefer honorirung angefeben werben; bal. auch Thibaut und Gell eitt., Rogbirt, Berm. I. 6. 402, Daver, Grbr. I. S. 31, Legate S. 33. a. E. Rot. 8. a. E., Mrubte, Redist. III. G. 937. und bie Lehr: und Sanbbucher von Bening \$. 459, Somerpe S. 797, Senffert S. 536, Buchta S. 472. Ret. g, Sintenis III. S. 173. Ret. 27, Arubts S. 491. Anm. 3, Reller eit. G. 372, Tewes, Spil. S. 85. S. 204, Bering G. 327 fg. Wenn aber boch manche Bertleibiger ber richtigen Muficht lebren, bag wenigstens ber Raptans feinen Bortbeil aus einer folden Difrofition gieben burfe, fonbern bas ihm hinterlaffene bemfelben ale einem Rubianus von bem Riffus entregen werben muffe, bal. Rofibirt, Bening (in ben von ibm felbft beforgten Ansgaben, in ber Grip'ichen ift bie entgegengesette Meinung vertheibigt) und Comeppe cit., fo ift bies gewiß uns baltbar, benn fein Befet fpricht bies aus, und bie bierber gezogenen Analogieen (1. 29. S. 2, 1. 30. de donat, 1. 2. S. 3. de bis, quae ut indigu.) fint foen 5) Unglitig warm ver Quitini an and bic legata poeme nomine relicies, b. 6 bicinging Sermidolinic, bern misspalium hem Enciritan unter ber Techigama aufgelogi fit, wenn er eine ibm vem Zellater gemader Hindige unter erifligt, bet alge indef percelof in fovorem legatarii, als briedmer in oldium heredia engeerbut finel; Gai, ft. 255, 256, 248, 258, Up, XXIV 17; it. Dig, de his quae poemae camas religimatur (4), 6), 8, 30, 1, de legat. (2, 20), Theoph, ad b. 1, 1 un. C. de his, quae poemae nomine (6, 41), 285, 241(ii.ii.mi s² Secrebuma Berman eter Spi, telepridity Serrifiguagen relictmune wirffum angeerbut werben, 1. un. C. cit., §, 35, J. cit. 251, 152, 6 Coorschen, Obss. Jur. Rom. ner. Iff. unb j. and & Geitting, Serrificum eter Spi, Comert, filter rêm. Michspelo, G. 202 [ag. unb Gertl a. a. C. G. 273 [ag., Wayter, Vegater § 3.1 Mun. 2, Setlers, Suithtut & Sois fag.

Ann. 2. Rech find bier einige besonder Andlegungs-Regeln ins Ange zu jassen, die fich geieben Techte als Americhungen des Grundstess berands felden: "in conditionibus primum locum voluntus defuncti obtinet, caque regit conditiones", 1. 19. pr., 1. 101. pr. de cond. et dem.

'1) Wenn eine lettwillige Difresition mehrmal wiederhelt wird, aber fo, bag berichiebene Bebingungen babei vorlommen, ober fo, bag bie Difposition einmal bebingt, bas anbre Dal unbebingt ansgebrudt ift, fo ift gwifden Erb: einsebungen, Bermachtniffen und teftamentarijden Greilaffungen gn unterscheiben. Bas namlich Erbeinsehungen aubelangt, fo gilt babei bie Regel, bag bie unbedingte ale bie plenior bie bebingte abforbirt, und bie mehreren Bebingungen als alternativ beigefügt angenemmen werben, 1. 27. §. 1. 2, 1. 67. de hered. inst., 1. 17. de cond. inst. Bei Bermachtniffen bagegen wird ftete bie fette Tifresitien als bie giltige angeseben, l. 12. §. 3. de legat. I, l. 40. §. 2, 1. 51. pr., f. 87, l. 89. de cond. et dem. [Die Entideibung bes Inriften in ber zweiten Balite ber 1. 89. cit, verb .: Quodsi pure legatum rel. begiebt fich auf ben alten flutericieb zwijden legat, per vindicat, und per damnat, unb ift jur bas Juftinianifde Rocht unpraftifd]. Bas bei Bermachtniffen Rechtens ift, gilt and bei fibeifemmiffarifder Freilaffung, 1. 90. de cond. et dem., mabrent bei birefter teftament. Freilaffung bie fur ben Cflaven guuftigfte Difpositien ale bie wirffame anguschen ift, 1. 51. pr., 1. 87. 88. eod. Bgl. Ches. de differ, jur. c. 37. (in jurispr. Rom. et Att, tom. 11. p. 731 sqq.), Mühlenbruch XLI. S. 187 ig.

2) Ju manden fällen wird eine Bedingung, die unt für eine testamens tarische Beringung anderiditid ausgesprechen ist, bech auch auf eine ander beisen, big, bes, Accessi interprett, jur, lib. V. c. 2. nro. 9 sqq., c. 3. und c. 4. 68 femmt bis in sessenten fällen ver:

a) Wenn Jemanden ein Univerfalsteifemmiß unter einer Bebingung binterlaffen ift, und berielte ift auch bem Jionziar substituirt, so wirb auch bei ber Substitution jene Bebingung subintelligirt, 1. 83. de legat. II.

b) Wenn Jemand jum Erben eingesett und außerbem auch mit einem Legate bebacht ift, fo ift foviel gewiß, baß die blos bem Legate beigeffigte Bebinanna nicht auch auf bie Eibeinsebung bezogen mirb, bal. anch 1. 38. S. 2. de hered, inst. 3ft aber umgefehrt bie Bebingung blos ber Erbeinsebung beigefügt, fo wird gewöhnlich augenommen, bag biefe Bebingnng fiets auch fur bas Legal gelte. Rad inneren Grunben für eine folde Rogel fucht man veracbene, und in ben bafur beseubers angeführten Gefeben, nämlich 1. 70, 1. 77. pr. de condit. et dem., vgl. mit I. 18. de condit. instit., ift effenbar nur eine fins aufare, auf bejonbren Bruuben bernbente Beftimmung fur ben Rall enthalten, wenn ein Sanstind unter ber Bebingung ber Gmangipation gum Erben eins gefeht und ibm überbies ein Bralegat binterlaffen ift. Abgeseben ben biefer befonbren Gutiderbung ift in jedem einzelnen galle ber Wille bes Ciblaffers gu erforiden, wie noch bef. aus ber, mit Unrecht jur bie berrichenbe Lehre anges führten 1, 17, 8, 3, de dol. mal, et met. exc. (44, 4) bervergebt, nub im Apreifel ift cas Bralegat ate ein unbrbingtes augunehmen, 1. 104. S. 6. de leg. I, I. 27. pr. quando dies Jegator. (36, 2), I. 14. de manum. test. (40, 4); vgf. bef. Ches. interpretat. jur. lib. I. c. 20. (in jurispr. Rom. et Att. tom. II. p. 119 sqq.), Averan. cit. c. 3. nr. 3 sqq., und f. auch v. d. Pfordten, de praelegatis p. 35 sqq., Roghirt, Berm. I. S. 272 fgg. und Buchboth, Bralegate G. 284 fag.

c) Seon Jonands mit mehveren Vermädeniffen teshaft ift, mit mut einem berifeten ift eine Besingung gasglint, be laun biefe Besenfung jumädin afterna tiv verfemmen, b. 20. Titto usundructum Sticht, aut, si navis ex Asia venerit, alecem lege, mit bier gilt ist üsegel, baß immer unt ein Berr mästing angunehmen mit bie Besingung sed einen Gliebs ber üttlermalite andr kas auterer zu erferten int, b. 21. de unse et usuuft, per legat, datis (33, 2), 1. 25. pr. quundo dies legat (36, 2); vaß, unten §. 549. fünn, og. 6. Eine aler bie Bernstein framt mit bis interfalige, be saar bie Besingung bei deuten nicht auf bas ander betegen nerben, es mißte kenn verber zeitste feine anferende Stichte bund bis Musentung befonder Bertsbinungs nerber – be Eindeln fichern namentlich es amplies und iem auf — manifeitit påren, 1. 6, 1, 6, 3, de legt, 10, 1, 1, 10, de cond, et dem om annifeitit påren, 1, 6, 1, 6, 3, de legt, 10, 1, 1, 10, de cond, et dem

d) Endlich femunt ein solches Herüseigen einer Bedingung auch nech bei ber translatio legatorem ver, es mißte einn bie bem erlien Segate bei gestigte Bedingung gerabe umr auf die Bersen bes ersten Demoirten berechtet sein, 1. 95. de cond. et dem., 1. 21. pr. de adim. leg. (34, 4). Wenn baggen einem Legatar ein Andrer suchfitturt ift, se barf eben so wenig, wie bei Erfeinschungen, die bem ersten Generitten geftellte Bedingung auf ben Subfituten beregen werben, 1. 73. die ber, inst.

- 3) 03 fommt auch ver, daß eine unterhängte Therifien vermöge gefebt. Ihre Bercheft ist dem beitet gescheint an angewennen weite, nas nammetilde daum der Zalf ist, wenn Zemand sin sien da jum Effen einfet, nur ihr zie Reininstem err Erfehögl an eines Anteren andest. Die weite damid der Beringung impfint; sefern das Kim nicht sieht Erfenebenten erbaten felter, 1. 102. de ond. et dem, d. G. d. de inst. et ubst. (6, 29), 1, 30. C. de dietel. (6, 42).
- 4) Ueber alternative Bebingungen bat neuerlich Sufdie in Gieger Beitfdr. XII. G. 375 fag. eigenthumliche Unudten aufgestellt. Er geht namlich bavon and, baft eine Greeinsebung unter allernativen Bedingungen eigentlich in mei Erbeinsebungen unter verschiedenen Bebingungen anfantojen fei, tud fommt baburdt ju bem Cabe, baft bann, wenn Semand pure min Erben eingesett und ibm ein Andrer unter afternativen Bedingungen abjigirt fei, ber Lettre nur bann bie Balfte ber Erbidaft erhalte, wenn beibe Bebingungen eintreten, mabrent er, wenn nur eine ber Bebingungen fich erfallt, blos 1, und ber pure Gingefeste ter Erbicaft befomme, eine Enifcheibing, burd welche fich namentlich auch Die fo uneublich bestrittene 1. 40, de hered, instit, veltftanbig eiftaren fell. Daft icood biefe game Unficht vollig ungegrundet ift, und namentlich auch ber fo eben angebentete Rall vielmebr fo enticbieben werben muß. baft ber Mbieltus ftets bie Balfte ber Grbidaft erhalt, einerfei ob nur eine, ober ob beibe Bebins gungen eingetreten fint, ift ausführlich nadigewiesen werben in meiner Regenf. bes Sufafe'fden Anffages in Richter's Jahrbudern 1839. G. 571 fag. und ben Arnbis in Gieger Reitider, XIII. G. 203 fag., val. and Daver, Erbr. S. 21. Ann. 3. G. 56 fgg. Doch bat bufdte nechmals replicando feine Muficht vertheibigt in Bieft. Beitider, XV. C. 237 fag., megegen Arnbis aber: male aufgetreten ift, ebenbaf. XIX. G. 355 fog. Daß Suichte's Unficht einen Mubanger gefunden babe, ift mir nicht befannt geworben.

# 2) Bon ber Erfüllung ber Bedingung. - S. 435.

Ann. 1. Bas die Zeit ber Erfullung anbelangt (val. bei. Endemann, de implendae conditionis tempore. Marb. 1821. und Mühlenbruch, Remm. XU. S. 229 jag.), so femant es babei auf jeigende Buntie au:

1) Wenn es and étte foen ans tem Befen bet sur Belingung articlen stafade eus felts percepté, e bétiefte neb bet Seviein est Serbaiures (5. B. ai mihi nupaerit), eber ern nach bem Zeet bileten (5. B. si aders sequias funeris mei tenerit) ya crisiten ih, 1. bf., de cond. et dem., fo ift bed it ten unifen Jölich kas Gine und bas Sunter gleich möglich, und bäfür geften bann felgunde Megali. Benn bei Beingung gang unabsänsig ilt ventum Billenstate bei Spreicht, fo femmt es an ben Refugnite bes Ginetinis gar nicht an, und bit Beingung ilt alfo velländig, etilätt, tenun fie and spon Erkeftein der Schieftein der Schieftein stem (15. g. s. in ansie ex Asia venerit,

si Titius consul factus fuerit, si pubes erit u. bg(.), l. 2. l. 10. S. 1. 1. 11. S. 1. de condit. et dem. Rann aber bie Bebingung nicht ohne eine Willensbandfung bes Sonorirten gur Grifteng fommen, fo ift in jebem fonfreten Stalle an unterfuden, ob ber Teftator fein mefentlides Angenmert auf ben Erfolg richtete, ober ob er ungefehrt wefentlich bie Bornabme ber Biltenebanb: lung im Huge hatte. 3m leptren galle ("si in hoc fiant, ut testamento parentur") muß bie Saudinng nothwendig nach bem Lobe bes Tenators und gmar in ber Abficht vergenommen werben, um bie Bebingung gu erfullen (3. B. si decem dederit, si Capitolium ascenderit), l. 2, l. 11. §. 1. h. t., im erftren aber verbalt es fich, wie bei gufalligen Bebingungen (g. B. si unpserit, si liberos susceperit, si consul factus fuerit u. bgf.), l. 10. pr., l. 19. pr., 36. I. 61. 67. 91. de coud. et dem., I. 7. C. de inst. et subst. (6. 25). Ugl. Endemann 1. c. p. 31 sqq., Mublenbruch G. 230 jag. - 3ft eine Bebingung, melde nach ber bieberigen Ansführung noch bei Lebzeiten bes Teftators erfüllt werben faun, fcon gur Beit bes errichteten Teftaments eingetreten, und ber Tefiator weiß bies nicht, fo gitt biefelbe ale erffittt, 1. 10. S. 1, 1. 11, pr. de cond, et dem. Beig es aber ber Erblaffer, und eine Wieberholung ift möglich, fo muß biefe abgewartet werben, 1, 9, 1, 11, pr., 1. 66. eod., wabrent, wenn eine Bieberbetung nicht möglich ift, bie Bebingung als unmeglide für nicht gefdrieben angujeben ift, Endemann 1. c. p. 26 sog., Dublenbrud E. 233 fag.

2) Wenn ber Erblaufer felbft ber Bedingung eine Beitbestimmung bingngefügt bat, fo ift natürlich nach Ablauf biefer Beit bie Beeinamna befigirt, wenn and bie gur Bebingung gefebte Thatfache fpater wirflich eintreten follte; es mußte benn bie gange Bedingung wegen Rurge ber Beit als unmögliche fur nicht gugefügt gelten (f. oben G. 1t0), ober ausnabmmeife ale erfüllt betrachtet werben (f. Mun, 2). 3ft aber bie Bebingung ber ber, von bem Giblaffer ans gegebenen, Beit eingetreten, fo entfiebt bie Frage, ob bann bod noch biefe Beit absmparten ift, ober vielmehr ber leggtar fegteich nach erfüllter Bedingung bie Mustablung bes Bermachtniffes verlangen fann? Wenn bie Bebingung eine affirmative ift, und ber Erblaffer einen bestimmten Beitmuft fur beren Orjullung angeeibnet bat (3. B. si Cal, Jan, hoe factum fnerit), fo fannt biefe Grage gar nicht aufgeworfen werben, ba bie Bebingung vor Gintritt biefes Beimunfis gar nicht erfullt werben fann. 3ft aber bei einer affirmativen Bes bingung ein Beitraum angegeben (3. B. si intra biennium hoc factum fnerit), und bie Bedingung ift vor Ablauf berfelben erfullt, fo fann bas Bermachtniß fogleich gefordert werben, rgl. 1. 41. S. 1. de mannm test. (40, 4). Wenn bie Bebingung eine negative ift, fo fommt es nicht fewohl auf bie Unterscheibung mifden Beitmuft und Beitranm, ats vielmehr ber vermntblichen Athficht bes Teftatore nach barauf an, ob bie Bebingung eine fagnelle ober eine potefiative ift. 3m erfiren Salte (3. B. si ante Cal, navis ex Asia non venerit) ift, wenn bie Bebingung fruber erfüllt wirb, b. b. wenn es fruber gewiß wirb, bag ju ber angegebenen Beit ein factum contrarium nicht verfommen fann, bas Bermachtniß fogteich zu gablen, vol. 1. 10. do V. O. (45, 1), mabrent, treun die Bedingung eine poteitative ift (s. B. si Cal, Jan, Stiehum non dederil bed bit ausgefent Zeit nech dspunsarten ift, spl. 1, 8, 27, 99, § 1, de V. O. Qit einer [. g., negativen unmöglichen Beeingung (f. 88, 1, 65, 135) nech eine Zeit upsgrägt (g. 25, sil Cal. Jan. digito coelum non adigeril), foi it baß Bernakhniß von Untlang an umbebingt und unbetagt, spl. 1, 8, de V. O. 6. überhaut Endem. 1, c. p. 19 sop, p. 74 soq.

3) 3ft vom Erblaffer teine Zeitbestimmung gugefügt, fo fann fur aufällige Bebingungen feine anbre Grenze angenommen werben, ale bie aus ber Ratur einer lettwifligen Difposition von felbit bervorgebenbe, bag bie Bebingung noch bei Lebzeiten bes Sonorirten in Grifffung geben muß, 1, 59, 1, 109. de coud, et dem., l. 4, pr., l. 13, quando dies leg. (36, 2), l. un. 6, 7, C. de cadue, toll. Bas aber bie Boteftati v=Bedingung anbelangt, fo fommt ein Unterfdieb mifden Erbeinfehungen und Bermachtniffen por. Bei ben letteren namlich umft biefethe erfallt werben "anamprimum potnerit". 1. 29. de cond. et dem., mabrent bieje Corante bei Grbeingebungen nicht vor: femmt, indem ber Regel nach ber Gingesehte eine folde Bebingung erfüllen fann, mann er will, vgl. 1. 4. §. 2, 1. 5. de hered, inst. (28, 5). Doch laufen allerdings bem unter einer folden Bebingung Gingefetten femobl bie gefebliden friften ber bonorum possessio, ale bie von bem Regenten ober Richter ertbeilte Tetilerations-Brift, "quia ejusmodi conditio pro pura debet haberi", l. 1. §. 8. si quis om. causa (29, 14), l. 1. pr. de curat. bon. daudo (42, 7). 2al, Endem. I. c. p. 102 squ., Mubleubrud G. 236 fag.

Aum. 2. Ja manden Jäffen wird die Steingung für erfüllt anseifent, werd die zur Edeniuman gefreit des sichate wirfüllt mit eit eingetzent im "Vösgefent wen der in der fagterten ist. "Vösgefent wen der in der felg. Bunn. befendere zu befrechenden cantio Muckinna, zuh wen der sich eine Stegef, das die Zeitagung damn für erfüllt gilt, wenn der bedingt Verspüdster aufglitig em Gintritt berichten verbindert (Ed. 1. § 34) und abgefent ferner ner gaam jumgaftent Gintfeldem zerbindert (Ed. 1. § 34) und abgefent ferner wen ber gaam jumgaftent Gintfeldem Zufkinian 3 in 1. 53. § 2. C. de episc. et elerke, (I, 3), newaad die comition liberorum bann für erfüllt gilt, wenn der Specialiste Giltabe der kentigkeit abst.), falfen fic and den ungefann Gintfeldungen der remißen Zuriften folgende beiten Edge delten, die and in der Nature der Sache volletungenn beründer rechtenten:

1) Bem bie Besingung auf eine Annblung des bedingt Berchügtur größt ißt, für welche ein Weitwirfung eines besimmten Eritten ein weituntliede örfeterenig in, so gitt die Bedingung dam für eritüst, wenn leiglich wegen bed Sichtweitund deirig Zeitunt die zur Weitungung gefreite paublung nicht geschem fann. Taß die Annblung gerabe zu Gunden des Betriem gereichen millie, wie man sie anspreichen rieftel, is eine in ven Geispen nicht voginten, gereichen geschem fann. B. 11. die cond. inat., 1. 30, 5. die leg. III, 1. 13, per. de annutis legal. (33. 1), 1. 14. 31. 45. 78. die cond. et dem., 1. 5. 5, 5, quando dies legal. (35. 2), 1. 3. 5, 1. die statt lib. (40, 7), 1. 1. G. de inst. sub cond. (6, 201); Waaßen, sie. Grörtt. §. 1. 6. 5 5gap. Maapet. Frank S. 28. Retz. 2 fga. Greate on sieste griebe griebe das der Rusieruch des Waterelins in 1. 23. die cond. inst.: plermungen eint haer condities is wezonen dazerie, is dedertie, is feererii, it accepti opporte, a) Panlus in I. 20. S. 3. de statu liber. (40, 7). Wenn bem

honorirten bie Bedingung gefeht ift, einem Dritten etwas zu geben, und biefer Dritte flirbt ber Griffillung ber Bebingung, fo mirb unterfchieben gwifden Legat und testamenterifder Breilaffung. Die lebige fell .constituto fure" flets mirfjam werben, mag ber Ellave bas in Gebenbe iden bereit gebalten baben ober nicht; ein Bermadinif bagegen gilt im lettren Salle nicht, Dag ce im erftren ("si decem habuisset parata") gelte, wirb gwar nicht ansbrudlich gejagt, geht aber mit vellfter Geibeng ans bem gangen Busammenbang ber Stelle bervor. Mit biefer Entfdeibung ftimmt auch gang Javolen in L 39, S. 4. cod. überein. Derfelbe referirt namlich, baft bann, wenn ber Dritte, an ben ber Sonerirte etwas geben foll, bei Lebgeiten bes Teftatore verftorben fei, Laben und Ofilins bie Birtjamfeit ber Freilaffung gelenquet batten, bag aber, obwebl bieje Lebre tensennent fei, bie Praris fie nicht auerfenne, fendern in favorem libertatis bie Freibeit eintreten laffe, moge ber Dritte ber ober nach bem Teftater gesterben fein. Offenbar bestand bie bier gerübmte Renfequeng barin, bag Labco und Cfilins bie allaemeinen Grundiate über Bermadtniffe auch bei bem Bermadtnift ber Greibeit in Umwendung brachten, und babei alterdinge ein Unteridied gemacht werben muß, ob bie Poteft.-Bebingung iden bei Lebgeiten bes Teftators ober erft nach bem Tobe beijelben numöglich wirb. - Benfelden Sall entscheibet enblich auch Bermegenian in I. 94. pr. de cond. et dem. Auch bier wird gnerft angegeben, bag ber Eflave "jure constituto" frei werbe, wenn er an ber

Babling bird ben Teb bed Tritten retiginbert berbe, ind bann machiat, "diversa causa est legatarii, în cojns persona placuit, conditionem deficere: si antequam dederit logatarius pocuniam. Titius moriatur\*. Daj biele

Entideibung in Gemagbeit ber andren Stellen mit ber Dobififation verftanben werben umft, "weum nicht etwa ber Legatar fich idem aur Bablung bereit gezeigt haben folite", fann feinen Auftand leiben. Bgl. auch L. 7. C. de cond, insert. -Wenn Mande ben in ben Gefeben antgefpredenen Begenfat gwifden teftamen: tarifden Freilaffungen und anberweiten lehtwilligen Berfügungen fo anflaffen, bag überhaupt nur bei ben erfteren bie miallige Berentetung ber Bebingung in Betracht tommen fonne, und niemais auch bei Legaten und Erbeinsehnngen, felbit wenn ber Bonorirte feine Bereitwilligfeit jur Grffittung icon an ben Tag getrat babe, val. bei. Cavigun III. C. 142 fag, und f. and Golden, Borlei, \$. 819. a. G., Daber, Gibr. \$. 22. Anm. 7, Legate \$. 38. Anm. 7, und 8. Giutenis, pr. Sivifr. I. 6. 20. 20m. 70: fo miberipridt bies nicht nur ber Ratur ber Cade - benn mir feben ja Bebinannaen veraus, bei benen es bem Erblaffer nicht fewehl auf ben Erfolg, als vielmehr wefentlich nur auf ben Schorjam bes honorirten aufommt -, fonbern finbet auch nach ben vorber angebeuteten Austranngen feine Unterftitbung in ben Befeben, und namentlich ift biefe Anficht rollig unvereinbar mit ber nachber (f. lit. d. a. E.) noch in befpredenben 1, 54. S. 2. de legat. I; vgl, auch Gotting in Gieß. Beitidr. .R. F. I. S. 315 frg.

b) Qut 1. 18. § 2. de alfin. legat. (34. 1) wirb ven €chvela kre Gell entlichten, wenn Zemachten ernas unter ber Verbingung binterlafin wirh, baß er fich eine bedimmte Zeit lang nießt ven einem Andern treune, nach und er Semenfin beite Zeitingung samme indet verbällichte erfüller dam, weit kre Nuter ver Mahrt beifer Zeit firthe. Sier fell ber Şemeriste bejungandete baß Bemäßenig im Nuterna nebmen bürfen, aber fertigs, fefern es gugleich als Bemäßenig in Nuterna frei mach Stahlen beiter Sch. — Nebmiß ih bir eufstächtung bei Stahlen in 1. 8.1. de cond. et dem, recand Gréglafinen, bedüch Milmente unter ber Beingang legit finie, "si cum film nem morat finerint", ben Zeit-being birfen Milmente and nach ben Zeic bei Geluß im Mujeruch unebmer derfen fehren. Sigt en Milmente and nach ben Zeic bei Geluß im Mujeruch unebmer derfen fehren. Sigt am h. 20 pr. de annuis leg. (33, 1), l. 13. § 1. de allm. leg. (34, 1), l. 1. C. de lezat. (6, 371).

c) Jacolemis, 1. 40, pr. de cond. et dem.: "Quibus diebus vicinus tuns te via publica, quom ad parandam conditionem ire celles, ire probibuerit, nee per te starct, quo minus agendo ob calumnias eam summovcas, hi dies conditioni non imputabuntur". "Spl. 1. 39. §. 3. de statu liber. (40, 7).

d) Toğ in ben tieber angelijderen Etelen entfeiteen unifer oben angebenteter Ermeisb in Immension gevasti it, in minst tren (eft in. Giniga anter machen aber inişferin Estwierigität, recil fils in beniften ble ibaşla anter machen aber inişferin Estwierigität, recil fils in beniften ble ibaşla anter machen et inişferin Estwierigität, recil fils in beniften ble ibaşla numağlas genevebene Beetin-Beb. fils erfülüt şu adısın içi. Betreter gelören anışter ricen eben berintişten I. 28. de econd. inst. turci insisteylener bi i. 5.4. \$. \$. 1. de leg. I. (Pompon) yal, mit I. 28. pr. de cond. et dem. (Panlus), mit I. 54. \$. \$. \$. de leg. I. (Pompon) yal, mit I. 28. pr. de cond. et dem. (Panlus), mit I. 54. \$. \$. \$. de cond. inst. turci i. [Panlus), mit D. 54. \$. \$. \$. de leg. I. yal, mit I. \$. \$. \$. 7. de cond. et dem. (Panlus), mit B. 54. \$. \$. \$. de leg. I. vigi. mit I. \$. \$. \$. \$. 7. de cond. inst. (Up.). Zicit Estwin etjen de gill. premi cinam gilköçin en sized unter ter. Betten belganter lanklus) em gill, premi cinam gilköçin en gilközin en gilközin en gilközin.

Pebinanna binterfaffen ift, si arbitratu Seii nupsisset; und ber Ceins ift icon bei Lebieiten bes Erblaffers verfterben; bier foll befinngeachtet bas Bere machtniß geforbert werben burjen. Bergleicht man aber bieje Aussprüche mit 1. 72. \$. 4. de cond. et dem., jo fieht man, bag bas legat nicht begbalb giltig ift, weil bie Bebingnug fur erfüllt, fonbern vielmebr, weil fie fur nicht quarifigt gilt ("licet conditio deficit, quia tamen suspensa quoque pro nibilo foret, mulieri succurretur"), und bag alfo biefe Anofpruche unfre grage gar nicht berühren. Gben fo wenig beweift aber auch bie I. 8. §. 7. de cond. inst., weun man nur bebenft, bag burch bas Majaillen bes Gibes bie Greifginng nicht als Bebingnug, fonbern ale Mobus ericheint (f. oben S. 112), ber Dobus aber befanntlich nur bann berudfichtigt wirb, wenn beffen Grifftlung möglich ift, 1. 92. \$. 1. de leg. 1; unb mas enblid bie 1. 54. \$. 2. de leg. 1. autelangt, fo ning bier gewiß ber Sall fupponirt werben, bag ber honorirte fich icon gur Manumiffien bereit erflart bat, aber an ber mirfliden Bornabme berfetben burch ben Lob bes Staven verbindert worben ift ("si servi mors impedisset manumissionem"). 28ill man bier, wie oft geschiebt (3. B. Cujac., obs. XVII. 22), voranofeben, bag ber Effave bei Lebieiten bes Teftalore verftorben fei, fo ift bies gan; willfürlich, benn bie Simpeijung auf ben vorbergebenben gen ift vollig. unbeweisent, weil fammtliche Paragraphen biefes Fragmente in feinem innern Bufammenhang fichen, fonbern burchaus verfchiebene Galle behandeln. Wenn Cavigno a. a. D. G. 148, poridiat, bie porber ansgeregenen Worte ber 1.54. cit. mit Beranterung eines Buchftabens fo gu lefen: "si servi mora impedisset manumissionem", fo ift biefe Renjeftur augenscheinlich nur eine Felge feiner vorber bei lit, a. angeführten Muficht, mit welcher freilich unfre Legart völlig unvereindar ift; nach ber bier vertbeibigten Meinung ift biefe Certs veranderung vollig überfluffig, und, gang abgefeben von ber Auftorital ber Sand: fdriften, fcen barnin zu migbilligen, weil ber Ausbrud servi mora in biefem Sinne boch jebenjalle ein febr ungewöhnlicher und gefuchter fein wurbe. - Daß enblich and ber unter allen Umitanben viel in vage und allgemeine Ansiprich ven Benijacius VIII. in c. 66. de R. J. in VI: "Cum non stat per enm ad quem pertinet, quo minus conditio impleatur, haberi debet perinde, uc si impleta fuisset" nicht gegen bie bier entwidelte Meinung benutt werben

fann, bebarf feiner befenbren Itneführnng.

gelte, wenn ber verbindernde Bufall noch bei Lebzeiten bes Erblaffere eintrete, ift freilich unbegreiftich, benn offenbar bleibt, wenn ber Effave vivo testatore getobtet ift, ber Werth ber Erbicaft nicht begbalb and ber actio leg. Aquiliue anegeschieben, weil ber Gingesette bie Erbicaft nicht berlore, sondern weil gur Beit ber Tobtung ber Erweib ber - bamals ja noch gar nicht vorbaubenen -Erbichaft nicht von bem Leben bes Cflaven abbing. Bielmehr gebt ans biefer Stelle beutlich geung bie Dleinung Ulpian's bervor, bag bie Bebingung befigirt fei, moge ber Effave por ober nach bem Erblaffer getobtet fein; ein Refultat. mas insojern unfrer obigen Unnahme zu mibersprechen icheint, weil es nach biefer allerbinge vorfemmen tann, bag bie Bedingung vielmehr als erfüllt giltwenn bie Lobtima erft nach bem Tove bes Erblaffers erfolate. Ermant man aber, bag es gar nicht bie Abficht Ulpjan's war, uufre Frage gn enticheiben, fontern biefelbe bier nur gang ineidenter jur Gprache fommt, und bag aljo auch eine betaillirte Unterfdeibung aller babei in Betracht fommenben Befidets: bunfte nicht gu erwarten ift, fo veridwindet von felbft bie Beweisfraft biefer Stelle, indem bann bie Unnahme gang unbebenflich ift, bag Ulpian bier an ben Fall gebacht habe, wenn ber Eflave gwar nach bem Tobe bes Leftators, aber gu einer Reit getib et ift, wo ber Erbe fich noch nicht zur Rreifaffung bes Stlaven bereit erflart batte; und an einer folden Annabme find wir um fo mehr berechtigt, weil fonft ein manfloslicher Wiberfprnch gwifden biefer Stelle und ber 1. 54. S. 2. do leg. I. perbauden mare. - Mußer ber 1. 23. S. 2. cit., und ber ichen oben bespiedenen 1, 94, pr. de cond, et dem, jablt man bierber auch noch mehrere Stellen, in benen bie Bebingung, eine gewiffe Berfon zu beirgtben, indistincte als befigirt augenommen wirb, wenn biefelbe vor Abichluß ber Che gesterbeu ift. 1. 4. C. de condit. insert. (6, 46). [ cum mortuo filio, priusquam matrimonium cum co contraheres, conditio defecerit, nulla ratione legatum tibi deberi ex:stimas"], vgl. l. 31, l. 101. pr. de cond. et dem., arg. I. 1. C. de inst. et subst. (6, 25), I. 1. C. de his quae sub modo (6, 45). Diefe Entideibungen wird man jeboch febr toufement und nicht in Biceripruch mit nufrem Gruubfat finben, wenu man unr erwagt, bag eine felde Bedingung regelmäßig nicht "in hoc fit, ut testamento pareatur", fonbern baß bier ber Teftator ben wirflichen Erfolg, alfo ben wirflichen Abichluß ber Che, als die Beranofebung fur bie Birffamfeit feiner Difvofition im Muge bat.

 Endemann, de coud, Impl. temp. p. 65 spq., Cell, unufigt. Bedt. C. 213 fpg., Rüblenbrud, Renun. XII. C. 211 fpg., Cavigan, Spficm III. C. 142 fpg., Getting in Glef. Belider. R. & I. C. 315 fpg., Maper, Legate \$. 35. fpm., 7. 8, yering C. 331.

mm. 3. Sa3ē tie Skuṭianifoc Raution antelanat (vgl. Majans, disputt. II. 40, Conradi, de caut. Muc. Lips. 1761, Zimmern, de caut. Muc. Heidelb. 1815, Stebirt, Serm. I. €. 331 fgl., Wifihjenbruch, Keum. XLI. €. 204 fgl., Vering, comm. ad l. 4, §. 1. de hered. inst. Heidelb. 1850, be feature bate felgarde velquifité Sunfite in Setradot:

1) Regative Bedingungen find befanntlich erft bann erfüllt, wenn es gewiß gewerben ift, bag ein fnetum contrarium nicht mehr verfemmen fanu. nut wenn alfo Bemanten etwas unter einer negativen Boteftativ-Bedingung. alfo unter ber Bedingung, etwas nicht ju thun, binterlaffen ift, fo fann ber Sonorirte ber Regel nach bas Sinterlaffene eift bann erhalten, wenn ibm bas Chun ummöglich geworben ift. Dies wiberftreitet aber febr oft bem mabren Bitten bes Erblaffere, inbem in Rolge biefer Regel baufig bie Grffillung ber Broingung, und felglich ber Enverb und Grung bes Logate in weite Rerne binansgerudt werben unifte, mabrent boch ein berartiger Auffdub gar nicht in ber Athficht bes Teftater lag. Da nun aber "in conditionibus primum locum voluntas deluncti obtinet, eaque regit conditiones" (§, 434, 2tum, 2), fo fucte man für folde galle nach einem Ausweg, nut fant ibn in febr entfprechenber Weije in ber, von ihrem Urheber, Q. Mucius Scaevola, f. g. cautio Muciana, beren einfacher Grundgebaufe ber ift, bag überall bann, wenn and ber Difrofition bervorgebt, bag ber Giblaffer einen fotden Anifdub nicht beabsichtigt, bie Bebins gung, etwas nicht gu thun, iden bann ale erfüllt angeseben werben foll (\_caventem - - implere conditionem" l. 4. §. 1. de condit. instit.), wenn nur ber honorirle bas Richtibun verfreicht, und mit tuchigen Burgen (l. 67, l. 106. de condit. et demonstr., f. jeech auch Nov. 22, c. 44) Siderheit leiftel, bag er bas Empfangene fammt allen Grudten beransgeben werbe, wenn er feinem Beripreden gmeiber baubeln merbe, 1, 76. S. 7. de legat, H, l, 79, S. 2. de cond. et dem., Nov. 22, c. 41. Die Humenbungsfalle biefer Raution find aber folgenbe:

1) Saurifadith gefort bierber, beine bie conditio non faciendi fo beidaffen ift, bag erft ber Tob bes honverirten ein Enigegenhandeln unmöglich macht, 1. 73. de coud. et dem.:

"in omnibus conditionibus, quae morte legatariorum finiuntur, receptum est, ut Muciana cantio interponatur",

vgl. 1.66. § 1. ad SC. Trebell. (36, 1): "—— quae nisi fine vitae expleri una possesta". Spita una fit feide sõlda bei Stegal fuer Griffitung ungatiere Technamasen firit feibalten weilen, fo wither bie Petiliang einstelden Petiliangs aba Permisbolis fireng gammannen fiest numeritan gemaste baten, renn es bie Petilianus einst burten, renn es bie Petilianus eri burte ein Tech es best Sementrien eriffilt wirk, man alle indid Sagar (ann, baß eiter bei Griffitung beriffeten eriffitt seits, for Funtien eigenflich weder er felest, nech feine viren Tinfernich and bas Bermisformit machen. Beem man afer nach wen betreff trengan Keulparus dellegar, und bie

2) Menu bic comittio non facionali barin beftött, baß ber Senserite traba meterlatin [ef], eirim Berusbur undiswendig bir vorandigagangene Generiumg bes Senati eber ber Orbifolist treandight; fo til ed and bie ungeriellast, baß ber eitheliste nu Generis nicht erin an bei eingertene Meginförlicited factum contratium hat futurfen welten, und and für fälle birfer Art nurgie alfe bem wahren Beiten ber Girtalleris gemäß bie Griffung ber eartiel Muciana als Griffung ber Zeitingung antigheit reverb. (In Teologia bier bir einer Griffung ber Zeitingung antigheit reverb. (In Teologia bier bir einer Griffung ber Zeitingung antigheit reverb. (In Teologia bier die einer Griffung ber Zeitingung antigheit reverb. (In Teologia) die antigheit bie einer Griffung ber Zeitingung eine Griffung ber Griffung bei gertalen, und beit funn eine Griffung frei Griffung bei gertalen und sich gene mit Mußica im 1. 4. etc. is antigen: "wenn ber Griffungleit wirffung verrifikert, ben Griffungleits-Graffung den gir und generalen.

"Hoc genus legati: si Titio non nupserit, perinde habendum est, ac si post mortem Titii lega/um fuisset, et ideo nec Muciana cautione interposita capere legatum potest";

rgl. and 1. 72. §. 2, 1. 73, 1. 101. §. 3. eod., 1. 65. §. 1. ad SC. Trebell. (36, 1). Coc mulfen and hiervon Ansnahmen gugelaffen werben:

 uischen Kantien als erfüllt angewennnen, 1. 72. pr. \$. 1. de condit, et dem.

b) Gs aibt Alle, in benen bie bem honorirten gur Pflicht gemachte Unterlaffinna fo anger allem Berbattnig gu bem hinterlaffenen fiebt, bag man perftanbiger Weife nicht annehmen fann, ber honorirte merbe burch Bornabme eines factum contrarium bas ibm Sinterlaufene auf's Eriel feben, und eben benbalb tann man es and unmöglich als ben reimuthliden Witten bes Erbs laffere anfeben, bag bie Enverbung bes Legate bie jur Tobedgeit bes Pritten aufgeid oben fein folle. Wenn 3. B. ber Erblaffer Jemanben ein Laubant vermacht unter ber Bedingung, wenn er fünftig feinen Weinbebarf nicht mehr vom Titins entnehmen, ober wenn er fein Saus nicht an ben Titins vermielben werbe u. bal, m., fo tann es boch gewiß nicht als bie Abficht bes Teftatore angeleben merten, bag bas legat erft nach bem Tobe bes Tiline erworben merten fonne. fonbern viel natürlicher und bem mabren Willen bes Erblaffers entfprechenber wirb bier bie Grfuthung ber Bebingung baun augenemmen, wenn ber Sonorirte fene Unter: laffung verfpricht, und begbalb bie cautio Muciana teiftet. Gine Anwendung bierven finden wir g. B. bei ber, bem Legate eines Landgute gugefügten Bebingung: menn ber Legatar einen gewiffen Staven nicht mannnnittiren werbe". 1 7 pr., 1. 67, de coudit. et dem., und gewiß fann baber in biefen Gutideibnugen feine Ueberschreitnug bes ber cautio Muciana gu Grunde liegenben Pringipal gefunden werben. (Diefe Erflarung ber I. 7. und 67. citt. ideint mir mir treffenber, als bie von Maber, Leg. S. 37. Mum. 2. angebentete und von Unger, öftreid. Erbr. G. 80. gebilligte, wornach bie Bejahr fur bas Leben bes Staven ber Grund fur bie Bulaffing ber cautio Muciana gewesen fein fell) .-36 babe bieber veranegefest, baß bie Unwenbbarfeit ber cantio Muciana

11. Tir Munjamifer Sautien finder nicht ties bei Segalen, feubern under Greinferungen Ausenburg. 1. 7 pr. S. 1, 1. 18. de condit, et dem, 1. 4. § 1. de condit, instit. Swar ift es bei einer jefen besäugen Greinfeung auf Sheen chweielb som Gemeitung galantet, gegem Estellung einer Sautien eine bouor. possessio secundum tabulas ju aguelijern, 1. 23. pr. de hered, inst. (28, §), 1. 2. § 13. § de bon. poss. c. t. (37, 4), 1. 2. § 1.

l. 5. pr., l. 6. 10. 12. de bon. poss, sec. tab. (37, 11), l. 12. qui satisdare cogunt. (2, 8), 1.8. pr. de stipul. servor. (46, 5), aber baburch in bas Recht ber cautio Muciana fur Grbeinjehungen feinesmegs überffüffig. Es verftebt fich nämlich von felbft, bag bie bonorum possessio immer bann, wenn ber Crbe pendente conditione veruirbt, wirfungelog werben muß, und namentlich mare bies alfo auch bann ber Salt, wenn bei einer negativen Boteft .: Bebingung ber Erbe verftirbt, bevor bie Bedingung erfüllt mare. Durch bie Stellung ber Raution erfüllt aber ber Erbe bie Bedingung, f. oben, und wird in Rolae bavon jum alebalbigen befinitiven Erbidajisantritt berechtigt, 1. 7. S. 1. de cond. et dem, (\_et ita adire posse hereditatem"), obrobl er freilich, wenn er unn bennoch ein factum contrarium vornehmen follte, in Rolge ber burch bie Raution übernommenen obligatio gur Restitution ber Greichaft mit fammtlichen Rugungen verpflichtet ift. - Wenn ich übrigens in fruberen Auflagen biefes Lebrb. mit Andren, 1. B Zimmern I. c. p. 19 sag annabin, bag bei Erbeinfebnugen bie cautio Muciana nicht an bie Coranten gebunben fei, welche bei Legaten beobachtet werben mußten, fonbern bag biefelbe bier bei allen negativen Poteft,: Bedingungen gur Auwendung fomme: fo muß ich mich febt mit Beffimmtbeit bagegen erflaren. Die 1. 4. S. 1. de condit instit, auf meide fich biefe Auficht vorzüglich ftust, ift vorber bei 1. 2. fo erlart worben, bag fie in vollent Gintfang mit bem Bringip ber cautio Muciana ftebt; und eben fo wenig fann man fich bajur auf 1. 7. pr. de cond. et dem. berujen, benn bie bort au: geführte Bedingung: si Stiehum non manumiserit gerabe auf Erbeinsebungen au beidraufen, gibt es feinen baltbaren Grund, und es ift überbies vorber bei 1, 3. b. nachgewiefen, bag biefe Bebingung auch bei Legalen gur Stellung ber Dug. Raution berechigt. Rach ridniger Auficht muß alje fur Erbeinsebungen bie cautio Muciana genau in biefelben Schraufen eingeschloffen werben, welche auch fur Legate gelten, und bie vorber bei L aufgestellten Gape finben benmach auch bierbei ibre volle Autvenbbarfeit.

III. Go muß aber bie cautio Muciana bemienigen geleifiet merben. ad quem jure civili deficiente conditione id legatum eave hereditas pertinere potest", 1. 18. de cond. In Beziehung auf Bermadtniffe macht fich bie Muwendung hiervon von felbit. Bas aber bie Erbeinfebungen aubelangt, fo ift gwar auch foviel gewiß, bag, wenn noch Miterben vorhauben find, Die Raution biefen geleiftet werben muß, aber febr bestritten ift es, wie es fich verhalte, wenn Remand unter einer negativen Boteft.: Beb. jum alleinigen Erben eingesehr ift. Wahrend namlich Biele glauben bag in einem folden galle bie gange Bebingung als unmögliche megfalle, weil Niemand ba fei, an welchen bie Raution geleiftet werben fonne, indem eben nur Miterben, aber nicht auch Cubftituten und Intestaterben einen Anspruch barauf batten, val. Donell., comm jur. civ VIII. c. 33. S. 21, Thibant S. 954, nehmen Andre einen Unterschied gwijden Gubflituten und Inteftalerben an, indem grar wohl ben erftren, aber nicht auch ben lettren die Raution geleiftet werben muffe, vgl. Amaya, obss. II. c. 11. § 36 sqq., Bachov ad Treutler, vol. 111, disp. 13, thes. 6, Zimmern 1 c. p. 33 sqq., Rogbirt, Berm. I. G. 382, Sabricius, Urfprung ber bon. poss. G. G. Vering eit. p. 18 sag, u. M., und wieder Mubre gieben auch bie

Quichafrein feinder, se bas als ams diest bie Eirlung ber Annien gu bern tangen vos Moch Minn, vol. 14, Trunte, "Gründe un verscherent vehren bes Jistit: mit zeichrer, 1. Seit. Trunte, "Gründe un verscherent vehren bei 1.1. Angell., mut im Rechaler. III. C. 321 sa., 20 fabreurben XLL. C. 195 sap., Cintentis, pr. Josiel. III. 3, 173. Imm. 29; vol. and Sowerper, Sob. V. C. 155, Merchan S. 459, Puscha S. 475. not. q. und Bertel, and h. I, Emsserier S. 538. not. 2., 2 erres B. 239. n. x. m. 3d balte bis parcie Minning site bei richtige, recunds alle, aber and nur eie burde bes Gelmant geründem Grün einem Mohrend auf be Annien beim, um seigelich bie Bestagung bann als numfgliche binnerfällt, neum recher Mitterken, noch Cuschiptunter verschnen sind. Ecchen mit noch einem Ragnetiste eine ne Sejendern unstern gall betreifenden Gekspen ab, se soeinen mit selgende Betrachtungen für beite Ansietz anleichende:

1) Co lange noch bie Soffinnng ber Teftamentberbiolge perhanden ift. fann ben Juteftatfucceffien gar feine Rebe fein, 1. 39. de acon, v. om, bered. 1. 8. C. comm. de suce., und bever es fich alfo entidieben bat, baf bie Teitamentserbielge megjafft, taun Riemand ale naditer Butefiaterbe rechtlich in Petracht fommen, val. l. 2. S. 6, l. 5. de suis et legit, hered, (38, 16): merans ben felbft bervorgebt, bag and bei ber Rantion bes unter einer Bebingung eingesehten Erben - einerlei, ob bei ber cautio Muciana, ober ber gewöhnlichen gum Bwed ber bon. poss. sec. tab. - auf ben fünftigen Inteftaterben feine Rudficht in nehmen ift. Bang anbere verbalt es fich mit bem Subfituten. Brat feunte man glanben, bag bei biefem bed weientlid baffetbe portame, wie bei bem gur Beit bee Tobes nadiften Intefnaterben, indem es ja bei beiden gleichmaßig ungewiß ift, ob ibnen bie Erbichaft deficiente conditione mitflich gufallen weibe. Diefe Gleichftellung ift aber ficher verwerflich, benn ba bas Riecht ber Cubfitmten auf bemfelben Telanonegrund beruht, wie bas Recht bes Infiitutus, fo muß es auch fogleich berndficbtigt werben, obwohl es freilich möglich ift, bag baffelbe wegen gu fruben Tobes bes Subftituten unmitfam mirb. In biefer lettren Begiebung verbalt es fich mit bem Subftituten nicht anbere, wie mit einem nuter irgend einer Bedingung eingesetten Miterben, bem bod ungweifelbaft bie Rantion geleiftet werben muß.

2) (6) fiegt im Tefen ber cautio Maciana, doß bitte bie feißung betre bie negatie Petick-Vec. erfüllt veite. 28, unu als bie Ecklung biefer Bautien mmöglich, reit Jienand iß, dem sie gefeinkt werten mmß, fo iß die fristlium einer feldem Beitigung mmöglich, d. d. die Verfüllum einer feldem Beitigung mmöglich, d. d. die Verfüllum einer feldem Beitigung mmöglich d. d. d. die Verfüllum einer nach dem bei die Verfüllum einer einer feldem nach dem die Verfüllum einer einer feldem beitigung zum Erken eingesett iß, und recher Mittelen nech Entstituten verbauten sind.

Mit bissen and alizumeinem Erundflüsen betreegebendem Richtlaten stimuen und vollsändig die besoudern, unste Frage berührendem Gelebe überein-Innächst geberen betreet 1. 12. qui satisal, cop. und 1. 6. pr. de stipal, pract, in benen allgemein der nuter einer Bedingung eingestelle Erbe anzeineisen filt, den Gubelinten Ramien in fellen, eine Bestimmung, den werder man eben Belliffie ben nuter einer negativen Beefel-Be. Jufilimitrien nicht auskendumt bart, — Ag derr bie eantio Muciaan den Intelacteten nicht geleiftet wird, und solglich ber unter einer ungalieren Petelt. De. Gingestetet, wenn er feine Micierun und feine Substituten hat, als puro Gingesteter ausgeben ift, gobt aus solgsgeben beschieben bewere:

a) Ulp. l. 4. S. 1. de cond inst.: . Idem Julianus scribit. eum. qui ita heres institutus est, si servum hereditarium non alienaverit, caventem coheredi implere conditionem: ceterum, si solus heres scriptus sit, sub impossibili conditione heredem institutum videri; quae sententia vera est". Ituf bas Bestimmtene wird bier ansaciproden, baft, wenn ber unter einer fetchen Bedingung Gingejette solus beres scriptus fei (b. b. effenbar, wenn weber Miterben noch Substituten vorbanden finb), die Bebingung als unmögliche für nicht beigefügt gelte. Alle mir befannten Berfuche, bieje Stelle mit ber Auficht gu vereinigen, bag bie cautio Muciana auch ben Inteftaterben geniellt werben muffe, find meiner Ucbergengung nach ichlechtbin verwerflich. Wer mochte wohl auch mit Bartolns nub Boet ad tit. D. de cond. et dem. 8. 7. fupponiren wollen, bag Ulpian bier an einen Sall beute, wo feine Inteftat= erben ba feien, ober mit van be Bater obss. jur. civ. I. 4. (bem im Befent: liden and Boding, Band, H. S. 158, Ret. 27, und Vering cit, p. 29 sq. beiftimmen) annebmen, in ber Bedingung: si servum bereditarium non alienaverit, liege ber Abficht bes Teftaters nach ein Beraugerungeverbot, welches, wenn unr ein Erbe ernannt fei., in Gemäßbeit ber I. 114. S. 14. de leg. I. barum weafalle, weil Riemand ein Intereffe an beifen Reatifirma babe, mabrent, wenn noch Miterben ba feien, es allerbings zu refpetticen fei, ba biefe babei intereffirt feien! Richt weniger unhaltbar ift bie Erftarung von Cujacins (obss. V. 2), ber alles Gewicht auf ben Ausbrud servus hereditarius legt, und barunter unr ben einer hereditas jacens gugeborigen Effaven verfteben will; bie einem heres ex asse gestellte Bedingung, einen felden Effagen nicht ju veraugern, fei eine impossibilis, weil nie bagegen gebandelt werden fonne, vor bem Erbs icafteantritt nicht, weil bier ber Eftave noch gar nicht bem Gingefesten gebore, und alle auch nicht ben bemfelben verausert werben fonne, nach ber Antretung nicht, weit bann ber servus nicht mehr bereditarius fei. Alle biefe Anelegungen find fo banbgreiflich irrig, bag fie einer ernftlichen Widerlegung nicht beburfen, bgt bagegen auch Arnbis a. a. D. S. 197 jag. Gben fo wenig fann ich aber auch ber von Arnots a. b. ag. DD. und Diblenbruch cit. G. 201 fag. augenommenen Erffarung Ant, Saber's (conjectt, II, 16) beiftimmen. Dies felbe gebt im Wefentlichen barauf binaus: "Die Bedingung, si servum hereditarium non alienaverit, fei fo beichaffen, bag von einer wirtlichen Erfuttung berfelben im Ginne bes Erblaffers unt erft nach Erwerbung ber Erbicaft bie Rebe fein tonne, benn porber fei ja ein Entgegenbanbeln gar nicht mögtich, weil ein Richterbe einen Erbichaftsiflaven ju veräußern unfabig fei. Run folle aber boch auch wieber ber Gingejeste nicht eber Erbe werben, als bis er bie Bebingung erfüllt habe, und biefe "praepostera conditionis natura" fei ber Grund, west: halb bie Bebingung, falls nur ein Erbe eingesett fei, für unmöglich erffart fei. Da bies aber nur eine Folge ber eigenthumlichen Ratur ber frezielten Bebingung:

si servum hereditarium non alienaverit fei, fe foune naturlid aus bieier Gutideibung feine altgemeine Rorm für bie Lebre von ber cautio Muciana entlebnt merben, und wenn alfo a. B. bie Bedingung fautete; si servum suum non alienaverit, fo munte gewiß auch ber heres ex asse ben nachften Inteftats erben bie cautio Muciana fielleu". Man fiebt aber leicht, bag bas, mas eigenttich zu erflaren mar - nämtich bie von Utpian gemachte Unterfdeibnug amifden bem heres partiarius und bem heres ex asse - burch biefe gaber'iche Entwidelnug vollig unerflart gebtieben ift, benn gang biefelben Brunbe, melde Raber für ben beres ex asse auführt, treten ja offenbar auch bei bem beres partiarius ein. und es mufite alfo auch bei biefem jene Bebingung fur uns moalid erflart werben, wenn Saber's Argumentation wirflich gegrundet mare. Es fallt aber biefelbe auch icon barum in fich gufammen, weil bie pegative Poteft. Bebingung feit Ginführung ber cautio Muciana fcon burch bie Leiftung biefer Rantion erfullt mirb, und biefe Art ber Crfullnug ift auch bei ber Bebinquiig: si servum hereditarium non alienaverit icon per bem Erbicajtsantritt moglich, wenn nur Jemand verhanden ift, dem biefe Raution gu leiften ift. Satten alfo mirtlich bie Inteftaterben Itnfpruch auf biefelbe, fo mare auch bei bem beres ex asse fein Grund vorbanden gewesen, jene Bedingung fur uns modich zu erflaren, mabrent fich bicfe Gutideibung vollfommen, aber auch nur and ber Annahme erffart, bag bie cautio Muciana bem Anteftaterben nicht gefeiftet in werben braucht.

b) Ulp. 1. 7. §. 1. de cond. et dem .: . Unde si uxor maritum suum, eni dotem promiserat, ita heredem scripscrit ex parte: si dotem, quam ei promisi, neque petierit, neque exegerit, denuntiare eum posse coheredi, paratum se accepto facere dotem, vel cavere, et ita adire posse hereditatem. Sed si ex asse sit institutus maritus sub ea conditioue, quoniam non est, eni caveat, non impediri eum, quominus adeat hereditatem; uam jure ipso impleta conditio videtur eo, quod non est, quem possit de dote convenire ipse adeundo hereditatem". Gant berfelbe Stall wird and von Labeo in 1, 20, pr. de cond. instit, bebanbelt, und nachdem bier entichieben ift, baft ber beres partiarius bie ibm gefette Bebingung burch Acceptitation erfulte, beift es meiter: , Quod si solus heres institutus esset in tali conditione, nihilo minus puto, statim eum heredem futurum, quia ddirarog conditio pro non seripta accipienda est". Ruch in biefen Stellen alfo ift genan unterschieden, ob noch andere eingesette Erben vorbanden find ober nicht, und mabrend im erften Salle bie Rantion zu leiften ift, wird fur ben gweiten entschieben, bag bie Erbicajt fogleich angetreten werben fonne, weil eine unmögliche Bebingnug fur nicht beigefügt gelte. Doch wollen bie Begner (val. bef. Urnbis a. a. D. G. 191 fgg.) bie Betreisfraft biefer Befete burch bie Bebamptung beseitigen, bag biefe Entideibung fich offenbar nicht barauf grunde. weil bie Raution Juteflaterben nicht gestellt gu werben branche, fonbern vielmehr barauf, weil burch ben Erbicaftsantritt bie Bebingung nothwendig erfüllt merbe, intem ja bann bie Korbernug bes Manus burch confusio erloichen und Niemand borbanden fei, ben er anbliagen fonne; ein Grund, ber auch beutlich genng in 1. 7. eit. (verb.: nam jure ipso rel.) ausgesprechen fei. 3ch gebe au, bag

biefer Bebante Ulpian nicht fremb mar, aber ich muß in Abrebe fiellen, bag baburd bie Beweisfraft nufrer Stellen aufgehoben ober auch nur gejomacht werbe, Offenbar namlich hatte ber Umftant, bag bei ber bier behandetten Bebingung burch ben Erbicaftsantritt bie Grfüllnug ber Bebingung eo ipso berbeigeführt wirb, bem ftrengen Rechte nach ben fo eingesetten Erben boch nicht zur ales balbigen Antrelung berechtigen fonnen, indem es ja im Wefen einer Bebingung tiegt, baf ibre Gifutung bem Erbicafteantritt poransgeben muß. Dit anbern Worten: biejenige negative Botefl .: Beb., Die burch ben Gebidaitsantritt felbit erfüllt wird, ftebt rechtlich jeber anbren negat. Pot. Beb. gang gleich, und in beiben galten bebarf es gleich febr ber Amvenbung ber Pringipien über cautio Muciana, um ber Erbeinietung rechtliche Birtiantfeit ju peridaffen. Ware alfo in unfrem Satte Jemand vorbauben gewesen, bem bie Rantion gestellt zu werben brauchte, fo batte biefelbe alterbings auch geleiftet werben muijen, um bem Rechtsfat ju genugen, bag bie Bebingung vor bem Erbicafteautritt erfüllt fein muß. Wenn um bennech entichieben wirb, baf ber fo Gingefeste fogleich antreten fonne, fo fann ber mabre givilifiifde Grund nicht barin liegen, weil burch ben Erbicafteautritt bie Bedingung erfüllt wirb, fonbern vielmehr nur barin, weil Niemand ba ift, bem bie cautio Muciana gestellt werben fonnte, und alfo bie Grififtung ber Bebingung vor bem Gebidafteautritt mungalich ift. Dies ift benn auch ber flar ausgesprochene Guticheibungearund von Labes ( onia ddiraroe conditio pro non scripta accipienda este); benu bie Gra flatima bon Mrnbts a. a. D. G. 193, baft bie Bebingung bier befibalb uns monlich genaunt fei, weil bie Dichterfüllung berfelben unmoglich fei, ift boch gewiß unbaltbar, und mit feinen eignen, in einem anbren Auffage ausgesprochenen Grundfaben (a. a. D. G. 163 fgg.) im Biberfprud. Go wird benn auch von Ulpian in 1. 7. eit. auf bas Bestimmtefte auerfannt, bag, wenn nur ein Gibe eingesett fei, Riemand vorbanden fei, welchem bie Raution geleiftet werben fonne ( queniam nemo est, cui caveate), unb wenn bed nicht bieranf anebrudlich bie Gutideibung gegründet wird, fo berechtigt und bies noch nicht unr Annahme, baft Ufpian bas mabre Berbattnif verfannt babe, fonbern fider wollte er in ben Worten nam jure ipso rel. unt auf bie Gigenthumlichfeit bes fonfreten Salls bindeuten und barans einen unterftutenben Grund fur feine Guticheibung entuchmen.

2a biernach allgemeine Grundsste und befendre Gefele übereinstimmen pu dem Refutate fübern, abs der unter einer nagaltem Betein-Re-, eingefegte Greb nur feinen Ritierten eere Gubfiltuten, nicht aber auch den Juntplaterten eie Minianische Raustine feinem unst, fo nann daggen und geneig nicht der vange allgemeine Musspruch der I. 18. die eond, et dem, angeführt werden, auch eten jo vering die Nov. 22. e. 44, we für einem befondern galt, neum anhalte bie conditio vidustatis gefebt ißt, allerbings auch die Estellung der Rausten an bei Zustalaterten verseffentreien ißt. Beit führen im 10 verniger aufheten, hieritt eine fünguläre Beilmunung zu finden, do sie ein die Beitellung bei der Musspruch und der Beitellung und der Beitellung bei der Musspruch der Beitellung und gestellte gestellte die der Westellung der Musspruch der Beitellung und der Beitellung bei der Musspruch der Beitellung und gestellte gestellte der Westellung der Musspruch der Beitellung und der Beitellung der Beitellung bei der Beitellung der Beitellung

## 3) Bon ben Birfungen ber Bedingung. . \$. 436.

Mm. Ch bie einem Vermäcknig beigeitale Beitingung nach iber erfüllung ertabeit terver, ih ameirebenflich beitilten, yal über bei kiteratur Filling, Nüdischung S. 31 ing Sch nebme feinem Anfabe, mich ber vers neinenben Wichnung, die in neuerer zeit befeueris gründlich ven Filling a. a. D. vertiebeit erveten ilj, ausgischiern, wie pera nicht ichs bei jedeen Vermächnischen, nebund munittelsar diagliches Wicht für ben Lögstar bestütigten eine ich ein die ber Körige vergen Gegenthum Vermächnisch einem Jewern and bei jedeen, beren nächte Krittung mur in ber Begründung einer Delfasion gesichen Wer deren und ben Veren nächt ein der in der Verlägsten gegieben dem Erten und ben Veren nächt ein der in der Verlägsten der der in der Verlägsten der Verlägsten und der Schaffen und dem Verlägsten besteht in. g. geberengs Germächnische

I. Bas unadit bas Gigentbums-Bermadtnik anbefangt, fo verbalt es fich bierbei nicht anberg, wie bei Rochtsgeschäften unter Lebenben, bie auf Gigentbume. Hebertragung gerichtet find (vgl. Bo. I. S. 95. Stum. G. 145 fgg.). Burbe bei einem Bermachtuift bie Bedingung retrabirt. fo mußte bies nothwendig bie Wirfung baben, baft mabrent fowebenber Bebingung auch bas Gigenthum ber fegirten Gade ein ichmebenbes mare (rgl. S. 301. Mum.), und atfo erft nach Gutscheibung ber Bedingung fich beransftellen murbe, ob von Aufana an ber Grbe ober ber Logatar Gigenthumer ber legirten Cache mar. Aber fo ift es enticieben nicht, fonbern nach ber im Suftinianifden Redte reitvirten Anficht ber Cabinianer (Gai. II. S. 200) ift in ber Amifdengeit ber Grbe mabrer Gigentbumer und erft mit Griffinng ber Bebingung geht bas Gigenthum auf ben Legatar über; er wird alfo erft jest Gigenthumer und auch nicht in einem emgigen Buntte mirb es fo angefeben, ale ob er ichen verber Gigentbumer geweien mare. Breitich ift bas Gigenthum bes Erben ein ber Daner nach bes fdranftes; aber es ift foen an einem aubren Orte (vgl. S. 301, Anm.) ausgejührt weiben, bag bei einem fothen dominium revocabile im mabren Ginn b. 28. von einer Rudgiebung ichlechtbin feine Rebe ift. Gebr bestimmt wirb bics Berbaltniß in l. 1. S. 4. de SC. Silan. (29, 5);

UIp. "Servi appellatioue etiam hi continentur, qui sub conditione legati sunt, nam medio tempore heredis sunt, nec, quod conditio existens efficit, ut desinant esse heredis, facit, ne videantur interim ejns esse"

ausgesprechen und in gabireichen Anwendungen anerfannt. Die folgenden find bier bervorzuheben:

) Per Erke als wohrer Egynthlumer fanus in der Zwissfenssit erhölte gittig Dipfeltem über die laufte Esche teffen; er faum sie versyldnen, mit Erevitutus betafen, sie treiter tegiera u. dyl. m., mud verm die Bedingung des Egynts eintrilt, jo werden mus nicht etwo diese Erhöftssienen stehen die einem Richterechigten andsygnangen als miehtig angesten, sendern sie ertelssen ert ven siet an. 1. 16. quib. mod. mussfe. mu. (T, 4):

Ulp. ,Si sub conditione mihi legatus sit ususfructus, medio tempore sit penes heredem: potest heres usumfructum alii legare. Quae res facit, ut si conditio extiterit mei legati, ususfructus ab herede relictus finiatur\*; vol. and l. 11. § 1. quemadınod. serv. amitt. (8, 6); secr-itates extinenter expensator, si legati conditio extatat. 1. 13. § 1. de pign. (20, 1); conditione existente examecici pignus. 1. 103. fin. de comitt. (25. 1); servinus picture existente conditione. 2. 28 be de revive inter beingt legitra fundus feinen locus religiosus begründen tann, 1. 34. de religio (11, 7), 1. 105. de condit. (35, 1). L. 11. de manum. (40, 1), 1. 29. § 1. qui et a quib. (40, 9), 3st feiner cinisdem Ørunb barin, neit biefe Steckberghämift is sparte fine, soß vennt feinend giftig fentlichtif fine, hie nicht veiter erfelben finence; follte also eine deneites untermel-tides Steckberfämfung bes Segatars vermiden treven, ne legatario finigar fareret. 1. 29. § 1. et.), 6 mußte berür titten bit Schungher Schunger der Schunger deneiter und fine den Schunger den schung den Schunger der Schung der Schungen fan besterführe abs einen, af gan befolweren Offinben Derürkenen Schümmungen fein Argument entneumen werben; § itting a. a. D. ©. 8. 3) [ab. C. § 3)

2) And jum Bortifeil ber Sade fann ber Erfe rechtsillig verfügen, 3. Bervinten für bir Cade enwerten, "und biefe beiben anch nach erfüllter Beingung volltemmen glitig, wöhrend biefelben, wenn eine Michigkung Plub griffe, als von einem Richtsechigten enwerten, feinen Richtsbefiand batten, L. 11, L. 1, quemadm. serv. am, (6, 6).

3) Mont die miter einer Gebingung logiste Casse nöbrend seinesten Geben bei und eine Geben mit gestellt aus dem Geben mit gestellt aus die fließe der Geben wird, so sieht ansichtissisch eine Urben die neito leg. Aqu. eber die cond. furtiva zu, wöhrend, neum die Bedingung ertraktir mirbe, es der dem Ausgang der Zehingung abkängig wöre, eb der die der der Legatar ber Allageschrichtig ein wieder. 1. 12 %, 5. die ausst. (7,1).

4) Benn wöhend schrechter Beingung ein Kenjiffensstall in berfen des örter nichtift, fe alle abund spelich das jins inr a allena unter, während, wem Richtiebung Statt finde, erft der Ausgang ber Beingung den ihre eine Gerichte der eine Statten der nicht, 1. 17. quib. mehr den sind, 7. 4), 1. 6. de maum. test. (40, 4). Daß doch der Legata bie durch confusio untergegangen Brea fervituten wieber refenjtäniern unst, 1. 76. S. 2. de legat. 11, yell. 1. 8. de serit. (8, 1), 1. 116. S. 4. de legat. 1, 1. 40. 11. de serit. (8, 1), 1. 116. S. 4. de legat. 1, 1. und ber dehen Grundstan Billend-Justerpretation, und fil in frienn Bilbertpurk und ber mehre Grundstan.

6) Die birefte testamentarische Freilassung ift nichts anderes, als ein reabred Eigentspung-Bernächnis, nut de num bei bedingter testamentarischer Freilassung - bei setale liberi - nach den unzweidenfigsten Cuellen-Zenguissen

feine Mudziehung Statt findet, rgl. Bb. I. S. 557, so fiegt auch darin ein entscheidender Beweis, daß überbangt bei dem Eigenthums:Bermächtniß eine Müdziehung der Bedingung ungutäsig ift.

Ulp. 1s, cui sub conditione legatum est, pendente conditione non est creditor, sed tune, quum extiterit conditio, quamvis eum, qui stipulatus est sub conditione, placet, etiam pendeute conditione creditorem esse\*,

und tritt überdies in mehrsaden Auwendungen sehr bestimmt hervor. Dan bemerfe:

1) Babrent im Salle bedingter Bertrags Schulten bem Glänbiger unterbeutlich bie Rechtsmittel gegen altenationes in fraudem ereditorum zufändig find, verhalt fich biefe bei bebingten Bermächtnissen anders, 1. 27. pr. qui et a quib. (40, 9):

Ulp. ,— Diversa causa est legati sub conditione relicti; nam autequam couditio extiterit, inter creditores legatarius iste non habetur\*.

2) Beaut der Egystar allem juris ift, derr wöhrenb febrechender Weitung ung sait juris with, fe ernieit er felth kaß Egyst und nicht fer Germathaber, 1. 14, §, 3. quando dies legator, (36, 9), vgl. 1. 5, § 7, cod., 1. 1, § 20, 2. 3. ut legator, (38, §), 1. 28, de pignor, (20, 1), 1. 1. 8, de R. J. Veit beitungten Petrifager gift bie unagriebrte Regef, nerd die Weitungung zurüdzigegen wich, 95, § 9. 1. 8, 142.

3) Benn får ein bekingted örderungstredt ein Bürge angenemmen iß, um bösternd förerderter Besignung eine Texceptilatien mit bem Bärgen absorfeldefen wird, je erdijdet bamit and bir prinsjarle örderung, 1. 13. §. 7. de acerept. (dd.) verte, mit 1. 16. de solut. (dd.) 3. Dedejdet birde aber für ein bekingted Bermädenlig, je neirb burch bir Mccapitatien umr ber Bürge feljde rich nösterna ber efter bernädet leiteit, 1. 13. §. d. 8. de acerept. (dd. 4), genam [e., mör erm für eine futuren obligatio ein Bürge feljdtt, umb ver Griffeng rebelgigt.) 3. §. d. ecol.

4) Ernu nun nach den Bieberigen nicht bezweifelt werden fann, baß die Bedingung bei einem Bermächtniß nicht retradirt werden fann, so versteht es fich bech ven selbst, daß icon von Anjang an eine futura obligatio vorbanden

iü, nub baraus erflüt es fis pur Genlige, daß fis der Legatar ein rechtziftiges Legatar ein rechtziftiges Legatar ein rechtziftiges Legatar ein rechtziftiges des fischer eins eines Legatar ein erste des fisches eines Legatar e

Bgl. überhaupt Fitting a. a. D. G. 31 fag. 53 fag G. 78 fag.

## B) Dies.

§. 437.

Savigny, Spft. III. S. 204 figs.; rgf. and Muhlenbruch XL. S. 188 figs. — Bgf. Maaffen, jur Lehre von den Bedingungen S. 24 figs. ("über die Rechferegel: dies incertus [quando] conditionem in testamento facit-).

§. 9. J. de hered, instit. (2, 14): Heres pure et sub condition institui potest; ex certo tempore aut ad certum tempous ition potest, veluti post quinquennium quam moriur vel ex Calendis vel usque ad Calendas illas heres esto. Denique diem adjectum haberi pro supervacuo placet, et perinde esse ac si pure heres institutus esset.

## C) Modus.

§. 438.

Savigny, Suft. III. S. 226 fgg., Muhlenbruch, Romm. XLI. S. 268 fgg.

#### V. Bon ber Ausführung ber lettwilligen Berfügungen.

#### A) Bon ber Apertur.

S. 439.

Dig, XXIX. S. unb Cod. VI. 32. testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur et describautur; Paul. rec. sent. IV. 6.

— Dig, XXIX. S. de SCto Silaniano et Claudiano, quor. testamenta ne aperiantur; Cod. VI. 35. (de ļis quib. ut indign. hered. aufertur et) ad SC. Silanianum. — 23€(†p\$4, von

Borfgung und Erssmung der Testamente. Leipzig 1700, w. Gausgun in ben Abhantl. ber Berl. Istod. 1818, bist.-bist. Asst. bei. G. 167 fgg., in den verm. Schriften Bb. III. S. 122 fgg., Spangenberg im giv. Nech. V. Nr. S. S. 188, p., Nichtenberug, Semm. XIII. S. 370 fgg., Sintenberug, Anstinit. S. 370, Berring, Erbr. S. 488 fgg., Tewes, Spiten §. 50.

## B) Bon ber Ethibition und bem Beweise lethwilliger Berfügungen. \$. 440.

Dig, XLIII. 5, Çod. VIII. 7. de tabulis exhibendis.— Glück, de testam. priv. solennis probatione; in opuse. fase. I. nr. 1. — Mühlenbruch, Komm. XLIII. S. 381 fag., Arnbis im Rechester. V. S. 217 fag., Sintenis III. §. 190, Retler, Kanb. §. 498.

# C) Bon ben Teftamentegefutoren.

S. 441.

Leyser, spec. 474, Lauterbach, de executor. volunt. ult., in diss. acad. tom. II. nr. 79, Roßbirt, in siener Agidider. I. S. 217 fgg., Scholl, III., über Teikam. Belliicher. Allienb. 1841, Derf. in Gieß, Zeitighr. XX. S. 226 fgg., Whileteubruch XIII. S. 390 fgg., Befeler in ber Zeitiger. für bentigkes Richel IX. S. 484, Seintenlis, praft. Zieitr. III. S. 182, Heinbach Michell B. S. 184, Speinbach Michell B. S. 184, Speinbach B. S. 184, Speinbach

## D) Bon Auslegung letter Billen.

§. 442.

Dig, XXXIV. 5. de rebus dubiis, Cod. VI. 38. de verbor, et rer. significatione. — Mantica, de conjecturis ultimar. volunt. Fref. 1680. fol., Chiftet, de jure fidice, lib. 3. c. 15. (in Otto, thesaur. V. pag. 838 sqq.), Schweiter (praes. Hübner), ad tit. de reb. dub. comment. Lips. 1802, Elverŝ in fein. neuen 25miå I. ©. 256 fag.

#### Abfonitt II.

#### Bon Teftamenten insbefonbere.

#### I. Bon ber Teftamentoform.

Inst. II. 10. de testamentis ordinandis; Dig. XXVIII. 1, qui testamenta facere possunt et quenadmodum testamenta fiant; Cod. VI. 23. de testamentis et quemadun. testamenta ordinentur. — Θ(find XXXIV. Σ. 149 figg., Şcimδαφ im Stefaffer. X. Ξ. 735 figg., Scring, Grbr. Ξ. 175 figg.

## Siftorische Ginleitung.

§. 443.

Heineceius, de origine testamenti factionis et ritu testandi antiquo (in opuse. Syll. exerc. XXVII. p. 970 sqq.); Trebell, de origine atque progressu testam. factionis praesertim np. Rom. Lips. 1730. (Juíšpe in belfeu tleiuen beuischen Angliege, glammelt vem Hanbelt. Eripsig 1827. C. 101 fgg.), Schraber in Huge's ziv. Magaz, V. 190. 7. C. 152 fgg., Cavigny in b. Gody, Seither. I. C. 78 fgg., verm. Covitien I. C. 27 fgg.), Dernburg, Beiträge zur Geschlichte ber vom Teflamente. Bonn 1821, Gans, Grörech 28. II. C. 37 fgg., Glüta a. D. C. 266 fgg., Nephirt, tetam. Grör. I. C. 401 fgg., Leit. Pouner. peifeifie I. C. 143 fgg., II. 26. 11. C. 202 fgg., Witch. 2. C. 80 fgg., Bach fen, ansgaro. Lehren bes Givitr. C. 245 fgg., Pering a. a. D., Laffatte C. 103 fgg., Köppen I. C. 10 fgg.

## Dogmatifche Erflarung.

# V) Bom Privattestament.

Glud a. a. D. S. 284 f33., Strippelmann, Enijch. bes D. A. G. zu Kajjel Bb. IV. Abth. 1. S. 239 f33., Sintenis, pr. Zivilr, III. S. 376 f33.

## 1) Allgemeine Erforderniffe.

S. 444.

Ann. Jebes Telbauent, einerlei ob schriftische ber münkliche, sett gweigelte vor bei de alladiel der jeden türkliche, reinerligen (J. 20, § 10. h. t.), zum Arjamentzsengniß bespekter aufgesebetten (L. 21, §, 2. h. t.) Bengen aufgesteher, much beiß beier bie neferige Einheit bes Orts, ber Beit nub Zunktung bereichte tweire. Esse bier num:

. L bir Jäbigfeit ber Zengen antetangt, fo läßt fic yner wecht im Müsequeniern jagen, vah alle biegingen untähän finet, benne bie testamenti factlo abysts, yal, ansh Ulp. XX. 7. 8, §. 6. Ib. t. nub Theoph, ad h. 1., 1, 1.8, pr. h. t., 98ct. Crv. Zi. it. v. Zef. §. 6. Zerès bard aler vech midst als gentie genies grüngip aufgeligt verben, fentern es finb bie eingelen Unjähigfeitsgenten aufgelichen. 68 million aber als midsteg angenomen werben.

1) aus natürlichen Grunden Wabufinnige (L. 20. S. 4. h. t. S. 5. J. h. t. (benen aud bier bie Beridwenber gleidichen , I. 18. h. t.), Unmun= bige, Tanbe nub Stumme, S. G. J. h. t. Dag and bie Blinben bei einem feriftlichen Testament unjabig find, leuchtet von felbft ein, weil fie außer Stand find, ibr Siegel und ibre Huterfdrift in geboriger Beife zu refognofgiren. Wie es fich aber bei bem mundlichen Teffamente verhalte, ift anduchmenb bestritten. Früherbin mar bie Deinnug vorberrident, ber Blinbe fei auch bierbei gam unfabig, und bice findet auch noch b. g. E. vietfach Bertheibiger, vgl. Koch, de conspectu testatoris ad l. 9. C. de test. Giess. 1755, Wefithal, v. Teftam. S. 172, v. Sartibid, Gibr. S. 55, Cenffert, Lebrb. III. S. 524, Mühlenbrud, Lebrb. S. 660, Budta, Lebrb. S. 465, Dejer in Comeppe's Deb. V. S. 815, Gind XXXIV. G. 295 fog., Cintenis, pr. Rivitr. III. S. 169. Ret. 4. 24, Bein, Bettf. b. Glud'ichen Remm. XLIV. G. 452 fog., Mrnbts, Lebrb. S. 486. Rum. 4, Relfer, Panb. S. 476, Temes I. 6 168 jg. Dech fant and bie entgegengesette Meinung icon frub Inbanger, und in neuerer Beit icheint fie fich immer mehr zu verbreiten, vol. gehr im Ard. von Sagemann und Buntber Eb. V. Rio. 10, Maregoll in ber Biefer Reitidr. IV. S. 58 fag., Sunger, Grbr. S. 102 fag., Sopiner, Remm. S. 445, Thibant, Coft. S. 829, Wening, Lebrb. S. 447, Comeppe, Lebrb. S. 815, Dadelben, Lebib. S. 640, Rogbirt, teftam, Erbr. I. G. 429 fag., Beims bad a. a. D. G. 760 fag., Bering G. 209. Rot. u. A. m. Gewiß ift bicfetbe auch bie richtigere. Rein Gefet ichheft bie Blinben aus, obwohl ihre Embabnung namentlich in S. 6. J. h. t. fo febr nabe gelegen batte; benn bie regelmäßig bajur aufgeführte 1. 9. C. h. t., wenach die Bengen "in conspectu testatoris" figniren muffen, foll offenbar nicht fagen, baf bie Bengen ben Teftator feben munten, foubern umgefehrt, bag bie Gignatur Angefichts bes Teftatore vor fich geben muffe (vgl. noch bef. 1. 3. g. 2. C. Th. de test. (4, 4) und über ben Sprachgebrauch in conspectu ober in obtutu alienjus 1. 8. C. qui test, fac. poss. (6, 22). Eben fo wenig wiberftreitet and bie Ratur ber Cache, benn wenn man besoubers augeführt hat, bag ein Blinber fich nicht wohl über bie Bentitat ber Berfen bes Teftatere vergewiffern tonne, fo ift bies theils unmabr, theils unbeweifenb, inbem es in feinem Beiche ben Reugen jur Bflicht gemacht ift, fich von ber Perfonen 3bentitat gu überzengen.

2) Taß nach römischem Rechte auch Peregrinen und Stlaven millig waren, verfelt fich ven selbs. Dies fallt mafürlich b. 3. Z. neg, ebrecht bie 900. Orbn. Tit. v. Teftam. §. 7. allerdings die Leibeignen nech immer als untaugliche Zeugen ansübert.

3) Frauenzimmer §. 6. J. h. t., Rot. Orbn. §. 6.

4) Die improbi et intestabiles, S. 6. J. h. t. Mußer bem Rall ber XII Tajelu (, Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fariatur, improbus intestabilisque esto". Gell. N. A. XV. 13, Dirffen, 12 Jaf. Gef. S. 607 faa.), ber freilich von Theophil, ad S. 6. J. cit, und in ber Turiner Gloffe (bei Caviano nr. 152) noch ale praftifc angeführt, aber im corpus juris nirgenbe embabnt wirb, anger biefem Falle, fage ich, geboren im Juftinianifden Rechte nur bierber bie Basquillanten, 1. 18. S. 1. h. t., 1. 21, pr. de testib. (22, 5), 1. 5. S. 9. 10. de injur. (47, 10), und allenfalls bie Baretifer, 1. 4. C. de haeret. (1, 5) val. mit 1. 9. C. Th. de haeret. (16, 5) und Auth. Frid. Credentes, ad 1. 4. cit. und Apoftaten l. 4. C. de apost. (1, 7). Bgl. Maregell, burgerl, Gbre G. 85 fgg., Schrader ad S. 6. J. cit. -- Mußer ben improbi et intestabiles waren aber auch iden nach fruberem Rechte manche Andere gur Strafe vom Teftamente: genguiß ausgeschloffen, wie namentlich ber adulterii damuatus 1. 14. de testib. (22, 5), und weuigsteus nach ber Angabe bes Paulns auch ber repetundarum damnatus, l. 15. pr. eod. In biefer letten Beziehnng mar freitich Ulpian a. DR., indem er baraus, bag ber repetundarum damnatus nur ben bem gerichtlichen Benguiß gesehlich ansgeschloffen war, folgerte, bag er gu bem Colemnitate Renguis ungefaffen fei. 1. 20. S. 5. h. t. Freilich will man jett gewöhnlich, um eine Bereinigung mifden Laulus und Ulpian berbeignführen, in ber lettren Stelle ein non einschieben, aber gegen bie Sanbidriften, und gegen bie Scholien in ben Bafilifen (ad Bas, XXI. 1. fr. 14. sebol. o. unb p. bei Fabr. 11. p. 554. 55. schol. 1. und 2. bei Heimb. II. p. 397). Bgl. über biefe Antinomie Glud XXXIV. G. 324 fag. (welcher felbft auch bie Gins fciebung bes non fur nothig balt, befenbere auch aus bem freilich gang falfchen Grunde, weil obnebies Ulrian eine mabre Abfurbitat gefagt babe). Ausnehmenb erweitert wurde aber biefes Recht burd bie Berichrift Juftiniau's in Nov. 90. c. 1, ju welcher, wie ber Raifer in ber praef, ergablt, eine grobe von Teftament &: gengen begangene Betrugerei bie Beranlaffung gab, und welche baber ohne Breifel auch auf bas Teftamenterenauff angerrenbet werben muß. Siernach follen nantlich unr Mamier , bonge opinionis" jum Bengnig gugegegen werben burfen, namentlich folde, welche burch ibre Stellung ober burch guten Ruf über Berbacht erhaben find, und feitbem muffen gewiß alle infames und turpes als unfabige Teftamentegengen angefeben werben. Bgl. auch Maregoll, burgert. Chre G. 222 fag.

9) Rad allgemeinen Megeln verficht es fich vom felbft, daß weder ber Zestarte felbft, noch beiffen haubfinder fälige Zengen sein Tennen, S. D. J. h. t. The baum, wenn ein Zillusfamillas über sein fahrenisses Parfallum tellirt, der Sandvater ehre ber unt dem Zestate unter berielben Gewalt siedent Berther Zenge felt fallung, were unter ber Gemisfen Quarifien fehittete, benn

6) Enblich ift auch ber eingefette Erbe und jebe mit bemfelben burch vaterliche Gewalt verbundene Perfon vom Teftamentegengnig ausgeschloffen, S. 10. J. h. t. Co lauge bas testamentum per aes et libram bestand, burfte ber familiae emtor und ber mit biefem burd vaterliche Gewalt Berbunbene nicht jum Bengen genommen werben, und bies anberte fich felbft bann nicht, ale ber familiae emtor nicht mehr ber Erbe war, Gai. II. 105, Ulp. XX. 3. Der Erbe felbft bagegen und bie mit ibm burch Poteftas verbundenen Perfonen wurden augelaffen. Cic. pro Mil. c. 18, obaleich man fie nicht gern bulbete, Gai. II. 108, und Ulpian fie gerabegu ansicolog, I. 20. pr. h. t., wenn man nicht etwa in biefer Stelle eine Juterpolation finden, ober mit Cuiac, ad h. I. und Bynkershoek obss. VIII. 24. fie blos vom pratorifden Zestamente verfieben will. Deun Juftinian in S. 10. J. h. t. fagt ansbrudlich, bag erft burd feine (und verloren gegangene) Rouftitution es gesehlich fefigeftellt fei, bag ber Erbe und beffen Sausfohne nicht Bengen fein fonnten, weil jest bas gange Beidiaft zwijden bem Teftator und bem Grben vorgebe, wie es ehemals greifden jenem und bem familiae emtor bor fich gegangen fei. Legatare und Gibeis fommiffare aber, fligt er iu &. 11. eod, bingu, follten nicht bom Bengnif ausgeschloffen fein, "quia non sunt juris successores". Aus biefer beigefügten ratio folgerte man nun fruber banfig, baft auch ber Univerfal-Ribeifom: milfar nicht Benge fein fonne, weil er nach neuerem Rechte allerbinge in universum jus defuncti fuccebire. Auftinian aber neunt allgemein bie Gibeis fommiffare als fabig, obne gwifden Gingular: nub Univerfal: Fibeifommiffaren ju unterscheiben, und fo berechtigt und nicht ber beigefügte Grund gu jenem Unterfdieb, um fo weniger, ale biefer Grund felbft irrig ift. Denn ber beres ift nicht befibalb vom Benguiß ausgeschloffen, weil er inris successor ift, fondern weil gwifchen ibm und bem Teftator bas Teftamentsgeschaft vor fich gebt. 3mifden bem Universalfibeitommiffar und bem Teftator ift bies aber nie ber Sall, und fo ift and burdaus fein Grund vorbanden, benfelben vom Bengnift andaufdließen. Diefer richtigen Anficht folgen and alle Reneren, vgl. 3. B. außer faumtliden Lehrbb. noch Lobr im giv. Arch. II. G. 189 fag., Glud XXXIV. S. 357 fgg.

 fcon eben berübere falfche Iber ju Genmob liegt, baß es auch jur genutien vor zehnentlögungen gebore, fich fiber die Ibentifit bed Leftaters ju vergeneisiere. Bielunch muß, wenn bariber fpater ein Erreit entstehn folle, berfelte in ber gewöhnlichen Weife untschieben werben, vgl. anch Maregoll in Gießer Zeitspr. V. C. 65 fast

Roch find bier einige Bemerfungen bingugufugen:

a) Auf sie Sabhfeit ber Jengen fommt es natürfich mer im Ungenblick ber Ginnenherrichtung an, mue eine fister erfe intertrecht Einflagsfeit schoel eile nicht, 1. 22, S. 1. h. t. Teigt muß auch eben fei werbe mit mitlien, mie bem schriftigten erkannten gelten, um beur je wied verfielt sich von felbb, 36, wenn ein felber Jenge fister jum Berecks gestamte werben felt, musigheit und die Gegenfalsten eines Benedische werte sich getrungsfeht wie die Gegenfalsten eines Benedischen vereinbaren fein mithet

3) Deum ein middiger Zonge irribianităs für fibig geletiru, mis şima generale recent in f. e finet fibi birtifire in differit ven Spatian in l. 1. C. h. t., baji bad Zeitannut şir Ulcht teletien birtien felle, menn ein Eflaxe şini omniam consensu liberorum loco fuit "al Zonge fingitir faşe, yel, and §, 7. J. b. t. De birs and an quarte limitisfigitisfille teşegen werben birtie, faum bezweitet werten, şsj. (9 fird XXIV. 6. 341 figs. Zog minnut man birs großveiligt on, spl. 1. 3, pr. ad SC. Maccolon (14, 6).

IL. Das weite gemeinicaftliche Griorbeinift ift bie fett f. a. Ginbeit bes Dris, ber Beit und ber Sanblung, vgl. barüber bef. Daregoll in Bieger Beitichr. IV. Die 4. Die erftre besteht barin, bag fammtliche rogirte Rengen mit bem Teftater an bemfelben Orte verfammelt finb. baf fie alfo Mile mabrend bes gangen Teftirafts fich in unmittelbarer Rabe befinden, 1. 9. 12. 21. C. h. t., l. 8. C. qui test. fac. poss. (6, 22). Not.: Orb. Tit. r. Teit, S. 9. Die Ginbeit ber Beit und bes Tage ift bann gewahrt, wenn ber Teftiraft in unnnterbrochener Reitfolge von Anfang bis zu Gube begonnen und vollenbet wirb, fo bag feine Panfen bagwifden fallen, 1. 21. pr. C. h. t., Rot. Orbu. 1. c. S. 7. (Dag ber Teftiraft auch an einem und bemfelben Ralenbertage begennen und vollendet fein muffe, fo baft ein vor Mitternachi begonnenes und nad Mitternacht vollendetes Teftament nichtig fei, icheint war flar in ben Befeben ausgesprechen gn fein, 1. 21. pr. C. de test .: ,uno eodemque die ac tempore", §. 2. cod.; , sed licet alio tempore dictatum scriptumque proferatur testamentum, sufficiet uno codemque die, nullo actu interveniente. testes simul nec diversis temporibus subscribere signareque testamentum". Retar .: Orbn. a. a. D. "alebann beffelben Tags und Beit", rgl. and Nov. Theodos. tit. XVI. de testameniis §. 2. 4. bei Hugo p. 1251 sq., bei Haenel p. 62, Nov. Valent. tit, XXI. [bei Haen. tit, XX] de testam. 2. S. 3. 4, bei Hugo p. 1324, bei Haenel p. 195, und wirflich bat fich begbath Daregoll a. a. D. G. 68 fag, febr entidieben fur biefes Erforbernift aus: gefprechen, und auch ich babe in fruberen Auftagen biefes gebrb, baffelbe vers theibigt, aber boch wohl ohne genugenben Grund. Bene gefestichen Ausfpruche leiben nämlich auch die natürlichere Anslegung, bag nicht ein Teffament an einem Tage angefangen, und bann bie Bollenbung beffelben auf einen anbren Tag binansgefcheben werben burfe, und biefe Auslegung wird mefentlich unters gehort hierher:

1) eine vielleiprodene Konstitutien von Dieflet, und Maxim., bie

1) eige vielbesprechene Rougitution von Tietlet, und Maxim., bit

"Cause majoris ac novi contingentis ratione, adversus timorem contagionis, quae testes deterret, licet aliquid de jure laxatum est, non tamen prorsus reliqua testamentorum solemitas perenta est. Testes enim higumodi morbo oppressos oc tempore jungi atque sociari remissum est, non etiam conveniendi numeri corum observatio sublant est."

Brüber leitete man gewöhnlich bieraus eine befonbre Art von privilegirten Teftamenten ab, nämlich bas j. g. testam, pestis tempore conditum, beffett Gigentbumtidfeit man barin feste, bag bie Reugen nicht aufammen au fnngiren branchten, fonbern Beber fur fich nub getreunt von ben Aubren bie Giegel auf= legen und unteridreiben burfte, bgl. 3. B. auch noch Dubleubruch, Lebrb. \$. 697, Romm. XLII. G. 262 igg., Ceuffert, Lebib. §. 529, Dadelben S. 646. v. Sartibid. Erbr. C. 407, Goiden, Borlei, S. 901, Arnbts. Lebrb. S. 488, Adermann im giv. Arch. XXXII. G. 55 fag., Temes, Cuft. S. 168. Co verftandig aber auch aus innern Grunden bicfe Auficht ericeint, fo lagt fie fich boch gewiß nicht mit ben Colngworten (,non etiam conreniendi numeri obs. subl. est") vereinigen, und biefelbe ift baber auch mit Recht von ben meiften Renern anfgegeben. - Gine gang anbre Erffarung unfrer Stelle finbet fich in ber Gloffe ad h. l., benn biernach foll biefelbe nur fagen, bag, wenn ein Benge mabrend bes Teftamentegeschafts epileptifche Bufalle befommt, und bie Nebrigen aus Coen bavor bas Bimmer eine Zeitlang verlaffen, biefes ber Giltige leit bes Teftamente nicht ichaben foll, wenn nur nachber wieber bie volle Rabl aufammen femme; vgl. auch J. Gothofred., de testam. temp. pest vel a testatore peste contacto condito (opp. min. p. 627 sqq.), Comerpe S. 815, Maregoll a. a. D. G. 77 fag., Sunger, Erbr. G. 122. Auch biefe Erffarung ideint mir ungenügent, benn abgefeben bavon, bag "casus major" mirgenba ate teduischer Ausbrud fur morbus comitiatis eber morbus major vertemmt, fo past auch bas "novi contingentis" nicht, indem man barin bech fider nicht eine Sinbentung auf ben ploblicen Gintritt biefes Uebels m finden im Ctante ift, und eben fo trenig bas "adversus timorem contagionis", meil bei ber Epilepfie von Auftedung feine Rebe fein tann, wenn es auch vorfommen mag, daß einzelne Nervenschwache ihren Anblid nicht zu ertragen vermögen. -- Am Befriedigenbiten ift meiner Uebergengung uad bie Auffaffung unferes Reffripts, bie icon in ben Bafilifen (lib. XXXV, tit. 2, fr. 7) vorfemmt, Port wird namlich ber Ginn beffelben nach ber treuen Ueberfetnung von fabrot " jo wieber gegeben: "Si metuerint testes accedere propius ad testatorem, ne morbi contagione inficiantur, permittatur eis, ut separatim ab co testamentum signent", wornach alfo bier nur eine Muenabme von ber f. o. unitas loci- fur ben fall angenommen ift, wenn ber Tefiator an einer ans ftedenben Rraufheil barnicber liegt; Cujne., obss lib. XXVI. c. 10, Schilter, prax. jur. Rom. exerc. 38. S. 132 sqq., Bening, Lebrb. S. 484, Budta, Lebrb. S. 467, Dejer in Comerve's Sob. V. S. 815. Rot. 5, Gintenis, praft. Bivilr. III. S. 170. Ret. 14, Badojen a. a. D. C. 277 Ret. 68, Bering G. 209. Anm., Beimbad a. a. D. G. 815 fgg. u. M. m. Gingeführt war übrigens biefe Ausnahme burd unfer Reffript gewiß nicht, feubern alles beutel barauf bin, baß biefelbe icon verber bei Belegenheit bes Ausbruchs einer fruber unbefannten verheerenden Rrantbeit burch eine nicht auf uns gefommene Bererbnung eingeführt war, und burch vorliegenbes Reffript nur gegen Difeveritanbuiffe und übermaßige Anebebnungen verwahrt werben follte. Gebr wabrideinlich ift übrigens nach bem Boridlag Mebrerer flatt oppressos zu lefen oppresso, obwohl fich gur Rolb and bie erftre Lefart rechtfertigen lagt, wenn man unter den testes morbo oppressi mit Cujac. testes timore morbi oppressi verfteben will.

## 2) Bom ichriftlichen Teftamente inebefondere. S. 445.

Unm. Bas bier

1) bie Absalfjung ber Teftaments Urfunde andelangt, so mußte dies feibe vor Theodos II. und Balentinian III. nothwendig innerhalb eines Ralenbertags niebergeschrieben werben, was aber burch jene Raifer aufgeboben

murbe, fo baft jest ber Teftator gur Rongeption bes Teftaments fich fo viel Reit nebmen fann, als er will, l. 21. pr. C. h. t., vgl. Nov. Theodos. II. de testam, (tit. XVI) S. 4. Nov. Valent, III. de testam, 2. (tit. XXI. bri llaenel tit, XX) S. 3. Auch braucht ber Teftater nicht in eigner Berfon bie Urfunde gu ichreiben (f. g. testam. holographum), fonbern er fann fie burch ieben betiebigen Dritten [testamentarius] fdreiben laffen (test. allographum), und wenn auch in bem lehtren Salle nach einer besondren Berordung Juftinian's in 1. 29. C. h. t. ber Erblaffer gebatten mar, wenigstens ben Ramen bes Erben mit eigner Sand beigufugen, fo ift bies boch fpater wieber von ibm aufgehoben trorben, Nov. 119. c. 9. Das Material, beijen fich ber Erblaffer bebieut, ift gleidaittia, S. 12. J. h. t., l. 15. C. eod., l. 1, pr., l. 4, de bon, poss, sec. tab. (37, 11), und eben fo fcabet es auch bem Rechtebeftanb bes Teftaments nicht, bağ barin etwas burchftrichen ober überfchrieben ift, I. 12. C. h. t.; nur ift Beidenfdrift babei gauglich verbeten, 1. 6. S. ult. de bon. poss. (37, 1).

2) Was um aber bie Colennifirung ber Teftamente : Urfunbe anbelangt, jo muß:

a) ber Teftator bie Urfunde ben Bengen vorlegen, biefelbe ausbrudlich als feinen letten Billen anerfeinen, und eigenbaubig unterichreiben, von welcher lettren Berbinblichfeit er um bann befreit wirb, wenn er bas gange Teffament eigenhanbig gefchrieben und biefes ausbrudlich bemeift bat, 1. 21. pr., 1. 28. C. h. t. Rann ber Teftater überhaupt nicht, ober boch wenigstens nicht gur Beit ber Testamente-Grrichtung ichreiben (, quodsi testator literas ignoret, vel subscribere nequeat"), fo foll ein achter Subffripter flatt feiner quaegegen werben, l. 21. pr. C. h. t. Wenn biejes Manche and auf ben Gall bes Richts wollens beziehen, weil es in ber Rot. Drb. a. a. D. S. 7. beiße: "wo er nicht fdreiben fount, ober alsbann nicht mocht", fo ift bies gewiß irrig; benn es ift befannt genng, bag bas Dogen in ber alten Sprache, und namentlich nach bem Sprachgebrauch ber Rot.: Orb. regelmäßig bie Bebeutung von "vermogen", alfo ,fonuen" bat, fo bag alfo mit jenen Borten burchans nur eine lebers febnng ber 1. 21. cit. beabfichtigt ift, Gefterbing, nachjorich. I. G. 342 fgg., Cell, Berfinde I. G. 218 fag. Dit Recht macht übrigens noch Ronopaf. Inftitut, bes rom. Privatr. S. 344. Dot. 1. Die fruber gewöhnlich übersebene Bemerfung, bag bie Befete nicht einen octavus testis, fonbern nur einen octavus subscriptor verlaugen, l. 21, cit., l. 28, 6, 1, eod., mas in Beniebung auf bie notbigen Gigenfcaften biefes Achten von Ginfluß ift, nicht aber auch, mie Renoval will, auf ben unus contextus actus, benn bag biefer Achte in Gegenwart ber Beugen unterschreiben muß, barf nach 1. 21. cit, nicht bezweiselt werben. Heber bie andre bier einschlagenbe Frage, ob ber Achte feinen ober bes Teftators Ramen unterzeichnen muffe, fdweigen bie Gefete. Das Erftre nimmt 3. B. Carpzov p. II. dec. 147, bas 3weite Befterbing a. a. D. au, mabrenb bas Raturlicite offenbar ift. Beibes an thun (.im Ramen und Auftrag bes Teffator Titius" und barunter ber Rame bes Gubffriptor), und bafur fpricht beun auch gar febr bie Ansbruddweise ber Rot.: Erb. S. 7: "- - burch eines aubren achten Bengen Sant in feinen Ramen und auf fein Begehren"; vgl. aud Cell G. 222 fag.

b) hierzu muß bann bie Signatur und Cfriptur fammtlicher Beugen fommen. Die Teftamente ber Alten wurden jeboch nicht, wie es bei uns b. 2. E. gewöhnlich ift, von ben Beugen unter:, fonbern vielmehr angeficgett, und ba nun ber Eröffnung ber letten Billen eine Anerfennung ber Giegel bon Seiten ber Reugen voransgeben mußte, Paul. rec. sent. IV. 6. S. 1. fo pers ftant es fich gang von felbit, bag neben bem Giegel, atfo auf ber Muffenfeite bes Teftamente, ber Benge feinen Ramen angeben mußte. Diefe superscriptio wird benn auch gerabesu in l. 22. S. 4. und l. 30. h. t. geforbert, benn von ber Unteridreibung, von welcher man fruber allgemein biefe Stellen verfianb. fonnen biefelben beghalb nicht reben, weil nach ber lettren ber Benge angeben foll, weifen Testament er besiegelt habe, ba boch bie Berfiegelung ber Unterfdrift erft folgte, und ferner beftbalb nicht, weil nach ber ausbrudlichen Angabe Juftinian's bas Unterschreiben ber Bengen erft ein Probuft bes fratren faiferlichen Rechts ift, S. 3, J. h. t., und mabriceinlich murbe baffelbe erft burch Theebes II. eingeführt Nov. Theod. tit. 9. S. 5. (bei Hugo lib. 1. tit. 16. p. 1252), l. 21. pr. C. h. t. Dag fraterbin bie superscriptio gar nicht mehr erwahnt, fonbern immer nur Unterfchrift und Berfiegelung genannt merben, erflart fich leicht baraus, weil man jene als fich burchaus von felbit verfiebenb und als einen intearirenben Bestandtheil ber Berfiegelung aufal. Siernach mochte foviel gewiß fein, bag nach rom. Rechte bie superscriptio und bie subscriptio nothia find, und polifommen befiatigt wird bies burch zwei intereffante Testament &: Urfunden aus bem 6. Jahrhundert, welche guerft von bem Abbate Darini (i papiri diplomatici. Rom. 1805. no. 74. n. 75) mitgetbeilt find, und ben Schluffel jum Berftanbnig bes rom. Rechts bergaben, vgl. bei. v. Cavianb. Gefc, bes rom. R. im D. M. II. G. 182 fag., Spangenberg im gip, Arch. V. Ro. 5. (wo auch bie beiben Urfunden abgebrudt find; val. auch beffelben iuris Rom. tab. negotior. solenn. no. 14. u. 18), Suichfe in ber geich. Beitfdr. XII. S. 201 fgg. Wenn bennoch Danche auch noch b. g. T. nach romifdem Rechte bie gweifache Cfriptur ber Bengen fur überfluffig balten, vgl. bef. v. Lobr im giv. Arch. VI. Ro. 16, Gunet, Abbb. aus b. Gebiet bes Ripifr. De. 3. und Glud XXXIV. G. 442 fag., fo ift bies nach bem bisher Bemerften gewiß irrig, obwohl man fur unfer heutiges Recht unbebenflich biefer Unficht beifimmen muß. Es bat fich nämlich nach einer feftgewurzelten mobernen Rechtsanficht ber Bebrauch bes Siegels völlig veranbert, indem baffelbe nur gur Beglaubigung ber Namens: Unterfchrift, nicht mehr als Berfclugmittel angemenbet wirb, und bamit muß bann von felbft eine Rumulation ber gubund superscriptio als ganglich gwedlos und unpaffend ericheinen; val. auch Buchta, Gewohnheiter. II. G. 72 fag. Das richtigere Berftanbnig bes rom. Rechts tann auch biefes Bewohnbeiterecht um fo weniger ichwaufend machen. als baffelbe noch in ber Rotar:Drbu. eine bebentenbe Stute finbet, benn bort, wo boch bie Form bes fchriftlichen Teftaments febr genan angegeben wirb, ift blog bie Unterfdrift und Giegelung ber Bengen als nothwendig aufgeführt, v. Pobr a. a. D. G. 839 fgg. hiernach muß benn b. g. E. obne 3meifel ber Drt, wo bie Ciegel und bie einmalige Ramens:Unterfdrift ber Beugen angebracht werben, als völlig irrelevant ericheinen, und namentlich fann bies gewiß

auch auf bem Ilmidlage gefdeben, vorausgefeht nur, baß bas Rouvert ents weber burch bie Bengenflegel felbft verfchloffen, ober bag baffelbe ichen verfiegelt ben Beitgen vorgelegt wirb, vgl. G. L. Bohmer, de testam. signato et subscripto a testib. in involucro (in Elect. jur. civil. exerc. 3), no aud namentlich S. 25 fag, bie abweidente Meinung von Ludorici, de involucro, bom Ronvert ober Umichlag bei Teftamenten ober anbern Briefichaften. Salle 1713. naber emogen wirb; f. auch Glud XXXIV. G. 454 fag. - Hebrigens muß die Siegelung awar wohl mit einem num Siegeln bestimmten Inftrumente (bei ben Romern mit einem Giegelring) gescheben, ohne bag aber jeber einzelne Beuge fein befonbres Peticaft haben mußte, inbem namentlich auch bas Petichaft bes Teffators felbft gebraucht werben barf, S. 5. J. h. t., 1. 22. S. 2. 5. h. t. Dieran ift auch gewiß burch bie Rot. Drbn. a. a. D. S. 1. 7. 10. nichts geanbert worten, beun bie abweichenbe Budftaben:Grffarung von Gell a. a. D. G. 225 fag., wornach nothwendig bas Gignet eines Bengen gebraucht werben munte. ift gewiß verwerflich. -

Sar ben Fall, weun ber Teftator nicht lefen fann, wirb noch baufig als nothwendige Rorm bes idriftliden Teitaments angenommen, bak baffelbe noche male vor ben Beugen vorgelefen werben muffe, indem bies nicht nur bie Ratur ber Cache, foubern inebefonbere auch bie Analogie bes Teftamente eines Blinben erforbere, val. bef. J. H. Bohmer, exercitt, ad Pandd, IV. 75. Co menia nun auch bie Bwedmagigfeit einer folden nochmaligen Borlefung beftritten werben fann, fo barf biefelbe boch gewiß nicht nach gemeinem Rechte als nothe weubig angeseben werben, benn fein Gefet fdreibt fie bor, und bie Unalogie bes Blinben paft nicht, weil biefer viel bilflofer und bei Beitem weniger im Stande ift, Unterfchleif zu verbuten, als ein febenber Miteratus; bal, auch Thibaut im gir. Arch. VI. 12, Glud XXXIV. G. 47 fgg.

# 3) Bom mundlichen Teftamente inebefondere.

#### B) Bom öffentlichen Testamente. S. 447.

Honor. et Theodos. 1. 19. C. h. t.: Omnium testamentorum solennitatem superare videtur, quod insertum mera fide precibus inter tot nobiles probatasque personas etiam conscientiam principis tenet. Sicut ergo securus erit, qui actis cujuscunque judicis aut municipum aut auribus privatorum mentis suae postremum publicavit judicium; ita nec de ejus unquam successione tractabitur, qui nobis mediis et toto jure, quod in nostris est scriniis constitutum, teste succedit. Nec sane illud heredibus nocere permittimus, si rescripta nostra nihil de eadem voluntate responderint. Voluntates enim hominum audire volumus, non jubere, ne post sententiam nostram inhibitum videatur commutationis arbitrium, cum hoc ipsum, quod per

supplicationem nostris auribus intimatur, ita denum firmum sti, is ultimum comprobetur, nec contra judicium suum defunctus postea venisse detegatur. Ne quid sane practermisisse crodamur, hijusmodi institutionis successoribus designatis omnia, quae scriptis heredibus competunt, judiemus cos habere, nec super bonorum possessionis petitione ullam controversiam nased, quum pro herede agere cuneta sufficiat, et jus omne ipsa complere aditio videatur. Omnibus ctenim praestandum esse censemus, ut libero arbitrio, cui testandi facultas suppetit, successorem suum oblatis precibus possit declarare, et stabile sciat esse, quod fecerit. Nec institutus heres pertimeseat, cum oblatas precos scenndum voluntatem defuncti idoneis testibus possit approbare, si ei alia nocere non possunt.

#### C) Bon gegenseitigen Teftamenten.

§. 448.

Saffe im Rhein. Maf. III. S. 229 fas. S. 490 fas., Cliad XXXV. S. 50 fas., Wühlerbruch XXXVIII. S. 224 fas., Deiters, de dispositionibus hereditariis simultancis paeticiisque quaestiones III. Bon. 1837, Befelter, Erberträge 2d. II. 1866, I. S. 225 fas., Nehhitt, ichiam. Crbt. I., S. 449 fas., Bollich, Beitr. zu ben forechetiven Leftama. Crbt. I., S. 449 fas., Bollich, Beitr. zu ben forechetiven Leftama. Crbt. I., S. 449. Crippelmann, Cnifch. bes D. A. 60, pa Asifel II. S. 128, Errippelmann, Cnifch. bes D. A. 60, pa Asifel II. S. 92 fas. unb bef. VI. S. 480 fas., Simmermann im pratt. Hrd. I. S. 3. S. 21 fas., Poimbach a. a. D. S. 830 fas., Sartmann, jur Lehre von b. Crbvertrag unb ben gemeinfehilt. Leftam. Braunflowed; 1860; vgl. auch Ceuffert's Arch. I. 92. 39, 94, II. Ptr. 72. 204. III. Ptr. 81, IV. 97. 63. 64, VI. 97. 22, VII. 197. 200. 334, VIII. Ptr. 150, X. 97. 150, X. 197. 150, X. Vr. 140.

### IL. Bon bem wesentlichen Juhalte ber Testamente.

#### A) Bon ber Erbeinfegung.

§. 449.

Inst. II. 14, Dig. XXVIII. 5, Cod. VI. 24. de heredibus internedis. — Mühlenbruch, Komm. XI. S. 109 fg., Arnbis im Nechtst. III. S. 918 fgg., Sintenis, praft. Zivifr. III. §. 172, Tewes, Suft. § 41 fg.

Mnm. 1. Db ber in conditione positus auch in dispositione fei ober nicht, ift eine von altern wie neuern Juriften febr verschieben beantwortete grage. Die Meltern fupponirten bei ihren Erörterungen gewöhnlich ben Sall, wenn Titius jum Erben eingesett, und ihm aufgelegt fei, wenn er ohne Rinber verfterbe, bie Erbicaft an ben Cejus berausgngeben, wobei benn bie Frage entftanb, ob bier bie Rinber bes Titius ebenfalls als Fibeitommiffare angefeben merben fonnten ober nicht. Bgl. 3. B. Mantica, de conjectur ultim. volunt. lib. II. c. 2. melder bie Krage beight, unb A. Faber, de error. Pragmat, dec. 26. no. 1-6, welcher biefelbe verneint. Die neuern Juriften benten bagegen gemobnlich an Salle folgenber Art: "wenn Titius mein Erbe nicht wirb. fo foll Sejus mein Erbe fein", ober "wenn mein Cohn Titius bei meinen Lebzeiten verfterben follte, fo foll Cejus mein Erbe fein", umb gwar icheint fich bie berre ichenbe Theorie babin auszusprechen, bag ber Titius in folden gallen nicht als eingefester Erbe angufeben fei, vgl. g. B. Schmeppe S. 809. a. G., Bening S. 455, Dubtenbrud, Lebrb, S. 666, Romm. XL. G. 234 fag , Budta, Lebib. S. 473. und Borlef. ad h. I., Dayer, Grbr. I. S. 19. Rot. 3, Mrnbts im Rechtsler, III. G. 918. Gintenis III. S. 172. Anm. 4. Dach bem Recht jur Reit ber Banbeften-Muriften tann es auch gar nicht zweifelbaft fein, baf Stalle ber letten Art gang im Ginn ber neueren Juriften enticbieben werben mußten, weil ja jebe Erbeinsetjung bestimmte Wortformeln forberte, bie bier nicht angemenbet maren, und fo finben wir benn auch bie Cache, wenigftene beilaufig, bargefiellt in l. 19. h. t. unb in l. 16. de vulg. et pup, subst. (28, 6), unb auch 1. 85. h. t. ift nicht bagegen, inbem in bem bort vorgetragenen Salle bie blos in ber Bebingung portommenben Rinber bes im erften Grabe inftituirten Brubers amar allerbings ben beiben ju Gubftituten ernannten Effaven vorneben, aber gewiß nicht als Teftamente:, fonbern als Inteftaterben bes Teftatore, wie fcon bie Gloffe gu biefer Stelle richtig annimmt. Dbwohl nun alfo nach Panbeftenrecht ber Cap: positi in conditione non sunt in dispositione gewiß richtig ift, und ber blos in einer Bebingung Erwahnte nicht als eingefehter Erbe angefehen werben burfte, fo fann bies boch b. g. T. ficher nicht mehr in biefer Coarfe angenommen werben, ba in 1. 15. C. de testam. (6, 28) gang allgemein verorbnet ift, bag es bei ber Erbeinfetung burchaus auf feine Form mehr antommen folle, fonbern biefelbe in jeber beliebigen Beife gefchehen fonne (,- - quibuslibet confecta sententiis vel in quolibet loquendi genere formata institutio valeat, si modo per eum liquebit voluntatis

intentio"). S. a. E. ift es alfo gewiß nur eine faftifche, aus ben Umftanben bes einzelnen Falls zu beantwortenbe Frage, ob man in einer folden Difposition eine Erbeinsehung annehmen burfe ober nicht; eine Frage, bie eben fo oft gu bejaben, als zu verneinen fein wirb, val. aud J. H. Bohmer, de verb. directis et obliquis S. 16. 17. (in exercitt. ad pandd, I. exerc. 4), Rogbirt, teftam. Erbr. I. G. 293 fgg. - Dag ubrigens baffelbe, mas bier von Erbeinsehungen bemerft wurde, auch von Legaten, und gwar fowohl fur bie frubere ale fratere Beit, gilt, verftebt fich von felbft, ba bie Grunbe gang bies felben find, Reineswegs aber fann bas, mas Itmanben conditionis implendae causa gegeben werben foll, als Legat angefeben werben, weber fur bie frühere Brit (vgl 1. 8. si quis omissa causa test., 1. 19. §. 1, 1. 24. §. 1. quando dies legator. vei fideic. ced.), noch auch b. 1. E, benn wenn 1. B. ber Erb: laffer fagte: Cejus foll mein Erbe fein, wenn er bem Titins 100 giebt, fo ift es augeniceinlich nicht bie birefte Abficht befielben, bem Titius etwas augmenben. fonbern er ftellt bies in ben Billen bes Geins, und befchalb muß naturlich auch noch jest mit ben romifden Juriften gefagt werben, bag, wenn Cejus als Inteftaterbe antrete, Titius nichts erbalte, und baf, wenn Titius porber flerbe feine Erben nichts forbern tonnen, legg. cit. Benn biefe Entscheibungen auch bei ben Grörterungen über bie in conditione positi in Betracht gezogen, unb barque Argumente gegen unfre Anficht entlebnt werben (val. 1. B. Faber I. c. und Bening S. 455, Rot, c. a. E ), fo ift bies gang ungeborig.

Ann. 2. In den Gefere werden nicht felten Süle ernöhmt, in dem Gemad jum Grben und einzelne Ermößgensählen – Jeien es Gaden oder Eummen – eingestet ist Aeres es er er ersta önstitutun), und es fragt sich nicht Gemadige beitrei jur Ausschung femmen; byl. Levere, de herede in re eerta institute, Vitenda 1809, (auch in sein. meditt. all Pand. spec. 381), Volkmann (pronse. Einert) de herede er eerta seripto. Lips. 1827, Rüßsenbruch, Reum. XL. E. 165 jan., 285r in Geis Jeitsfer. XX. E. 135 jag. ertispelmann, entisjen. de J. G. G. g. a. Reife. Eb. IV. E. 135 jag. ind ber Allen Reuner, die heredis institutio ex re derta Geis, 1853.

 mentione", l. 9. 8. 13. cod. ( at detracta fundi mentione quasi sine partibus heredes scripti hereditate potirenture), l. 29. ad SC. Treb. 36. 1. ( perinde ac si rerum mentio facta non esset ), vgl. auch l. 10. h. t., 1. 41. §. 8. de vulg. et pup. subst. (28, 6), 1. 1. C. Greg. de fam. ercisc. (8, 6). Damit ift aber feinebwege gefagt, bag bie Ermabung ber res certa bon Geiten bes Grblaffers gar feine Birfungen bervorbringen fonne, fonbern jene detractio beißt nur foviel, bag bie res corta nie ale bie Erbportion bes Gingesesten angeseben werben burfe. Damit ift es aber febr mobl vereinbar, baß man barneben boch in andrer Beife, fo weit bies rechtlich moglich mar, ben in einer folden Difposition fich anssprechenben Billen bes Erblaffere, bag ber Gingefeste auf bie res certa beidrantt fein folle, ju verwirflichen fuchte, und ein geeigneles Mittel bagu bot fich von felbft, nach vollständiger Entwidlung ber Sibeitemmiß: Theorie, in ber Aunghme ftillichweigenber Univerfal: und resp. Singular-Gibeifommiffe. Um ju erfennen, in welchem Umfange bie Romer fich biefes Sutfemittele bebient baben, muffen folgenbe brei Samptfalle unterfcbieben werben.

L. GB ift nur ein einziger Erbe, und biefer gwar auf eine res certa eingesett. Bier verfieht est fich in Gemagbeit bes vorber angebeuteten Pringips von felbft, bag ber Gingefehte immer heres ex asse ift, 1. 1. S. 4. h. t., l. 41. C. 8. de vulg, et pup, subst. (28, 6). Reineswegs aber felat barans, baft ber fo Gingefente auch wirflich immer bie gange Erbichaft behalten barf. Wenn namlich bie Difrofition fo beschaffen ift, bag and ibr nicht nur hervorgeht, bag ber Erblaffer ben fo Gingefehten wirflich auf bie einzelne bei ber Erbeinfebnug genannte Cache beidraufen will, fonbern auch auferbem, an meffen Onnften biefe Befdranfung eintreten foll, fo ift in einer folden institutio ex re certa malcid ein ftillichmeigenbes Univerfal-Ribeis fommiß enthalten, und namentlich fommt bies a. B. vor, wenn ber Grblaffer in einem zweiten Testamente einen beres ex re certa eingesett, und babei ausbrudlich bas fruber errichtete Testament bestätigt bat. Auch in biefem Salle mirb ber heres ex re certa unweijelbaft heres ex asse, aber er ift maleich vers pflichlet, "ut contențus rebus sibi datis, aut suppleta quarta ex lege Falcidia, hereditatem restituat his, qui priore testamento scripti fuerante, 1, 29. ad SC. Trebell. (36, 1), S. 3. J. quib. mod. test. infirm. (2, 17), unb es genaltel fich alfo ber Fall nun gang eben fo, wie wenn einem eingesetzten beres ex asse anfacteat ift, bie gauge Erbichaft deducta ober praecepta certa re an einen bestimmten Dritten ju reftituiren, 1. 69. pr. de legat, II, b. b. er reftituirt bie gange Erbicaft als Universal-Bibeifommig, und befommt baren von bem Universal: Fibeitommiffar bie vorbebaltene Cache ats Cingular: Fibeifommiß jurud (val. unten C. 536, 21nm.). Bervorzubeben ift bierbei nur, baf man fich biernach nicht etwa für berechtigt balten barf, in ber Ginfegung eines solus heres ex re certa icon immer obne Beiteres ein ftillichweigenbes Univerfals Bibeifommiß gu Gnuften ber Inteftaterben finden gu wollen, benn immer wirb, um bie Amabme eines folden fillifdweigenben Sibeifommiffes in rechtfertigen, voranggefett, bag in ber letitvilligen Diposition felbit fregielle Momente enthalten finb, ans benen mit Giderbeit bie Perfon bes Gibeifommiffars - fei

bies imm ber Jutglaberbe ober ein Dritter — erkannt werben kann. Geblt es an folden speziellen Momenten, so behalt ber eingeschte Erbe immer bie gauge Arbidaft, und die Zusägung einer certa res erigbeint dann als gang bedeutungslos. Lal. isberbaute Reuner a. a. D. S. 22 fag.

H. Es find gwar mehrere Erben, aber biefe fammtlich auf res certae eingefest. Auch bier gilt unzweifelhaft ber Grunbfas, bag bie mehreren Erben detracta rei certae mentione ale heredes sine partibus scripti quoes feben, und alfo fammtlich - wenn nicht eine conjunctio eine Mobification berbeiführt. 1. 11. b. t. - ju gleichen Theilen jur Grbichaft gerufen merben. 1. 9. S. 13, 1. 10. [wo Ctatt ber gewiß forrumpirten Lejart ber Florent, "sed diversitate pretium' am Babrideinlichsten zu lefen ift ,ex diversitate praediorum"; vgl. über bie verfcbiebenen Borfdlage Reuner a. a. D. G. 135 fg.] 1. 85. pr. S. 2, 1. 78. pr. h. t. Bas aber ben in ber Rumeifung ber res certae fich aussprechenben Billen bes Erblaffers anbelangt, fo wird berfelbe bier in ber Beife realifirt, bag biefe einzelnen Bermogens-Objefte ale Bralegate ober richtiger als Brafibeifommiffe - aufgefafit merben, 1. 35. &. 1. h. t. ("fundos etenim vice praeceptionis accipiendos"), 1, 78, pr. eod., 1, 17. pr. de test. milit. (29, 1). Gine Beidranfung ber Erben auf bie gugewiesenen res certae findet alfo bier nur bann Statt, wenn biefelben gerabe bie Erbicaft ericovien (wie in bem fall ber 1. 35. pr. h. t., weghalb bierfür Ulpian mit Recht fagt: "nihil amplius eum, qui ex re institutus est, quam rem ex qua heres scriptus est, consequi"), ober wenn bie Disposition fo beichaffen ift, baf aus berfelben mit Giderbeit bervorgeht, baf und gu meffen Bunften eine folde Beidranfung bon bem Erblaffer beablichtigt worben ift: beun wenn bies ber Rall ift, fo muß bier naturlich gerabe fo, wie in bem Ralle bei I., biefer Bille bes Erblaffers burch bie Munabme fillifdweigenber Universals Ribeifommiffe verwirflicht werben. Geben wir alio 2. B. ber Erblaffer bat in einem gweiten Teffamente ben A. auf fein Saus, ben B. auf 1000 Rl. gu Erben eingesett, und babei bas erfte Testament, in welchem er ben X. jum heres ex asse inflituirt hatte, ausbrudlich beftatigt, fo fann es feinem Zweifel unterliegen, baft mar A. und B. bie einzigen Erben find, und mar Beibe zu gleichen Theilen, bag aber Jeber von ihnen feine Salfte an ben X. als Universal-Sibeitommig gu reftituiren bat, und alfo bem Effette nach auf bie pralenirte res certa beidvanft wirt, arg. 1. 29. ad SC, Trebell, val. and Basil, XXXV, 11, fr. 29 (wo bas Reffript von Severus und Antoninus gerabegu auf ben gall bezogen wirb, wenn mehrere Erben in bem meiten Teitamente auf res certae einaes fest finb). - Uebrigens verftebt es fich von felbit, bag bie bier angebeuteten Grundfabe blos in bem falle gelten, wenn mabre institutiones ex rebus certis vorliegen. Wenn bagenen bie Ruifigung ber res certae nach bem ermiefenen Billen bes Erblaffers nur bie Bebentung bat, bag baburch bas Großen-Berbaltnig ber mebreren Erbportionen gu einander bestimmt werben foll, was namentlich bann moglich ift, wenn bie mebreren Erben auf quote Theile einer und bers felben Gache (vgl. 1. 9. S. 13. fin. h. t.), ober wenn fie fammtlich auf Gelb: fummen eingesett find: fo find ja bier in ber That heredes ex partibus certis vorhanden, und es fonnen alfo bafur naturlich auch nur bie allgemeinen Grund.

fabe fiber normale Erbeinfehungen jur Anwendung fommen. Bgl überhaupt Reuner a a. D. G. 124 figs.

III. Reben anbern Erben, melde sine parte ober ex certa parte eingesett fint, ift and ein heres ex certa re.inflituirt. Bie biefer Rall ju beurtheilen fei, ift ausnehmend bestritten. Die große Diebrgabl ber alteren und neueren Inriften geht von ber Unficht aus, bag in biefem Ronfurrentfalle ber heres ex re certa in allen Begiebimgen ale blofer Legatar angefeben werben muffe, val. 1. B. Gloss. ad 1. 35. pr. de hered. inst., ad 1. 29. ad SC. Treb., ad l. 13. C. de her, inst., Donell, comm. jur. civ. lib. VI. c. 18, \$. 18 sqq., A. Faber Error, Pragm. dec. 14 err. 6. dec. 15, err. 5-8, Giphan. explan. leg. diff. Cod, ad l. 18. C. de her, inst., Averan. interpret, jur. lib. IV. c. 11. nr. 4 soq., Galvan, de psufr. c. 13. Arnbts im Rechteler. III. G. 923 faa., Lobr und Girippelmann a. b. ag. DC. und bie Debrgabl ber Lebrbb, g. B. Thibaut S. 830, Bening S. 426 a. C., Bofden S. 835, Genffert S. 593 a. E. u. A. m. Anbere wollen bagegen umgefehrt ben heres ex re certa als mabren Erben anseben, nur mit ber Mobififation, bag, fo lange bie Renfurreng mit anbern Erben bauert, bie ibm jugewiesene res certa feine gange Erbportion bilbe, eine Auficht, bie mit Rothe wenbigfeit zu ben weitern Ronfequengen führt, baß bie Rechtsmittel eines folden heres nur bie hereditatis petitio und bie actio fam. here, feien, baß ibm feine Salgibifde Quart abgegegen werben burfe, mabrent er felbft au einem Abgug berfelben berechtigt fei u. bal. m., bal. Bennemann, Unterf. zweier Rechtsfragen u. f. m. Comerin 1790. Dr. 1, Bolfmar cit., Dejer in Comeppe's bbb. S. 810. Rot. 7, Frande, b. R. b. Rotherben G. 338 fag., Dublenbruch, Romm. XXXVI. S. 353, Ret. 93, Sintenis, pr. Birifr. III. G. 417, Rot. 21, (biefe Auficht murbe auch in ben fruberen Musgaben biefes Lebrb. vertbeibigt), Wieder Andre enblich feben in bem beres ex re certa einen Erben und Legatar augleid. Abgefeben von ber Meinung von Bartol. ad 1. 35. de hered. inst. und 1. 13. C. eod., welcher barin eine nova tertia species, einen "heres singularis" finden will, vgl. auch Elvere, neue Themis I. G. 325 fag. geboren bierber befonders Leuser a. a. D. u. Dublenbrud XL. G. 169 fag. Der Erfire ftellt bie Regel auf, baft ber beres ex re certa mar in bem Berbaltnig ju ben Diterben als Legatar, in allen übrigen Rudfichten aber ale Erbe ju behandeln fei, werand er bann namentlich ableitet, bag er bie hereditas petitio gegen Dritte gebrauchen, und fich bie quarta Faleidia abgieben burfe, bağ er, wenn bie coheredes weafielen, auf Mumadfungerecht Aniprud babe, und bag ben Borfdriften bes Rotberbenrechts burch eine berartige Einfehung genugt fei, woraus aber auf ber anbern Geite bervorgebe, baß ein folder Erbe fic auch ben Abang ber Snart gefallen laffen muffe, baf er gegen ben coheres bie gewobnlichen Rlagen eines Legatare gebrande, und bag er, auch obne ange: " treten ju baben, bie ibm jugetheilten Caden auf feine Erben transmittire. Mublenbruch a. a. D (welcher bier feine fruber vertheibigte Meinung geanbert bat) gebt baren aus, bag ber beres ex re certa in abnlicher Weife, wie ein Braleggtar augleich Erbe umb Bermachtnignehmer fei, und wenn er gleich bie ibm jugewiesenen Cachen ale Gingnlar-Gucceffor erhalte, fo nehme er boch als

Grée au bem judie, fam, herc. Zieli, grann 16, wie auch ber Philogopate (mit generalisteit) burde be actio fam, herc. geltuch modent from generalisteit) burde be actio fam, herc. geltuch modent from generalisteit burde besteht generalisteit burde besteht generalisteit generalisteit

Den alen diem fich bundtrenzinden Meinungen, von denn keine finige nacher Optickhaung genöhren kann, weit eine gibilliglich Kenflitzeiten detzielen unmöglich fil, und fie simmulich nur als mehr vere weitiger anemale Reicherdert finder, dereichten un nuterfeichet fil die verfichte fil, der flechte fil die verfichte film die verfichte fil die verfichte f

1) Much in bem bier an behandelnben Stalle liegt eine vitiofe Erbeinfebung por, welde baburd fonfervirt mirb, bag ber fo Gingefeste detracta rei certae mentione ale heres sine parte scriptus aufgefaßt wird. Dag namlich eine folde Disposition gerade als Erbeinsepung tonfervirt wirb, geht nicht nur aus ber Anglogie ber bei I. und II. bargeftellten Ralle, beren Enticheibung offenbar ein allgemeiner Gebante ju Brunde liegt, und aus ben allgemeinen Meugerungen Ulpian's in l. 35. pr. h. t. ("dicebam receptum esse, rerum heredem institui posse") und Ccavola's in 1. 19. de lib. et post. (..aliam causam esse institutionis, quae benigne acciperetur") beroor, fonbern insbefonbere auch noch aus bem Gorbianifden Reffripte in I. 1. C. Greg, de fam. herc., und aus ben Borfdriften Juftiniau's in Nov. 107. c. 1. und Nov. 115, c. 5. Daf aber biefe Ronfervirung ale Erbeinfebung baburch gefcbiebt daß ber Eingesette detracta rei certae mentione als heres sine parte scriptus aufgufaffen ift, folgt nicht nur aus ber Analogie ber vorber bei I. und II. bebanbeiten Galle, und vorzuglich barque, weil eine anbere Urt ber Ronfervirung ale Erbeinfesung giviliftifc unmöglich ift, fonbern es wird bies auch noch gang besonbers in bem Gorbianischen Reffripte in 1. 1. C. Greg. eit. bervorgehoben (..ac si sine eius rei commemoratione heres institutus fuisset"): benn baß biefes Reffript gerabe einen Sall ber Roufurreng eines beres ex re certa scriptus mit gehörig eingesetten Erben vor Mugen bat, icheint mir bie weit überwiegenben innern und außern Grunde fur fich ju baben. Dug man nun biernach auch in einem folden Ronfurrengfalle ben heres ex re certa als einen heres sine porte scriptus anfeben, fo verftebt es fich nach allgemeinen Grunbfaben von felbft, bag berfelbe nach Berichiebenbeit ber galle balb ju einer gleich großen Quote gerufen ift, wie die übrigen Erben - wenn biefe namlich sine partibus eingefest find -, balb ju bem natürlichen ober fünftlich geschaffnen fex asse fit depondium] Refte, ben bie ex certis partibus Gingefesten fibrig laffen. -

Det biefer erften Overation - Ronfervirung ber Difrofition als Erbeinfetung ift aber quoenideinlich ber Bille bes Erblaffers nur erft jur Salfte realifirt. benn indem berietbe Jemanden neben anbren sine partibus ober ex certis partibus Instituirten auf eine res certa unm Erben einsett, fpricht er uns gweibeutig feinen Billen ans, bag ber fo Gingefeste auch nichts weiter ale bie res certa baben, baft er auf biefe res certa m Gunften ber in geboriger Beife eingesehten Miterben beschränft fein foll; und um biefen auberweiten Willen bes Grblaifere ju permirflichen, fonnte in unfrem Salle, eben fo wie in ben Sallen bei I. und II. giviliftifch fein anderes Mittel angewendet werben, als bie Beibeis giebung ber Fibeifommiß-Theorie. hiernach fanb man in ber Ginfebung auf eine res certa ein ftillichweigenbes Univerfal-Sibeifommiß ju Onnften ber sine partibus ober ex certis partibus inftituirten Miterben, und ein fills foneigenbes Gingular:Ribeifommiß ber res certa fur ben auf biefelbe Gin: gesetten; b. b. ber heres ex re certa muß feine Erbportion als Universals Sibeifonmiß an feine Miterben reftitniren, und empfängt von ihnen bagegen bie res certa als Sinanlar-Ribeifommin mrud. Collte bie Erben : Qualitat bes heres ex re certa wirflich aufrecht erhalten werben, fo war biefes Berans gieben ber Sibeitommiß:Theorie, wie gefagt, bas giviliftifch einzig mögliche Mittel, um bie Beidraufung bes Gingefebten auf bie res certa burdunführen, und icon benbalb muften wir, wenn and gar feine freciellen Quellen-Reugniffe vorlagen, biefer Ronftruftion por jeber anbern ben Borging geben. Dagn fommt aber noch, bağ biefelbe, wie wir icon oben faben, mit burren Borten fur ben bei I. bargefiellten Sall in ben Befeben ausgesprochen ift. 1. 29. ad SC. Trebell., &. 3. J. quib. med. test. infirm., und biefelbe alfo um fo gewiffer and in unfrem Salle gur Amvenbung tommen muß, benn ba. bier immer ans ber Disposition felbit gang ungweibeutig bervorgebt, ju weifen Gunften jene Beidranfung auf eine res certa eintreten foll, fo liegt bier angenscheinlich bie Unnabme eines fillichweigenden Univ.-Ribeitommiffes noch viel naber, als in jenem erften Salle. Reber benfbare Ameifel an ber Reglitat biefer Ronftruftion wird aber pollftanbia befeitigt burd ben flaren Unefpruch Barinian's in 1. 69. pr. de legat, II:

"Quid ergo, si quum heredem ex parte instituisset, tta locutus est: peto, pro parte tua contentus sis, Luci Titi, centum aureis —? Petere poterunt coheredes partem hereditatis, retinente sive praecipiente, quo contentum esse voluit defunctus".

ferulefin, 88 bisfelte Mundhut auch filt den heren ex re certa als grifchtis parfiche urerten musi. — Tool stingke Refullat iß hierands: wenn neben andren gehörig eingefehren Grein ein heren ex re certa instituit iß, og gill yeard biefer beytet, detracta reit certae mentione, als heres sine parte serjuus, aber er ekefommt bed bem praftigien Gliffen nach nur bie einzelne Sache, auf welche er linftinist iß, indem er schie gehammt Grebersten all Bingrafas-fibersten erfülleren muß, nub ben beiden nur bie res certa als Singafas-fiberstemmtig entgegen empfangt. Bgl. überbaupt Penner a. D. S. 344 sign.

2) Bas nun bie febr bestrittene Berordnung Juftinians in 1. 13. C. h. t anbelangt:

Quoties certi quidem ex certa re scripti sunt heredes, vel certis rebus pro aus institutione contenti esse jussi sunt, des logo legatariorum erbus pro aus institutione contenti esse jussi sunt, des logo lapariorum pro verterum legum tenoro ad certam uncianrum institutionem repro verterum legum tenoro ad certam uncianrum institutionem repro verterum legum tenoro ad certam uncianrum institutionem recoverni decernium; applica estantumnodo omnibus hereditariis actionibus uti vel conveniri decerniumus, qui exerta parte vel sine parte scription funcioni processimo de conveniri decerniumus, qui exerta parte vel sine parte scription benefund exerta parte vel serior parte vel such processimo de conveniri decerniumus, qui exerta parte vel such parte parte

so baben sowohl ber Borberfan, in welchem ber Raifer bie Falle bestimmt, filt welche er eine neue Rechtsrezel einsubren will, als auch ber Nachfan, in welchem biese Rechtsrezel selbst angegeben wird, große Cowierigkeit gemacht.

a) 3m Gingang bes Befebes ftellt Inftinian wei Ralle neben einanber auf, auf beren völlige juriftifche Gleichbeit auch icon vorber aufmertjam gemacht werben ift, namlich ben gall ber eigentlichen institutio ex re certa, und ben aubren Sall, wenn ein Erbe zwar geborig, b. b. sine parte ober ex certa parte eingefest, aber barneben gebeißen worben ift, er folle ,pro institutione sua" (b. i. feviel, mie "pro parte sua" ober "pro heroditate relicta", l. 69. pr. de legat. II., coer , pro omni hereditate" l. 27. §. 1. de legat. III., eter ,pro portione hereditatise 1. 2. C. de jure dot.) mit einer certa res aufrieben fein, und fur beibe Raffe wird als charafteriftifches Merfmal angeführt: "quos legatariorum loco haberi certum est". Der Ginn biefer Borte fann nad bem bei Rr. 1. Bemerften nicht mehr zweifelhaft fein. Da nämlich bie fo Gingefesten ibre gange Gebrortion an bie Miterben als Universal-Gibeifommift reflituiren muffen, fo boren fie gwar naturlich baburd nicht auf, bem Rechte nach heredes ju fein - und bies ift in mehr wie einer Begiehung fur bie richtige Auffaffung biefes Berbaltniffes bon großer Bichtigfeit -, aber es wirb ibnen boch nach geschehener Reftitution bie praftifde Geltenburgdung ibres Erbrechts entzogen, und ibr unmittelbar mirffames Recht beidrauft fich bemnach auf bas Gingular: Bermadtnif ber res certa, welches ibnen bie Diterben als mutuum fideicommissum gn praffiren haben. Das ift es, was Juftinian mit ben Borten: , quos legatarior, loco haberi certum est" fagen will, und es ift alfo ichlechtbin verwerflich, wenn man fich mit ber bisberigen communis opinio baburch fur berechtigt bieft, bem heres ex re certa im gall ber Ronfurreng mit geborig inflituirten Erben bie Erbenqualitat gang abgufprechen. Edem ich, um biefem leptem ungeförigen Refultate außjumeisten, in den felberen knägsben biefe derbe, mit Deumennun a. a. O. annäng. Judimian beute in den Berten: vel certis redus etc. auf einen Demeritten hin, der vom Erfäller gar nicht jum ferben eingeleit, fondern der leichjangsmeisten werden ich, mit geweißen Esden Estat der Erreinsfelung zufrichen zu fein, mit dermit ich dann weiter die Estret quos legatariorum loco etc. dos auf biefen leptem Sall, dere mitge aud auf pen 3all der institution er eerst begieben zu befrie glaubte: [o muß ich jede biefe Anfact mit Renner a. a. D. G. 36 figs. auß dem im Obigen enmiedleten Erichson für berechten guntaffig halten.

b) Bas nun aber bie von Juftinian eingeführte Reuerung anbelangt, fo verbalt es fic bamit fo. Bor ber 1, 13, C. eit, mußte bei bem ftillichmeigenben Universal-Ribeisommiß, welches in einer institutio ex re certa entbalten mareben fo wie in allen anbren Sallen einer hereditas fideicommissaria, bie Beit por und nach ber wirflich geschenen Erbichalts-Reftitution unterschieden werben : che namlich die Erbicaft wirflich reflituirt mar, tounte bem Ribusiar auch bie praftifde Beltenbuigbung feines Erbrechts nicht verfagt werben, und nur erft nach ber, freilich ju jeber Beit erzwingbaren, Bornahme ber Erbichafts:Restitution gingen bie fammtlichen actiones hereditarine aftiv und paffiv auf ben Fibeis tommiffar über. Dies anbert nun Juftinian, um ben Willen bes Erblaffers noch vollständiger ju realifiren, fur bie beiben, im Gingang bes Befebes bezeichneten Salle babin ab. baf bie Reflitution nicht erft wirflich zu gescheben brandt, fonbern biefelbe icon immer von vorne berein als gefdeben fingirt werden foll, fo bag ber heres ex re certa fogleich von Anfang an auf bie res certa beichranft, und von allem wirfjamen Antheil an ben actiones hereditariae ausgeschloffen ift, und biefe folglich auf bie Diterben und resp. Universal-Ribeifommiffare unmittelbar mit bem Erbicafts: Antritt aftiv und paffie fo übergeben , wie bies fruber nur erft fur bie Beit nach wirftich geschener Erbichafts-Reftitution angenommen werben founte (, eos tantummodo omnibus hereditariis actionibus uti vel conveniri decernimus. - nec aliquam deminntionem carundem actionum occasione heredum ex re certa scriptorum fierie). Abgefeben von biefer einen, freilich nicht gang unerheblichen Reuerung bleibt es aber boch noch nach ber 1. 18. C. eit. pollfiandig bei ben Grunbfaben, die vorber bei Dr. 1, angebeutet morben find,

3) Salt man biefe Pramiffen feft, fo ergeben fich daraus von felbit folgenbe

3) Gerabe fo, wie einem anbern Erben, welchem bie Reflitution feines Erbtbeits deducta ober praecepta re certa aufgetragen ift, ungweifethaft bie Befugnift guftebt, unter ben geborigen Berandfepungen bie f. g. Erebellianifche Quart abautieben, 1. 11. C. ad leg. Fale. (6, 50), f. auch unten §. 536 Mnm., gang eben fo muß auch einem beres ex re certa biefes Recht eingeraumt werben, wenn bie Cache, auf welche er eingesett ift, nicht ben vierten Theil feiner Erb: portion anemacht, vgl. 1. 29. ad SC. Treb. (36, 1) §. 3. J. quib. mod. test. inf. (2, 17), und nach richtiger Auffaffung ber Nov. 1, c. 2. fral, unten &. 588, Anm.) barf ibm wohl felbft auch im neueften Rechte biefe Befugnift nicht abgesprochen werben, obwohl in biefer Begiebung Reuner a. a. C. G. 470 a. Dt. ift. - 4) In Gemafbeit unfrer Bramiffen muß bie Streitfrage, ob ber heres ex re certa giltiger Teftamente: Beuge fein tonne, entidieben verneint werben. - 5) Rach richtiger Auficht tann auch bas burch Nov. 18. c. 6. eingeführte teftamentariide Rollationerecht (8, 516) aftiv und paffip bei einem heres ex re certa jur Anwendung tommen, neuner a. a. D. S. 464 fag. S. 472. Enblich tann auch 6) bas judicium familiae here, bem heres ex re certa nicht mobl abgefprocen werben, ba ja biefe Rlage befanntlich nicht blos jum Rwed ber Erbtbeilung, fonbern auch jur Beltenbmachung anberweiter Aufprude unter ben Diterben gebraucht werben tann, vgl. auch arg. 1. 85. pr. de her, inst., l. 1. C. Greg. fam. herc.

b) lingandet diefer feiner Erkenzullült ift ober boch der heres ar ro coera, jo lange en mit gebrög intlimituren Erken entrurtir, auf bie ißin jugenöfene res certa befehnült, und juva erköll er biefelte als Eingular-Vermödenispenderner. Danus gebet der ven felse bervog, hög jum Jeved des Ernecks berfelben die gewöhnlichen Legaarmedrundflige über alse gewöhnlichen Bereines jum Kunnechtung fommen, daß der neue ser ever abs gewöhnlichen Rechtsentittet eines Legaata gekausen, daß er fich dem Khajug der Falzibilden Duart gefallen lässen mus – vossei jedoch, dar effelhe nor Duerriern auch ein Fiberfenmiß prödirt, die Grundflige liker compensatio legatorum mundorum eingreifen fömmen, als "Reuner Es 4-kt fig. 3—, und des gungefehrt er felft feine Chart absjecken darf, da ja das siem aufgelegte Vermächniß nur die Chauftst freine Strevelennschießen nicht fals.

Noch find bier einige Schlugbemertungen jugufügen:

A. 236 auch ber auf den Riehteauch des Kermsgenes Gingefeht ein heres er ne cera in, um die auch bei im Boigin angebentent heres er bei ein Boigin angebentent Grundlige einteren milien, verfiedt sie ben sein, bei de Renners Reimungen ageken ist. 548 fah. we auch eine Heckricht er versieberennen Weitungen ageken ist), det alle der Krieber der Riehtsgeschaft der Riehtsgesch

einseben wollen - fo baft ber B. nicht anberd Grie werben fann, als wenn er ben A. fiberlebt bat -, ober ob bie Ermabunng bes Tobes bes A. nur ben Sinn bat, bağ ber B. erft von ba an bie freie Berfügung über bie Erbicaft baben folle. Wennt bas Lettre bie mabre Abficht bes Erblaffers ift, fo muß natürlich gerabe fo entschieben werben, wie wenn bie Borte "nach bem Tobe bes A." gar nicht augefügt maren. Beabsichtigte aber ber Erblaffer mirflich bie Bufugung eines dies incertus, alfo einer Bebingung - ein Sall, welchen Denner 6, 555 gewiß mit Unrecht ale unmoglich und inrifiifc gar nicht fonftruirbar gurudweif't -: fo ift B. befanntlich, wie ieber unter einer Bebingung eingesette Erbe, fogleich jur Agnition ber bonor. possessio secundum tabulas berechtigt, und es gestaltet fich bann Miles gerabe fo, wie in bem vorigen falle, mit bem einzigen Auterichiebe, bag, wenn B. vor A. flirbt, und alfo bie Bebingung befigirt, ber auf ben Richbrauch eingesette A. ale beres ex asse erfceint, weil es nun gewiß ift, bag er feinen Milerben neben fich bat. Unterließe aber auch B. bie Aguition ber bon. poss. sec. tabulas, fo ift es bier pifenbar nicht aubers, wie wenn er unbedingt eingefebt mare und mit bem Erbicafte: Antritte gegerte: mib auch biefer Sall fann alfo nicht bie minbefte mabre Comierigfeit machen.

B. Wir baben bisber ausichlieklich ben regelmäßigen Sall ber institutio ex re certa per Mugen gebabt, wenn nämlich ber Erbe bireft auf eine gewiffe Cache zum Grben eingesett ift. Es faun aber eine folde Ginfetung auch in ber anbren Gestalt vorfommen , bag ein Erbe umgefehrt ,excepta certa re" jum Erben inftitnitt ift (3. B. , Titius excepto usufructu, excepto fundo heres esto"), und bierfur gilt bann berfelbe Grunbfat, wie bei birefter institutio ex re certa, bağ bie Erbeinsetung detracta rei certae mentione tenfervirt wirb, 1. 74. de hered. instit. Abgefeben bierven geftaltet fich aber bech biefer Kall völlig abweichend von bem ber bireften instit, ex re certa. Wenn freilich Jemand excepta certa re jum heres ex asse eingesett ift, und es ift auch aus ber Disposition nicht erfichtlich, ju weffen Gunften biefe Befchrantung bom Erblaffer gugefügt ift, fo erfcheint auch bier, wie bei ber biretten instit, ex re certa, bie mentio rei certae als völlig bebeutungslos, l. 74 cit. Bit aber Jemand vom Erblaffer bezeichnet worben, zu beffen Gunften biefe Beforantung eintreten foll, ober find neben bem fo Gingefetten noch Diterben porbanben, in welchem Ralle biefe naturlich als bie Begunftigten ericheinen; fo ift bie exceptio rei certae immer als Auordnung eines ftillichweigenben Singular=Ribeitommiffes aufgufaffen, und ber fo inftituirte heres ex re certa bleibt alfo nicht nur bem Ramen nach Erbe, fonbern es fieht ihm natürlich auch bie vollftanbige practifde Geltenbmachung feines Erbrechts ju, 1, 86. pr. de legat. II. Bal. Reuner a. a. D. S. 37 fag. S. 93 fag. ©. 382 fa.

C. Tie bisher entwicklen Grundlige kennnen bei Soldalen Teflamenten ber Regel nach nich zur Anwendung; vall. Neuner a. a. D. Aus, II. S. 485 fag. Der Soldal nun nämlich auch rechtselligt er re certa institution wird nich erft detracta rei certae mentione foniervitt, fendern fie alle feder Viellers, vas institution keine hoher vas internatione foniervitt, fendern fie alle feder Viellers, vas institution keine dauer met den der versichen der versichen fie zu Viellers, vas institution versichen der versichen der versichen der versichen der versichen der versiche der versiche der versichen der versiche der versich der versiche der versich

bie certa res als eine besondere gauze hereditas aussaffi, so daß hier "quasi plurium hominum plures hereditates" augenommen werben, l. 17. §. 1. de test mil. (29, 1), vgl. l. 16. §. 6 ad SC. Trebell. (36, 1). Wenn nun der Soldat

- 1) nur einen Erten, mie yvar biefen auf eine res verta institut ba, fo befommt berichte and wirftlich un wir biefe Sade, mit van brar als Erte, so wie verm bie ganze Erdschaft bes Bersterbenne leiglich and biefer Sache bestanden blites das ganze libeige Bermedgern fallt am bie Jutefalterben, 1. 6. de tess, millt (29, 1), 1. 2. C. cod. (6, 21).
- 2) Benn meierre Crien, und pres Immitis auf res certae einsigfeit finh, le fommt es barnaf un, es bum die Zweifungen die Erfelder richheft ist, eer nicht. Min fehrem Zeile verfält es sich grade, wie dei Nr. 1: jeber meierre Gingespeten befommt siene angereicher ers eerta als befeuder Erfeldest, und der nicht angereichen Sell Mil, als defeuder Erfeldest, an die Frieder Erfeldest, und der nicht angereichen Sell Mil, als defeuder Erfeldest, an ein bereiche sing anzeitungen der Bereiches sing anzeitungen der Sell der Bereiche sing entre Erfeldest ein, wie der eine Bereiche sing anzeitung erfelst in der Angereichen Sell gestellt der Gingriegten als grieß is erbeite, l. 17. pr. de test. milit. Nur (a. W. in Reuner E. Co.2 [ga.) vie den der eine Gin eine der Eeldest der Ginem auf sin far fernst sieden sing frein beitrige Bermägen einzigfeit des, militen auch dier gleichen angereiche Berfeichengleine berteigführt nerven, l. 17. S. 1. de test. milit. 1. S. S. 1. sin. herer. (10, 2), 1. l. de pr. de copp. (16, 2).
- 3) Reun ber Selbat neben gefeing elingsfeiten noch einem berese ur net niglituffe auf, pe befenmt ber teyter immer um bief Sade alb befender Serbessif; alles Ukrige SIII, etmisuß all befender Größesif, an bie gefeing intiliutiern Billetien, nub verm biefe nigdt auf bad Sange inflituff inh, fembern noch einen Brudsteil übrig fallen, fo fallt biefer, als britte befender Größesif.
- Tim. 3. Wenn underer Erben eingefest sind, und der Erbässfer sah an eines der feine genügende Berteilung vorgunemmen, so sinden sich auf in unsfern Cuellen viellaged, senziktig ansagnistere Zuterpretationstregeln, die sig üm Westentischen an die beiden Grundsbig undefligeren lassen, do gib die in dem Kennanter ernannten Erben nethenedig die gauge Erbägsder erhalten müßern, weit eine Kenthrums sehnantenstätiger und gefeigleder erholgen mich gelten findet, und dann, doß man nicht annehmen bärfe, der Erbässfer habe mit den Erbeinfelungen ein eterst Spiel getrucken.
- I. Der Erblaffer hat zwar Theile bestimmt, aber nicht in genugenber Beile. her miljen wieder die beiden galle unterschieden nerben, wenn die bestimmten Theile die Erbichaft nicht erschöpfen, und wenn sie beielbe überschweren, wenn also zu wenig, oder wenn zu wiel vertiestli ift.
  - A) Die bestimmten Theile erichopfen bie Erbmaffe nicht.
    - 1) MIIen Erben find Theile angewiesen, und gwar
- a) alle Erben sind auf res certae instituirt. Da hier nach den Ausführungen der vorigen Anne, die fammtlichen Erben als heredes sine partibus

seripd., umb die jugersieljenen res certae um sås Knilogate getten: 10 verfjeckt es fip ben feldet, bed im kterfiel aller nicht serbeitten Objette volling gleiche Theilte germacht nechten millien, umb bied der Regel nach felde dann, neum bie mehreren Orten auf verfielene er frundsheite einem umb berfelten Soder inspfest find, 3 K. A. auf J. B. auf J eines beihimmten Grunspfliche, follern nicht ein entgegenspechten Wilke des örholisches einem ternielen metern land, 19. S. 13, 1. 10, 135. pr. § 1. 2, 1. 78. b. t. — Zuß, wenn auf ein Grete ernaum bei ein mit bei ein ein ein beite mannt, umb biefen ein estellmatte Sade augusteien iß, ibreit immer säh berees es ausse anzuhörn iß, durch ein fill geben ihr der verfierg. Annn. bei 1. augegeben, S. 150.

b) Mile Erben find auf quote Zheile instinitit, p. B. A. auf f. B. auf f. C. auf f. die First ber mids terbeite Rest den aufgeben Zheilteiten Auf den geben der ihner der Bereite Rest den aufgeben Zheilteiten A. 14. B. 24. C. 14 erbilt, S. 7. J. b. t., 1 3. S. 2. S. (1. S. 1. S. 1. S. 1. S. 1. S. 1. S. 1. S. 2. S. 1. D. L. 1. 13. S. 2. S. 1. L. (1. S. 1. S. 1

c) Benn eublich einige Erben auf res certae, bie anbren auf quote Theile eingefeht find, fo verfieht es fich nach ben Ausführungen ber vorigen Mnm. bei III. (G. 152 fga.) von felbft, baß alle nicht angewiefenen Cachen andichlieftlich ben Lettren ju Gute tommen. QBaren bier auch noch Bruchtheile ubrig (a. B. A. foll mein Erbe fein auf mein Saus, B. fei mein Erbe auf 1, C. auf 4), fo ift ein folder Fall in Bemagheit bes in ber vorigen Unm. Bemertten giviliftifch fo gu fonftruiren, bag ber nicht angewiesene Bruchtbeil bie Erbportion bes auf bie res certa Juftituirten bilbet, bie bann aber ben auf quote Theile Juftituirten als Univ. Fibeifommiß zufallt; ba jeboch biefe Reftitition immer nach Daafgabe ber Erbportionen erfolgt, fo ift es einleuchtenb. baß babei bem Effette nach gang bie Regel bei lit. b. jur Unwendung tommt, indem es babei feinen Unterfchied maden fann, ob ihnen biefer nicht angewiesene Bruchtheil unmittelbar ober mittelbar gufallt. In unfrem Beifpiel ift bemnach A. allerdings Erbe auf &, aber biefes Biertheil faut in bem Berhaltnig von 1 : 2 als Univerf.-Ribeitommiß an ben B. und C., fo bag B. im Gangen 1 + 1 = 1, C. aber 1 + 1 = 1 befommen, alfo foviel, wie auch nach ber Regel bei lit. b. ihnen gufallen wurbe.

Bur sammtliche unter No. 1. bemerkten Balle tritt jedoch eine allgemeine Ausnahme bei dem militärischen Testameute ein, benn da der Soldat pro parte testatus, pro parte intestatus versterben fann, so sällt das, was er nicht ver theilt bat, an seine Juteslaterbu, 1. 6. de test. mil. (29, 1).

2) Mur Ginem ober Ginigen ber Erben find Theile angewiesen,

mabrend die Andren unbestimmt eingeseht find. hier versteht es fic gaus von selbst, daß die unbestimmt eingesehten Erben den noch nicht vertheilten Rest der Erbmaffe erhalten, §. 6. J. h. t., l. 17. pr., l. 77, l. 78. §. 2 cod.

B) Die bestimmten Theile überichweren bie Erbichaft.

1) Milen Erben find Theile bestimmt.

a) Benn fammtliche Erben auf einzelne Bermogeneftude eingefest find, fo ming auch bier ber Cat an bie Grite gestellt werben, baf fammtlide fo Gingefeste ale mabre Grben, alfo auch mit bem Rechte ber Salgibifden Quart, bie ibuen augewiefenen Caden aber als Legate gu behaubeln find, beren Giftigfeit ober Ungiltigteit gang nach ben Grundfaten über Bermachtniffe an beurtheilen . ift. hiernach enticheiben fich leicht bie einzelnen vorfommenben Galle. Satte 1. B. ber Teftator, beffen ganger Rachlag in einem Saufe befiebt, gefagt: Titins foll mein Erbe auf bas eine, Bains auf bas anbre meiner Saufer fein, fo gilt natürlich wegen totaler Unbestimmtbeit frines biefer Legate, und Titing und Bajus erhalten einen gleichen Antheil an bem bie Erbmaffe bifbenben Saufe. Satte aber ber Erblaffer in einem folden Ralle ben Titins zum Erben auf fein Saus, ben Bajus jum Grben auf feinen Garten eingefest, fo erbatt ber Lettre I (vermone ber lex Falcidia), ber Erftre ? bes Saufes; was jeboch bann eine Musuabme leibet, wenn ber Erblaffer wirflich einen Garten im putativen Gigenthum batte, und biefer bann evingirt wird, benn bier braucht Bajus nach bem prafumtiven Billen bes Erblaffere bie ibm jure bereditario gugefallene Salfte bes Saufes nur bann an ben Miterben berausgngeben, wenn auch biefer bereit ift, bie Balfte bes Werthe bes evingirten Gartens an ibn qu feifien, 1. 77. &. 8. de legat. II:

Ericiis praediis, quae pater, qui se dominum esse credilecire, verbis fielecommissi illio reliquit, nulla cum fratribus et colere dibus actio crit; si tamen inter fillos divisionem fecti, arbiter conjectura voluntatis non patietur, cum partes coheredibus praediente restituere, nisi parali fuerint et ipsi patris judicium fratri conservare."

Bangerom, Banbeften II.

bag ber Teftator, fich über bie Broge feines Dachlaffes irrent, ben eingesepten Grben zu große Summen anojept. Gefett, ber Teftater balt fein Bermogen, Miles au baarem Gelee angefchlagen, 10,000 gl. groß, und fest nun ben A. auf 9000, beu B, auf 1000 ju Giben ein, Wenn fich nun finbet, bag bas Bermogen eine uur 6000 andmacht, wie wird baffelbe vertheilt? Goviet mochte bier gunadit gewiß fein, bag bann, wenn nach bem ermiefenen Willen bes Teffatore burch bie Angabe jeuer Gummen unr bas Berbaltnif ber verichiebenen Erbrortionen gu einander bestimmt werden foll, jene Cummen alfo gang bie Stelle quoter Theile vertreten, eine gang berbaltnigmagige Berminberung aller genannten Summen Plat greifen nuß, wornach in unfrem Beifpiel A. 5400, B. 600 erhatten wurde. Laft fich ein folder Wille bes Erblaffers nicht beweislich nigen, muffen alfo bie Erben als unbeftimmt eingefest, und bie ibnen gugewiesenen Summen ale Legate angeseben werben, baun erfolgt bie Berminbernna nach ben Pringipien über ben Abung ber Salibifden Quart. mobel namentlich auch bie Bestimmungen fiber compensatio legatorum mutuorum an beachten fint; und biernach wird in unfrem Beifpiel ber A. 5250, ber B. aber 750 befommen. (Seber von Beiben ift bann namlich als auf bie Balfte eingefest augufeben, und feine Erbvortion betragt 3000. Der A. muß nnu aber an ben B. bie Salite bes biefem ausgefetten Bermachtniffes, allo 500, ausaablen, B. aber mußte au beu A. 4500 praftiren; ba er aber nicht mehr gu geben bat, als er felbft befommt, und fich überbies von feiner Bortion noch bie Quart abgieben bari, fo bebalt er bon feiner Erbrortion bie Quart (= 750) jurud, und gibt alfo nur 2250 an ben A. Ja, er barf nicht einmal bie vollen 750 abgieben, weil ihm ber A. ebenfalls ein Legat ausgablen muß, welches, fomeit es reicht, mit ber Quart foumenfirt werben muß, wegbalb er alfo bier nur 250 abziehen barf, und 2750 an ben A. ausgablen muß. Siernach bat unn alfo A. von feiner Erbvortion fibrig 2500, und baut befommt er von B. 2750, alfo im Bangen 5250; B. aber bat von feiner Erbpertien fibrig 250, und bagu erhalt er von A. 500, alfo im Bangen 750). Bgl. auch Cintenis, praft. Birifr. III. G. 423 fg. Ret. 25. Wenn Renner a. g. D. C. 289 and in Rallen biefer Art, wenn ju große Gummen ausgesett fint, feine aus 1.77. S. 8. cit. fonftruirte Regel in Anwendung bringen will, wornach in unfrem Beifpiele ber B. bie vollen 1000 aufprechen burfte: fo tanu man ibm auch bierin gewiß nicht beiftimmen; benn es ift boch in ber That nicht einzuseben. wegbalb in folden Fallen gerabe nur bas eine Legat geminbert werben follte. ba boch ber Grund ber Rurgung fur beibe gang berfelbe ift, und fcwerlich burfte ein foldes Berfahren in bem mabren Billen bes Erblaffere begrunbet fein,

 bann noch einem Anbren bie gange Erbicaft jugewiesen ift, 1. 23. S. 1. C. de legat. (6, 87). Ift bagegen Zemand auf biefetbe Portion eingefest, wie ein Anbrer (g. B. Titius foll mein Grbe auf 4 fein, und eben fo foll Geius mein Erbe auf 4 fein; auf benfelben Theil, auf welchen ich ben Titind eingesett babe, foll and Cempronine mein Erbe fein), fo gelten biefe Beiben ale conjuncti, und benmach wird bie Erbichaft in bem vorgelegten Beifpiele nicht in brei Drits theile getheilt, fonbern Sejus befommt bie eine, Titins und Sempronius bie anbre Balite, 1. 15. pr. h. t., 1. 142. de V. S. Diefes verbaltnigmagige Defreigiren umf auch bann eintreten, wenn ein ober mebrere Erben auf amolf Ungen ober auf ein Mg, und bann noch Anbre auf einzelne Ungen eingefest finb, L. 13. S. 4. 6, 1. 47. S. 1. h. t., benn ber Teftator ift ja gar nicht an gerabe 12 Ungen gebinben, fonbern er fann bie Bahl berfelben nach Willfir bermebren ober berminbern (, non antem ntique duodecim uncias esse oportet; nam tot unciae assem efficient, quot testator voluerit", S. 5. J. h. t., vgl. 1. 13. S. 1. h. t. Paul. III. 4. B. 6), und in unfrem Gall muß alfo angenommen werben, er fabe bie Rabl ber Ungen fiber 12 erfoben mollen. Rach biefen Grunbiaben enticheibet benn auch Mirifan in 1. 47. &. 1. h. t. ben intereffanten Rall, wenn ber Teftator feine Tochter ex asse jum Erben eins gefest, und barneben verfügt batte, bag, wenn ibm ein postumus geboren werbe, biefer au 1. werbe ibm eine postuma geboren, biefe gu ! Erben fein foffte. Birb namlich ein postumus geboren, fo foll biefer & erhalten, mabrent an bie Tochter & fallen, mas gang bas Refnitat bes verbaltnifmäßigen Defrefgirens ift, Birb aber ein postumus und eine postuma geberen, fo muß in Rolge eben biefer Grunbfage an bie Tochter 12, an ben Boftumnet 1, (an beibe gufammen alfo 21, worans fich von felbft bie Endworte ber 1. 47. S. 1. erffaren), und an Die Pofinma J. fallen. - Anbers aber muß gefagt werben, wenn ber Geblaifer Remanden ansbrudlich auf bas Bauge jum Erben einfest (mas icharf von ber Erbeinsebnug ex asse ober ex duodecim uneils unterschieden werben muß), und bannt noch Anbre ju einzelnen Theilen beruft. Ueber biefen Sall berrichte unter ben romifchen Juriften Streit, ben Juftiniau in 1. 23. C. pr. de legat (6, 37) recht verftanbig babin entichieb, bag man bier annehmen muffe, ber Teftator habe mit ber folgenden Difpolition bie erftre theilmeife gurudnehmen wollen, fo baft alfo ber auf bas Bange Gingefette bem Gifefte nach wie ein un: bestimmt Juftituirter angeseben werben muß, und alfo nur ben Reft befommt. Batte alfo g. B. ber Teftator gefagt "A. foll mein Erbe auf bas Bange, B. auf I fein", fo murbe ber Lettre feine gangen I, ber erftre aber nur I erhalten, und batte ber Teffator in bem porber angegebenen Salle ber 1. 47. S. 1. h. t. feine Tochter nicht ex asse, foubern auf bas Bange jum Erben eingefest, und barneben bann bie aubren Bestimmungen in Betreff bes postumus ober ber postuma gemacht, fo burfte nicht bie Entscheidung bes Afrifan eintreten, fondern man mußte eine folche Difposition fo auffaffen, als wenn ber Teftator gefagt batte; "wird mir ein postumus geboren, fo foll biefer mein Erbe fein aut !, auf bas Uebrige febe ich meine Tochter ein; wird mir aber eine postuma geboren, fo foll biefe meine Erbin fein auf 1, und auf ben Reft febe ich meine Tochter ein". Batte aber ber Erblaffer fo gefagt, fo mußte, wenn nun ein

Bofimmus und eine Bofinna geboren werben, babin entich ieben werben, bag ber Boftumus ,, bie Tochter , und die Poftuma 1's erhalten, indem est ja ber Bille bes Erblaffere mar, bag bie Tochter breimal weniger, als ber Poftumns und breimal mehr ale bie Pofiuma erbalten folle, vgl. 1. 13. pr. de liber. et postum. (28, 2). - 3ch babe bieber ale ben eigentlichen Rern ber 1. 23. C. cit. angenommen, baß bier von einer Erbeinfetung bie Rebe fei, welche ausbrudlich auf bas Gange gerichtet fei, mabrent in ben Panbeften nur von einer Erbeinschung ex asse ober ex duodecim uneils gefprochen werbe. Daß bie Borte bes Gefetes biermit febr gut übereinftimmen, leibet feinen Zweifel, und gewiß ift auch bie Unterideibung ber beiben Galle gang in ber natur ber Catbe begründet. Go nabe namlich im lettren Salle ber Ausweg liegen mußte, bag ber Erblaffer bie Grbicaft in mehr ale 12 Ungen habe theilen wollen, fo unbrauchbar mich berfelbe im erftren Salle ericbeinen, ba bod mumbalich niebr ale bas Baute vertheilt werben founte; egl. auch Cocceji, jus controv. XXVIII. 5. qu. 11, Schweifart in ber Giefer Beitfdr. IX. G. 372 fag., Mayer, Grbr. I. S. 26. Mum. 2, Arnbis, Rechister. III. G. 921, und im Wefentlichen auch Donell., comm. jur. civ. lib. VI. c. 22, S. 8, Schulting, not. ad Dig. ad 1, 13. S. 4. de hered, inst. (tom. V. p. 51) und Dablenbruch XL. G. 122 fag. Regelmäßig nehmen aber unfre Juriften ein anbres Berhaltniß zwijchen bem Rober und ben Pandeften an, indem namtich bie Deiften nach bem Borgang ber Gloffe bie Banbeftenregel als burch ben Reber anigehoben betrachten, und berfelben nur noch bann Geltung einraumen, wenn ber entichiebene Bille bes Erblaffere auf die Annahme von mehr als 12 Ungen gerichtet fei. Siermit mare aber offenbar bas Dafein einer mabren Antinomie gwijden Rober und Panbeften auerfaunt, mabrent boch eine folde bochft untrabriceinlich ift, ba Auftinian feine Bereidnung gang furg vor bem Broinn ber Baubeftenarbeit erließ, und eine Berudfichtigung berfeiben bei biefer Arbeit alfo bringenb erwartet weiben muß. Bebenfalle beffer ift baber bie Unficht, bie ichen bon manden atteren (vol. bei. Giphan., explan. diffic. leg. Cod. ad h. l.), unb unter ben neueren Juriften bef. von Edraber, giv. 21bb. 200. 4. vertbeibigt ift, wornach bie Regel bes Rober uur von bem Gall ju versteben fei, wenn bie verschiebenen Difrofitionen an verichiebenen Giellen bes Teftamente vorfanen, mabrent bie Banbefteuregel baun augewendet werben unuffe, wenn bie vericbiebenen Erbeinsetzungen und tenore angeordnet feien. Aber and biefe Annahme fann icowerlich ale mabrhait befriedigend angefeben werben. Die von Schraber fur fich angeführten Borte Juftinian's (deinde - ab initio - recessisse a priore voluntate. primo. sceundo) erffaren fich namlich vollständig, wenn man bebenft, baß folde verichiebene Difpositionen natürlich nicht gleichzeitig gemacht werben fonnen, fonbern auf einauber folgen muffen, und befonbers, bag Juftinian bei feiner Enticheibung allerbings voranescht und verausseben muß, bag bie Erbe einsetung auf bas Bange vorausgeht, und bie übrigen Erbeiusetungen nach: folgen, benn wenn bas Umgefehrte Ctatt fanbe, fo muß vielmehr enticbieben werben, bag bie erfigenannten Erbeinsepungen auf einzelne Theile als wiberrufen au betrachten feien. Muf biefes Beitrerhaltnig, und nur auf biefes, weifen ene Ausbrude bin, aber auch nicht bie leifefte Anbeutung liegt vor. bag ein

3mifden raum gwifden ben mebreren Difvofitionen vorgefommen fein muffe; und boch mußte biefes nach Coraber's Mimabine bie eigentliche Sanptiache fein! Bubem tann and biefe Meining auf innere Natürlichfeit gewiß feinen Anfpruch machen, benn ball man nur jeft, bag ber Ratur ber Cache und ben Befeben nach ber lette Bille ale ein webluberleates Games angefeben merben minft, fo ift bie Unnahme, ber Teftalor babe eine frubere Difvontion burch eine fratere in bemfelben letten Willen wieber aufgeboben, gang eben fo mifflich, menn bie fpatere nach einem Bwifdenranm vortemmt, als wenn fie uch anmittelbar an bie frühere anichließt, und in beiben Gallen gleich febr muffen noch beionbre anbre Grunde vorfommen, wenn eine folde Munahme gerechtjerligt werben foll. Colde Grunde find nun nach unfrer oben vertbeibigten Annicht allerbinge por: banten, aber nicht nach ber Schraber'iden, wernach vielmehr Initinian's Ents fdeibung als eine vollig numetivirte ericheinen mußte. Muß man biernach bie Grundanficht Schrader's verwerfen, fo fallen auch von felbft bie golgefabe binneg, bie Schraber baraus ableitet, und mit gerechnter mathematifder Grundlichfeit weiter ausführt. Namentlich ift es biernach gerift irrig, bie Regel ber 1, 23, eit. auch bann anwenden gu wollen, wenn beibe Grben nur auf Quoten ein: gefeht find, die aber gufammen genommen mehr als ein Banges ansmachen, 3. B. A. foll mein Erbe fein gn 1, und nadber B. gu 1, in welchem Falle Schraber bem Gritren nur 1 unveifen will. Hub eben fo muß man fich auch gegen bie Unwendung ber 1. 23. eit. auf folde gatte erffaren, mo erft burch mehrere Erbeinsehungen gu verschiedenen Onoten mehr ale ein Ganges vertheilt ift, a. B. A. foll mein Erbe fein gu &, B. gu &, C. gu &, D. gu &, welchen Rall Schraber fe entideibet, bag guerft A. und B, burd ben C, auf &, unb nachber A., B. und C. burch ben D. auf t redugiet murben, fo bag alfo im Bangen A. 25, B. 25, C. und D. Beber & erbielten. Bu allen folden und abn: lichen Fallen muß vielmehr unbebenflich bie Regel ber Landeften in Anwendung fommen, einerlei, ob bie mebreren Difpofitionen ummittelbar binner einanber, ober an vericiebenen Stellen bes Teffamente porfommen.

c) Wenn einige Erben auf res certae, Andre auf gnote Theile eins gefest find, fo liegt bie leberichwerung entweber in ben austen Theilen, ober in ben angewiesenen res certae, ober fowebl in bem Ginen ats bem Anbren, Der erfte Fall ift ber einfachfte, und wenn g. B. ber Erblager fagte: A. fell mein Erbe fein auf 1000 Gl., B. auf t. C. auf 4. fo verneht es fich nach ben in ber vorigen Mum. angegebenen Grundfaben von felbit, bag A. auf bie 1000 beschrantt bleibt, und bie Queten ber aubren Erben nach ber vorher nuter lit. b. bemerften Regel redugirt werben muffen, fo bag B. 1, C. ? befommen. (Die eigentliche Kenftruftien ift selgende: A. ift detracta rei certae mentione als sine parte institutus anguieben, und bennach ift, ba bier bie Regel; ex asse fit dupondium gur Mumeneung femint, A. Erbe auf &, B. auf &, C. auf &; Die & bes A. fallen aber ale Univers. Fibeitommiß in bem Berbaltnig von 3 : 2 an ben B. und C., fo bag B. f als birefter Erbe, und dals heres fideicommissarius, also 1 + 10 = 11 = 1, C. aber 1 als heres directus, und A als heres fideicommissarius, also 1 + 4 = 11 = 1 erbalten). - Problematifder ift bie Gutideibung bes gweiten Ralle, menn bie

Ueberschwerung in ben res certae liegt, 3. B. A. foll mein Erbe auf 5000, B. auf 5000, C. auf 1 D. auf 1 fein, und bie gange Erbichaft beftebt bles and 6000. Turite man bier bie heredes ex re certa ber gemeinen Anficht gufolge ale bloje Legatare aufeben, benen bie galgib . Quart von ber gangen Gibidaft abgezogen werben fonnte, fo wurde bie Gutideibung einfach babin anefalten, bag C. und D. nad Berbaltnig ibrer Onoren in bie Quart von 6000, und A. und B. fich in bie anbern ! biefer Summe theilen mußten : und barnach wurde C. 1200 = 375, D. 1200 = 1125, A. und B. gujammen 4500, und ieber Gingelne von ibnen 2250 erhalten. Müßte man bagegen bie res certae in foldem Galle als bie, burch bie Falgibifde Quart nicht gu idmalernbe Erbportion auffaffen, fo mochte fanm etwas Anbres bleiben, als bie Erbeinfebungen bes C. und D. fur gang wesenlos gu erftaren, und fo gu entfcheiben, wie wenn A. imb B. bie einzigen Grben waren, fo bag Jeber von ibnen 3000 befame; und biefe Meinung vertheibigte ich in ben fruberen Musgaben biefes Lebrb. Salt man aber bie in ber vorbergebenden Inm, entwidelten Grunbfabe feit, fo fann feine biefer beiben Anfichten gebilligt merben. hiernach muffen vielmehr vor allen Dingen bie Erbportionen ber fammtlichen Inflituirlen regulirt merben, und bies fubrt in unfrem Beifriel, ba bier ex asse dupondium fit, ju bem Refultate, bag A. Erbe auf 1, B. auf 1, C. auf 1, D. auf & ift. A. und B. fotten unn mar ibre Grevortionen au C. und D. ats Univerf. Gibeifommiß reftituiren; ba aber bie ibnen entgegen gu leiftenben Bermachtuiffe mehr als biefe Portionen betragen, fo behalten fie biefelben compensando, und forbern von ben Miterben noch foviel, ale biefe salva quarta Falcidia mijfen founen, webei fich von felbft verfieht, bag biefe Quart nur pon ber bireften Erbrottion, und nicht auch ben bem burch bas Univerie Gibeilommiß berbeigeführten Inwachs berechnet werben barf. Demgemaß bebalt C. unt '10 = 1874, D. 2230 = 5624 gurud, unb A. unb B. erhalten ein Beber = 2625. - Der britte gall (wenn bie Ueberichwerung fowobl in ben res certae als in ben quoten Theilen liegt, 3. B. A. fei mein Erbe auf 5000, B. auf 5000, C. auf &, D. auf 4, mabrent bas Bermegen nur aus 6000 besteht) ift nur icheinbar von bem verbergebenben verschieben, ba in Wahrbeit auch icon in biefem lettren Falle eine Ueberichwerung in ben Onoten vorhanden ift, wegbalb ja, wie mir vorher faben, biefelben rebugirt werben uniften. Bon einer verschiebenen Bebanblung beffetben fann alfo begreiflich feine Rebe fein. und fo gestaltet fich bas eben angeführte Beifviel fo, bag A. Erbe auf ... B. auf 3. C. auf 4. D. anf ift ift, und bie 6000 vertheilen fich bemgemag fo, baß C. = 1110 = 5624, D. = 1100 = 375, A. und B., ein 3eber, == 25311 erbalten.

a) Wenn bie Erben, benen fiberbaupt Theile angewiefen find, blos auf res certae eingesehl find, fo muß auch bier gang fo, wie vorber in bem Sall

bei I. c. cutichieben werbent. Schen wir also 3. B. ein Trebalfer, wedcher uur 1200 im Bermégen bat, seit bei A. auf 1200, im Bermégen bat, seit bei band C. sine partibus ein. Sier ist ein Jeker ven allen Dreien Eres pit, B. um C. bebalten die Chart ihrer Portion zurück, atso ein Zeber \*1° = 100, und A. retäll 1600.

b) Wenn bagegen ein Theil ber Erben auf ibeelle Theile, bie Unbern unbestimmt eingeseht find, fo haben bie Befebe bas eigenthümliche Andfunftsmittel festgestellt, bag bier angenommen werben fell, bie Erbichaft befiebe nicht, wie fonft gewöhnlich, aus einem MB, fonbern, je nach Bedurfniß, aus zweien, breien n. f. w. (ex asse fit dupondium, tripondium rel.), b. h. ber Erblaffer babe nicht 12 Theile, fonbern 24 Theile, 36 Theile u. f. w. gemacht, &. 6. 8. J. h. t., l. 17. S. 2-5, l. 18, l. 20. S. 1, l. 53, l. 78. S. 2, l. 79, l. 87, h. t. Bat alfo 3. B. ber Tefiator gefagt, "ich febe ben Titins und ben Bains, Reben auf 1 gu Erben ein; Seins und Semprenins follen meine Erben fein", fo wird angenommen, er habe Beben ber beiben Erftren nur auf & eingefeht, und bemaemag erbalten bie unbestimmt Inftituirten bie Salfte ber Erbicaft. Chenfo wird verfthren, wenn ber Erblaffer mehr als ein 21g vertheilt, alfo 3. B. ben Titius und Gajus, Beben auf 1, ben Sejus unbestimmt eingefest bat, in welchem Salle Beber ber brei Erben & erbalt. Satte ber Teffator fogar zwei volle Mile ericovit ober überichwert, fo wird ber Bruch um bas Dreifache fleiner augenommen, und bemnach erbalt ber unbestimmt Gingefeste !, wenn feine brei Miterben Jeber auf i inftituirt waren. - Mur bann erbalt ber nubeftimmt Juftitnirte nichts, wenn bas Mg ober Duponbinm u. f. w. gerabe erfüllt ift. mib ber Erblaffer ibn ansbrudlich auf bas lebrigbleibenbe eingefett bat, l. 17. S. 3, l. 78. S. 3, l. 79. h. t.

c) Sind dinke Crben auf res certae, Indere auf quote Teicle, und wieber Auther under Mindt inderfein for house in der die Ausgeber in der die Ausgeber in der die Ausgeber in der die Ausgeber in die Ausgeber din die Ausgeber die Ausgeber die Ausgeber die Ausgeber die Ausgebe

II. Der Erblasse hat keine Theile bestimmt. Für biefen gall gibt inalfriche Riege, daß alle ernaunten Erben zu gleichen Deleine berufen sind, S. 6. J. h. t., 1. 9. §. 12, 1. 35. pr. h. t. Ded müssen absieren Mussnahmen ausgenemmen werben, wenn ein anbeweiter Wille des Leftators ersichtlich jin, wie were find bei erindsbesonder (belanner wie memerken:

1) Wenn die Erkeinsehungen in verschiedenen Shen vorgenommen find, so erhalten die in einem Sate gufammen Genaunten unr einen Theil. Benn es also 3. B. beist: "Litind soll mein Erbe fein; Sejus und Mevind sollen

meine Erben fein", fo erhalt Titins bie eine, bie beiben Anbren gusammen bie aubre Salfte, l. 17. S. 4. fin., l. 59. S. 2. h. t., rgl. mit l. 11. eod.

2) Neun einige mitter ben genannten Erben unter einem Kolleftivanmen vernunden find, je erkälten bis die Perfumbent mit mit einen Teile. Benn also 3. B. er Erbehoften Sagie, z. Littis und die Söhne meines Verden firen, je befemmt Kilm die gang eine Söhne Jahr. A. t., und eine Ausendamp diereren findet fish and in 1. 11. C. die impub. et al. nibek. (6, 26), no die Zifreitine Zifreiti

Peirts genannten Rubandume fallen aber hinneg, nenn ber Erkläffer eis ben in einen Sape ober miter einem Rosselfirmannen Bertundennen hingufügligt, daß sie zu gleichen Zbeilen erben sollten, indem dann anzunehmen ift, daß siewe Zberindung umr and bem Erkern nach Klitze berrenging, 1.13, 1.65, h. t. j. jeded and Sensfert und Klitze berrenging, 1.13, 1.65, h. t. S. 479 ina.

S) Gine Michardene muß necht auch kann angenenmen nerben, nerm er Gridaffre alge, meine Qintellarbern fellen mein ethen felten in ihrem bann auch in Bezitheim aum im Beritheim ag er Gridaft bir Grumblibe ber Zniefanlurefflom anzumenken fein mödern, benn gerwig errichtet ber efthalfte in federa glade im Zejament um regen ber etwoisjen anberneiten Brighelium (Regate, Bernamskhöstfis Grunzmungen n. 83d). Die Jann aber in feinem Balle auch bann augenommen nerben, neum ber Gribafier alle bleipeingen eingeln nu Gerban außen der in ber Gribafier alle bleipeingen eingel mu Gerban einer felte gleiche, gelte bied auch nach ber agleichen Grifdega anders fein; und ehen bies muß auß bann angenommen werben, neum es 3. B. brigt "meine Gritel, meine Grite, diene Winterfinder (ellen meine Griten) fein.

III. Der Erblaffer bat fich auf eine anberweite Theilbestim-

1) die anderweitet Zoisliefinmung als Bedingung der Erkinfepungen tingsfettl, und denn gelten natiertie gang die Emmelhöge von erkeingen Arteinfequungen, 1. ult. fin. die do. n. poss. seer. als (37, 11). Zu demerten ist nur, dag man eine Bedingung flets dasun annehmen mush, reund ver Grissflerf auf fo viel einfehre, auf wiereit er selfst eber der Honerite von einem Andere serfelst sel, 2. p. r. fin. § 1, 1, 8. 1, 8. 1, 6. — Derr

2) kie ilt nicht ber Jall, und dann ift pu unterfischen, es sich der Ereiche aller auf eine fünligis, eber auf eine vergangene Zestließtummag berufen bat. In im ersten halte die Architektimung unterblieben, so hielten einige Zustlich wie Erkeitigenung im umerfan, were ilt ein beider als deiten einste ansten. Kuber ader nademan an, ed verhalte sich bir so, als wören die Urben sien parte eingelege, um die sie speke Weinung ist un em Janethen revieitet, 1. 2. pr., 1. 36. h. t. Linde ho der im grechen halte sie die Steinkestimunning ver, ist die ein die Gestlichtimunning ver, ist die ein die Gestlichtimunning ver, ist die ein die Ereichtspan grutzigt, 1. 2. §. h. h. t., 1. h.t. de dom, poss see, etc. ab.

#### B. Bon ben Substitutionen.

Inst. II. 15. de vulgari substitutione, II. 16. de pupillari substitutione; Dig. XXVIII. 6. de vulgari et pupillari substitutione; Cod. VI. 26. de impuberum et aliis substitutionibus.— Govean. ad tit. D. de vulg. et pup. subst. (in opp. Lugd. 1562 p. 63 agq.), Gasi, comm. in tit. C. de imp. et al. subst. (in Meerm. thes. VI. p. 745 sqq.), Seip. Gentilis, tract. de substitutionibus (in opp. VII. p. 333 sqq.), Ramos del Mansano, praelectt. de vulg. et pup. subst. (in Meerm. thes. VII. p. 331 sqq.), Papillonii de substit. (in Otton. thes. IV. p. 670 sqq.), Chiflet., de substit. (bei Otto V. p. 670 sqq.), Finestres et de Monsalco, praell. ad tit. D. de vulg. et pup. subst. Cervar. 1752, Whifetbrudy XI. ©. 248 [sq., Wrnt'là in Weift's Stechtster. X. ©. 654 [sq., Zeweš, ©ylt.§. 43 [sq.]

1) Ginleitung.

§. 450.

2) Bulgar=Substitution.

§. 451.

Anm. 1. Do es, wie eine subst, pupillaris tacita (Bal. C. 453. Aum. 1), fo auch eine subst, vulgaris tacita gebe, b, b. ob barin, bag ber Erblaffer Jemanben ale Bupiltarfubftituten berufen bat, auch liege, bag er benfelben auch aum Bulgar: Subftituten ernennen wolle, ift febr beftritten. Die gemeine Meinung ertlärte fich von jeber fur bie Annahme einer folden subst, vulgaris tacita, (vol. bie bei Dublenbruch XL, C. 269, Rot. 32, Mingeff.) und auch noch b. g. E. ift bies bie berridenbe Lebre, ogl. g. B. Beftphal, von Teftam. S. 718 fgg., Boriner, Romment. S. 498, Rot. 4, Dublenbrud, Roum. XL. S. 267 fag , Rogbirt, teftam. Erbr. I. G. 365 fag., Daper, S. 35. Anm. 2, Arubts a. a. D. S. 665 fg., Fuchs im giv. Arch. XXXVIII. 6. 305 fgg., Munginger, causa Cur. G. 15 jgg., Bernice in Beffer's Jahrb. I. G. 232 igg., Tewes, Guft. S. 46. und die Lehrbb. von Thibaut S. 837, Dadelben S. 669, Dublenbrud S. 674, Wening (neuefte von Brit beforgte Ausgabe) S. 468, Buchta S. 478, Geuffert S. 543, Balett S. 979, Someppe S. 812, Golden S. 848, Sintenis III. S. 175. Rot, 16, Arnbis S. 497. Mnm. 4, Bring G. 778, Reller S. 489 u. f. w. Doch gab es auch icon frub Diffentienten, und namentlich fant bie verneinenbe Meinung unter ben altern Juriften bejonders an Faber, error. Pragmat. dec. 32. err. 9. 10, dec. 83. err. 1-4, und unter ben Reuern an v. Wening in Bieger Beitidr. III. Ro. 6 und 7 eifrige Bertheibiger. 3ch muß im Bangen (vgl. ben Schluß biefer Unun.) bie berrichenbe Lehre fur bie richtige halten, unb gwar tommt es babei wohl hauptjächlich auf folgenbe Puntte an:

1) Ben eigentlich emischendem Geneichte ift nur die Auslegung ber I. 4. h. t., indem bied allerdings die einzige Etelle im Rorp. fur. ift, auf welche die Aunabme einer u. v. t. gentubet werden fann.

Modestin, libr, singul, de Heurematicis; Jam hoc jure utimur ex D. Marci et Severi constitutione, ut, quum pater impuberi filio in alterum casum substituisset, in utrumque casum substituisse intelligatur, sive filins heres non extiterit, sive extiterit et impubes decesserit. 8, 1. Quod jus ad tertium quoque genus substitutionis tractum esse videtur; nam si pater duos filios impuberes heredes instituat, cosque invicem substituat, in utrumque casum reciprocam substitutionem factam videri, D. Pius constituit. §. 2. Sed si alter pubes, alter impubes hoc communi verbo; cosque invicem substituo, sibi fueriut substituti, in vulgarem tantummodo casum factam videri substitutionem, Severus et Autoninus constituit; incongruens enim videbatur, ut in altero duplex esset substitutio, in altero sola vulgaris. Hoc itaque casu singulis separatim pater substituere debebit, ut, si pubes heres non extiterit, impubes ei substituatur, si autem impubes heres extiterit, et intra pubertatem decesserit, pubes frater in portionem coheredis substituatur: quo casu in utrumque eventum substitutus videbitur, ue, si vulgari modo impuberi quoque substituat, voluntatis quaestionem relinquat, utrum de una vulgari tantummodo substitutione in utriusque persona sensisse intelligatur; ita euim in altero utraque substitutio intelligitur, si voluntas parentis non refragetur; vel certe evitandae quaestionis gratia specialiter in utrumque casum impuberi substituat fratrem; sive heres non erit, sive erit et intra pubertatis annos decesserit\*.

Betrachtet man biefe Stelle unbefangen, fo ift barin gang enticbieben Die Moglichfeit einer gubst, vulgaris tacita ausgesprochen. Gleich im Aufang ift ber allgemeine Cab bingefiellt; wer einem unmunbigen Rinbe fur einen Sall fubflituirt, bon bem wird augenommen, er babe auch fur ben anbren fall fubftitnirt. Dieje allgemeinen Borte blos auf bie aubst. pupillaris tacita begieben an wollen, ift folechtbin wilffürlich, und war um fo mehr, ba mmittelbar barauf gefagt ift, bag biefer Cat auch auf ein tertium genus substitutionls bereaen worben fei. Jeber benfbare Bweifel an ber Allgemeinheit biefes Capes muß aber veridwinden, wenn man ermagt, bag berfelbe in S. 2. nochmals wieberbolt ift, und zwar in unmittelbarer Beziehung auf ein ba porgelegies Beifviel einer substitutio vulgaris tacita! Dagn fommt nun noch bie gange Argumentation Dobeftin's in S. 2. Er fagt ba, wenn Jemanb einen jumunbigen und munbigen Cobn fich gegenfeitig fubfittuire, fo fei bier nicht auch in ber subst. vulgar, bie pupillaris enthalten, fonbern ber Bater muffe bier separatim in ber Art bifponiren "wenn mein munbiger Cobn A. mein Grbe nicht wirb, fo foll ibm B. fubfittuirt fein; wird aber mein unmunbiger Cobn B. Erbe und ftirbt in ber Humfindigfeit, fo foll ber munbige Bruber bemfelben fubfiilnirt fein" quo casu in utrumque eventum substitutus

vieldsitur. Beit aber boch mögliche Weife grade in bem vergefegten Gatte ibe volle Einschiel biefes Schniels derem Einstell werden Einstell gestellt ges

2) Bas als bas Ergebnig einer unbefangenen Muslegung ericeint, wirb auch von einer andern Seite ber wefentlich bestätigt. Die Pupillar: Subftitution war namlich urfprünglich nichts, als eine etwas erweiterte und mobifigirte pulgare, inbem auch bei ibr ber Bater fur fich felbft einen gweiten Erben ernaunte, und gewöhntich mochten beibe fombinirt verfommen, filius meus heres mihi esto; si filius mihi heres non crit, sive crit et prius moriatur, quam in suam tutelam venerit, Titius heres secundus mihi esto" (vgl. S. 452. Anm.). Satte nun and einmal ber Teffator unr einen ber beiben casus erwahnt, ohne jeboch ben anbren auszuschliegen, jo mußte gewiß bie Munahme febr natürlich erfdeinen, es fei bies uur ein enger Ausbrud für einen weiter gebeuben Billen, und auch ber anbre casus fei in ber Abficht bes Erb: laffers begrundet. Namentlich und vorzüglich mußte bies ber gall fein, wenn ber Teftator nur ben ameiten Sall (bie Boranejebung ber Bupill : Gubft.) ans geführt batte, benn wenn Titins fogar bann fein heres secundus fein follte, wenn ber Cobn ben Erblaffer überleble und erft nachher in ber Unmunbigfeit verftarb, fo mußte man boch gewiß annehuen, bag Titius noch um fo viel mebr bann gerufen fein folle, wenn ber Cobn ichen vor bem Erblaffer fierbe. Difflicer mochte allerbings ber Schlug von ber vulgaris auf die pupill. subst. ericeinen, und gwar icon befthalb, weil bie Pup.: Enbit, boch immer etwas Muomales, von bem urfprundlichen einfachen Enbfitutionsfall Abweichenbes, an fich batte, mib ein Schliff von bem Regelmaftigen auf bas Anomale nicht gang naturlich ift. Finbet fic unn boch ber leste Schluß in unfren Befeben

unwidersprechlich begrundet, fo muß man boch barans nothwendig folgern, bak auch ber erfte einfachere und naturlichere nicht verworfen fein tonne. Bielmebr muß es icon a priori ale ber naturgemage Bang erideinen, bag gerabe biefer erfte Soluf icon fruber von ber Doftrin quaenommen, und bann burch Legislation auch ber zweite fanttionirt wurbe, fo bag man nun allgemein bon bem einen Sall auf ben anbren foliegen burfte. Dies ift benn auch wirflich ber Bang, auf welchen unfre Quellenzeugniffe uns binfuhren. Die erfte Cpur unfred Cates tounut namlich in bem berühmten von Gicero fo oft angeführten judicium Curianum ver, vat. Cic. pro Caec. c. 18. 24, de Oratore I. c. 39 57, II. c. 6, 32, Brut, c. 39. 52, de invent. II. 42, Top. c. 10, f. auch Quintil. J. Q. VII. c. 6, Püttmann, de judicio Curiano, in Probab. II. c. 14. Munginger, causa Curiana por b. rom, Gentumpiralger, Bern 1855. Pernice in Betfer's Jahrb. 1. G. 233 fgg. Ga banbett fich namtich um folgenben Sall. Gin gewiffer Coponius batte feinen etwarteten Boftumus jum Erben eingesett, und follte berfelbe in ber Umnundigfeit verfterben, fo follte Dt. Enrius ber zweite Erbe fein. Da nun aber gar fein Boftumus geboren murbe, fo entipann fich ein Streit gwifden ben Manaten bes Covonius, beren Sachwalt Dt. Cfavola mar, und gwifden bem eingesetten Erben DR. Curius, beffen Cade von Graffus geführt wurde, und awar von bem Lettren mit folden Erfotge, baß er .eam admirationem assensionemque commoverit, dixisse ut contra nemo videreture, Cic in Brut. c. 52. Difenbar wurde alfo in biefem Rechte: ftreit von bem Bentumviralgericht erflart, bag bie Anordnung ber aubst. pupillaris auch bie vulgaris involvire, daß es also eine subst, vulgaris tacita gebe. Daß man bon bem fo gewonnenen Rechtofabe fraterbin wieber abgegangen fein follte, ift bei ber innern Ratürlichfeit beffetten febr unmabriceinlich, und fo hatten benn gewiß bie in ber 1. 4. cit. angeführten faiferlichen Reffripte wefentlich nur ben 3wed, bas, mas fur bie Bulgarfubftitution icon feft ftanb, and fur bie pupillaris entweber einguführen, ober bod bie ichmantenbe Theorie baruber gefetlich au firiren.

3) Wenn man fich fur bie bier befambite Anficht and noch befonbers auf 1. 28. de reb. auct. jud. poss. (42, 5) berufen bat, fo ift bies ficher ein febr binfälliges Argument. Beil es nanlich ba beißt: Paterfamilias impuberi filio, si ante pubertatem decessisset, substituit heredem; is filius paterna hereditate se abstinuit, ideoque bona patris venierunt rel., fo foticit man, bie Buvill. Subft. babe nicht bie vulgare involviren tonnen, weit fonft nach ber Abstention bes Rinbes es nicht um Guterverfauf babe tommen tonnen, fonbern vielmehr die Gibidaft an ben Substituten habe fallen muffen. Aber fonnte benn nicht ber Gubftitut anageschlagen haben? ober founte nicht möglicher Beife bie Bupill. Cubfritut. fo angeorduet fein, bag biefelbe allerbings nicht bie vulgaris in fich ichloft? Dag Javolen feinen biefer Umftanbe erwabnt, ift freilich mabr. aber man mußte fich wirflich wundern, wenn er ibn erwähnt baite, weil bies bei ber Enticheibung bes Bunfts, auf beffen Erörterung es ibm allein aufam, völlig gleichgiltig mar. Gang mit bemfelben Rechte, mit welchem man aus biefer Stelle folgern will, bag bie subst. pup. nicht auch bie vulg. in fich foliege, mußte man auch baraus entnehmen, ban, wenn ein suus abstinire, auch bie

Inteftaterben nicht gur- Succession tommen fonnten! (Bas Bernice a. a. D. 6. 283 gegen biefe Debuftion, Die er "außerorbentlich fdmach" finbet, einmendet, ift gang unerheblich. Wenn er nämlich meint, es fei "gerabegu unrichtig", wenn man jur Erflarung ber 1. 28. cit. bon ber Boransfepung ausgebe, bag ber Subftitut moglicher Beife ausgefchlagen babe, weil, wenn ber Gubftitut ausfolgge, er auch bie Bupillar-Erbicaft nicht mehr erwerben fonne: fo überfiebt er, bag biefer festre Cas unr mabr ift, wenn ber Buvill effeftirer Grbe bes Baters geworben ift, mabrend, wenn berfelbe erherebirt ift ober abstinirt bat, ber Substitut unbebenflich die vaterliche Erbicaft ausschlagen und boch bie Pupillar-Erbicaft erwerben fann , val. unten 8, 454, Ann. Und wenn er ferner meint, ber Inteftaterben habe ber Jurift gar nicht ermabnen fonnen, weil ja an biefe nach geichebener Abstention bie Erbicaft gar nicht beferirt werbe, fo ift es freilich mabr, bag von einer weiteren Delation ber Berebitas nicht bie Rebe fein fann; bag aber ben Inteftaterben eine bonor, possessio cum re in foldem Stalle beferirt wird, burfte wohl auch Bernice nicht in Abrebe ftellen wollen. Siernach muß ich noch immer bei ber Muficht bteiben, bag bie 1, 28 cit, gar nichts gegen bie subst, vulg, tacita beweif't, unb fo fann ich namentlich auch barin nicht mit Bernice übereinstimmen, bag wir wegen biefer 1, 28. wenigftens für ben Gall bie subst. vulg. tacita verwerfen mußten, wenn ber Unmundige bon ber vaterlichen Erbichaft abstinirt habe. An innern Grunden für eine folde Unterfceibung gwifden bem abstimirenben und bem bor bem Bater verflerbenben Unmunbigen fehlt es aber m. G. ganglich. Die gubst, vulg, taeita berubt auf bem einfachen Gebanten, es fei im bochiten Grabe mabrideiulid, bag ber Bater bemienigen, bem er feine Erbichaft aufammen mit ber bes Bupillen guwenden wollte, biefelbe auch obne bie bes Bubillen gu binter: laffen beabfichige; und biefer Gebante führt gang eben fo im galle ber Mbftineng wie im Falle bes frubzeitigen Tobes bes Unmunbigen gur Annahme ber subst. volg, tacita. Gie im lettren Salle annehmen, im erftren betwerfen zu wollen. ericeint mir als intonfequente Salbbeit. Uebrigens ift biefer gange Streit obne praftifde Bichtigleit; benn ba ber Buvill nicht leicht anbers abftiniren wirb, als wenn die vaterliche Erbichaft miolvend ift, fo wird ber Gubftitut wohl immer republiren, und es wird ibm alfo in ben meiften Sallen giemlich gleichgiltig fein, ob er au biefer Erbicaft berujen ift ober nicht. Anders mare bies freilich, wenn man mit Pernice fagen mußte, bag ber republirenbe Substitut jest auch bon ber Pupillar: Erbichaft ausgeschloffen fei; benn unter biefer Borausfebung murbe allerbinge bie Annahme einer subst, vulg, tac, regelmäßig entschiebene Rachtbeile für ben Subflituten bervorbringen).

Se unperifetieft mir mm aus nach er bisferigen Musificums die Rechtifter, 6, subat. vulgaris teclat erifejent, 6, pit dies bed night 6 majtusffer, als menn immer und nedhrendig die Anordwung einer Bup. Subfi. auch einer vulgaren innostiren miljer. Beilmaft fann in subst. vulg. Lac., gang denfo wie eine subst. pupill. Lac., burfeaus mur bann angensummen vereten, men nicht ein entgegenflechende Sulfe des Tedeste ermitselt vereten fann, "itz enim in altero utraque substitutio intelligitur, si voluntas parentis non eritagatur". I. d. ei. Gime Deleg sierge mildtig eten auch unfer 1. 4, we bie Annahme einer folden subst. vulg. tac. in benrfoulreten Falle menignens ale möglider Beife bestreitbar bargeftellt wirb, weil man ans ber ba vorfom: menben beftimmten Gegenüberfetung ber Buriff. mit Bulg. Gubit, einen abweichenben Billen bes Teftator gn folgern geneigt fein fonnte. Es laffen fich aber natürlich folder Balle noch gar viele beufen , und fo murbe ich z. B. ichon babin ablen, wenn ber Teftator gerabegn erffarte: "A. foll ber Pupillar: Gubftitut meines ummunbigen Rinbes fein", benn aus bem Gebranche biefes technischen gang bestimmten Anebrude ideint nicht unbentlich eine beschräufte Abficht bes Teftatore bervorzugeben, und gang unbestreitbar murbe bies ber Sall fein, wenn 3. B. ber Teflator in einem folden Galle bas Wort: Pupillar unterfricen batte. Co nuft man benn auch offenbar ber Anficht berfenigen beiftimmen, bie bie Rulaffigfeit bes Schinfies von ber subst, pup, auf bie vulg, bann in Abrebe ftellen, wenn ber Teftator zwei gang verschiebene Teftamente fur fich und ben Pupillen gemacht, ober wenn er angeordnet batte, bag ber Theil feines Teftaments, melder bie Buvillar. Gubft, enthalt, bis unm mirflich erfolgten Tobe bes Buvillen verichtoffen bleiben folle u. bal. m., benn in allen folden Rallen fpricht fich benttich genug bie Abficht bes Teftatore aus, fur ben Ummunbigen gerabe nur pupillariter substituiren zu wollen.

Inm. 2. Die jest a wohnlich fo anegebrudte Regel; substitutus substituto est substitutus instituto bat einen berrelten Ginn. Ginmal namtich foll bamit ausgebrudt werben, bag, wenn mebrere Grabe von Gubfitntion bors fommen , es nicht barauf aufommt, in welcher Reihenfolge bie vorber berufenen Erbeit binwegfallen, und baf alfo i. B. wenn bem A. ber B., und bem B. ber C. fubftituirt ift, C. auch bann bie Portion bes A. erbat, wenn guerft ber B., und bann erft ber A. binwegfällt, obne bie Erbichaft angetreten gu baben. Angerbem aber will man mit jener Regel auch ben anbren, febr bavon verfcbiebenen Cap anebruden, bag bann, wenn einem Erben ein anbrer Erbe, unb biefem wieber ein Grtrauens fubfituirt ift, ber Lettere, wenu er an bie Reibe fommt, nicht blos bie Subftitutions :, fonbern auch bie Inflitutions: Portion feines Borgangers empfangt, bag alfo ber tertio gradu institutus infofern auch als secundo gradu fustitutus angufeben ift. Man febe, bem A. ift einer von inebreren Miterben, ber B., und biefem wieder ber Ertranens X. fubflituirt, und unu fallen A. und B. binweg, fo befommt X. nicht blos bie Bortion bes A., fonbern auch bie urfprfingliche Inftitutionsportion bes B. Bgl. 1. 27, 1. 41. pr. h. t., \$, 8, J. de vulg, subst. Bergl, and Geiger, de substituto subtituti. Erl. 1768, Dublenbruch XL. G. 366 fag.

Ann. 3. Senu ble Witerfen zugleid auch fathituirt fün (was zewönlich in verbaufen) performat, des für fün gerarfeitig lubituirt fünd, s. 9. auch atliatio reciproca a. breviloqua), se semme metriache Gigenheiten ver, die bleiß Berthallnig dem Ammachtungstreckt annahern, (vgl. Reuter, de substituerespreachen), die sierinien. Hal. 1700. Clemann, de reciprocachered, subst., Lips. 1750, Wühsselmeid XL. S. 309 [gg.], und zwar mamenttich siegarde:

1) Ber als institutus angetreten bat, fann bie Substitutions-Portion nicht mehr ausschlagen, sonbern erwirdt bieselbe fo nothwendig, bag es nicht

eiumal eines besondren Antritis dafür bedarf, 1. 35. pr., 1. 76. pr. do acqu. v. om. her. (29, 2), 1. 6. C. h. t.

Jaroles. Item si tu sextantis, ex quo institutus esses heres, omiseris aditionem, numquid dubitas, quin ex substitutione adeundo Titianae partis habiturus partem esses? Respondit: non dubito, quin, si prima institutione adeundo heres esse possim, in potestate mea sit, quam partem hereditais aut omitter veilm ant vindicare".

Bergeblich fucht man nach einem innern Grunde biefer Unterfceibung, ba unfer obiger Grunbfat auf einem allgemeinen Bringip berubt, meldes eben fo bei ber einseitigen Substitution eines Miterben, wie bei ber wechselseitigen Substitution ber Miterben unter einander anwendbar ift, und gewiß mit Recht wird baber biefelbe auch von Leift observ. ad fr. 76. §. 1. de aegu. v. om. her, Jen, 1858 verworfen, ohne bag man jeboch feiner eigenen Erflarung ber Stelle von Javolen beiftimmen tonnte. Wenn berfelbe namlich nach bem Borgang von Bobr im giv, Arch. XXII. G. 318 unterscheiben will, eb ber Quftitut feine Portion burch repudiatio ober burch omissio verloren habe, indem er nur im erften, aber nicht auch im meiten Salle von ber Gubit. Bortion ausgeschloffen fei (val. and Arnbts im Rechtster. X. G. 663, Ret, 54 unb Lebrb, S. 517, Mun. 4); fo ift bies grar unt ben Werten ber 1. 76. eit. burchaus vereinbar, aber auch für biefe Unterscheibung gwifchen ausbrudlicher und ftillschweigenber Ausschlagung burfte fich ichwerlich ein genugenber Grund auffinden laifen. DR. G. behandelt Navolen gar nicht unfre Brage, fenbern bie bavon wefentlich verschiebene: ob berjenige, welcher ale Inftitul thatfactich noch nicht angetreten bat (obne aber befhalb bie Erbicaft verwirft ju baben), bennoch aus ber Gubftitution antreten fonne, ober ob nicht bie Antretung and ber Juftitution vorausgeben muffe? und auf biefe Rrage antwortet er in ben Schliftworten, es fei gleichgiltig. über welche ber beiben Portionen er fich ausbrudlich erflare, |benn immer erwerbe er affe beibe]. Bal, Bangerow im giv. Arch. XXXVII. S. 330 fag., und f. auch Machelard, in ber Revue histor, tom. IV. p. 446.

31 Die substituirlen coheredes werden zu bem ihnen zusallenden Theile nach Berhältniss ihrer Justitulions. Sortionen gerusen, 1. 5, 1. 8, 8, 1, 1. 9, 1. 24, 1. 41. h. t. §. 2. J. h. t. Bare neben ihnen noch ein Errtaneus als Substitut greusen, so erkält biefer eine Birtiportion, und bas Ukrispkeilende wird dann in der vorher bemerkten Beise nuter die coheredes versheitt, l. 32. h. t.

4) Befinden sich unter den gegenseitig substituirten Erden conjuncti, und einer von biesen fallt hinveg, so tommen junadost nur die übrigen conjuncti an die Reibe. 1. 41. S. 4. b. t.

Dbnerachtet biefer nicht unbebeutenben Aebulichfeiten (val. auch noch 1. 19. pr. S. 1. de inj. rupt. test.) barf man aber boch nicht bem Gebanten Ranm geben, baf bie substitutio reciproca nichts anbres fei, ale etwa ein ausbrudlich vom Teftator anerfanntes Accrefcengrecht, welches nur bor Inflinian ein praftifches Intereffe gehabt babe - namlich ben Rabugitate Grundfapen ber lex Julia et Pap. Poppaea entgegen ju treten, vgl. l. un. pr. C. de caduc. toll. (6, 51) -, und welches feit Aufbebung ber Rabuitat mit bem gefehlichen Anwachsungerechte gang ibentifch fei; benn wenigstens ein wesentlicher Unterschieb icheint mir unzweifelhaft in ben Gefeben begrunbet. Bei bem Anwachsungerechte ailt namlich bie Regel; portio portioni accrescit, wesbalb es nicht erforberlich ift, baß ber Erbe felbft noch lebt, fonbern auch ben Erbeserben bie wegfallenbe Porlion jumadit. Andere bei ber subst. reciproca, benn coheredi substituto vivo defertur ex substitutione hereditas, non etiam, si decesserit, heredem eius sequiture, l. 9. de suis et leg. hered. (38, 16), l. 23, l. 45, S. 1. h. t., 1. 81. de acqu. v. om. her. (29, 2), und wenn Daper, b. Recht b. Anwachfung G. 46 fag., biefen Unterschied leugnet, fo ift bies nur möglich, weil er mit Sanorirung ber übrigen angeführten Gefete von ber unbewiesenen Bebauptung ausgeht, bag bie 1. 81 cit. ausschließlich nur bom Ctanbpunfte bes papifden Rechts aus fich erffare": pol. auch Dublenbruch cit. G. 325 fag. -- Den anbren wefentlichen Untericbieb, welchen man noch bervorzubeben pflegt (val. and g. B. Dublenbr. C. 331 fgg.), bag namlich bie Ralgibifche Quart verschieben berechnet werbe, je nachbem bie Portion bes Miterben burch Anwachfungerecht ober Cubflitution an ben Erben falle, balte ich, wenigftens in ber Beftalt, in welcher es aufgeftellt zu werben pflent, fur unbegrunbet, obwohl eine fleine Berichiebenbeit gwifden beiben gallen allerbings Statt finben burfte; rgl. bierüber S. 535 Anm.

#### 3) Bupillar-Substitution.

Byl. außer ben oben Angess, auch noch Wilkens, de pupill. substit. quaestiones quaedam. Berol. 1861.

## a) Begriff. §. 452.

Ann. Benn sich auch die Pupillar-Substitution im neueren röm. Rechte als ein Lestament herausstellt, welches der Haussater für sein unmündiges Kind errichtet, jo daß der Pupillar-Substitut als Erbe dieses Kindes erscheit, und biese Ber natifisch nicht oden praftischen Ginkus gebieben ist, so kann dies

bech gewiß nicht als ber urfprungliche Grundgebante biefes Inftitute angenommen werben. Ale biefen muß man vielmehr aufeben, bag ber Bater für fich felbit einen zweiten Erben erneunt, bag alfo bie Pup. Subft, urfprunglich mur eine mobifigierte Bulgar.: Subit. war. Gigenes Bermegen namlich founte bas un: munbige Sausfind gur Beit bes Tobes bes Baters nicht baben, und mas baffelbe fpater in der Unmunbigfeit etwa erwarb, betrachtete man als Bumache au ber vaterlichen Erbichaft, und infofern als ber Difposition bes Batere unterwerfen. Bur biefe Auficht fprechen icon febr bestimmt bie attbergebrachten Formeln für bie Bupillar: Gubit, wernach ber Bater auf ben Gall bes fruben Abtebens feines Rinbes für fich felbft einen greiten Erben ernannte (aberes secundus mibi esto"), rgl. 3. B. Cic. de inv. II. 42, de orat. 11. 82, 1. 1. S. 1, 1. 41. §. 8. h. t., l. 8. §. 1. de bon. poss. sec. tab. (37, 11). Befonbers aber fpricht bafur, bag fich mir bierburch nicht wenige, bei ber Pup. Gubft, noch int neueften Rechte vorfommenbe Cate genflaenb erflaren laffen, mabrent biefelben obueties als bodit fingular ericbeinen muffen. Dabin gebort ichon ber in Anm. 1. um verigen gen berührte Cap, bag bie Gubftitmien für einen Gall auf beibe Salle gu beziehen fei. Dabin gebort ferner, bag ber Bater nethwenbig für fich felbit ein Teftament errichten, alfo fich felbit einen erften Erben ernennen umg, daß formell bas raterliche Testament und bie secundae tabulae als ein einziges Teflament angefeben werben, 1. 2. §. 4, 1. 20. b. t., und bag, mer necessarius heres bes Batere ift, ce auch ale Subfittut fur ben impubes wirb. 1. 2. S. 4 , 1. 10, h. t., l. 42. pr. de acq. v. om. her. (29, 2). Daraus erffart fich ferner, bag ber Gubftitut, ben auch ber Bater fur fich jum Erben ernaunt bat, wenn er beffen Erbichaft angetreten bat, nothwendig auch Erbe bes Envillen werben muß (f. S. 454, Mum.), und ebenfo tritt auch jene alte Rechtsanficht noch in Betreff ber Legate bervor, Die bem Pupillar-Substituten aufgelegt werben, ("pater de suo legat" vgl. S. 521. Anm. 2) namentlich auch in Rudficht auf bie Berechnung ber Salgibifden Quart, inbem biefe, wenn bem Pubillen und bem Gubilituten Legate aufgelegt find, im Befeutlichen fo berechnet wirb, wie wenn ber Pup .. Subft. Bulgarfubftitut mare (vgl. S. 535. Mum.). Bgl. Gust. Alex. Frank, de origine et natura vulg. ac pupill. subst. Jen. 1828, 28ilb. Frande, bas Recht ber Rotherben G. 458 fgg., Gordan, de leg. Falc. ratione in duplicib, test. p. 3 sqq., Reller, Inftitnt. S. 282, Banb. S. 488, Munginger, cansa Cur. G. 11 fgg., Bernice in Beffer's Jahrb. I. G. 239 fgg., Temes, Coft. I. G. 287 fag.; f. auch bie Anbentungen bei Connan, comm. jur. civ. lib. 10. c. 8. no. 1, Comeppe, Redtegeid. §. 446, Bening in Gieger Beiticht. III. G. 147 fog., Schrader, ad pr. J. de pup. subst., Dublen: brud XL. S. 362, Rot. 12, S. 474, Ret. 40. Gintenis, pr. Bivifr. III. S. 175. Aum. 2. Bil. auch Sufchte in Gieger Beitidr. R. F. VL G. 373 fat. Baron, Befammtrechteverh. C. 453 fag.

Schwierigfeit. Gs fift namitie untengbar, daß daun, wern man in bem physikarlindirinten mur einen erfere des Guilfein feht, ein mut rigem betagiere Begriff von Substitution im Manneiere gaer nicht anfgestellt nerben tann, und man es eten damm nahmat tätheichaft inden muß, daß bech die ermigken Durften nicht unr ein gemeinschaftliches Wert für zwei so betragene Berdallt nilfe gebrandet, seiner niessen das gang andammen geheige schwartet baben. Mille kreum auf mehr der deben, mit der mille gemeinschaftliche Seiner in der finden deber, nud nicht nur das gemeinschaftliche Beit, sohnern auch die zustammen geheige bestähtlich gemein man in der Pupilfarfubstitution ihrer ursprünglichen Jeber nach nur eine mebifigire Eusgarfubstitution anertenut.

#### b) Boraussetzungen.

§. 453.

Unm. 1, Migemein anerfannt ift es, bag es eine subst. pupillaris tacita gebe, b. b. in ber Ernennung eines Bulgarfubfittnten fur bas unmunbige Sausfind auch bie Anorduma einer Burillarinbftitutien begriffen fei. 1. 4. h. t., 1. 4. C. h. t .. Aber auch bierbei femmt naturtich, gang fo wie im Salle ber s. vulg. tac., die Beschränfung ver, "si volnutas parentis non retragatur" legg, citt., und barans erffart fich von fetbft , baft eine Buvillar: Gubit, bann nicht angenommen werben barf, wenn Diebrere ju Erben eingesetzt und fich accenfeitia fubstituirt find, welche disparis conditionis find, welchen also nicht fammtlich pupillariter fublituirt werben fann, "incongruens enim videbatur. ut in altero duplex esset substitutio, in altero sola vulgaris". Dies fommt 3. B. vor, wenn Zemand feine beiben Rinber, ein unmindiges und ein mundiges, eber wenn er fein unmundiges Saustind und einen Ertranens an Erben eins fest und fich gegenseitig subfilmirt, 1. 4. S. 2, 1. 45. h. t., 1. 2. C. h. t., 1. 6. C. de test. milit. (6, 21), und baffelbe tritt naturlich auch bann ein, wenn avei Berfenen disparis conditionis eingefett fint, und ihnen ein Dritter gemeinschaftlich fubstitnirt ift, 1. 4. C. h. t. In biefen Gutideibungen fonnen aber nicht fowehl Unenahmen (wie jest and wieber Bernice a. a. D. G. 229 fag, annimmt), als vietmehr pur fensconente Amvendungen ber richtig aufgefaßten Regel gefunden werben, und es verftebt fich alfo ven felbft, bag man nicht stricte babei fieben bleiben barf, fonbern fie überall in Unwendung bringen muß, wo aus ber Ausbrudemeife bes Erblaifers ober anbren Umftanben bie Itbficht beffelben, bie Difposition auf bie Bulgar: Cubft. gu beichrauten, mit Siderheit erwiesen werben fann. Gine fingulare Bestimmung femmt bagegen allerbings in 1. 9. C. de instit. et subst. (6, 25) ver. Sat nämlich Jemand feine Gran und feinen Befinmus ju Erben eingefebt, und fur ben Rall, baß ber Lettre nicht geberen werbe, einen Dritten fubstitmirt, fo foll, wenn ber Boftumus wirflich geberen wirb. aber nachber in ber Ummunbigfeit wieber verfiirbt, ber Substitut unr bann angetaffen werben, wenn bie Mutter icon vor bem Poftunne gestorben ift. Wenn Biele auf biefe Berordnung bie allgemeine Musnahme gründen wollen, bag bie Annahme einer subst. pup. tacita ftets bann wegfalle, wenn baburch ber Mutter bes Popillen bie Erbichaft beffelben entrogen wurde, mofur man fich benn auch wohl noch auf L. S. C. h. t. und 1. 6. C. de test. milit. (6, 21) berief, fo ift bies fdechtbin ungufaffig, ba bie gang fingulare 1. 9. cit. ("in hac specie", "in hujusmodi casu") unmöglich ausgebebnt merben barg, und bie beiben leitren Stellen ibren Entideibungarund nicht aus einer Rollifion bes Pupillarfubstituten mit ber Mitter bes Ummunbigen. fonbern vielmehr aus ber Gigenheit bes tostam, militare entnehmen. Bei biefem lettren nämlich fällt allerdings unfre gefestiche Brafumtion binmeg, und wenn ber Selbat nur in primum casum ("si filius heres non erit"), also vulgariter substituirt bat, fo bebalt es babei fein Bewenben, wenn nicht erwiefen werden fann, bak er wirflich auch in secundum casum ("si filius heres erit et decesserit"), also puvillarifd ober mititarifd bat teniren wellen, 1, 6, 8, C. citt. (Die neue Auslegung ber 1. 8. cit. von Pernice a. a. D. G. 226 fag. bag bet Raifer bei bem primus casus an bie pupillaris, bei bem secundus an bie militaris substitutio gedacht babe, ift m. G. foledibin unnitaffig.) Bgl. überhaupt Bening in Gieger Beitidr. III. G. 119 fog., Dubtenbrud XL. 6. 291 fgg. , gude im giv. Ard. XXXVIII. 6. 305 fgg. , Etvere im praft. Ard. IV. G. 1 [93. G. 150, Munginger, causa Curiana C. 22 [99., Bernice in Beffer's Jabrb. I. G. 217 fag. Die vier lettgenannten Schrifte fteller behandeln besonders die Frage, ob die Annahme einer subst. pupill. tacita icon bann ju verwerfen fei, wenn nur ber Bille bes Grblaffere zweifelbaft ift (Givers, Munginger), ober ob bies nur bann geicheben burfe, wenn es gewiß ift, bag ber Erblaffer bie Pupillar: Subftitution bat ausschließen wollen (Ruchs, Pernice). 3ch babe bie leptre Meinung, Die allein bem Wefen einer juris praesumtio entfpricht, und überbies burch flares Wefelt begrundet ift fl. 4. C. h. t.: "si modo non contrariam defuncti voluntatem exstitisse probetur"] von jeber vertbeibigt, und ich glanbe bies auch in ben vorfiehenden Erörtrungen, bal. mit S. 451 Anm., beutlich genug ausgesprochen gu baben. Uebrigens ift webl Bernice a. a. D. G. 243 mil feinem eignen richtigen Pringip in Wiberfpruch, wenn er eine subst. pupill, tacita bann nicht gugeben will, wenn ber Unmundige von ber vaterlichen Gebicaft abftinirt babe, und bann nachber in ber Unmunbigfeit verftorben fei; in foldem Salle fonne ber Substitut vielmehr nur als Bulgar: Substitut in Die varerliche. aber nicht auch als Pupillar-Gubftitul in bie Erbichaft bes Pupillen gerufen werben. Dan fann allenfalls angeben, baf ber Erblaffer an biefen befonbren Rall nicht gebacht babe; baß es aber gewiß fei, bas er benfelben habe ausschließen wollen, lagt fich fiderlich nicht behaupten, und wenn es alfo feinem Zweifel unterliegt, bag bie subst. pup. expressa burch bie Abstention bes llumundigen nicht beseitigt wird - and nicht im Kalle einer subst. duplex expressa -, fo muß gewiß baffelbe auch bei einer subst. pup. tacita angenommen werben.

 erberebirten Tochter gemachte Gubftitntion fur ben Rall, bag fie vor ibrer Berbeirathung verfierben werbe, boch gewiß ale eine freitich nicht geborig anoges brudte Pupillarjubstitution, nicht aber ale blofe subst. fideicommissaria auf: gefaftt werben muß). Daft bier anbere enficieben wirb, ale wenn bie B. und ber X. Bulgarfubftituten maren, berubt aber auf bem guten innern Grund, meil bei mehreren auf einander folgenben Bulgarfubititutionen ber lette Gubftitut boch immer auf gang baffetbe eingesett ift, wie ber erfte, und baber ein Rachruden an bie Stelle biefes Erften febr naturlich erfcheint, mabrent bei mehreren folden Pupillarfubfitutionen bas Chieft ber zweiten von bem ber erften gang verfchieben ift. Diefe Betrachtung führt aber von felbit babin, baft, wenn bei einer Bupiffarfubftitutien mebrere Grabe gemacht fint, allerbings bie Bupiffarfubftituten ber folgenben Grabe bei bem Wegfallen ber erften nachruden muffen, und wennt alfo 3. B. ber Erblaffer fagte: wenn mein Rind in ber Ummfinbigfeit verftirbt, fo foll ber A., ober wenn biefer nicht fann ober will, ber B., ober wenn biefer wegfällt, ber C. Pupillarsubftitut fein, fo wird obne Bweifel, wenn ber A. und B. wegfalten, ber Pupillarfubfittut bes britten Grabs, namlich ber C., gerufen, benn A. ift bier ja heres institutus bes Rinbes, und B. und C. find gewöhn: lide Bulgar: Enbftituten bes A. Bgl. auch v. Lobr im giv, Arch. IX. G. 115 fgg., Braun's Grörtr. G. 649 jgg.

"Scd nec impuberis filii mater inofficiosum testamentum dieti, quia pater ei hoc fecit, et ita Papinianus respoudit; nec patris frater, quia filii testamentum est; ergo nec frater impuberis, si patris non dixit. Sod si in patris obtentum est, nec hoc valebit, nisi si pro parte patris receissum est, tune enim pupillare valet.

Etenn bed Simmern in feinen und Neußertel's fönifdersöcht. Mittel, 6.53 fig. bieraus bieimier ben Esp achtetet, has feider Verteur, nerder applicio Philothetisberredsigte sed Battes und des Riness fein, namentisch Godfenstellen bei bei deren, nam den St. Bette der St. Theil refginbirt wirb ; vgl. auch Thibaut im giv. Arch. V. G. 345 feg., Frande bas Recht ber Rotherben G. 454 fgg., Mublenbrud XL. C. 391. Breifels bafter ift bie Gutideibung ber Frage, ob nicht jest nach Nor. 115. ber Bater bie Migenbeuten bes Ummunbigen berudfichtigen muffe? Babrent fich bie meiften Reneren mit Thibaut a. a. D. und Gubr in feinen und Soffmann's gip. Berf. Do. 6. gegen bie bejabenbe Antwort Bimmern's a. a. D. erffaren, nimmt ungefehrt Frande eit, bicfelbe in Coup, weil Alles, mas gur form bes Teftaments gebore, ber Bater nothwendig beobachten muffe, und nach Nov. 115. gebore es jur form, bag bie Migenbenten inftitnirt murben, ober eine begrunbete Erberebatiensurfache augegeben merbe. 3ch balte bie berrichenbe Lebre für bie ridtige. Abgefeben bavon, bag man nach ber Frande'iden Lebre, ftreng burch: geführt, ju ber Abfurbitat fommen fonnte, bag ber testirenbe Bater auch fich fetbit inftituiren muife: fo mochte boch fo viel gewiß fein, bag bie von Inftinian vergeschriebene Ferm vollig benfelben innern Grund bat, wie bie materielle Berbinbtichfeit jur hintertaffung bes Pflichttheils, namlich bie Bietat, und bag alfo auch biefelbe Argumentation, beren fich bie romifden Juriften gur Abweifung iener materiellen Berbinblidfeit bedienen, angewendet werben nunk, um bie Beobachtung jeuer Form als umiotbig ericheinen gu laffen; bal, auch Dublenbrud eit. G. 391 fag., Rogbirt, teftam. Grbr. L G. 384 fag., Arnbts im Rechtoler. X. G. 668. Siermit ftimmt auch gang bas fauenifde Recht übereint. Benn näulich auch bie Columverte ben c. 1. de testam. in 6to (3, 11):

, Licet autem filius testamento suo matrem portione jure naturae debita privare non possit, pater tamen in testamento, quod filio impuberi facit, potest: nam testamentum hujusmodi pupillare paternum, vel paterni pars potius est censendum.

fich mir auf bas matrielle Pflichtiellstecht zu beziehen febeinen, so erkalten beileiten boch binne Bertibung mit ber verausgefahren Gefichtierten Schieden zu bei wir ber verausgefahren Gefichtierten Schieden bei ertierer, auch bas Netherbeuricht ber Nor. 116. begreifende, Bedeutung; benn et bag die Affanent zur Benrtheltung vor, in rechten ber Bater für fich und fein ummünischen Richter ferber nemmen, die Mutter eigler führer aber bei ben Papullarfeftimitenen gang übergangen, und beseichten nur in seinem Teftamente in Benrtheltin gewehrte hatte.

hiernach mödte als ungezeichzies Krintlat ber Sah angufehn fein, bah ber Bater bei Grücktung ber secundae tabulae an kinneti Bertünklücktil ber Rechreiturchis gekunden iff; vol. auch außer ben schon Ungeff. nich vie köre nun handeb, von Wening 8. 464, Senifert 8. 543, Puchta 8. 478, Gölgen 8. 815, Sintenis III. 8, 175, Net. 10 u. M. m.

#### c) Birfungen.

§. 454.

Ann. Bei ber Frage, bedden Ginfing bie Pupillar: Subft. auf bie Eremenng ber baterlichen Erifchaft, und umgefent biefe auf jene außere, fost. Barnfang in feiner und Refebir's Brilder. II. S. 1 fag., Maftet and Gott. XL. E. 419 fag., Lobyr im giv. Arch. XXII. E. 315 fag., Warntonig

in der Gieß. Zeitschr. XVIII. S. 286 fgg., Bangerow im ziv. Arch. XXXVII. S. 328 fgg., Baron, Gesammtrechtsverh. S. 503 fgg.) kommt es auf solgende Gesichtsbundte au:

I. Der Pupillarfubftitut ift auch in bem vaterlichen Teftamente

1) ber Cubftitut bie Erbicaft bes Balers angetreten bat, fo fann er bie bes Pupillen nicht mehr ausschlagen, fo wenig, baß fogar, wenn er bei Lebzeiten bes Buvillen verfterben ift, biefelbe ipso jure feinen Erben gufallt, 1, 59. de acqu. v. om, her. (29, 2), 1. 20. C. de jure delib. (6, 30). Wenn Warn: fonig in Refibirte Beitidt, G. 4 fag, und in Gick, Beitidt, G. 295 fag, bies nur auf ben Gall bezieht, wenn and ber Pimill Erbe bes Baters geworben ift, und bem Cubitituten bann, wenn bas Rind erberebirt ift ober abitinirt bat, bie Befrigniß einraumt, die Erbicaft bes Rinbes auszuschlagen, fo laffen fich für eine folde Beidraufung mar webl ideinbare innere Grunbe anführen, wie man benn auch gugeben muß, bag bie 1. 20. C. eit. gerabe nur ben Sall ent: fcheibet, wenn ber Pupill auch jum Erben eingeseht ift; aber bie 1. 59. cit. ftellt unfren obigen Cat in folder Allgemeinbeit auf, bag man obne große Billfur bie von Barnfonig beliebte Beidranfung nicht in biefelbe tragen batf. Dit Recht erflaren fich baber auch bie weit Meiften gegen bie Unterfcbeibung Barns fonia's; pal. 1. B. Dublenbrud a. a. D. G. 432 jag., Lobr cit. G. 338 fgg., Sintenis G. 452, Maver, Grbr. I. S. 38. Anm. 8. Baron a. a. D. G. 511 fag. u. M. m. Bie aber bie Bebauptung Dublenbruch's 6. 437 fog.: "wenn grei Miterben pupillariter fubftitnirt, und Beibe bes Baters Erben geworben feien, ber Cubftitutionsfall aber erft nach bem Tobe bes Ginen eintrete, fo muffe augenommen werben, bag bas Recht auf bie Pupillars verlaffenidaft fich nur auf ben lleberlebenben, nicht auch auf ben Erben bes Borrerftorbenen begiebe", wie, fage ich, biefe Behauptung mit bem Musfpruch ber 1. 59. cit. in Ginflang gebracht werben fonne, fann ich nicht einseben; benn biefes Gefet auf ben Sall an beideanten, wenn blos ein Erbe bes Baters aum Bupillarsubstillnten ernamit fei, bafur gibt es meber augere noch innere Grunbe.

2) Etenu umgeferte ver Carbitant bie Erthésalt bei Faters ankspifdiagen kal, fei itt umsäch fe wiet emtjekten, bei die jamge dreimfantituten ertöfest, nennt ber Carbitant zum einigen Erben bei Batter ernaunt ver, se daß vernen ber Carbitant zum einigen Erben bei Batter ernaunt ver, se daß beit entschlichten bei der Aufschlaum gehörfen bei Zeinment zum derstitutum wirb. 10. § 4. b. c., l. 27. § 2. ad SC. Trebell. (38, 1), und biefes ist seinst seinst bereit Schliertung meinigen Erven einiger ihl, und betigtet dehlinit, denn einsel man bier nicht sagen faum, ab bas Zeinment um destitutum verbe, se wird se be den abericht bruch biefe Abpeliein bei einigen erben eine Erkenten bei den gestellt nurch der einigen erben ein der ein der eine der ein der eine der eine der eine der ein der eine d

a) Wenn ber Pupillar: Substilut ein extraneus beres bes testirenben

Bates fit, se bângs Mick kwom ab, ob amb ber Dupill Circh ede Sattes gemerben ist, eber ob biefer erbytrebirt ist, ober lich voch best benenf. abstimendli bekinnt hat. Im erstem halte, wenne ver Phosfill auch Circh gewerden, gilt bie Megef, dag ber Philbilarsbillitt, netsfert bie Grésant bed Baters ambfellig, amb bie bed Rinkes nicht errecten fann, (L.p. 1. 0. §. a. h. t.:

"Idemque est, si pater mo heredem scripserit ex parte et filium ex parte, et ego patris hereditatem repudiavero; nam neque filii hereditatem habere nossum".

(Die Auslegung von Chefius, welche jest Baron a. a. D. G. 507 fag. wieber aufgenommen bat, bag bier bem Gubflitnten, welcher bie vaterliche Erb: fchaft ausgefchlagen, nur verboten fei, wenn ibm nachber bie Pupillar Erbichaft angeboten werbe, ju febariren, aber nicht auch, biefelbe gufammen mit ber bes Baters angutreten, fceint gwar burch bas idemque est in Berbinbung mit bem Inhalt bes vorhergebenben S. 2. unterfrüht zu werben, ift aber m. G. nichts bestoweniger mit bem flaren Wortfinn ber Stelle in unvereinbarem Wiberfprind). 3m gweiten Falle bagegen, wenn ber Pupill erberebirt ift, ober abftinirt bat, fann ber Pupillar. Substitut allerbinge, obwohl er bie Erbicaft bes Batere ausgefcblagen, fich noch immer zu ber bes Rinbes bingieben; beun bies geht nicht mur vermoge bes arg. a contrario aus 1. 10. § 3. cit, bervor, foubern insbefondre auch noch aus 1. 27. S. 5. ad SC. Treb. (36, 1) und nicht weniger aus 1, 27, C. 2, eod., in welder letteren Stelle, wenn nicht obne alle Roth eine unlosbare Antinomie angenommen werben foll, ein erberebirter ober abftinirenter Pupill fupponirt werben nung. Dag auch in 1. 11. g. 1. eod. ftatt cum filio eius impubere" nach bem Berichtag von Guigeins gelefen werben muß: "exheredato fil, ej, imp." fanu biernach faum bemeifelt werben, Bangerow a. a. D. G. 338 fag.

b) Denn dagogen der Pupillarsubstitut ein suus heres des Baters ift, so fannt derselles innner von der väkerlichen Grisspat abstituten, und doch die Bupillar-Erbsspat erwerben, nicht blos dann, wenn der Pupill erheredirt ift, l. 41. de acqu. v. om. hered.:

Julian. ,Filius, qui se paterna hereditate abstinuit, si exheredati fratris hereditati se immiscuerit, et pro herede gesserit, poterit ex substitutione hereditatem obtinere,

fonbern and banu, wenn berfelbe instituirt ift, 1. 12. de vulg. et pup. subst. (28, 6):

Papisiam. Si filina, qui patri ne postea fratri ex secundita thoulis beres extitis, hereditatem patris recuest, fraterama antem retiume malit, andiri debet. Justius enim praetorem facturum existimo, si fratri separationem bonorum patris concesserit; etenim just dicenti propositum est, liberos oneritus hereditariis non sponte susceptis liberare, non invitos ab hereditatri mon sponte susceptis liberare, non invitos ab hereditatri enterore, praesertim quod remotis tabulis secundis legitimam haboret fratris hereditatem. Itaque legata duutaxat ex secundiis tabulis reastri debent habita-ratione facultatum in Falcidia non patris, ut alias solet, sed impuberis ';

ngi and 1. 40. de acqu. v. om. hered. (29, 2). Ced triu firrkei ibe Gigardeit (in, shō jim lepturn Jaide bei Stibutiut om der victischiem Grifsdat immer and eine Expansion tes Tedis vir vilterliden Grifsdat, wedder in kruptilar-Grifsdat ettalplate ill., mit fig füter, nud befarestie and in Betreff ter kem Euthintutu anfesquen Bermädmille bie Jaibishe Cuart nicht vem vallerfaten Sandsda, wie beis 10ml bie Regel mit fig bringt, (94, 8, 50.5 Num.), senkern ven kem eigenen Vandsda bes Putilien berechen werken mig, 1. 12. cit.; vgl. 32mrfürig im Bechriff Beitrich. G. 7 fig., in 64cg. Zeiffer. G. 319, in 64cg. Zeiffer. S. 32 fig., p. 67 mann in Sett's Galtist. G. 7 fig., in 64cg. Zeiffer. G. 3. 72 fig., p. 4mlet in Giel, Seiffer. R. 3. Vul. C. 78 fig., a. Vangeren a. a. C. G. 32 fig., p. 4mlet in Giel, Seiffer. R. 3. Vul. C. 78 fig., a. Vangeren a. a. C. G. 50 fig.

3) Ans dem Vissérigen ergicht fic auch von felöß, nie ju entfeschen ig, seem der Apprilaterbithul fic juuri über bie Voguifarerbiehaler erfüster geben follte. Zu der fele en kanntle die Voguifarerbiehaler ausgrifschagen, je mus die in geleg des der "Nr. 1. Deisgaben files aus da 38 gewadenien der vollterfieden fless auch als Begwadenien der vollterfieden fless auch als Begwadenien der vollterfieden fless auch als Begwadenien der vollterfieden fless june das Begwadenien der vollterfieden fless gewende, dere erferbeitt file, derer absjunit das, Dat aber der finne flessen Engenten fless in ausgestellen Engennet in, immer auch als pro herrede gestie ober immixtio in Veterij der visiteitien Gehörelt, 1. 40. die auch v. om. hered. Ein aber nicht gelie er Begwaden verfelen, of aus erru megadet der Russamen der Begriffles-Greifschif als saum heres fiefel auch einer nicht der Russamen der Fight felt erfelen, als extramens heres biefelde auch ermignisch samm gurüdereiten, nehm der Begriff urbereitet war, ober von dem beneft, abssinnend Geberauß gemach batte.

II. Der Buvillarfubftitut ift nicht gur vaterliden Erbicaft gerufen. Wenn in foldem Salle bas Rind erberebirt ift, fo verfieht es fich von felbft, bag ber Pupillarinbftitut mit ber vaterlichen Erbicaft gar nichts gu Schaffen bat, fo wie er umgefehrt, wenn bas Rind Erbe bes Baters geworben ift, bas von bem Bater berfommenbe Bermogen ans ber Erbicaft bes Pupillen nicht anofcheiben barf, und namentlich alfo auch bie Schulben bes Baters bezahlen nuß, l. 10. S. 2. h. t., l. 28. de reb. auct. jud. (42, 5) [verb.; at quum substitutus filio rel. l. Heber ben Rall, wenn bas Rind fich vermittelft bes benef. abstinendi von ber vaterlichen Erbichaft losgemacht bat, waren bie romifchen Juriften felbft uneinig; benn mabrent Javolen in 1. 28. cit. und Inlian in 1. 42. pr. de acqu. v. om. hered. in ftarrer Festhaltung ber fruberen Grundibee ber Pupillarinbfittution ben Enbfittuten auch in biefem Batte gur Bablung ber vaterlichen Schutben für verpflichtet balten, verwerfen Marcellus und Ulpian biefe Anficht ausbrudlich, Ulp. in 1. 42. cit.: , quae sententia a Marcello recte notata est". Daß biernach biefe lette Anficht bes Ulpian and ale bie im Infinianifden Rechte gebilligte anguschen ift, und bie 1. 28. eit. fich nur burch ein Berichen ber Roungilatoren in die Panbeften ein: gefdlichen bat, faun nun fo weniger gweifelhaft fein, ba eine Guticheibung biefer Streitirage apar mobl in bem Titel; de acquirenda vel omittenda hereditate, aber nicht auch in bem Titel: de rebus auctoritate indicis possidendis s. venumdandis ju erwarten ift. Wenn übrigens Biele (val, bie bei Schult, ad 1. 28. cit. Angeführten, tom. VI. p. 498 sqq.) ben Biberftreit ber beiben Stellen baburch aufbeben wollen, bag fie in bem bierber geborigen Baffns ber 1. 28. cit.: .idem in substituto filio herede servandum non est' bas non ftreiden, fo bat biefes allerbings ben ideinbaren Grund fur fic, bag baburch ein beiferer Gegenfat zu bem folgenben; At guum substitutus rel, ju entfieben fcint; aber boch muß biefe Aenberung gewiß verworfen werben, inbem nicht nur bie Sanbidriften und Bafilifen IX. 7. 27. (bei Heimb, I. p. 472) entgegen: ficben, fonbern auch ber gange Rufammenbang ber Stelle bringenb bas non vorausfest. Unbre wollen in ben Borten ber 1. 28. cit.: . postquam pupillus se paternae miscuerit hereditatie ben Schluffel gur Bereinigung ber beiben Stellen finden, und namentlich ift biefes and bie Deinnna von Dublenbruch XL. G. 419 fag., welcher jeben Wiberftreit berfelben in Abrebe fiellt. Die Antwort Javoleus in 1. 28. eit. fei namlich fo aufzufaffen; "wifden bem Rechte bes Pupillen und bem bes Substituten finbet fich allerbings ein erheblicher Untericieb. Rur jener fann abitiniren, biefer fann es nicht, Sat fic baber ber Bupill eingemifcht, fo muß nunmehr ber Subfittut beibe Erbicaften an: nehmen, ober beibe ansichlagen". Rach biefer Aufjaffung verschwinde jeber Biberfpruch mit 1. 42. cit.; Javolen erflare fich nur nicht ansbrudlich und bireft auf bie vorgelegte Grage, inbireft verneine er fie aber febr beutlich, in Uebereinstimmung mit Utpian und Marcell, indem er fich blos uber ben Sall aufere, wo eine Bericbiebenbeit ber Rechte bes Buvillen und feines Gubflituten wirflich vorhanden fei. -- Ich balte biefe Ausleanna fur burdans ungufaffig. Rebmen wir auch wirflich bie oben bervorgehobenen Borte: postquam pupillus etc. ale echt an - obwohl bringende Grunde fur bie Meinung frrechen, baß biefelben nichts, wie ein mechtes Gloffen find, val, bie bei Schulting 1. c. Mnoeff., und Sufate a. a. D. G. 100 Not. 14 -, fo ftellt fich bech bie wefentliche Borandfebung ber Dublenbruch'iden Erflarung, baß fich nämlich Sanolen nirgenbe über bie vergelegte Grage fpegiell aufere, ale offenbar irrig beraus, inbem ber erfte Theil bes responsum (, quod practor filio' bis , non per patrem ad eum pervenit") fich febr best:mut gerabe barauf einfaßt. Bavolen fagt bier namlich offenbar nicht, wie Dublenbruch glanbt, bas benef, abstinendi ftebe blos bem Buvillen, nicht and bem Gubftituten bes Buvillen gu, fonbern fein Ausfpruch lautet augenscheinlich, in bireftem Biber: fpruch mit Alpian und Marcell: "bas Recht bes abftinirenben Pupillen, für bie Soulben bes Baters nicht haften ju muffen, fieht nicht auch bem Subftituten bes abstinitenben Bupillen gu". Erft nachbem fo Javolen bie eigentlich ihm vorgelegte Frage bireft und ansbrudlich entichieben bat, weubet er fich in ben folgenben Borten ("At gunm substitutus" rel.) um Beurtheilung bes greiten Salte, wenn ber Buvill fich immifzirt bat. Bal. auch Lobr a. a. D. G. 328 fog., Sufofe a. a. D. G. 98 fag., Baron a. a. D. G. 488 fg.

#### d) Erlöschung.

§. 455.

### 4) S. g. Quafipupillar=Substitution.

§. 456.

Ψgl. außer ben oben vor §. 450. Чиаgff. auch noch Madilin, opusc. vicisktudines subskitutionis exemplaris ejusque veram indolem continens. Hal. 1725, Düffer, ad constit. 9. C. de imp. et al. subst. Hal. 1848, Hüffer, de substitutione quasi pupillari. Vratisl. 1853.

Justinian. 1. 9. C. de impub. et al. substit. (6, 26): Humanitatis intuitu parentibus indulgemus, ut, si filium, nepotem, vel pronepotem cujuscunque sexus habeant, nec alia proles descendentium eis sit, iste tamen filius vel filia, nenos vel neptis, pronepos vel proneptis mente capta perpetuo sit, vel si duo vel plures isti fuerint, nullus vero eorum sapiat, liceat iisdem parentibus, legitima portione ei vel eis relicta, quos voluerint his substituere, ut occasione hujusmodi substitutionis. ad exemplum pupillaris, querela nulla contra testamentum eorum oriatur, ita tamen, ut si postea resipuerit vel resipuerint, talis substitutio cesset. Vel si filia aut alii descendentes ex hujusmodi mente capta persona sapientes sint, non liceat parenti, qui vel quae testatur, alios, quam ex eo descendentes, unum, vel certos, vel omnes substituere. Sin vero etiam liberi testatori vel testatrici sint sapientes, ex his vero personis, quae mente captae sunt, nullus descendat, ad fratres corum unum vel certos vel omnes candem fieri substitutionem oportet. - Siermit au perbinden ift bie Relation Auftinian's in S. 1. J. de pupill. subst. Radbem nämlich im princ, von ber Pupillarjubititution gesprochen, und am Enbe gejagt ift: »Nam moribus institutum est, ut, cum ejus actatis sunt, in qua ipsi sibi testamentum facere non possunt, parentes eis faciant« fahrt ber Raifer fo fert: Qua ratione excitati etiam constitutionem in nostro posuimus codice, qua prospectum est, ut, si mente captos habeant filios, vel nepotes, vel pronepotes, cujuscunque sexus vel gradus, liceat eis, etsi puberes sint, ad exemplum pupillaris substitutionis, certas personas substituere. Sin autem resipuerint, eandem substitutionem infirmari, et hoc ad exemplum pupillaris substitutionis, quae, postquam pupillus adoleverit, infirmatur.

Mnm. Ueber Begriff und Wefen ber f. g. subst. quasi-pupillaris (auch wohl subst. exemplaris ober Justinianea genannt), fint unfte Juriften feines-

weas einig. Babrend nämlich bie früber und auch noch b. a. E. berrichende Lebre barin wefentlich nur eine Rachbilbung ber subst. pupillaris erblict, und fie bemgemag namentlich auf bas gefammte Bermogen bes Babufinnigen begiebt, val. g. B. außer ber Debrgabl ber Lebr: und Sanbbucher (Thibant S. 840. 9. Muft. S. 858, Comeppe S. 813, Dublenbrud S. 676, Geuffert S. 545, Bening S. 465, Gofden S. 849, Gintenis S. 176, Arnbts 8. 499. Bring C. 184) noch Thibaut im giv. Arch. V. C. 337 fag., X. 6. 217 fag., Sunger, Erbr. G. 298. Rot. 1, Frande, Rotherbenr. G. 463 fag., Dublenbruch, Romm. XLI. S. 8 fgg., Rogbirt, teftam. Grbr. 1. S. 399 fgg., Maner, Erbr, 1. S. 41, Duffer I, c. Hal, 1848, p. 18 squ., Huffer cit. p. 10 sqq., Arnbte im Rechtel. X. G. 672 fg.; fo bat man in unfren Tagen mehrfach bie anberweite Dleinung vertheibigt, bag namlich ber Gubftitut nur auf basienige Bermogen Unfpruch machen fonne, welches von bem teftirenben Migenbenten bem mabufinnigen Rinbe binterlaffen fei, val. Unterholaner im giv. Ard. II. 5, v. Lohr baf. V. 3. und IX. 7. 1, Buchta in Erl. Jahrb. V. 6. 284 fgg., Gewohnheiter. II. G. 68 fgg., Lehrb. S. 479, Grit in feiner Musg, bes Bening'iden Lebrb. C. 465. Rot. k, Gubr in fein, und Soffmann's giv. Berf. Beft 1. G. 84 fgg., Bering, Erbr. G. 358 fg., Retler, Banb. S. 490, Temes, Guft. L. G. 308 fg. 36 trage fein Bebenfen, mich gleichfalls biefer lettren Theorie anguichliegen, und bemgemaß bie f. g. Quafipupillar: Substitution ale bie Erbeinfetung zu befiniren, welche ein Migenbent fur feinen wahufinnigen Defgenbenten in Betreff besjenigen Bermogens vornimmt, welches ber Teftator bem Babufinnigen binterlaffen bat. Sierfur fprechen meiner Uebergengung nach überwicgende anfere und innere Grunde.

1) Bunachit faun es wohl faum in Abrebe gestellt werben, baft, wenn wir blos bie Juftinianifde Rouftitution batten, in welcher biefe neue Gubflitutiongart eingeführt murbe (bie abgebrudte 1, 9, C. de impub, subst.), bie berrichende lebre unmöglich batte entstehen tonnen. In berfelben fommt namlich auch nicht bie leifefte Undeutung vor, baf einem folden Gubftituten bas gefammte Bermogen bes Wabufinnigen gufalten folle, und eben fo wenig ift bort auch nur entfernt ausgesprochen, bag bie Pupillarfubflitution allgemein als Dufter biefer neuen Substitution angufeben fei, indem vielmehr nur in einer einzigen, gang fpeziellen, Beziehung bie Analogie ber subst. pupillaris bervorgehoben wirb. Es foll nämlich in ber Anerdnung einer subst. quasi-pupillaris eben fo wenig eine Belaftung bes Pflichttheils gefunden werben burfen, wie in ber Erneumung eines Bubillarfubilituten, ober, wie bie bierber geborigen Worte ber I. 9. cit. auch verstanden werden fonnen, es foll eben fo wenig, wie bei ber aubst. pupillaris, eine querela inofficiosi testamenti begründet fein, wenn der Teftator bei biefer Cubfitution Pflichttbeiloberechtigte übergangen bat. Welche biefer beiben Auslegungen man auch annehmen moge - beibe find gleich möglich, und geben einen gleich richtigen Ginn - fo ift boch immer bie Bergleichung mit ber subst. pupillaris eine gang fregielle, fo bag baraus unmöglich ber allgemeine Cat gerechtfertigt werben fann, welcher bie Grunblage ber beirfchenben Theorie bilbet. Bielmehr gebt aus ber gangen faffung bes Gefebes auf bas Entichiebenfte bervor, bag bei Ginführung bes neuen Inflitute bie Analogie ber Pupillar:

fubfitution, wenn auch nicht gang igneriet reute, fo bed wetigstens vollig im Gintergrunde ftand, und bag am Benigften eine folge Paraftele bas Grundspringip ber neuen Substitution fein follte.

2) Biel bebeutenber fur bie berrichenbe Theorie ift jebenfalls bie Relation Juftinian's in S. 1. J. de pupill, subst., benn nicht nur, bag bier bon berne berein biefelbe ratio fur bie neue und fur bie Buvillar: Subititution augenommen wirb, fo find auch bie ba gemachten Bergleichungen zwischen beiben viel allgemeiner ale in 1. 9. C. cit. Der Migenbent, fo beifit es bier, foll feinem mabnfinnigen Defjenbenten, obwohl berfelbe idon muntig fei, bod ad exemplum pupillaris substituionis gemiffe Berfonen fubfittuiren burfen, und biefe Subfittution folle, auch wieber ad exemplum pupillaris substitutionis, erlofden, wenn ber Babufinn auf: bore. Dag aus biefer Ausbrudbweife bie berricenbe Lebre mit vielem Scheine abgeleitet werben fann, ift nicht zu verfeunen; aber biefer Schein verfdwindet, wenn man nur bas mabre Berbaltniß zwifden ber Roberftelle, als bein eigentlichen Gipe bes neuen Inftis tuts, und ber Juftitutionenstelle, ats einer blofen Relation aus jener Berordnung, feftbalt, imb in Rolae bavon auerfeunt, baf bie Juftitutionen aus bem Rober. nicht aber umgelehrt ber Rober ans ben Infittutionen ju erflaren fint. Dit andren Worten, wenn fich finden follte, bag bie in ben Infittutionen gezogene Barallele mifden beiben Subititutionsarten fich auch mit bem Begriff ber subst, quasi-pupill, vereinigen laft, welcher uns rein aus ber Betrachtung ber 1, 9. C. eit, entgegen tritt, fo muffen wir babei fleben bleiben, und burfen nicht aus jener Paratiele neue Roufequengen gieben, bie gu einer Beranberung biefes Begriffs binfübren murben. Birflich find nun bie in ben Inftitutionen bervorgebobenen Itnalogicen ber Art, bag biefetben auch uach unfrem oben angebenteten und aus ber 1, 9, C. cit, gerechtiertigten Begriff ber Quaffpupiffgr: Subfitmtion als paffent etideinen. Bas namlich

b) Benn Jufinian [agl, ker Aljendent blirk feinem nochpfausjenr Leigenbenten ad exemplum pupillaris substitutionis gewisse Berseum substitutien, so ist auch beige Aruferung, mit unstern Aussch und net seubst, quank-pupill, vollsemmen verträglich, Jene Aruferung hat nämide estember umr den Sinn, hab, alcidente ist der subst. pupillaris vorfenne, hab Reumb für eine dritte Person Erden ernennen durse, bies auch bei ber subst. quasi-popillaris ber gall sei; und biefe Achnichfeit ift auch vollsemment degründet, obwohl man in Betreff ber Gegenftande ber Erbeinsehungen wesentliche Berischiedenheiten amertennen muß.

() Bas endliß ned bie britte von Jufinian angebeuter Kafulisfeit: beiter Gubitmitensatem Grifchiung bart Binklagfeit und esag Denefung antfelant, fo bat bies angenscheinliß mit unfere fraus gar feinen Zusammen han, inden jure Gebulisfeit im anng siedem Massie verschweit fil, mag nam bie Gubitmiten auf bas gefammer, ober nur auf bas ven bem Zeftater berritherten Vermichen beziehen.

Siernach enthalt bis Indinnienenshelle effendar nickle, was ums nichtigen funnte, umfre eine ansgegierechen Weituma über von Sechen ber 1, 9, Cnafiepupflar-Subjitutien parlichmedipunt, senkern fie beweißt umz, boß bie Analogie err Purillarfubfinnien, bie um Zeit der Absjaliung der 1, 9, C. eit, unch sah gang beriefen war, häter bentlicher im das Beweißtein Quplinian's trat, und darum in den Juglitutienen umsleifender bervergebeten wurde, all bieß in der 1, 9, cit. der Jahl war. Die nachtig Benachtung dang gabe wohl gewiß der Impland, daß man bei Arbajiung der Juglitutienen dem Ingalt der meien Benach funktion inzignab Seifen angatüber wurße, alls an die Keiser vom der Aufläre furhöhntien, was dem Jefoff zu einer schaffen wöße, alls an die Keiser vom der Aufläre furhöhntien, was dem Jefoff zu einer schaffen. Bergleichung beider Institute bim fübern mußer.

3) Gin febr erheblices Araument fur bie bier vertheibigte Meinnug fann aus ben Bestimmungen ber 1. 9. C. eit, über bie bei einer folden Gubftitution ju berfidfichtigenben Berfenen entuommen werben. Benn nanlich ber Raifer peridreibt, baf ber Teffater nothwendig nur feine eigne, nicht mabnfinnige, Deliendeng (Rinder und resp. Gefdwifter bes Babnfingigen) bebenten miffe, in beren Ermangelung aber subftituiren fonne, wen er wolle: fo ift bies febr verftandig und billig, wenn bie Substitution nur bas von bem Teftator fetbit bertommenbe Bermogen betrifft, aber gang unbegreiflich bart und unbillig nach ber berrichenben gebre. Seben wir, ein Wabufinniger bat einen frater consanguineus und einen frater uterinus, und bie Mutter macht von ibrer Gub: fitutionabefnanik Gebrand. fo muß fie ber berridenben Lebre aufolge, bas gefammte Bermogen bes Babufinnigen, mit volliger Hebergebung bes frater consanguineus, bem frater uterinus guvenben! Sa, nech mehr! Es fommt nach biefer Lebre bie gang unerträgliche Abfurbitat gum Boricein, bag ein Migenbent unbeschräufter über bas ben einem anbern Migenbenten berfommenbe Bermogen bifponiren barf, als es biefem felbit moglich gemejen mare. Denten wir und in bem verloen Beifviele ben frater uterinus binweg, und fupponiren wir, baß bas Bermegen bes furiosus größten Theils aus bem Rachlaft bes verftorbenen Baters besteht, fo barf jest bie Mutter ber communis opinio gufolge, gang frei in biefes Bermogen substituiren, wen fie nur immer will, nabrend ber Bater felbft, von bein bas Bermogen berfemmt, wenn er von bem Gub: ftitutionerecht batte Gebrauch machen wollen, nothwendig und anefdlieftlich ben frater consanguineus batte fubfittuiren muffen! Diefe bodit auffallenben Uns billigfeiten und Infousequenen merben vollständig beseitigt, wenn man ber Auficht folgt, bag bie Quafipupillar Subft. nur auf basjenige Bermogen gebe, welches ber Teftator felbft bem Bahnfinnigen hintertaffen hat.

4) Rach ber ausbrücklichen Beftimmung Juftinian's fieht bas Recht, einem Babufinnigen gu fubstituiren, nicht etwa nur, wie bei ber pupill. subst., bem Sanovater au, fonbern vietmehr einem jeben Afgenbenten, obne Unterfcbieb bes Beichlechts und bes Grabs, und es fann baber leicht und oft verfommen, baf mehrere Mgenbenten gufammen von biefem ihrem Rechte Gebranch machen. Rimmt man nun nit ber herrichenben Theorie an, bag bie Quafipupillar: Subfitution bas gefammte Bermogen bes Wabnfinnigen ergreife, fo brangt fich unabweistich bie Grage auf, wie in einem folden Rollifionsfalle zu entideiben fei? Die Aufichten bierüber fint auch noch b. g. I. febr verschieben. Manche nebinen befonbers nach bem Bergange von Donellus comm, jur. civ. VI. 27. eine gewiffe Reibenfolge unter ben teftirenben Afgenbenten an, und laffen bem= gemäß bie Substitution bes Baters ber ber Mitter vorgeben, und gieben bann ferner bie Mitter ben Großeltern, ben vaterlichen Grogvater ber vaterlichen Großmutter, biefe bem mutterlichen Groftvater, und Lettren ber mutterlichen Grofmutter ber, Bening S. 465, Dejer in Comeppe's Bbb, S. 813, Rot. 4, Duffer eit. p. 46, Huffer eit. p. 34 sq. Andre nehmen biefe Meinung nur mit ber wefeutlichen Mobififation an, baf unadit bie Subflitution jebes eingelnen Afgenbenten fur bas von ibm felbit berrubrenbe Bermogen wirffam werben. und unr fur bas übrige Bermogen bes Babufinnigen jene Reibenfolge Blat greifen foll, Dublenbruch, Romin. XLI. G. 28 fgg., Lebrb. S. 676, Buchta, Lehrb. S. 479 und Borlef. ad h. I., Gintenis S. 176. Anbre behaupten, besonders nach bem Borgange von Thibaut, Die von mehreren Afgenbenten etnamiten Cubftituten franten gu einander in bem Berbaltnig von Miterben und mußten fich alfo gegenseitig beschränten, Thibaut, Erft. S. 840. und im giv. Arch. V. G. 341 fag., Sunger, Erbr. G. 298 fg. , Grip in Wening's Lebrb. \$. 465; val. and Dadelben S. 671, Ceuffert S. 545, Gofden S. 849, melde Lettren jeboch infojern von Thibant abweichen, bag fie in Betreff bes von jedem der Migendenten bem Wahnfinnigen hinterlaffenen Bermogens ben von jebem berfelben ernannten Gubftituten ben Borgug einraumen, und nur in Ansehung bes auberweiten Bermogens bie mehreren Gubftituten als Miterben bebandeln. Bieber Undre endlich bebanpten, bag nur bie Subftitution begjenigen Afgenbenten gelten fonne, welcher alle übrigen überlebt habe, Gast in Meerm. thes. VI. p. 760, Saimberger im giv, Ard. XII. 18. Rechnet man nun noch mehrere Deinungen alterer Juriften bingu, wie g. B. bag bas querft errichtete Teftament ben Borgug vor ben übrigen haben muffe (occupantis melior est conditio !), ober umgefebrt, baf bas anlest errichtete bie fruberen rumpire (nach Analogie bes Salls, wenn eine Berfon mehrere Teftamente macht), fo ift bier eine fo außerorbeutliche Meinungeverschiebenbeit ber Rechtslehrer fichtbar, baß fcon biefes allein uns beweifen muß, wie fcwantend ber Boben fei, auf bem fie bier fteben. Birflich find nun aber auch alle biefe vorgeschlagenen Aus: wege fo wiltfürlich und fingular, bag man nothwendig gur Annahme eines ber: felben einer befondren gesetlichen Borichrift bedürfte, und konnte man überhaupt ber Boraussehung beitreten, auf welche biefer gange Rollifionsfall bafirt ift, fo burfte faum etwas übrig bleiben, als bie Annahme, bag fich bie mehreren Subflitutionen gegenseitig guiboben, und von einer gubst, exemplaris praftifc unr bann bie Rebe fein fonne, wenn gerabe unt ein Migenbent von feiner Gub: ftitutionabernanif Gebranch gemacht babe. - Und biefer Ererterung geht feriel mit Bestimmtheit bervor, bag bie Annahme, bie Quafirupillar: Eubit. begiebe fic auf bas gefammte Bermogen bes Babufinnigen, in einem Koltifionsfalle binführt, beffen Entideibung bringend eine gefehliche Bestimmung etbeischt, und ber überbies fo nabe liegt, bag beijen Muffindnug nicht etwa ein geidarftes Rachbenten, ober eine mubfame Rombination erforbert, fonbern auch bem Rugfichtigften bei gang flüchtiger Betrachtung nicht entgeben fann. Run femmt aber meber in bem Rober noch in ben Inftitutionen and nur bie leifofte Unbeutung einer folden Rollifion vor, und barans mochte benn bod mobt faft mit Rothmenbigfeit ju folgern fein, bag bie gange Beransjehung, auf welcher biefe Rollifion berubt, verwerfen werben muffe, nub bag atfo bie Quafirmpiffar Enbit, nicht bas gefammte Bermogen bes Babufinnigen ergreife, fonbern fich nur auf basienige begiebe, was von bem Teftator auf ben Wabufinnigen gefommen ift; benn bag unter biefer lettren Bergubiebung von einer folden Rollifien feine Rebe fein fann, leuchtet von felbit ein.

5) Daß Jemanben bie Befugniß guftebe, in ein gang frembes Bermogen Erben gu ernennen, ift eine fo angerorbentliche Ausmalie, bag und ichen bas allein gegen bie berrichende Theorie migtrauifd gu maden, vollfommen geeignet ift. Die Unalogie ber Bupillarfubftitution fann bier nicht enticheiben, benn babei erffart fich jene Ericeinning ans bem Junbamente jener Subftitution, ber paterlichen Gewalt (vol. oben S. 452, Ann.). Bei ber Sufinianifden Subfitution fommt es nun anerfannter Beife auf vatertide Beratt aar nicht an, und fo feblt es benn bei ibr an allem und jebem gieiliftifden Erflarmas: grunde für eine folde Abnormitat. Wenn ich unn auch maebe, bag eine folde Betrachtung bei Griffarung einer Inftiniauifden Ronftitution nicht gerabe ben Ausidlag geben fann, fo fann man ibr aber boch gerif nicht alle Bemeisfraft abfprechen, namenttich, wenn es fich um einen fo anifattenben Berftog contra rationem juris banbelt, wie in bem vorliegenben Galle. Dennoch aber bat man bas anffallend Annofiae einer folden Beitimmung baburd zu erffaren verindt, bag ber 3wed, welden Inftinian burch bie Gininbrung biefes neuen Inftitute babe erreichen wollen, nothwendig babin babe führen muffen, benn biefer fei gewiß fein andrer gewefen, ate ben foutlofen Babufinnigen gegen bie Lebensnachstellmigen von Geiten babaieriger Inteftaterben an ficbern, bal. bef. Thibaut in ben angeff. Abbb. Diefe Annahme muß aber ficher als eine völlig willfürliche gurudgewiefen werben, indem auch nicht bie leifeste Andentung eines felden Meties in ben Befeten verfemmt. In ber 1. 9. C. cit. fpricht fich vielmehr folgende einfache und recht verftandige Grundidee bes peuen Inftitnts aus: wenn Jemant mabufinnige Defgenbenten bat, fo fell er gegen biefetben mar alle Rudfichten bes Rotherbenrechts nehmen; jeboch ericheint es ber Billigs feit angemeifen (, humauitatis intuitu parentibus indulgemus"), bemfelben für ben Rall, ban ber Defgenbent im Babnfinn verftirbt, ju erlauben, über bas biefem hinterlaffene, abgefeben von einigen subjeftiven Beidrantungen, fo gu

verfägen, nie venn ver Wahnfinnig gar nicht ba geweien weter, nub aufe in Verteil biefel Beumsgenäteitsi einem Racherten, einem Enklittlent, ap enemmen. Ver ber 1. 9. C. eit. fennte männich ein feld" billiges Verfangen bed Migner beturte (daspferben nahlrich vom bem Galle eine beimberte einsagnet nahlrich vom ben Galle eine beimberte einsagnet nahlrich vom Urrieberte einsagnet nahlrich vom Urrieberte einsagnet nächtlichen Briebland bereit die Benehmag eine fliebt im Migher betracht und der Abeit beitä bie Ornablige über Richteldammag bed Michaeltsis, teile bie Werfehrlich vor Felicial mit bei So C. Pegasiamma mehentliche Gelgfraufungen bederführten, werdes jett burch bie 1. 9. C. eit. aufgebeen werenen fellern; umb fe entlande mit ber den bei den bei Garbinampen auf zu frei und den den ber der Schalen werden zu gebierte Gelge im Zubintur, was gaver in mehrjarder Geigdenung Engelichungen mit ber Tuyllarfreibinten galligt, aber weit baven entfernt iß, eine elagnities Veräcklichung erfelten zu feln.

6) Ein nicht gang untekenturkes Argument für unfem Eggiff ven einspieufläreselbt. Aum endich and med and 1. 7. §. 1. C. de curat. für. (5. 70) enthenumen werden. Ju finiant heichtigt bir nämlich bie l. 9. C. eit. mit isigendem Bereiter: "Si autem parentes ab hae luce decedere contigerit, nostra constitutio, quam promulgavinus de his, quae in testamento furioso relinquenda sunt, et eubstitutione corum, in suo robore permanent". Zas derum kum nämide, wie auß bem verjeidezem Bruments Edit, nicht auf bas Jurioso, seindern nur auf ea, quae furioso relinquenda sunt, also ang kas Cieft ber desthinttione koppen werten, so kas bemund, Juhinian bie Lunsfunullauf-subsitution als eine Subsitution in bas bem Bashumiane hinterfalien Bemehang un der auffering ichtin.

Turch biefe Bemerfungen seint mir vedssändig vie Anssich gerechsferigt wich, voh die 1. j. Canssipvallan Swift, sig nur auf de singing Bermögen beziebe, reddech ber Leinter bem vohnfinnigen Lestenbenten hinterlassen beziebe, reddech ber Leinter ben ind stemet eine Parantlete mit ber pupillar, subst, als bei eine biefer Büchferd micht seint betreit ju Lestandien mit ver pupillar, subst, als bei dest millis jergegen verben miller. — Gediesigh sin bier nech einige Leinerfungen spinyussigan, welche die Amerikantlei biefer neuen Christitution Letterlien:

 b) Buchta, Gewobubeiter. a. a. D. billigt grar bie richtige Anolegung ber I. 9. C. cit., glaubt aber, bag von biefer theeretifden Erfenntnig b. 3. T. tein praftifder Bebrauch zu machen fei, weit fich ein abweidenbes Bewohnbeitse recht gebilbet babe, mas gwar wohl burch jenen Arribum vergulaßt morben. beffen eigentliche Quelle aber nicht in biefer irrigen Austegung gu fuchen fei. fondern in einem gemeinsamen Rechtsgefühl ber Runbigen bes Beite, wonach ein folder Can als die Beiriedigung eines rechtliden Beduriniffes ericbienen fei, 3d balte bie Borausjetungen, von welchen bier Buchta ausgebt, fur unbemiefen. Bunache namlich mochte es noch feineswegs feftsteben, bag fich eine wirflich Touftante Braris im Ginne ber berrichenben Theorie gebitbet babe; bas Gegens theil wenigftens verfichert Boet, bejien Zengnig um fo unverbachtiger ift, ba er theoretiid unbebeutlich bie andere Anficht vorgiebt. Er fagt nämlich (ad Pandd. XXVIII, 6, n. 33, fin.): "Moribus sane hodieruis, sive pater sive mater exemplarem fecerit substitutionem, sive ambo simul, nil praeter bona a substituente profecta ad substitutum devolvitur -- -: neque ultra substitutio exemplaris videtur in usu mansisse". Collte fich aber auch wirflich, wie freilich bemabrte giuftoritaten vergidern, eine auberweite Braris gebilbet haben, fo mochte biefelbe boch wohl fcwerlich aus einem Rechtsgefühl ber Annbigen bes Bolls bervorgegangen fein, fonbern ihren einzigen und alleinigen Grund in jeuem theoretijden Arthume baben, und fo ftebt an und fur fich nichts im Wege, bag nicht auch bier richtigere theoretifche Erfenntnig eine Menberung in ber Rechtsprechung betvorrufen fonnte, wie bies befanntlich namentlich in unfren Tagen in vielen anbren gallen wirflich geschen ift. Freilich ift bagu por ber Saub nur geringe Mubiidt vorbanden, ba, wie ichon oben bemertt ift, Die große Debraabl unfrer beutigen Juriften bie bier befampfle Auficht fur bie gefehlich begrundete balt, und unter biefen Umftanben burfte es allerbinge faum gebilligt merben, wenn ein einzelner Richter feine inbivibuelle Dieinung einer entichiebenen communis opinio entgegenftellen wollte.

#### III. Bon Ungiltigfeit ber Testamente.

Inst. II. 17. quibus modis testamenta infirmantur; Dig. Bangerow, Panbellen, II.

XXVIII. 3. de injusto, rupto, irrito facto testamento. — Mühlenbruch, Komm. XXXVIII. S. 118 fgg., XXXIX. S. 1 fgg., Heimbach im Rechister. X. S. 922 fgg.

### A) 3m Allgemeinen.

§. 457.

Enm. Co gewöhnlich auch bie Behauptung ift, bag ungiltige und uns mirffame Teftamente burch Anerfennung von Geiten ber Inteftaterben fons patefrirten. fo fann biefelbe boch in biefer Allgemeinbeit ummöglich gebilligt meiben. Offenbar namlich nung gwifden refgiffibelen und folden Teftamenten unterschieben merten, wriche ipso jure nichtig ober infirmirt finb, benn fe gewift es ift, baf bie Erftren in voller Giltigfeit bleiben, wenn bie Auteftate erben fie anerfennen, und alfo von ihrem Refgifftenbrechte feinen Gebrauch machen, eben fo ungweifelhaft muß in Betreff ber lettren bas Gegentheil bebauptet werben (vgl. 2b. I. S. 126. Ann.). Sat namtich in einem galle ber lettren Art ber nachfte Inteftateibe vermittelft Bertrags mit ben eingefehten Erben bas Teffament gnerfaunt, fo tann bies juriftifch fo aufgefagt merben, bag ber Buteftats erbe bie ibm beferirte Erbicaft angetreten und fie bann fogteich an ben Toftamenta: erben veraugert bat, fo bag nun bas gonge Berbaltnig nach ben allgemeinen Grundfaben über venditio hereditatis beurtbeilt merben ung, bal. auch Difflenbrud XXXVIII. G. 134 fag. 3ft aber bie Anertennung in anbrer Beife, nicht burch Bertrag mit bem Teftamenteceben, erfolgt, fo taun ber Lebire baraus natürlich fein Recht gewinnen, fonbern es fann jene Anertennung nur ats Repubiation ber Erbicaft von Ceiten bes nadiften Inteflaterben aufgefaßt merben, fo bag nun bie folgenben Inteftaterben, ober in beren Ermangelung ber Riffus an bie Reibe fommen. - Bon ben bisber betrachteten Raffen ift aber noch ber andre wohl ju unterfdeiben, wenn ein Dechtoffreit fiber ein angebtich feblerhaftes Teftament burd Bergleich gwifden Teffaments: und Inteffaterben entidieben ift. hiervon banbeln namentlich zwei Stellen von Scavola, bie fich bem Mufdein nach miberftreiten, und gu febr verschiebenartigen Bereinigungs: verfuden Beranlaffung gegeben baben (vgl. barüber Dublenbruch a. a. D. S. 159 fag.). Es find bies nämlich bie l. 3, pr. und l. 14. de transact. (2, 15). Die 1. 3. pr. cit. lautet fo:

"Imperatores Antoninus et Verni in rescripserunt: Privati spactionilus suo dubiem est non Indi jus ecterorum. Que termanectione un ten la matrem defuncii facta est, eque texte transactione, rescissium vider pose, neque manamissis vel legataris actione same adamtae. Quare quidquid ex textamentum exciptam heredim conveniente petral taste debat, qui in transactione heredicalista successivativa indi propositione proposition sur debat, qui in transactione heredicalista successivation proposition sur adaleman injuritam referre.

3n ber 1. 14. cit. aber fagt Gcavola:

"Controversia inter legitimum et scriptum heredem orta est, caque transactione facta certa lege finita est; quaero, creditores quem convenire possunt? Respondit: si lidem creditores escent, qui transactionem fecisent, id observandum esse de aere alieno, quod inter eos convenisset; si alli creditores essent, propter incertum successionis pro parte hereditatis, quam uterque in transactione expresserti, utilibus conveniendus est\*.

Babrent alfo im Ralle eines Bergleichs in ber erften Stelle bie Legglare blog an ben Teftamenterben gewiefen werben, follen fich nach bem zweiten Befete bie Rreditoren an beibe Traufigenten gugleich balten burfen. Dag es bierbei nicht auf ben Unterschied zwijden Rreditoren und Legataren antommen tann - wie man bei bem erften Anblid freilich gnannebmen geneigt fein mochte. und wie auch wirflich Biele annehmen, vgl. bef. A. Faber, Rational. ad Pandd. ad h. l. -, bas geht, abgeseben von entscheibenben innern Grunden. iden bestinnnt genug aus ber Ausbrudemeife in 1. 3, eit, bervor, wo mannmissi und Leggtare effenbar uur Beifvielsweife genaunt find fapro oneribus hereditatis"). Offenbar muß man vielmehr auch bier von bem Unterfdiebe mifden einem blob refgiffibelen und einem nichtigen Teffamente ausgeben. Bon bem erftren und mar namentlich bon einem testamentum inofficionum (val. auch 1, 29, &. 2. de inoff, test.) rebet bie 1, 3, eit., und entideibet ba febr foufequent, bag Legatare [und Rrebitoren] fich nur an ben Teftamenterben balten fommen, eben weil ja burd ben Bergleich bie wirfliche Refriffion abgewenbet ift, und alfo bas Teftament in voller Rraft befteben bleibt. Die 1. 14. cit. fpricht aber bon einem Bergleiche fiber ein angebliches testamentum mullum und entideibet babei, bag Rreditoren [und Legatare] beibe Eranfigenten gleichmäßig mit utiles actiones belangen follen, mas wieber als gang natürlich ericeint, ba bier ja, aubers wie in bem vorigen Falle, ungeachtet bes Bergleichs Die Grage über bie juriftifde Erifteng bes Testaments noch immer ungeloft bleibt, und es bei biefer objettiven Ungewißbeit boch gewiß bas Raturlidfte ift, auch fur bie übrigen Intereffenten biefelbe Rorm enticheiben gu laffen, welche bie Saupts intereffenten burch ben Bergleich fur fich anerfaunt baben; val. auch Basilic. XI. 2. fr. 14. schol. 1. unb 5. bei Heimb. I. p. 686 sqq., Schulting, Notae ad Dig. ad 1. 14. cit. (brf. Smallenb. in not. 4), tops. I. p. 882 sqq., Gild V. S. 83 fag., Dublenbrud a. a. D. G. 155 fag. 3ft bies aber wirflich ber Gebante Gcarola's, wie wohl nicht bezweifelt werben fann, fo ber: ftebt es fich auch von felbft, bag bann, wenn burch ben Bergleich ber Inteffaterbe nicht eine Quote ber Erbichaft befommt, fonbern in andrer Beife abgefunben weirb, Rrebitoren und Legatare fich mur an ben Teffamentberben balten fonnen, To wie umgefehrt, wenn ber TeffamentBerbe anberweitig abgefunden, und ber heres legitimus ale einziger Erbe anerfannt wird, mögliderweife bas Gbift: si quis omissa causa testamenti ab intestato possideat hereditatem, Ans toeneung finden fann, 1. 2, 1. 4. S. 1. si quis om. c. test. (29, 4). Bgl. auch überbaupt Gintenis, pr. Rivilr. III. S. 180, Beimbach a. a. D. 6. 930 fag.

Neber bie Frage, unter welchen Bedingungen berjenige, welcher ein Testament anerkannt hat, dieses später dech ausechten könne, um dagegen entweder sein Intestaterbrecht oder Rechte aus andern letztwilligen Tispestitionen gelteid zu maden, und wie weit ibm dergleichen Ansprücke bleiben, wenn das von ibm auerkannte Achameut von Andern umgestützt wird? pal, Arande im ibn Arch, XIX. 7, Acum, über den Pand-Leit de dered, petit, ad leg. 8. S. 126 [gg., Petinbach a. a. D. S. 925 [gg., Bahr, Amerkenung S. 195 [gg.

### B) Inebefondere.

1) Bom testamentum irritum factum. \$. 458.

Mühlenbrud XXXIX. G. 10 fgg.

"Non tamen per omnia inutilia sunt ea testamenta, quae ab initio jure facta propter capiti deminutionem irrita facta sunt; nam si septem testium siguis signata sunt, potest scriptus berea secundum tabulas testamenti bonomum possessionem sagooscere, si modo defunctus et civis Romanus, et suae potestatis mortis tempore fuerit"; vgl. Gai. Il. 147, UD: XMII. 6, I. 5, 8. 8, fin. de bon. poss. sec. tab. (37, 11). 20/fc bonor, possessio ils der regelmäßig. in demäßight all'

(27, 11). Žisfe bonor, possessio išt ater regetmāšija, in Esmāšijati alti gramitur Šīnijatijatim (24, 3.30) sine ez, b. f. jēre jisist Zamīstatek antibilitātis kiefatek band vēstījame actio edre exceptio entidifirm, (24, 11, 148, 149, Ulp. XXIII. 6, nud mur in brīt gālden vēid biefatek anāsamāmāstefe jau ciner bon. possessio cam re: 1) Sēmu frin zivīfer Zustolokreks verdamētu išt, edrz. rosē auf dasfield

1) Weins fein giviler Justicalitete vorganden ist, oder, was auf dasfelde binantifauf, wenn der vorsandene die Erbschaft anssessigs, der voer vor der Erschaftist erwerdung diunsengeschlen ist, Gal. und Ulp. citt., f. auch Ulp. XXVIII. 13.

2) Weins der donorum possessor sesso sesson den den eine Geschafte in. 1. 12.

pr. de inj. rupt. (28, 5). Nadebem in beljer Eefde mânile da sê deen eke ne. (5, 308, 3mm.) berûbte Nelfrijk van ôparian angeführt ift, neenad ber insigelijke tê Nelfrijk van ôparian angeführt ift, neenad ber insigelijke tê Nelm, neum da Schament burds apantai postumi munijet, ker postumus aber tei Lekstich bei Gridalien wieder verflerfen ift, eine bon. poss. seeumdam tabulas eem re kelent [10]. Istel Ullvian fo fert:

"Idem et circa injustum et irritum testamentum erit dicendum, si bonorum possessio data fuerit ei, qui rem ab intestato auferre possit". 3) Benn der Erdlaffer, nachdem er die Testamente Jähigfeit wieder erlang bat, ansbrüdlich ertlatt bat, daß er dad Lestament anfrecht ethalten wisen volle, l. 11. S. 2. de dom. poss. see. tad. (37, 11). hier sagt nämlich Babinian:

Testamento facto Titius arrogandum se praebuit, se postes sul juris effectus vits decessit; seriptus heres, si possessionem pata; exceptione doli mali submovebitar, quis dando se in arrogandum testator cum capite fortunas quoque suas in familiam et doma alieunan transferat. Plane si ani juris effectus codicillis inut aili literis nodum testamento se mori velle declaraverit, voluntas ajima defecerat, judicio recenti rediisse intelligetur, non seens se si quis alind testamenum feciuset, as sepremas tabulas incidiisset, ut principal sul descenti della descriptura della descriptura della descriptura della della descriptura della del

Mifo; ber Erblaffer bat fich nach errichtetem Teftament arregiren laffen, ift aber als homo sui juris verfterben; ber in bem Teftamente eingesette Erbe hat bie bonor, possessio secuadum tabulas agnefiirt, und tritt hierauf mit ber hereditatis petitio possessoria gegen bie givilen Inteffaterben auf; bie Rrage ift, ob er mit biefer Rlage burcheringt? Papinian antwortet: regel: magig wird biefe Rlage burd eine exceptio doli unwirfjam gemacht ( - bie bon, poss, ift alie ber Read nach sine re -); wenn aber ber Erblaffer, nach: bem er sui juris gewerben, ausbrudlich bas Teftament befiatigt bat, fo fonnen bie Inteftaterben, weil fie entschieben ben Billen bes Erblaffere gegen fich baben, iene exceptio nicht mit Birffamfeit gebrauden (- und die bon, possessio ift alfo in biefem Salle cum re -). Mm Edluffe ber Stelle befeitigt Bapinian noch ben möglichen Ginwand, bag ja nach biefer Entscheibung ein Teftament burd blofen Billen entfiche, burd bie Bemerfung, bag es bier fich nicht um Cein ober Richtfein eines Erftamente banble - benn jebenfalle ift ein nach bratorifdem Recht giltiges Teftament perbanben, "nam testamentum valet", val. 1. 8. 8. 3. de jure codicill. (29, 7) -, fenbern nur um bie Bulaffung ober Richtzulaffung ber exceptio doli, webei es allerbings wefentlich barauf aufomme, ob ber, welcher bie Ginrebe gebrauchen wolle, ben Billen bes Erb: laffere fur fich babe ober nicht. -

XIV. 6. C. 19a, XIV. 6. 30 C. 19 kmm 3.1, Hungs, hon, poss, p.21 sqrq, XIV. 6. C. 19a, XIV. 6. 20 (19a, kmm 1.1) Hungs, hon, poss, p.21 sqrq, Vansen, de origine hon poss, p. 134 sqrq, f. auth ∈ lintenis, r.C. 20ivit. Il. 5, 179. Kmm. 6, p.eimsod, a. a. D. € 975 [9. Nada verididente mil. L. 5, 179. kmm. 6, p.eimsod, a. a. D. € 975 [9. Nada verididente mil. L. 5, 170] kmm. 6, p.eimsod, a. a. D. € 975 [9. Nada verididente mil. L. 5, 170] kmm. 6, p.eimsod, a. a. D. € 975 [9. Nada verididente nu XVIX. Elemente de Multi- p. 18a, p. 1

früheren Auff. biefes Lebrb. vertheibigt wurde, nimmt bagegen umgelebrt an. baf bie bon, possessio immer sine re fei, mit einziger Aususbine bes Ralls, wenn ber bonor, possessor jugleich nachfter Inteftaterbe fei, und bie wibers ftreitente 1. 11. S. 2. de bon. poss. sec. tab. wirb ven Sabricins, gewiß ungenugent, burd bie Bebauptung befeitigt, bag biefe Stelle lediglich von bem Siege in bem interd, quorum bonor, fpreche, und bie weitere Grage, ob ber, welcher in bem poficiforifden Rechteftreite fieate, auch bie hereditatis petitio bes legitimus heres eutfraften toune, ob also bie bon, possessio cum re ober sine re fei, von Papinian gar nicht berührt wurbe. Dublenbruch a. a. D. endlich vertheidigt bie Meinung, bag bie bon, poss, aus einem test, irritum factum nur baun, aber auch immer bann eum re fei, wenn ber Erblaffer bas Teftament befonbers befistigt babe, und bie 1, 12. pr. de ini, rupt., welche noch auf einen andren Sall binweif't, will er burd bie vollig unftattbafte Bemerfung binwegrannen, bag in berfetben ber Andbrud irritum nicht in feinem technischen Sinn genommen fei, fonbern von einem wegen Praterition von Rotherben uns gilligen Tellamente verflauten werben muffe. - Buchta, Lebrb, C. 462, Rot. f. und Borlef, ad h. l. ichmantt amifden ben Deinimgen von Sabricius nub Dublenbrud, neigt fich aber boch ber lettren gu, wabrend Daper, Grbr. I. S. 50. Anm. 2. 3. entichieben bie Auficht von Sabricins vertfeibigt.

# 2) Bom testamentum destitutum.

§. 459.

Muhlenbruch XXXIX. G. 39 fgg.

Mum. Babrend bie berrichenbe Lebre babin gebt, bag baun, wenn fammts liche Testamenterben anofchlagen, Die Erbicaft fogleich an Die Juteftaterben beferirt werbe, und in beren Ermangelung an ben Fiftus ale hereditas vacans fomme, womit benn auch angleich bie anderweite Folge verfnurft fei, baf regel: magig fammtliche Bermachtniffe, Freilaffungen u. f. m. gufannnen fallen müßten, S. 2. f. J. de leg. Falcid. (2, 22), pr. S. 7. J. de hered. qu. ab int. (3, 1), l. 73, pr. fin. ad leg. Falcid. (35, 2), l. 181, de R. J., l. un. C. 13. C. de caduc. toll. (6, 51); wird jest von b. Lebr im giv. Arch. V. G. 392 fag. bie auch icon von mauchen alteren Juriften vertheibigte (f. bie Bitate bei Grande, Beitrage G. 150) Bebauptnug aufgestellt, bag nach neueftem Rechte, im Ralle ber eingesette Erbe republire, in Ermangelimg von Gubftituten ober Miterben, Universalfibeitommiffare, Legatare, teftamentarifd Freigelaffene bie Erbichaft autreten und teftamentarifde Erben werben fonnten, baß erft in Ermangelung aller biefer bie Erbicaft an bie Inteftaterben tomme, bierauf einem Jeben, welcher ba molle, und bierauf erft bem Giftus ans geboten werbe; überbies muffe ein Jeber, melder bie Erbichaft haben molle, Rantien für geborige Erfüllung aller lettwilligen Auflagen leiften. Es grundet fich aber biefe Bebauptnug auf Nov. 1. c. 2. fin .:

"Si vero [testator] expressim designaverit, non velle heredem retinere Falcidiam, necessarium est testatoris valere sententiam: et aut volentem eum parere testatori — Incrum aon in percipiendo, sed solummodo ple agendo habentem, et non videri sine lucro hujmanodi esse hereditatem; aut si parere noluetti, eum quidem recedere ab hujusmodi institutione, locum vero fieri, sicut dudum praediximus, substitutis et coherelibus et fideicommissarii et legatariis et servis et iis, qui ab intestato sunt, et aliis secundum prius a nobis irroutam in talibus viam;

in Berbinbung mit Julian, Epit. Novell. const. 1. c. 2:

Alloquin, si sciens, quantum habeat patrinonium, apecialiter expresserit, ut non liceat heredi Falcidiae legis beneficio uti, necesse est voluntatem ipsius tenere. El siquidem adire maluerit hereditatem, omni modo legato et fideicomnissa persoivat.— Sin autem expudiaceri hereditatem, locus fat substituits' rel.

Bwar fei bier nur von bem Salle bie Rebe, wenn ber Erbe republirt habe, weil er fich bas Berbot bes Erblaffers in Betreff bes Abgugs ber quarta Faleidig nicht gefallen laffen wollte. Da fich aber fein Grund auffinden laffe, wefthalb gerabe nur in biefem Salle ber Repubiation eine fo aufererbeutliche Begunftigung ber Legatare eintreten folle, fo fei es gewiß bas Raturlichfte, in jener Bestimmung ber Nov. 1. nur eine einzelne Anwendung bes allgemeinen Bringips ju finden, baf fiberbandt im Salle ber Repubiation bie oben anges beuteten Birfnugen Blag greifen follten. Fur Die Erifteng biefes, mahrfcheinlich burch Gewobubeiterecht, ober vielleicht auch burch eine fur uns verloren gegangene Juffinianifche Rouftitution eingeführten Pringips fpreche aber auch noch ber bebeutenbe Grund, bag fich baffelbe eng au fcou vorhandene Rechtsiuftitute auichliefe, mit im Grunde nur ale eine toufequente Fortbilbung berfelben anine feben fei. hierher gebore befoubers bie Bestimmung bes SC. Pegasianum, wonach ber Sibugiar gur Mutretung und Restitution ber Erbicaft an ben Unis berfalfibeifommiffar genothigt werben tonne, außerbem aber auch bie Borfdriften ber lex Papia et Poppaea über caducorum vindicatio, monach es ja ebeus falls babe vortommen tounen, bag Legatare eine binfallige Erbichaftsportion an fich gogen, und endlich auch die Berichriften fiber addictio bonorum libertatum conservandarum causa. - Unacactet biefer icarifinnigen Musführungen v. 2061's muß ich boch bie berrichenbe Lebre fur bie richtigere balten, bie auch an grande, Beitrage G. 148 fag., Dublenbrud XXXIX. G. 54 fag. u. beimbad seu. a. a. D. G. 978 fag. tuchtige Bertheibiger gefnuben bat.

wohl nicht bezweifelt werben. Daffir nim , daß bier blos die lehtre Bebeutung angenommen werben burfe , möchten bauptfachlich folgende Grunde forechen :

1) Der Rufammenbang bes gangen Gefenes fubit unabmeisbar gu biefent Mefultate. Nachbem nämlich ber Raifer in ber praof, bie Beranlaffung bes neuen Befebes babin augegeben bat, bag vietjältige Rlagen über habjuchtige Erben ein: gelaufen feien, melde gwar wohl bie Erbicait an fich gogen, aber boch nicht bie von bem Teftator gemachten Auflagen erfullten, wird in cap. 1. verjugt, bag funftig berjenige Erbe, welcher folde Auflagen nicht erfüllt, bie Erbichaft verlieren und bieje au Subitituten . Miterben, Universalfibeilomniffare, Leggtare, freigelaffene Cflaven, Inteftalerben, jeben Ertranens, und endlich au ben Giffus beferirt werben folle, vorausgefest nur, bag ber Erftberufene gerichtlich jur Bablung ber Bermachtniffe angehalten, und bon biefer Beit an ein Jahr verftrichen fei, unb fertier vorausgefest, ban ber jebesmalige Rachberufene geborige Raution wegent Erfüllung ber Auflagen ftelle. Dies fubre ibn benn aud, jabrt ber Raifer in cap, 2. fort, ju gefestiden Beftimmungen über ben Itbing ber Salgibifden Quart, ber gwar wohl icheinbar gegen ben Billen bes Grblaffers gefdebe, aber mirflich boch bem mabren Billen befielben gang eutfpreche. Dech aber folle fünftigbin bon einem folden Abunge nur baun bie Rece fein, wenn ber Onerirte ein foleunes Juventar errichte, und im Unterlaffnugofalle muffe berfelbe bie gangen " Bermachtniffe ausgablen, follten biefelben auch bas Attivvermogen überfteigen. Ueberbies aber tonne auch von einem Abung ber Quart nur bann bie Rebe fein, wenn ber Erblaffer irribumlich ben Erben ju flart belaftet babe, benn babe er ansbrudlich ben Abgug verbolen - - (bier folgen bie oben ausgezogenen Worte). Im britten Rapitel wird nun noch bie Bestimmung bingugefügt, bag ber Erbe, welcher einem ober einigen Legataren bie Onart nicht abgezogen babe, bies auch ben lebrigen nicht thun bfirfe, und im vierten Ravitel wird noch eine allgemeine Colufbemertung gemacht, von welcher gleich nachber noch gerebet werben foll. - Raft man nun bas Gefet in biefem Bufammenbange auf, fo fann es wohl faum greifelhaft fein, bag in ben bestrittenen Worten, eben fo wie in bem gangen übrigen Befebe, nur von einem Erben bie Rebe ift, welcher bereits angetreten bat, und baft bier nur bie Beftimmungen bes cap. 1. fiber gangliche Dichtentrichtung ber Bermadtniffe, auf ben Sall theilereifer Dichtentrichtung angewendet werben.

2) Ju biefem Biefentafe fibren min auch ned sier bestimmt mehrer bestießt Entgerung Anstitutar. Sammetting getet beierer bie Enrechtung auf ben Anbeit best esp. 1, necht am Schigb bes greiten Knietels vorlemmt: seeundum prina a nobei herentam in tallbus siem (neut vir in sengendre vir in der vertere bei bei bei bestimmt bigerieht meten jell, "sengendre vir in der vertere jell, Daß hirtuit näuftig nicht etwa und bie Richtungle ber Nachertunen bigeriehte meten jell, gede baraus betreer, baß in beier Beziehung seen turg verber auf bas erie Rapitel Richtung genemmen für Gendreitze frangende nichturen fragendreite, und den bei den kann beit entsichenen falle biefelte Texpetur Fila greiche licht, wie in ber Angelte bei ehre freichte bei den der bei Bereichte Rande der den bei erne den bei den be

Decitien angenommen werden und, verfelt fich von schift. — Dierber gehört und eine Neuferung des Kalfers im vierten Kapitel, welches überhaust das bestimmt ib, einige Berffstumpen machjutragen, welche sig ausgescheinlich gleichmäßig auf dem gefammten Indolt des Gestess beziehen. Hit unsere Frage ist mus die erst deiter Berffstummen von Untereffer.

Illud quoque prospeziumus, ne tempus fat longum in talibus quaestionibus. Nullam enim talitum quaestionima ant litium transcendere anni tempus sancimus, necessitatem imponentes omnito intra annum post aditionem et legata soiti, et quae a testaturo sun relleta compleri secundum summaturam, et comia nei, quaecunque prins edixinus. Initium autem anno damus, sicut prius jam dizinus, a hadmonitione ex quichciali decreto. Anno crim pre culpam heredis transacto, tune ille quidem cadet relictis, aiti vero ad hace vonient, quos prius vocavimus.

für simmutice in Nov. 1. bedandeten Side, und alle gemis auch für unfren in cap. 2. vorfemmenden fad, wird hier versigt, bos inunchab eines Jades nach dem Erbigalisanteilt und resp. nach dem erfoffgalisanteilt und resp. nach dem erfofferlichen Erfrieder ber Omerite alles Borgeschiebene erfüllen musie, wenn er nicht die Kriefalst verkreum wolle.

Dağ biefe Grunde bie Anktoritat Inlian's boch wohl überwiegen möchten, bebarf keiner befondren Ausführung.

II. Durfte man aber auch bie im Dbigen besprochenen Borte bes cap. 2. bon ber Musichlagung einer noch nicht erworbenen Erbichaft verfteben, fo maren wir boch nicht berechtigt, barans bie allgemeine Regel ju tonftruiren, welche v. Lobr annimmt, fonbern wir müßten nothwendig bei bem fpeziellen, bort enticbiebenen Ralle fieben bleiben, wenn namlich bie Republation erfolgt, weil ber Erblaffer ben Abzug ber Falgibifchen Quart verbolen bat. In allen übrigen Sallen mußte naturlich noch formabrent bas Bringip in Unwendung tommen, welches anerfannter Beife in ben Inftitutionen, Panbeften und im Rober für ben Rall ber Repubiation überbaupt ausgefprochen ift, bal, bie im Anfang ber Unm. gitirten Gefebe. Die Munabme Lobr's namtich, baf fic bas angebliche neue Pringip burch Gewohnbeitsrecht gebilbel haben moge, und in ber Nov. 1. nur in einer einzelnen Amwendung bervortrete, muß als gang unmöglich ers icheinen, wenn man ermagt, baß fic bicies Gewohnbeiterecht in ber Belt von Publifation bes Codex repet, praclect, bis jum Erlag ber Nov, 1, (1. 3an. 535) gebildet haben mufte, und eben fo haltlos ift auch angenfcheinlich bie anberweite 3bee, baft vielleicht eine fur uns verloren gegangene Rouftitution Jufinian's biefel neu Pinigh eingeschie habt. Darum muß dem and des scharschienig Berluck v. Löhr's, für diese angebies neue Brinzh piperische Kufusiphingspruntte in dem Berleftsitzen des Sc. Pagasianum, und in dem Befinnmungen über addictio donoer. lik. cons. c. und über cachucorum rindicatio gu finden, spierollis dai beilig settleide erfeienien, gang abgefeste dronen, daß sich gegen die innere Bahrbeit diese 28hr'schen Entwicklung sche erbediche Einnendungen machen lassen.

Nach Börr fall fich übrigend auch nech G. C. Scimbach gegen bit hier errichisitet berrichene Leber erflärt in der Giefer Zeitige. Be. XIII. Zeit 3.

6. 369 Ign. Dei mdach derigiet die beimilderen Betete von Nov. 1. c. 2. eben fo wie Edd und die Ausgehafte der Aufgehafte der Geschlauften Elekte von Nov. 1. c. 2. eben fo wie Edd und die Aufgehafte geschlichen einer nech nicht enwordenen Grießeigt. Dei die Schweite zu überen, die den allegeneien Kleige für Kepundalen ber der Verleten ferzieften Aufgehaft der Lebergien beden und den der Verleten ferzieften Aufgehaft der den Verrichisten Aufgehaum nicht zu übergeigen vermecht, um die faum fein einzigsed der im Odigen angebenteien Augumente deburch für wederfag balten. Deh and für benachte der Verleten de

De richtige Vinfick if bem auch nech jest, ungendiet ber Magnifft vom Ebr umd bei nuch de mach gen all finnerin angenenmen, rol. p. E. aufer bem lofen ebem angff, Francte, Mühlen fertuch um beimbach sen, auch nech Brit, Rechts; I. C. 5.52 fan, Reshirt, teflam, Ert. I. C. 5.52 fan, Naver, Grbr. I. S. 3.4 Mim. 1, Polzifchuber, Teverie umb Anthiffer, p. B. Teiben M. Naver, Grbr. I. S. 3.4 Mim. 1, Polzifchuber, Teverie umb Anthiffer, p. B. Teiben M. S. 684, mb i Mammtifen menerm Lefte, umb Anthiffer, p. B. Teiben M. S. 983, (9. Mift, S. 1002), Macfelbe S. 675, Schwerpe V. S. 672, a. C., Weinig S. 476, Erniffert S. 504, Beffen, S. 672, Under S. 483, 509, Giritenis III. S. 173, Mim. 11, Minbis S. 503, Bering, Grbr. S. 485 figs. Rot. 4, Zeres, Seph, S. 49, a. C.

### 3) Bom testamentum ruptum.

§. 460.

### Muhlenbruch XXXVIII. S. 168 fgg.

Ann, Abgefehn bou ber agnatio postumi (woden in ber Darflellung be Notherbenrechts, gu fprocen ift) wird ein Testament rumpirt burch Wiberruf bon Seiten bes Teftirers, und bavon ift an biefem Orte naber zu fanbein.

I. Sie jebe einzelne leigtmillige Teispessien, se fann auch natürlich ein Zestament im Saugen in jebem Mugenbilde niberruiten werben, l. 32, §. 3. de donat. Int. vir. et nxor. (24, 1), l. 4. de adim. v. transfer... jeg. (34, 4), l. 6. C. qui test. fac. poss. (6, 22), l. 19. C. de test. (6, 23), unb auch bie ausbrückliche Verfälung de Zejlasory, 6 siede ein fünistiger überruit unfehat. þaft, und befatick ein fysiter eine critisetes Zejament unneitfam (in f. 1, a. f. a.

11. Gin Teftament fam aber in ber Regel nur burch ein neues Teftament widerrufen weiben, S. 7. J. quib. mod. test infirm. (2, 17), Theoph. ad h. l, arg. l. 35. 100. 153. de R. J. Durch ein folches wird aber auch bas frühere Testament ipso jure (1. 37. C. de test.), mit mit folder Rechtsnothe wenbigfeit aufgeboben, bag felbft bie ausbrudliche Erflarung bes Teftatore, fein früberes Teftament folle giltig bleiben, bie Ruption beffelben nicht abzwecnben vermag, fondern nur bie Wirfung bat, bag bie in bem früheren Teftamente getroffenen Diepositionen ale fibeitommiffarifde aufrecht erhalten werben, \$, 3, J. quib mod. test. infirm. (2, 17), l. 12, S. 1, de injust, rupt, test., 1. 29, ad SC, Trebell, (36, 1). (Wenn neuerlich Reuner, instit, ex re certa S. 16 fag, und Rein, Romm. XLV. G. 267 fag, ausführlich bie fcon von Mubren, 1. B. Cenffert, Lebrb. S. 548. Rot. 6. augebentete Meinung per: theibigen, bag auch obne ansbrudliche Erflarung bes Erblaffers bie Dispositionen bes früheren Teftaments icon beficatb als ficeitommiffarifche aufrecht erbalten werben mußten, weil in bem zweiten Teftamente nur beredes ex re certa einges fest feien : fo babe ich mich von ber Richtigfeit ihrer Auslegung bes §. 3. J. cit. und ber 1, 29 cit, nicht ju überzengen vermocht; vgl. auch Theoph. ad §. 3. J. cit. und Basil. XXXV. 11, 29. Uebrigens ift es nicht zu bezweiseln, bag nicht gerabe eine ausbrudliche Erflarung bes Erblaffere bie Bebingung ber Aufrechthaltung bes früheren Teftaments ift; foubern gewiß greifen and bier bie Grundfage über fideicommissa taeita Plat, und ich bezweifele nur, bag fcon bie blofe institutio ex re certa ein ichlufffiges Moment fur bie Unnahme eines folden Ribeilommiffes ift). Dabei tommen noch folgenbe Bunfte in Betracht:

30 (8 verjecht fin von schied, das mur ein solgies Leftament ein früheres 32 rumpiren im Cetante ißt, aus erdechem Zemand mögliefer Eriel ferk verbren faunt, § 2. J. quib. mod. test. inf. [clai II. 144], l. l. de injust. rupt. test. Zannach faunt as [p. 20 ven Mustisse inden schieder Leftaments feine Necke sein, neum in benn protien Leftament ein saus beres präcriert ißt, l. 7. de lib: et post. (2, 82), wenn es ben im ssspienter Leftaments dingsfesten aus ber testamenti skeito passiva sicht (uisist auch, wenn beriebt blis sinsapax ißt, loss § 420, Mmm. 1), gemen Ser Verkeistungsmen siche conditiones in

praesens vel praeterium relatse kajarijaf find, veride nich eink eingetreten find, b. 16. de linjaker, ruph, (cgl.) kortiber Naßlein-nord d. a. C. de 350 faz.), b. 16. de injaker, ruph, (cgl.) kortiber Naßlein-nord d. a. C. de 350 faz.), evenn bas preite Kelsment noch mwolfender fin, sei ein Betreff des Jundaiss, des ein Betreff der Schafflich (cg. 435 Mun.). D. Sec sommt in ber tegten eine mischige Aushaubme ver, nedde sich auf 1. 2. de inj. ropt. test, nub 1. 21. de 5. d. d. de test, (a. 23.), (Nov. Theodo de testamentis S. 7, sei Gothofr, cit. (X., bei Hugo um Hacuel tit. 16] gründer. In der erfrette Estet set nubsilië Utilspan um Hacuel tit. 16] gründer. In der erfrette Estet set nubsilië Utilspan um Hacuel tit. 16] gründer.

, Tunc autem prius testamentum rumpitur, quam posterius rite perfectum est, nisi forte posterius vel jure militari sit factum, vel in eo scriptus est, qui ab intestato venire potest; tunc eaim et posteriore non perfecto superius rumpitur.

In ber 1. 21. cit. aber fagt Theobos:

si quis autem testamento jure perfecto postea ad aliud venerite testamentum, non alias quod ante factum est infirmari decerniuus, quam si id, quod secundo facere testator instituit, jure fueri tonsummatum, nisi forte în priore testamento serpida his, qui ab intestato ad testatoris hereditatem vel successionem venire non poterrant, in secunda voluntate testante ros servirer instituit, qui ab intestato ad cipa hereditatem vocantur, co enim casu, licet imperfecta videatur scriptura posteriori, infirmato priore testamente, secundam ejas voluntatem non quasi testamentum, sed quasi vocantum estamentum, lavero sancimus, in qua voluntatem ultimam intestati valero sancimus, in qua voluntatem valenti priore testamentum pratorum depositiones sufficient; quo non facto valebit primum testamentum, licet in co scripti videantur extracti.

Die gang ungweiselhafte unsprüngliche Bebentung ber I. 2. eit. ift schon S. 15 augebutet werden, naufticht zum einem späteren f. g. prülerischen Arftamente kann einem früheren gleitlesamente gegenüber nur bann eine bonor, possessio secundum tabulas einer re agnosfirt werben, wenn ber in dem pra-

torifden Teftamente Gingefette zugleich Inteftaterbe ift".

Daß vom biefer uriprünglichen Becentung im Jufitianialischen Rechte felien Umernehung mich zu machen ist, errichte fiß vom leich, ab wie err Gegenlaß puissen präserischen und Bibülchauseutz meggefallen und ber Ergeifil neue testamentum imperfectum ein gang andere gewerben in. Erährend näutlich Ilplan darmater ein gänglich vollenderete, aber nicht nach dem Prüngischen des Brütrichsis, seineren nach dem Beraussehungen der bon, poss, see, abh, errichteres erstemmet verliebt, daublase VII. signis signatuse, eine familien maneipation und oden annonpatio), wird im sielteren Rechte barunter ein nech nicht volliga. Einhaus gefreumente, also namentich ein Zeinament kreinbach, bar un sech die nichtige subscriptio eber Signatur der Zengen seitet, Nov. Theod. cit. §. 5. (1. 21. cit. pr.).

Finem autem testamenti subscriptiones et signacula testium esse decernimus. Non subscriptum namque a testihus atque signatum testamentum pro imperfecto haberi convenit".

Salt man bies feit, fo fann ber Ging ber 1. 21. §. 5. cits- woraus

fich bie Bebeutung ber l. 2. cit. im Inftinianifden Rechte von felbft ergibt nur folgenber fein; "Wenn and bie Regel feftftebt, bak ein Teftoment nur banu burch ein anbres rumpirt wirb, wenn biefes gang volleubet ift fval. auch S. 7. J. quib. mod. test. infirm.), fo foll biervon bech eine Andnahme eintreten, wenn in bem erften Teftamente bie naditen Inteftaterben fibergangen, in bent greiten aber eingefest finb. In einem folden Salle foll es namlich nichts ichaben. wenn auch ber Teftator mit Colennifirung bes meiten Auffates nicht gant in Gube gefommen ift fwenn alfo namentlich bie Unterfdriften und Gignaturen ber Bengen noch feblen], fonbern es follen bie Musfagen von funf beeibigten Reugen gentlaen, um einer folden Cfriptur bie Rraft in verleiben, bas frubere Teftament gu rumpiren, obwohl fie im Uebrigen nicht ale Teftament, fonbern wur als Juteftatfobigill gu Recht besteben tann". Doch ift gu bemerten: at Dan hat hierbei an galle gn beuten, wenn ber Erblaffer gu Gnuften fruber bon ibm übergangener Inteftaterben ein neues Teftament gu maden beabsichtigt, bie Clriptur auch wirflich ichon aufgerichtet und bie Colemnifirung begonnen bat. Wenn berfelbe bann von ganglider Bollenbung burd irgent ein unerwartetes Ereignig mabrent bes Testamentaafte, namentlich etwa burch plopliden Tob, abgehalten ift, fo foll boch bas frubere Teftament rumpirt werben. - b) Die 5 Rengen, melde ber Raifer erwabnt, brauden nicht etwa unterfdrieben und fiquirt zu baben, fonbern es genugt bie beidmorne Erflarung, bag bie fragliche Cfriptur wirflich biejenige fei, beren ganglide Colennifirung burch jenes uners martete Greigniß unterblieben ift. - c) Gin folder Auffat foll gwar bas frubere Teffament aufzubeben im Ctanbe fein, barf aber befibalb bod nicht als Teffament, fonbern mur ale Inteffatlobitift betrachtet werben. Enterbungen, Burillarfubs fitntionen, Bermunbidafternennungen muffen alfo von felbit binmegfallen. d) Demgemaß tritt Inteflaterbiolge ein, und bie in bem unvollenbeten Zeflas mente enthaltenen Berfügungen werben als Robigillar:Difpofitionen auf: recht erhalten. Danach wird benn and namentlich bie Erbeinsebung eines Ertranens als Univerfal-Ribeilommiß an betrachten fein, inbem fich fein Grund einseben läßt, eine folde Erbeinjehnug für nicht geschrieben angufeben. - e) Damit bas frubere Teftament rumpirt merbe, ift offenbar nur erforberlich, bag in bem zweiten Unffabe biejenigen eingefest feien, welche gur Beit biefer Ginfepung als bie nachften Juteflaterben eridienen. Collten biefe auch nun bis jum erfolgten Tobe bes Erblaffers menfallen, und zu biefer Beit alfo Unbre, als bie Gingefesten, bie nachften Inteftaterben fein, fo fann ein folder nachber eine tretender Umftand bie rumpirende Rraft bes testam, imperfectum nicht brechen. -Diefe Cabe über bas testamentum posterius imperfectum find freilich feines: wege allgemein anerfannt, und fo ift namentlich bie Parftellung bes neueften Chriftfiellers über biefe Lebre, namlich Dublenbruch's a. a. D. G. 364 feb. (vgl. auch Denfelben, Roum. XLII. 6. 2 fgg., und Rofbirt, teftam. Erbr. I. G. 469 fag.) von Grund aus abweident. Geine Anficht ift im Wefentlichen folgente: "Das f. g. testam. posterius imperfectum ift ein mabres privilegirtes Teftament gu Gnuften ber fruber übergangenen nadften Inteftaterben. Die Borausfehung beffetben ift, bag in bem fruberen Teftamente Reiner ber nachten Inteffaterben eingefeht, in bem fouteren aber alle inftituirt fint, welche

jur Beit bes Tobes bes Teftatore ale bie naditberechtigten Juteftaterbent erfceinen. Die Form ift bie gewöhnliche Robigillarform. Bas endlich bie Birfung aubelaugt, fo hat ein foldes test. post, imp. nicht bles vim rumpendi, fenbern es gilt überbaupt als wirflices Teitament, nur bag barin feine Enberebation vorfommen tann (weil ja fammtliche nadfte Inteftaterben einges fest fein muffen), und bie etwaigen Erbeinfehungen von Ertranei fur nicht gefcrieben angesehen werben". - Rach ben obigen Bemerkungen bebarf es mobl faum einer besoubern Biberlegung biefer Bebauptungen, bie meiner Ueberzeugung nach eben fo febr mit ben Worten, als bem Beifte ber Theobofifchen Bererbuung in Biberfpruch fteben. Die große Debrgabl ber neueren Juriften bat fich auch enticieben ber richtigeren Anficht angefchtoffen, vgl. 3. B. Pfotenhauer in Bick, Beitidr. XVI. G. 1 fag., Solafduber, Theorie und Rafujftif II. G. 670 fg., Gintenis III. S. 179. Rot. 38, Jein, Remm, XLIV. C. 28. Rot. 75, XLV. G. 237 fgg., Beimbad im Rechtsler. X. G. 952 fgg , und bie Behr: und Sanbbb. von Thibaut S. 849. (9. Musg. S. 867), Dadelben, S. 677, Dot. f. Comerpe V. S. 860, Bening S. 477, Genffert S. 548. Gofden S. 869, Buchta S. 484, Arnbts S. 502. Anm. 3. a. E., Bering 6. 463, Tewes II. 6. 11 fa.

2) Da bie Ruption bes fruberen Teftaments in bem Mugeublid eintritt. in welchem bas fratere rechtsbestandige Teftament errichtet ift , fo verftebt es fich pon fetbit, bag bas fpatere Coidfal biefes lettren feinen meiteren Ginflug auf bas erftre, rumpirte, außern fann. Dag alfo auch bas zweite Teftament aus irgend einem Grunde gufammenfallen, fo tann beghalb bas erfte Teftament nicht revivifgiren, und gwar ift es gleichgiltig, ob bas zweite Teftament ans einem iden bei Errichtung beffelben vorhandenen Brunde nachber unwirtfam wirb (3. B. megen Uebergebung von Pflichttheilsberechtigten, ober Praterition eines Beftumme), ober ob es wegen nachber eintreteuber Umftanbe aufammenfallt (1. B. weil bie Erben ausschlagen ober bie Testamentafabigfeit verlieren, weil bie ber Erbeiusehung jugefügte Bebingung befigirt u. bgl.). S. 2. J. quib. mod. test. (2, 17), I. 16. de inj. rupt. (28, 3), l. 36. §. 4. de test. milit. (29, 1), 1. 92. S. 1. de bon. poss. c. t. (37, 4). Doch muß eine Musnahme pou biefem Grunbfabe baun angenommen werben, weim ber Teftator bas fpatere Testament in ber erftarten Abficht gerftort, um bas frubere Testament wieber in Rraft treten gu laffen; benn in biefem Falle foll nach 1. 11. S. 2. de bon. poss. sec. tab, ber in biefem frubern Teftamente Gingefette eine mirtfame (val. oben S. 458. Mum.) bon. poss, sec. tab. gauefgiren burfen.

4) Ben felbft versteht es fich, bag nicht blos solenne, sondern auch privislegitte Testamente volle vim rumpendi haben, 1. 2. de inj. rupt. Ueber bie Gigenthamlichfeiten bes test, parentum inter liberos in biefer Beziehung voll. unten S. 464.

5) Die bisber bargeftellten Grundlisse fiber Angelien burch neuen Zeflauernt erfentlich auf bem Früging), bag Mennah aus mehrerte Tejhanerten bereit werden zein gelt gelt geben der der eine Kastandwer, wenn mehrere bereit werden fann. Die Rogen liebe aber eine Kastandwer, wenn mehrer bereit find, indem hier kannties Erkeinspungen er aufrecht erkalten werden seinen fie in einem Zeflamente verfläuern, do baf alle feines der beiden Zeflamente das anderer unmitt (autrumque ungeremme nechtigement), 1. 13, 5. de den den, soss, see. tad. Reinn und dem Bergange mancher Aftieren Mishjenkrung a. D. C. 486 fgg. dies dem dar der alle damenten bein, wenn nicht erwiefen nerten fann, werdes unter den beite Zeflamenten das frühere der fysitere fel, so ib die gewiß nicht zu bligen, das nicht unter an Geflichelt des Gemids sich vollen feld, neren kieler verhaube fähl, endern siehen felde, neren beier verhauben wäre, des fritte analoge Anabehnung Ctatt finden fautt, werd jura singulariar feine Analogie fallisen.

III. Abgefeben von ber Ruption burch ein neues Teftament fann ein Teftament nur noch in folgenber Weife miberrufen werben;

1) Rachbem honorius verorbnet batte, bag jebes Teftament eo ipso burd Ablauf von gebn Jahren ungiltig werben folle, 1. 6. C. Th. de testam., vol. J. Gothofr, ad h. l. und Dublenbrud a. a. D. G. 267 fag. . wurbe . bice von Juftinian aufgeboben, und flatt beffen verfugt, es muffe au bem Ablauf von gebn Jahren auch noch ausbrudlicher Biberruf vor brei tuchtigen Bengen ober vermittelft gerichtlicher Protofollirung bingutommen, fo bag feines bon Beiben fur fich allein binreichend fei, weber ber Beitablauf allein, noch auch ber Biberruf allein, 1. 27. C. de testam. (6, 23). Dag bas Dezennium nicht bon ber Beit bes Wiberrufs, fonbern bon bem Augenblid ber Teftamenterrichtung an ju rechnen fei, batte billiger Weife nie bestritten werben follen, und eben fo ift es auch ungweifelhaft, bag es einerlei ift, ob ber Biberruf innerhalb bes Dezenniums ober nach Ablauf befielben erfolgt, in welchem leitren Salle berfelbe foaleich wirft, mabrent er im erftren nur bann wirffam merben fann, wenn ber Teftator ben Ablauf ber gebn Sabre erlebt. Bal. überbaupt Dublenbruch a. a. D. C. 274 fag. - Die nicht felten vertheibigte Ibee, bag wenigstens ein Biberruf vor fieben Beugen ftets fogleich wirtfam fein muffe, beruht nur auf einer verfehrten Anwendung bes befannten Pringips: "nibil tam naturale est, quam eo genere quidque dissolvere, que colligatum est", l. 35. de R. J., und ermangelt einer jeben gesehlichen Bafis, wenn nicht etwa in einem fonfreten Salle in Bemagbeit ber erweislichen Abficht bes Teftators ein folder Biberruf als testamentarifche Erbeinfetung ber Juteftaterben aufgefaßt werben fann, f. auch Mühlenbrud G. 292 fag.

2 @in [67:1]tifesê Tejlament fanu ned witfjam wibertufu werken burd aftjáttlich spliftjés geftenug her Tejlamentaturtunke, þ. nie burd aftjáttlich zenférung ber aufgern geiden der Setemifirmung (s. B. Orberden bei von ben Augmer verligestur Teilaments). Begingabn ber Spougnifigat n. haft.). 1. 1. §. 10. de bon, pous see, tab. (37, 11), 1. 1. §. 8. si tab. test, nullae extab. (38, 6), 1. 80. C. de etstam (6, 23). Settler erdőst berm and afsetler.

fidetide Ausfoldung ober Durchftreidung bes gefammten Inhalts bes Tefiaments, wahrent, wenn nur einzelne Difpositionen ausgetofdt fint, blos biefe weafallen. nub fetbft bann, wenn fammtliche Erbeinfepungen burchftrichen find, bie fteben gebliebenen Legate von ben Juteftaterben ausgezahlt werben muffen, wenn nicht nadgewiesen werben fann, bag ber Erblaffer boch bas gefammte Teftament babe anibeben wellen, 1, 2, 3, de his, quae in test, delentur, inducuntur vel inscribuntur (28, 4); benn biefe Gefete tounen boch gewiß nicht mit Dublens brud XXXIX. G. 84 fgg. blos auf ben gall bezogen werben, wenn in ber Durchftreichung eine Aubignitaterflarung liegt, und alfo ber Giffus bie Erbe fchaft an fich nimmt. 3ft bas Teftament in mehreren Originaleremplaren errichtet worben, und ber Teftator bat blos eins berfelben gerfiort, fo bleibt bennoch bas Teftament befteben, wenn nicht bie Inteftaterben ben Bemeis fubren. bağ ber Teffator mirflich ben Biberruf bes Teffamente beabfichtigt babe. 1. 4. de his, quae in test delent - Blos jufallige Berftorung ober Befchabigung ber Teffamenteurfunde ichabet überall nicht, wenn nur ber Inbalt berielben in geboriger Beife bargethan werben fann, 1. ult. de inf. rupt .. 1. 1. de his, quae in test. delent., l. 1. S. 3. 10. 11. de bon. poss. sec. tab. (37, 11), 30. C. de testam. (6, 23).

Wenn außerbem febr allgemein fral. auch 1. B. Arnolb, praft, Grorte. 6. 554 fag.) bei bifentlichen Teftamenten noch eine besondere Mrt wirffamen Biberrufs in bem Gall augenommen wirb, wenn ber Teflator baffelbe von ber Behörbe guruduimmt, bei welcher baffelbe binterlegt war, fo lagt fich eine folche Bebauptung gewiß nicht rechtfertigen. Wenn man freilich annehmen tonnte, baft gerabe bie Depofition bei Bericht, alfo bie, Qualitat einer archivalifden Arfunde, Die Biltigfeit ber Teftamentaurfunde berbeiführe, fo mußte man allerbinge fonfequenter Weife fagen, bag bie Mufbebung biefer Qualitat gang biefelbe Birtung baben muffe, wie etwa bie abfichtliche Berlepung ber Beugenflegel bei einem Brivatteffamente. Daß aber biefer Befichtspuntt bei bem, ben Befeben allein befannten testam. publieum, welches feinem gangen Aubalte nach gerichtich an Protofoll gegeben wird, nicht aufgefaßt werben burje, verfteht fich von felbft, menn man nur ermagt, bag bier eben in ber Aufnahme bes gerichtlichen Brotofolis gang eben fo eine folenne Teitamentberrichtung liegt, wie in ber Abfaifung bes Teftamente vor Reugen, inbem bas Berichtbrerfonal bie Stelle ber Reugen vertritt. Eben fo gewiß muß aber auch jener Befichtepuntt verworfen werben bei bem burd Bewohnheitsrecht und Doftrin eingeführten testam. publicum, welches verichtoffen dem Berichte fiberreicht mirb; benn unleugbar ift biefe Urt bes testam. publicum bemjenigen Privattestamente nachgebilbet, welches verichtoffen ben Bengen gur Solennifirung vorgelegt wirb, und auch babei tann atfo nicht fowohl bas Deponirlfein bas eigentlich Wefentliche fein, ale viels mehr ber Aft bes Ueberreichens und bie bamit verbundenen Saublungen, nameutlich Anlegung bes Berichteffegels an bas von bem Tefiator in Berfon ans erlaunte Teftament, und Mufnabme eines formlichen Protofolls über ben gangen Mit. Wenn nun biernach bie blofe Burudnahme bes offentlichen Teffaments aus bem gerichtlichen Bewahrfam niemale ale Berftorung beffelben aufgefaßt, fonbern bodiftens nur ale einfacher Biberruf betrachtet werben fann, fo

versicht sich die Wirfungslosigkeit einer solden handlung von selbst, da ja ein einjacher Widerruss uur unter ben bei Ro. 1 angegebenen Berausstehungen ber 1. 27. C. de testam. wirssan werben fann. Byl ang Gild XXXIV. S. 218 saa, und bet. Rüdler bruch XXXVIII. S. 302 sa.

1V. Jus den beit bisherigen Ennwickungen englist fig wohl eur fifth die vollige Grundbligheit der eine manden altern Zwillen vertichtigen Muffel. boh im Teilmentsterbe fielt durch exceptio doll invo den Jutifalarten gurddgrowlen nerbem finner, sowen er Beillien des Größigiers gegin fig dage, einer teit, in ein et erfelde außgelprochen fel. In der Zeid drauch nunn, um biefe Bedauftung zu wiertigen, fig nur auf die eben beitrochen 1. Zr. C. de test. zu beruften, um bernögt man nun lietriebe des befannte Früngle; beredikt auf zu beruften, wie beragt feut werden, die betreibe des befannte Früngle; beredikt auf dien no potest, umb fielt man, wie nicht felten Ercheilfeumgen umb Zeige zu geraufe feut werden, das zu weit micht eine Auffalart auch ein erfren der Seige der veränderte Bille wirfigm fel, voll. 3. B. 1. 56.
3. de test. millt. (29, 1), 1. 22. de adim. v. transf. fig. (24, 4), p. d. auch sig für mehrerfilie federun, daß pie eine felde Auffale hat entlieben folgene die fin für der finne der finne der finne fel. 24. 4), auch die für mehrerfilie federun, daß er der Eufschaft dar einfelden folgen. Auf der für der der finne fel. 24. 4), auch auch gegen für der finne felde Für der der finne der finne felde für der der finne felde felde für der der finne felde für der der finne felde für der der der finne felde für der finne finne felde für der finne finne felde für der finne finn

Praeterea sciendum est, si quis quid ex testamento contra voluntatem petat, exceptione eum doli mali repelli solere et ideo heres, qui non habet voluntatem, per exceptionem doli repellitur", wemit man benn auß einer andren Mußbruds beließen Il In ian in 1, 1, C. 8.

si tab. nullae extab. (38, 6) in Berbunbung bringt:

"Si heres institutus non habeat voluntatem, vel quia incisae sunt tabulae, vel quia cancellatae, rei quia alia ratione voluntatem testator mutavit, voluitque intestato decedere, dicendum est, ab intestato rem habituros cos, qui bonorum possessionem acceperunt.

Bill man bie erftre Stelle nicht blos von einem galle verfteben, wenn ein Erbe auch mit einem Bermadtnif bebacht ift, eine Mustegung, woffir namentlich bie fich unmittelbar baran reibenbe 1. 4. S. 11 eod. zu fprechen icheint, fo muß babei boch nothwendig fupponirt werben, bag ber Bille bes Erblaffers fich in gefestlich genugenber Beife ausgesprochen habe, inbem 3. B. bie Siegel erbrochen find und bergl. Un fich ift namlich, wie oben fchen angebeutet wurde, ein foldes Saftum feinesmege binreichenb, um bas Teftament gu gerftoren, und ber eingesetzte Erbe ift alfo baburch allein nicht gebinbert, fein Erbrecht geltenb zu machen; wirb aber in einem folden Salle nachgewiesen, bag ein foldes Saftum von bem Erblaffer abfichtlich vorgenommen fei, und ber Ginge: feste alfo nicht ferner ben Willen bes Teftatore fur fich habe, bann wirb er burch exceptio doli gurudgewiesen; vgl. auch l. 11. S. 2, de bon. poss. sec. tab. (37, 11), u. f. oben S. 458. Ann. - Ju abnlider Beife will offenbar auch Ulpian in ber zweiten Stelle nicht aubeuten, bag eine jebe Billeus: anberung, einerlei wie biefelbe geangert fei, Inteftatsucceffion berbeiführe, foubern auch bier ift zu furroniren, baf biefer veranberte Wille auch in gefehlich gebilligter Beife ausgebrudt fei, und namentlich foll burch bie unterftrichenen Worte gewiß nur ein betaillirtes Mufführen ber einzelnen Arten erfrart werben, wie noch 210

außer ben tabulae incisae ober cancellatae eine phpfifche außert Berfterung ober Auslöfdung bes Inhalts bewerffteligt werben fann. Bgl. auch Muhlenbruch XXXVIII. G. 259 figs. - 322 figs. -

## IV. Bon privilegirten Teftamenten-

### A. Ginleitung.

6. 461.

# B. Bon ben einzelnen privilegirten Testamenten.

Rotar, Orbn, von 1512. Tit, von Testamenten S. 2: "Und follen bie Notarien Aufmerkung haben, bag nach faiferlichen Rechten gu Mutrichtung aller und jeber jest ergablten Teftamenten aufs minbft fieben Reugen nothig find, an benen ber Motarius auch gegahlt wird; aber in Cobicillen, namlich barin einem außerbalb Unfetung ober Dachung anberer Erben, etwas nach eines Tob von beffelben Erben gu reichen und gu empfaben gefett, bermacht, verlaffen ober ju treuen Sanben befohlen wirb, ober in Uebergaben, fo von Tobesmegen geschehen, item und auf bem Bau, wo Bauersleute Testamente machten und mehr Zeugen nicht gu befommen maren, aufs minbft funf Beugen; aber in Teftamenten, fo Bater und Mutter gwifden ihren Rinbern maden in bem Fall, ba fein anber ihr Teftament guvor gemacht, abgethan murbe, ober von Rittern, bie an Kelb und boch nicht im Streit maren, ba wirb folche Angahl ber Beugen nachgelaffen bis auf zween Beugen; aber bie Ritter, bie in Uebung bes Streits finb, mogen ibr Teftament machen ohne alle Colennitat ober form, und wie fie wollen; aber bie Ritter, bie nicht in folder Uebung und Streit, noch auch gu Relb liegen, follen ihr Testament nach gemeinen Rechten machen".

# Testamentum militare.

§. 462.

Inst. II. 11. de militari testamento; Díg. XXIX. 1. de testamento militis; XXXVII. 3. de bonorum possessione ex testamento militis; Cod. VI. 21. de testamento militis; Cod. VI. 21. de testamento militis.— Hoenel. de test. milit. diss. I. II. Lips. 1815. 1816. Wohnt testamento with the test. II. C. 477 [39., Whistenther, 1816. Wohnt. XLII. C. 19 [30., Quinter, 1816. C. 37] [39., Zenes, Syll. 3. 29. Vall. aud. Weturer, 1816. Ter cerat. C. 455 [59].

áa

THE

ď

p

Ġ

1

Ü

ļģ2

ţċ-

sel.

:2

1. 7. P.

## 2) S. g. testamentum rusticorum.

6. 463.

Justinian. l. 31. C. de testam. (6, 23): Et ab antiquis legibus, et a diversis retro Principibus semper rusticitati consultum est, et in multis legum subtilitatibus stricta observatio eis remissa, quod ex ipsis rerum invenimus documentis. Cum enim testamentorum ordinatio sub certa definitione legum instituta sit, homines rustici et quibus non est literarum peritia, quomodo possunt tantam subtilitatem custodire in ultimis suis voluntatibus? Ideoque ad Dei humanitatem respicientes. necessarium duximus, per hanc legem eorum simplicitati subvenire. Sancimus itaque, in omnibus quidem civitatibus, et in castris orbis Romani, ubi et leges nostrae manifestae sunt, et literarum viget scientia, omnia quae in libris nostrorum Digestorum seu Institutionum et imperialibus sanctionibus nostrisque dispositionibus in condendis testamentis cauta sunt, observari, nullamque ex praesenti lege fieri innovationem. In illis vero locis, in quibus raro inveniuntur homines literati, per praesentem legem rusticanis concedimus antiquam eorum consuctudinem legis vicem obtinere: ita tamen, ut ubi scientes literas inventi fuerint, septem testes, quos ad testimonium convocari necesse est, adhibeantur, ut unusquisque pro sua persona subscribat. Ubi autem non inveniuntur literati, septem testes etiam sine scriptura testimonium adhibentes admitti. Sin autem in illo loco minime inventi fuerint septem testes, usque ad quinque modis omnibus testes adhiberi jubemus; minus autem nullo modo concedimus. Si vero unus, aut duo, vel plures fuerint literati, liceat eis pro ignorantibus literas, praesentibus tamen, subscriptionem suam interponere, sic tamen, ut ipsi testes cognoscant testatoris voluntatem, et maxime, quem vel quos heredes sibi relinguere voluerit, et hoc post mortem testatoris jurati deponant. Quod igitur quisque rusticorum, sicut praedictum est, pro suis rebus disposuerit, hoc omnimodo, legum subtilitate remissa, firmum validumque consistat.

Stryk, de testam rusticor., in Diss. tom II. no. 20, V. 2, Mähjerbruch, Komment. ALII. S. 215 [39., Heinbach, Rechist. X. S. 825 [39. Bgf. auch Emminghaus im site. Arch. XIX.

# 3) S. g. testamentum parentum inter liberos. §. 464.

Nov. 107. c. 1: Nos igitur omnia clara et aperta consistere volentes - - volumus, si quis literas sciens inter suos filios voluerit facere dispositionem, primum quidem eius subscriptione tempus declaret, deinde quoque filiorum nomina propria manu: ad hoc uncias, in quibus scripsit eos heredes, non signis numerorum significandas, sed per totas literas declarandas, ut undique clarae et indubitatae consistant. Si vero etiam rerum voluerit facere divisionem, aut in quibusdam rebus certis aut omnes aut quasdam institutiones statuere, et harum inscribat significationes, ut ejus literis omnia declarata nullam ulterius contentionem filiis derelinquant. Si tamen aut uxori aut extraneis personis aliquibus voluerit relinquere legata aut fideicommissa aut libertates, et haec propria scripta manu, dictaque a testatoribus coram testibus, quoniam omnia consequenter in dispositione posita ipsi et scripserunt, et volunt valere, sint firma, nihilo minuenda eo, quod videantur in charta scripta, reliquam observationem non suscipientia, sed hoc solum immutetur, quod eius manus et lingua habet omnem virtutem chartae praebitam. --Cap. 2: Et si quidem usque ad mortem maneat hoc schema. nullus postea deducet testes, quia voluerit forte talem voluntatem commutare, aut convertere, aut aliquid tale facere, cui licuit rumpere quod factum est, et aliam facere voluntatem. declarantem perfectam ejus sententiam, quam competit valere; hoc enim concedimus ei agere, hoc ipsum expressim significantem sub praesentia testium septem, quia et si fecerit quandam talem voluntatem, non tamen eam valere ulterius vult, sed rursus vult aliam facere: et hanc aut in testamento perfecto faciat, omnia testamentorum habente signa, aut in non scripta perfecta voluntate: videri eum defunctum esse prioribus infirmis factis ex secunda ejus secundum perfectum testamentum aut voluntatem dispositione. -

Schroeder, de privilegiatis parentum inter liberos dispositionibus. Jen. 1819, v. Būlow, Abb. I. 6, II. 14, Edder, de test. et divis. parent. int. lib. Berol. 1820, Bon. 1823, Frib, Entwidl. ber Leften. der Effam. der Eftern unter ihren Kindern Gief. 1822, Mucller, de testam. parent. inter liberos privileg. Lips. 1826, Wähltenbruch, Komm. XLII. S. 151 fggs., Venner,

inst. ex re certa G. 182 fag. Rot., Beimbad, Rechtster. X. 6. 837 fag., Bering, Erbr. G. 230 fag., Temes, Guft. S. 30. Bgl. auch Strippelmann, Gutid. b. D.A.G. gu Raffel Bb. IV. Abth. 1. S. 21 fag. und Seuffert's Arch. II. Rr. 68-71.

#### 4) S. q. testamentum ad pias causas. §. 465.

Bfeiffer, praft. Musführungen II. 10, Dublenbruch, Romm. XLII. S. 130 fag., Lotz ad cap. 11. X. de testam. Fuld. 1846. Coulte in Giek. Zeitfdr. R. F. VIII. C. 157 fag.

# 5) Teftament eines Blinben.

§. 466.

L. 8. C. qui testam. fac. poss. (6, 22), fast wortlich überfett in Rotar, Orbn. Tit. v. Teftamenten &. 9: "Aber zu eines Blinben Teftament gebort, wie bernach folget: Erftlich, bag ber Notarius und bie fieben Bengen bagu berufen, und wogu fie berufen worben feien, wiffenb gemacht werben. Bum anbern, bag ber Teftirer nicht allein bie Ramen bes ober ber Erben, bie er fest, fonbern auch was Burben, Ctanbs ober Befens ber ober bie maren, bermaffen, bag beghalben, bag fie allein mit Ramen benennt fennt, ihrer Berfon halben fein Zweifel entfteben moge, und bargu andern feinen Willen, es fei mit Befetung, Rachfetung, Gefchaften und Bermachung vor ben Rotarien und Beugen flarlich ergable und ausspreche. Bum britten, bag ber Rotarius, ober ob fein Rotarius befommen werben mocht, ein achter Beug an feine Statt berufen, und befigleichen alle und jebe Beugen, vom Teftirer bagu gebeten, ju einer Beit, und an einer Statt, alfo bag tein anber Beit, benn bie flein mare und ans Rothburft ber Ratur fich begebe, bagwifden falle, fich im End, ober bem unterften Spatio bes Inftruments unterschreiben, und bargu bezeichnen follen. Doch fo mag ber, fo bas Teftament machen will, oben in berfelben handlung feines Teftaments bor ben Beugen, ober mo ihm am begten bebeucht, bavor burch einen Unbren, wen er wollt, feinen Willen und Teftament begreiffen und fdyreiben laffen, und barnach bor ben Zeugen und Rotarien, bie gibor, wogu fle berufen worben fennb, miffenb gemacht werben, benfelben Begriff und Schrift vor ihm und ben Bengen eröffnen laffen, und fo ber Inhalt beffelben allen geoffenbart morben ift, berhalb Teftirer betennen, baf folches

sein Testament und Wille sei, und daß er, was also vorgelesen werde, nach seinen Sinn, Meinung und Gemüth hab also seigen taffen, und am Eude sollen darauf solgen die Unterschreibungen und Bezeichnüssen aller und ieder Reugen und des Kolarien".

Maregoll in v. Löhr's Magag. IV. 11. No. 2. 3, Glud XXXIV. S. 26 fgg., heimbach Rechtst. X. S. 832 fgg. — Ueber bie Frage, ob ein Blinber ein öffentliches Teftament errichten könne, f. R. Sell in feinen Jahrb. II. S. 456 fgg.



## Biertes Sapitel.

Bon ber Erbfolge gegen ein Teftament (f. g. Notherbenrecht).

De Poll, de exhereditatione et praeteritione Rom. et hod. lib. singul. Amstel. 1700. 4. - Finestres, praelect. Cervar. ad tit. Pand. de liberis et postum. Cervar. 1759. 4, praelect. Cervar. ad tit. Pand. de inofficioso testam. Cervar. 1752. - Heise, de successoribus necessariis. Gott. 1802. - Balett, bas Recht ber nothwendigen teftamentarifden Berudfichtigung gemiffer Bermanbten ober bas f. g. Rotherbenrecht. Gott. 1826. - Bluntfchli, Ente widelung ber Erbfolge gegen ben letten Billen nach rom. Rechte, mit bef. Berudfichtigung ber Nov. 115. Bonn 1829. - Frande, bas Recht ber Rotherben und Pflichttheilsberechtigten. Gott. 1831. -Glud VI. S. 560 fgg., VII. S. 1-490, XXXV. S. 76-119. Dublenbruch, Fortfebung bes Glud'ichen Romm. XXXV. G. 119 fgg., XXXVI. XXXVII. unb XXXVIII. ©. 1-117. -Rogbirt, teftam. Erbr. I. G. 27 fag., - Mrnbts in Beifte's Rechteler. VIII. G. 79 fag. - Bering, Erbr. G. 373 fag. -Roppen, Coft. G. 96 fgg. - Temes, Coft. S. 125 fgg. -Bgl. auch Elvers in fein. Themis. N. F. I. G. 199 fgg.

Ueberficht.

§. 467.

Ann. Das altefte Zivilrecht gestattete eine vollig unbeschrätete Erftirfreiheit, I. 120. de V. S., I. 4. C. de liber. praeter. et exher. (6, 23), bie sich aber spätersin imwer mehr einenzie, so bas ber Testator in sormeller, voi in matrieller Bejiehung auf gewisse Personn Radsich nehmen mußte, und fich 1. Chue gweifel bie Mitgle Breibnitäsfelt ift bie rein fermalle, geneißterlenn zu nichtlichten ehr eine gu erberviern, be, fich fichen frühe (geneiß ber Clierte, vol. Cie. de oratore 1. 38. 57, pro Cace. c. 22) and ber 39er entwidtle, bag ber saus aum fichen möhrenhe bei Esterns bei Batter im Ett ven Wittigantijum an befein Bermägen bale, 1. 11. de liber et post, (28, 2, 6 a. 11. 16. 7; 8, 2. 14. de herzel, qual et diff. (2, 19), noceant ben (leiß) berrenge geben mußte, bag ber Batter, um üter jein Bermägen frei verfügen zu Gunten, war num ein als beitem Gigentium beraußelne (eckwerdem seriber) mußte. Es muß aber in biefer Breisibumg bas filter Zivitredt, bas Peilertifes Rech, umb bas mußte Zumlünzigie Koch ten einauber agleichen neretwe.

A. Nach bem alteren Zivilrechte sand die Berbindlichfeit zu sermeller Bedrillung nur in Besiedung auf wirfliche sui flatt, benen natürlich auch die, reelche suorum loco sind beie uxor in mann, und die verreitmete Schwiegers techter in mann sliifamilias), gleichgesiellt waren. Bas aber bier

1) ben Jubilt ber Berchieblichteit antelangt, je mußten jelder Zeigenbetten tells nominierim, hölle nur inder eckeroes erlereitet urbeten, und sport trad bad Grüpt ein bei bem inden gebernen männlichen sauma bes erfem Grabs, Gai. II. 23, 127. Up. XXII. 12. 03, um bei be ma männlichen postumus mich stess bei erften, jenkern nuch ber enjernateren Grabe, ebgleich in Beziehung auf bie Zeigenung auf bei Zeigenung auf bei zeigenung auf bei der Jereit jeftwanfend beart, Up. XXII. 21, 22, § 1. J. de exheredatio interer eckeros, gerügl bei allerg lüstigen suit, admittig bei ben mie bedöhlichen Gefelfenfelb kurch gerierien, im der bet em abmittigen sal bemigliene auf wenigliene Saum, neum fie, eine postumi ju fein, Zelignbeiten entlemterer Grabe waren, webei mur med ju bennefen ih, baß man twenigliene ber postuma aum Zeigen, baß man an fie gebadt babe, noch ein Ergat jünterlaften mußte, Gai. II. 132, Ulp. XXII. 20–22. pr. 5, 1. J. ett.

2) War nun aber gegen biefe Borfdriften gefehlt, und war alfo

a) ber filius suus nur inter ceteros erlerrêtie der ganş pedierit, four bas Relament miséig, und pars maß ber [Dieler berrieden gewerbenen (1. 7. de liber, et post vgl. mit pr. J. de exhered. liber.) Meinung ber Sahimaner gleich von Arlang an, fo baß felich ber nech bei techgiene des Baters freisigt. Ee de sauss feten miséis aberetz, mah ber Meinung der Werfullmare aber nur bann, neum ber nicht ries erherebirte Sohn ben Bater überlebt, étai. II. 128.

b) War bir Toder, der marte Anfl und Gnätimen gang pektrite, ihr den deburd der Toder der Mendelingsettle ter präteriten Kinder flatt, und paar nach dem Princip och bir einstenen Palteriten (wobei jeden mehrer Unte von einem Gehar mit als eine Perfon magefein nurder) gleichgießtil nurden den einigkeine mit als eine Perfon mas part Gemach gut gesten etwaren einspfeine nach mit der einspfeine nach mach geste Gemein gesten eines feinem Geharmstein der einspfeine zu gesten Tellen in Etter einspfein, kim Zocher aber präterit, fo beite ihn die Zeptre von dem Gobier eine Brittperiten, alle sie des Allie (nämis) h), umb etne je and wo enn entzetnach ib Allie, als [a ab, 6 baß mm bir Zocher ], geder der einspfeihen Green aber ] erfallt; (da.i. 14, 4, Up. XXII. 17, Paul. III. it. 4. B. S. 8, Theoph. ad pr. J. de. M. Ilber, Jex Rom. Burz, itt. XLV. (ne aber be Weste nepos es filso austur Britten flatt angebes es filso unter

c) Bar mblig ein postumus sies İnter ceteros refrerètir postum tire, post bitter lafen, oder war sie ganş ütergangen, so frat sür alle biefe galle gleichmäßig das Reich ein, voß prar weder bas Zenlament gleich bei der Grifchung nichtig mutte, mod auch biefe Munosimpastert sigla griff, spotern baß ber lette Eillie im Augenbild der agnatio oder quasi-agnatio runwirt wurte, Ulp. XXII. 18. § 1. J. d. e. exhered. liber.

B. Tas priforisse Recht wich in verstulligen Puntten von dem Altern Billircht ab, wie namentlich schon in Verteff ber zu bedeutenden Versonn, denn nicht nur die auf deitni demach Anspruch auf Berückschigung, sondern alle libert, weder Begriff sier gang so ziehimmen ist, wie bei der don, poss. unde libert. Aus mun bier:

Den Judsalt ber Berfinklichti andelangt, fo fette bas 69th faut ber nörfrächen Harrichtenungen bes glientieß ble einjache Sersferiti (eft, bab fer triffirante Signabent alle berechtigten Teftenbeuten männtlichen Gefofends, einnetzi, ob fann geborne, ober postumit, ob bei erfein ober auferntetter Grach, nominatim, alle berechtigten Zefpenbeuten mehrlichen Gefofends aber tweiglinnel inter oeteros ertrerbiten milife, Gal. II. 129. 136, Ulp. XXII. 28. § 3. J. do enbered. libero.

2) Bar baggen giféll, je gab ber Pf-tier allgemein ben nicht gefrig bedaden gefignbetten bie honorum possessio ourtra talulas, bie fich gibe noben gene geine Beitre Be

chie fein mefentliche Beränberung mit bem bister geschilteren Recht mach Alfrican von Seifer ubmild vereibnet in 1. 4. c. d. einer practer (6, 28) vgl. mit § . 5. J. de exher. liberor., daß füntig aller Unterschiebe werden den berechtigten Telpierbeiten mönnlichen und verblichen Beschiebel, so wir posision ben berechtigten Telpierbeiten möhrnlichen im der mit einertren Gesch wegelden seite,

und amar fomobl in Betreff bes Inbalts ber Berbinblichfeit, ale auch ber Solgen. wenn bagegen gefehlt mar. Siernach fiellt fich fur bas Auftinianische Recht ber einface Cas beraus: jeber mannliche Afgenbent bat alle feine agnatifc gebornen Defgeubenten, fofern biefelben uur bie nachften in ihrem Stamme gur Erbfolge Berufenen find, und nicht in einer fremben Familie fteben, alfo alle liberi in bem technischen Ginne b. B. entweber an inftituiren, ober namentlich au erberebiren. 3ft aber gegen biefe Berbinblichfeit gefehlt worben, fo muß auch noch jest unterschieben werben, ob ber Agnationenerns bes praterirten Defgenbenten aufgeboben ift, ober nicht. Im erftren falle fann berfelbe auch noch jest bas Teftament in feiner Beife ale nichtig anfecten, fonbern er taun fich nur ber bonorum possessio contra tabulas bebienen, bie alfo and im neueften Recte als eine necessaria vorfommt. Bebort aber ber praterirte Defgenbent noch wirflich zu ben suis, fo tritt allacmein Rullität bes Teftaments ein, ohne bafe noch mifchen Cobnen und Tochtern, ober Rinbern bes erften ober ber entfernteren Brabe unterschieben werben fann, und nur bas verftebt fich, baff, wenn ein postumus suus praterirt ift, bas Teftament nicht von Anfang an nichtig ift, fonbern erft nachber mit ber agnatio ober quasi-agnatio postumi rumpirt wirb. - Gang porguglich ift bei biefer wichtigen Berordnung noch zu beachten. baß baburd weber ber Rreis ber ju bebenfenben Berfonen erweitert, noch auch irgend ber Untericied meifchen bem Rivil: und bem pratorifchen Mechte aufgeboben werben follte, fonbern baft bloft und allein bie Berichiebenbeiten, welche nach bem friberen Rechte bas Befdlecht und ber Grab machten, vernichtet. und die Tochter und Gutel alfo ben Cobnen gleichgeftellt murben. Wie boch früber fo baufig bas Begentheil behauptet werben fonnte, vgl. g. B. bie bei Blud VII. G. 298 fag. Rot. 31. Bitt., ift mabrhaft unbegreiflich, und bie Auftorität bes Theophilus ad S. 5. J. de exher. liber, barf uns unmoglich ju einer folden Annahme verleiten, ba bei einer nur irgend aufmerffamen Betrachtung bes Gefepes bie völlige Unhaltbarfeit berfelben nicht bezweiselt werben fann, vgl. aud Glud a. a. D., Bluntidli l. c. 6. 116, Frande 6. 163 fag., Dublenbrud XXXVII. S. 93 fag., bef. S. 101 fag.

II. Die bisfer bargfellte Berbinbidfeit verführert: Sitzemben, gang utiffittig jehre auch neb fin dene Betwenden aussphaftigfen, zemt man nur bit gefeinig som berbacht batte. Diefer Stifftir mutte aber barth bit nachter einglichter querels inofficiale isteatmend grituurt, bei fin weid ohne Breifet aus bem Gerichtsgebrauch bed Bentumviralgrichte inminister, vgl. auch 1. 4. C. de liber. praeter. ["Tum eilam centamviri aliam differentiam introduzermut"), byl. 1. 18. de hoof. teat. (6. 2), l. 80. de liberat. (34, 5). Die Oppeliefe von Gujacius, obss. II. 21, XIV. 14, baß burch eine Mentaliam interduzermut") byl. 14. de hoof. teat. (6. 2), l. 80. de liberat. (34, 5). Die Oppeliefe von Gujacius, obss. II. 21, XIV. 14, baß burch eine Mentaliam interduzermut" burch und ber burchaus außern Juffrieben bei für Allen eines bei eine die eine Gritar bei der eine Gritar bei der eine Gritar bei der eine Gritar bei der Gritar bei der gestellt der eine Gritar bei Gritar bei der eine Gritar bei der d

ben Bonflittulonu nicht felten vorfemunehe Rame Falcicita, et. 81. 6. de et nioff test, (8, 29, 3), 1. 5, \$5. a. 6. alle y. J.l. maj. (8, 8), bem ei sich nioff test, (8, 29, 5), 1. 5, \$5. a. 6. alle y. J.l. maj. (8, 8), bem ein sich nioff test, (8, 29, 5), and sich nicht nicht sich nic

1) mögend biefe Leine fic ein auf bie Form ber Bedenkung begießt, ih bas Erfter umgefehrt ein materiell, indem danach gewisse Person unter ihren Anfpruch auf einem quoten Teell ihrer Justellaspertien haben, nicht aber auch darauf, doß berielbe ihrem auf eine besonder Weise justerlassen werde. Mößen fie also benselben titteln unterstall der singulari erkalten boden, immer file also benselben titteln unterstall der singulari erkalten boden, immer file

ihren Mufpruchen genügt.

9) Geen fo find auch bie Folgen, menn gegen biefe Bereinblichtet gefeht if, gang anders zu bestimmen; benn es mit hier bas Testament weder nichtlg, noch auch fann die bonorum possessio contra tabulas geforauch merben, noch auch fann die bonorum possessio contra tabulas geforauch merben, noch auch fann die geforauch met die geforauch weder. In die geforauch die geforauch general general geforauch general gene

ditatis petitio ab intestato berauefiellt.

und in Besiedung and beies Pliftstifteifundt macht lêrigens Zustinian weineillige Berückenungen, benn nicht nur, das er die Größe des Pliftstifteils bedenteils erfösies, Nor. 18, so veroduste er auch, daß nicht mehr, wie frühre, die Berückensteils Pliftstifteils erfoglisch in den Geste gleiche Verletung des Pliftstifteils erfoglisch in noch test um Berückligten gart nicht is bieren der der gestellt der die Pliftstifteils erfolgen in der im Schaft auf Englischen der Angelische der im Schaft auf Englische gleich der In der

III. Bu biefen beiben Berflichtungen fugte Juftinian in ber Nov. 115 noch

eine britte, die fich von beiben gleich mefentlich unterscheibet, benn

1) ber Inhalt ber Berbinklichteit ist im Mügeneinen fo ju bestimmen, dog man gereilge Performen neitgeneing, wenn nicht berührer Minkahmen eintreten, ju Erfent einfehen muß. Os ist als weber gemug, dog man benschen einsten einem Feste des Bermeigens feintertäßt, nech auch hat und abe Auch ju einstellichten der zu erfereitern, sondern die Berechigten haben einen seine Ausfalzu im Jah nemen berecht.

2) Was die berechtigten Personen anbelangt, so gehören weber alle Pflichttheils-Verrchitgten hierber, nech aus der anbern Seite blos diesenigen, die schon nach altem Rechte einen Ambrund auf sernnelle Bedenfung abarn, sowbern beselden muffen im Allgemeinen babin bestimmt werben, bag alle erbberechtigten Defgenbenten und Afgenbeuten einen folden Aufpruch haben.

3) Emblig ift auch bad Rechtmittef, menn segen biefe Bertimbligheit ejefelt wirb, befenderst geeigenschaftet, benu mag man in Betreff bed remeelium ex Nov. 116. einem Softens folgen, nedhem man will, immer iff fo bief gewiß, baß fich beifelbe nechentlich foneofel von ber alten f. g. Phillitäs:, als and von ber Tumfligheitäl-Lucert unterfechett. —

Aus biefer Urberfielst ergibt sich von seinst ber Plan der nachschaften Derricklung, Bundist missine bert, jüt engebentern, Berkinkleiten, bei sich berjahren der Berkinkleiten bei der Berkinkleiten bei sich berjahren Bischmunen (§. 486), und endlich sind nuch andpangkneise in einem vierten Abschmunen (§. 486), und endlich sind nuch andpangkneise in einem vierten Abschmunen (§. 486), und endlich sind nuch andpangkneise in einem vierten Abschmune in bestäten bei gegen bei lieber das Pflichtstellichte ber annen Biltner und best parens manumisson, öhrer wirde benn auch noch die Sehre von der Quarta Dirt Pile einschlicht inreben milifen, neum biefelbe nicht sohn in einem anderen Jusammenspange bargehellt währt, pals. B. 1, § 232.

### Abfanitt I.

Bon ber Berbindlichfeit gu inftitutren ober rite gu erherebiren.

Inst. II. 13. de exheredat. liberor.; Dig. XXVIII. 2. de liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis; Cod. VI. 28. de liberis praeteriis vel exheredatis, VI. 29. de postumis heredibus instituendis vel exhered. vel praet. — %b. @dmitol; haš formetic %redy ber %redjerfere %rip. 1862.

## I. Bon ben berechtigten Gubjeften.

§. 468.

Scaevola 1.29. de liber. et postum. hered. instit. 1): Gallus sic posse institui postumos nepotes induxit: si filius meus vivo

<sup>1) 36</sup> lafe biefes berüßnte Gefes (bir f. g. lee Gallus) nich blos barum siere volffändig abbruden, um eine Grunnblag für mindlige Grötterungen ju haben, sendern auch vorziglich barum, meil basselhe in unstem Ausgaben bes Roep, bur, noch immer in einer viestagd ungenießbaren Gestalt versommt. Daßselde geder ju wen f. g. logge damnatage, und ist menskille oft frammentie.

me morietur, tunc, si quis mihi ex eo nepos, sive quac neptis post mortem meam in decem mensibus proximis, quibus filius meus moreretur, natus, nata erit, heredes sunto. §. 1. Quidam recte admittendum credunt, etiamsi non exprimat de morte filii, sed simpliciter instituat, ut eo casu valeat, qui ex verbis concipi possit. §. 2. Idem credendum est, Gallum existimasse et de pronepote, ut dicat testator: si me vivo nepos 2) decedat, tunc qui ex eo pronepos et cetera. §. 3. Sed et si vivo filio. jam mortuo nepote 3), cujus uxor praegnans esset, testamentum faceret, potest dicere: si me vivo filius decedat, tunc qui pronepos . . . §. 4. Num si et filius et nepos vivant, concipere poterit 4): utriusque mortuis vivo se, tunc qui pronepos nasceretur? Quod similiter admittendum est, ita sane, si prius nepos, deinde filius decederet, ne successione testamentum rumperetur. §. 5. Et quid, si tantum in mortis filii casum conciperet? Quid enim, si aquae et ignis interdictionem pateretur')? Quid, si nepos, ex quo pronepos institueretur, ut ostendimus, emancinatus esset? Hi enim casus et omnes, ex quibus suus heres post mortem scilicet avi nasceretur, non pertinent ad legem Vellejam, sed ex sententia legis Vellejae haec omnia admittenda sunt, ut ad similitudinem mortis ceteri casus admittendi sint, 8. 6. Quid, si, qui filium apud hostes habeat, testaretur? Quare non induxere, ut, si antea quam filius ab hostibus rediret, quamvis post mortem patris, decederet, tunc deinde nepos, vel etiam illo vivo \*), post mortem scilicet avi, nasceretur

worden, julest von Frande a. a. O. S. 23 fgg. und von Mublenbruch XXXVI. S. 181 fgg., welcher auch in Rot. 2. die vorzüglichsten frühren Er-flärer ansübrt.

<sup>2)</sup> Bei Muhlenbruch S. 189 fieht Statt nepos filius, boch gewiß nur in Kolge eines Drudfehlers.

<sup>3)</sup> Die Lefart ber Florent.: pronepote ift offenbar finnlos.

<sup>4)</sup> Das poterit fehlt in ber Florent.

<sup>5)</sup> In ber Florent, ficht: interdictione peteretur.

au handigatitien und Kungaben lefen ärerinfilmunder. Mis seies, mad auf Mühlershard de. 249 ga, nummt bige föglart in Eduh. Eddend kehandet hier nämfig in femiliniter Tarifilmung ble bilden Jälle, neum ein nepon, mub benn ein pronepse postamus infliulirt sein, und er bade hier konkrspelinis jo gestjecken: tunc deiade nepon rel eilum pronepse, illis viris, post morten seillicet avi erd proari inscoretur rel. 23 kenn bigtr Minfell munksjäß skisjimmen, denn nicht unr, doß die sjöck seinkinite Zaufellung

non rumperet — nam hie casus ad legem Vellejam non pertinet — Melius ergo est, ut in ejusnodi utilitate, praesertim post legem Vellejam, quae et multos casus rumpendi abstulit, interpretatio admittatur, ut instituens nepotem, qui sibi post mortem suus nasceretur, recte instituisse videatur, quibacunque casibus nepos post mortem natus suus esset, rumperetque praeteritus; atque etiam, si generaliter; quidquid sibi liberorum natum erit post mortem, aut: quicunque natus fuerit, sit institutus, si suus nasceretur. § 7. Si ejus, qui filium habeat, et nepotem ex oo instituat, nurus praegnans ab hostibus capta sit, ibique vivo filio 1) pariat, mox ille post mortem patris atque avi redeat, utrum hie casus ad legem Vellejam respicat, an ad jus antiquum aptandus sit, possitque vel ex jure antiquo vel ex Velleja institutus non rumpere? Quod et 1) quaerendum est, si jam mortuo filio nepotem 2) institut, redeatque mortuo

beight vermirrent sein wörte, und liednied School serend ver all nacher schofenbrudge unt ein gall ver diegen fau, benut an speze postumus sinstituirt fil, se fann and bas voll etiam unmittelbar ver: Illo vivo gar nicht entbefri verben. Enne so sollen first ist beiben Salle behandli verben, wenn ber Entel nach bem Tobe frinch fliegdgelangenen Baters ("tamo deinde"), ober auch nech bet Ledgelten besselleiben ("vol etiam vivo libe") geberen wird. Auch nech bei der in der flieben ("vol etiam vivo libe") geberen wird. Auch frachten lam hier follschreiben nicht anders gebesen wird. Alb die man flast illis vivis lieft: Illo vivo, wedurch alle Salm man flast illis vivis lieft: Illo vivo, wedurch alle Schwierigktien verbillandig bestützt werden; f. auch grand de "Es.

<sup>7)</sup> In der Flor, fehlt das Wert flito, wöhrend im nehreren andern panbightiften und Ausgaden flest: avo et eins filio. Bendret man, daß Schoela in biefem gen die beibein Jälle neben einander fielden will, wenn der institutier Enfel "jam mortuo filio", und wenn er "vivo filio" in der Artigssgefangenschaft geberen wird, so rechtsertigt sich wehl die hier genählte Lejart von fleiß.

<sup>8)</sup> In ber Florent, fehlt bas et, beffen hingufügung mit haleauber boch wohl weniger gewaltsam ift, als mit vielen Ausgaben guod in idom gu vernandeln.

eo. Sed quum testamentum ab eo non rumpitur, nihil refert, utrum ex jure antiquo, an ex lege Velleja excludatur. 8, 8, Forsitan addubitet quis, an istis casibus, si nepos post testamentum nascatur vivo patre suo, deinde ex eo concipiatur, isque mortuo 10) patre, deinde avo nascatur, an non potuerit heres institui, quia pater insius non recte institutus esset. Quod minime est expavescendum; hic enim suus heres nascitur. et post mortem nascitur. §. 9. Ergo et sic 11) pronepos admittetur, qui natus erit ex pepote, postea vivo filio, atque si ex eo natus esset adoptato 12). S. 10. In omnibus his speciebus illud observandum est, ut filius duntaxat, qui est in potestate, ex aliqua parte sit heres institutus, nam frustra exheredabitur post mortem suam; quod non est necessarium in eo filio, qui apud hostes est, et ibi decedat, et in nepote certe et pronepote, quorum, si liberi heredes instituantur, institutionem nunquam exigemus, quia possunt praeteriri. §. 11. Nunc de lege Velleja

man nepotem íef, ber Janiel Cedevli's nich voch ettlærn falfe, scheint mit unggrindet, indem ja das elle spallet aur auf denignap nostum sing, melde noch seit Ledzeiten bes Leflates im Guidiskerefallnig mit demichen traten, mab grade biefe letter Aunahme ware ble dem Cind, der yanse die Kospiten keis Gregosters gederen, aber erft nach bem Toch belieben ("mortuo co", sc. avo) aus der Reinsplangsichen juridistrichtet, reselmander.

<sup>11)</sup> In ber Florent, fieht si; bas in anbern Sanbidriften vorlommenbe sie ift unbebenflich als richtig anzunehmen.

<sup>22)</sup> Die Florent, Sat bier adoptatur, was effender finntes ist. Uterbe vielfaden Genematiens-Verfleche der bie der Gelte vol. Wichenbruch G. 264 figs. Ich neime felnen Unstand, die schafflinige Konstellur von Franck S. 31, dem auch Wickstellur d. Sed beitrich, in den Aret aufgewehren, de hierbruch ein setz sessfender, an den Indeal des verigen Sen sich eng anfolkfehre Eine menthel.

videamus; voluit vivis nobis natos similiter non rumpere testamentum. §. 12. Et videtur primum caput eos spectare, qui, quum nascerentur, sui heredes futuri essent. Et rogo, si filium habeas, et nepotem nondum natum tamen ex eo heredem instituas, filius decedat, mox vivo te nepos nascatur? Ex verbis dicendum est, non rumpi testamentum, ut non solum illud primo capite notaverit, si nepos eo tempore instituatur, quo filius non sit, verum et si vivo patre 13); quid enim necesse est, tempus testamenti faciendi respici, quum satis sit observari id tempus, quo nascitur? nam et ita verba sunt: Qui testamentum faciet, is omnes virilis sexus, qui ei suus heres futurus crit etc. ctiamsi parente vivo nascantur. §. 13. Sequenti parte succedentes in locum liberorum non vult lex rumpere testamentum; et ita interpretandum est, ut, si et filium et nepotem et pronepotem habeas, mortuis utrisque 14) pronepos institutus succedens in sui heredis locum non rumpat. Et bene verba se habent: si quis ex suis heredibus suns heres esse desierit, ad omnes casus pertinentia, quos supplendos in Galli Aquilii sententia diximus, nec solum si nepos vivo patre decedat, ne15) succedens pronepos avo mortuo rumpat, sed

<sup>13)</sup> In der Florent, folgt hier noch das Wort nascatur, was nothnordig veggefrücken werben muß, indem offendar das berbergehende instituatur auch hierber Gegern werben muß. Die Infiliatiums das Griefel, der und der Löchelten feines Baters geberen wird, ist nich dunch das erfte Kapital der lex Vellein normitt, voll, auch Mickerthund a. D. G. 25 der

<sup>14)</sup> So muß gewiß mit mehreren handschriften flatt bes utique ber

et si supervixerit patri ac decedat, dummodo heres institutus sit, aut exheredatus. \$. 14. Videndum, num hac posteriore parte: si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit, liberi eius in locum suorum sui heredes succedendo etc. 16) possit. interpretatione induci, ut, si filium apud hostes habens nepotem ex co heredem instituas, non tantum, si vivo te filius decedat. sed etiam post mortem . antequam ab hostibus reversus fuerit, succedendo non rumpat; nihil enim addidit, quo significaret tempus, nisi quod, licet audenter, possis dicere, vivo patre hunc suum heredem esse desiisse, licet post mortem decedat. quia nec redit, nec potest redire. §. 15. Ille casus in difficili est, si filium habeas et nepotem nondum natum instituas, isque nascatur vivo patre suo, ac mox pater decedat. Non enim suus heres est tempore, quo nascitur, nec posteriori alins succedendo prohiberi videtur rumpere, quam qui jam natus erat. Denique et superiore capite, ut liceat institui nondum natos, qui quum nascentur, sui erunt, permittit; posteriore capite non permittit institui, sed vetat rumpi, neve ob eam rem minus ratum esset, quod succedit. Porro procedere debet. ut utiliter sit institutus, quod nullo jure potuit, qui nondum natus erat. Juliano tamen videtur, duobus quasi capitibus legis commixtis, in hoc quoque inducere legem, ne rumpantur testamenta. §. 16. Quaeremus tamen, cum recepta est Juliani sententia, an, si nascatur nepos vivo patre suo, deinde emancipetur, sponte adire possit hereditatem? Quod magis probandum est, nam emancipatione suus heres fieri non potuit.

Sitte, ausgewickt! — Leift man mit Franck S. 36. Me. 41. Statt nec — ne, 6 perfejimten alle Swierigleiten, indem Sam Cedool mit biefen Worten nicht die Beirigung angiete, unter weicher die Einfeyung des prouepos in nicht die Bedingung angiete, unter weicher die Einfeyung des prouepos in alle gills dielte, sonkern vielmeir den Recht isch gefehr aushpricht, daß das Agraficken des eingefehren pronepos in dem vorliegenden Aglie das Kenkment nicht tumpfe.

Enm. 1. Bu ben formell ju bebeufenben Perfouen geboren auch bie postumi sui, b. b. alle biejenigen, welche erft nach errichtetem Teftament in bie unmittelbare Bewalt bes Teftators fommen, ober gefommen fein murben, wenn berfelbe nicht porber verftorben mare; und babin geboren alfo 1) als eigentliche postumi biejenigen nach bem Teffangent gebornen Rinber, welche unmittelbar burch ibre Beburt in bas Guitateverhaltnig eintreten, und 2) ale folche, qui postumorum loco sunt. a) bie nach bem Teftamente Abertirten, Arregirten und Legitimirten, Gai, II. 138, Ulp. XXIII. 8, 6. 1. J. quib, mod. test. infirm. (2, 17), 1. 8. de test. milit. (29, 1) - b) biejenigen, welche burch successio in snorum heredum locum Guitaterecht erlangen, b. b. baburd. baft ber mifdenfiebenbe Migenbent wegfällt, 1. 29. pr. S. 1-5. de lib. et post, enblich c) bas Rint, welches baburch postumus suus frines Baters wirb, bağ ber Grogvater himvegfällt, 1. 28. S. 1. de liber. et post.

In Betreff aller biefer postumi bot aber bas altere Recht bie eigentbum: liche Ericheinung bar, bag felbft bie Erbeinfepung ober Erberebation berfelben bie Ruption bes Teftaments nicht verhindern fonnte, benn in Betreff ber eigents liden postumi mar bie Ginfetung ober Enterbung icon au fich ungiltig, megen ber Grundfabe über personae incertae (f. oben G. 82 fag.) und in Betreff ber fibrigen postumi fonnte eine folde Berudfüchtigung bie Ruption nicht abwenben. meil biefelben bod nicht in ibrer Qualitat als sui - benn bas maren fie ja gur Reit ber Teftaments: Errichtung noch nicht - berudfichtigt fein tounten. Diefer Hebelftand murbe fpater, aber freilich nur fdrittweife, befeitigt, und gwar find bier befonbers folgenbe Momente in's Muge ju faffen. (Bal, aufer ben icon angeff. Frande und Dublenbrud auch noch heumann in Gief. Beitfor. XIX. 6. 309 foe, und Comibt a. a. D. 6. 25 foe.).

1) Schon frube, ohne baft fich eine befonbere Quelle nachweifen laft. wurde es gestattet, fein Rind fur ben Gall, bag baffelbe erft nach bem Tobe bes Teftators geboren werbe, ju inftituiren ober ju erherebiren (f. g. postumi legitimi), Ulp. XXII. 19, und freilich war bier eine Abbilfe am bringenbiten uothig. weil ja burch ein neues Teftament unmöglich nachgeholfen werben tonnte. --Bas man übrigens hiernach bei Cobnen und Tochtern annahm, galt obne Aweifel auch von Enteln, wenn ber Cobn icon jur Beit ber Teffamente-Errichtung weggefallen mar.

2) Ginen weiteren Schritt that Gallus Aanilius, ber befannte Reitoenoffe und Greund von Cicero, indem er eine Formel einführte, wedurch es moglich wurde, einen Entel auch fur ben Sall ju inftituiren, wenn ber Cobn jur Beit ber Toftamentberrichtung noch lebte, aber bei Lebzeiten bes Teftatore verftirbt, und bann nach beiber Tobe ber Entel geboren wirb ff. a. postumi Aquiliani), 1. 29. pr. h. t. Dag man fic uicht budftablic an biefe Mquilifche Formel bielt, 1. 29. S. 1. cit., mar eben fo naturlich, als bag man biefelbe mit ben eutfprecenben Beranberungen and für bie Ginfebung eines pronepos postumus anmanbte, fei es, bag ber Cobn icon tobt mar, ber Gutel aber noch jur Beit bes Teffatore lebte, ober umgefehrt ber Enfel tobt mar, aber ber Cobn noch lebte, ober Beibe gwar noch jett lebten, aber ber Tob Beiber bei Lebzeiten bes Teflatora erwartet wurbe, 1. 29. S. 2-4. cit. - 3mmer aber

versicht sich bei Auwendung dieser Formel von selbst, daß der Cobn rite in situart sein nuch, weit eine exheredatio post mortem exheredati ungistig ist, 1. 29. S. 10. eit., vgl. auch 1. 10. S. 2. de lib. et post.

3) Noch weiter ging die I. Junia Velleja (wahrsbeinlich vom I 763 p. U. c.), wedurch die Austien der Lesammete burch solche postumi verhütet werden selche noch dei Ledzeital des Erstalets zum Berschein tamen. Das Gesch handelte bietwei im wei Karisten, und gwar bezog fich

a) bas erfte Kapitel auf selche Beigenbetten, welche prox mach bem Teinmette, der und bei theigeiten bes Zeigenbetten. Deren, und fegleich nit ber Gleint auf fin, 1. 20. §. 12. §. 15. eit. Rads bem allgemeinen Ebernahrben erfendte sich beilbet mist tieß auf Sebus, selenten auch auf flufel, und prax in bem leitern Salte eine Unterschieb, eb ber Sehn zur Zeit er Zeigenmeterschung sien versierten zur, eber nicht, benu er unr im längendich der Geburt bei Gulet nicht mehr febte, 1. 29. §. 12. eit. — Seich postum zum (j. e. postumt Vellejan pirmi ist, eaghtis) selent giltig im sithitit ehr erfereitit werten bürfen — was frührt nicht ber Salt war —, und bauen der ein Stiltt appeken, ist Mustien des Zeighunntis daymenken.

b) Das zweite Ravitel erftredte fich umgefehrt auf folde Defrene benten, welche jur Beit ber Teftamenterrichtung gwar icon geboren, aber noch feine sui waren, weil noch eine ober niehrere aubere Berfonen in ber Ditte flauben, 1. 29. 8. 13-15. eit. Dag bie Eibeinfetjung folder Defgenbenten auch icon fruber erlaubt war, verfieht fich von felbit, und es founte alfo nicht bie Abficht ber lex Velleja fein, eine folde Erlaubnig zu ertheilen. Wohl aber enthielt fie bie Boridrift, bag, wenn ein folder Defgenbent rite inftituirt ober erberebirt fei, und er werbe nun burch bas Wegfallen ber Mittelsperfen bei Lebzeiten bee Testatere jum suus (f. g. postumi Vellejani secundi [capitis]), bas Teftament - gubers wie im fruberen Rechte, too uur ein nenes Teftament nachbelfen founte - nicht mehr rumpirt werben folle. Diefe Bestinnung beieg fich benn auch nicht bles auf ben nepos, senbern auch auf ben pronepos, und mar ift es in Beziehung auf ben Leptren gleichgiltig, ob erft ber Entel und bann ber Cobn, ober ob umgefehrt erft ber Cobn und bann ber Gufel meggefallen find, nur baf im letten Salle auch ber Gufel [ber Bater bes pronepos] rite inftituirt ober erherebirt fein nuß, bamit nicht burch ibu, wenn ber Cobn meggefallen ift, bas Testament rumpirt werbe, L. 29. §. 13. cit.

4) Turch biefe gesehlichen Bestümmungen waren jedech nech immer nicht auf möglichen Jälle erlichest, abe eine gewiß sehr feulgeunent Bestrim scheute sich nicht, auch die nech übrigen Fille im Gestle jener gesehlichen Bestümmungen gu normiernt, umd woar geschaft dies insbesender in der Art, daß man:

b) bie Analogie ber lex Volleja auch in folden Fallen anwandte, bie an fich außer ber Sphare biefes Gefetes lagen, weil ber postumus nicht ichen

bei Ledzeiten bes Teflators ensftand; mit andren Borten, bag man im Beifte ber lex Velleja ben Kreis ber postumi Aquiliani erweiterte, wovon mehrjache Beispiele in l. 29. §. 5-9. cit. vorfommen.

5) Durch die Hilber betracktern Grundliße war gruligend für bir Möglich lichtet gefengt, die Murties auch Zeilnammt burch fielde postumi merhieru, merklieru, nerlige burch Geburt oder burch Radricken nürkenn. Mer feltig beirei bliede die Selfrim nicht figen, indem diejelde Boulied Gemuilsige für des nabern, im Unigan biefer Umm. angekentern Kiren ber postumi auffeldte. Se wurde n\u00e4mickt.

postumus sous seure Baters gewerben war, angenemmen, daß das ben dem Bater verber über sein abstemssiges Bentulmus erricheten Zestament nich runnbirt nerbe, wenn der Gessi in bemisseln ribe nishtuit eber etgereicht sie, aus nullo eirea eum novo fieto, seel ordine quodam naturali nactus est potestatum f. 1.2 a. §. 1. de iber. et post.

b) Wenn ein postumus burd Abertion ober Arregation entfieht, fo lebrt noch Baius II. 140, bag bas vorber errichtete Teftament fetbit banu rumpirt werbe, wenn ber nachber Aboptirte in bemfelben gum Erben eingeset fei, mabrent tagegen icon Ccavola in 1. 18. de ini, rupt, test, (28. 8). und Babinian in 1. 23. S. 1. de lib. et post. bie umgefehrte Meinung vers theibigen, bie benn auch ats bie im Juftimanifden Rechte regipirte auguseben ift, bal, auch noch 1 6. pr. eod. Bare bagegen ein extraneus erberebirt und nachber aboptirt worben, fo muß gewiß auch noch fur bas neuefle Recht bie Ruption bes Teffaments behauptet merben, 1. 8. S. 8. de bon. poss, c. t. (37, 4), weil exheredatio res in extranco inepta est, 1. 132. de V. O. Doch leibet bies eine Musnahme, wenn ein emangipirter, ober in Aboption ge: aebener Cobn erberebirt, und nacher wieber arregirt ober reaboptirt mirb, beun in beiben Fallen bteibt bas Teftament besteben, 1. 23. pr. de liber. et post., 1. 8. 5. 7. de bon. poss. c. t. (37, 4) - 1. 8. 8. 10. eod., bei bem emancipatus icon barum, weil bie Erberebatien beffelben, menigftens nach praterifdem Rechte, nothwendig, also feine res inepta war, bei bem in adoptionem datus aber wohl begbalb, weil auch bier bie Erberebation ats eine perferalide Daagregel für ben, von bem Billen bes Teftators gang unabbangigen. Rall erideint, bag berfelbe aus ber Aboptivfamitie entlaffen und fo menigftens nach bratorifdem Rechte Rotherbenrecht gegen ben leiblichen Bater erringen murbe. - Benbet man biefe Grunbfate fonfequent auf ben burd Legitimation entflebenben postumus an, fo muß bier ohne Zweifel ber Grunbfab aufgeftellt merben, baf amar bie Inftitution, aber nicht auch bie Grberebation beffelben, bie Ruption bes por ber Legitimation errichteten Teffamente abmenbet. Bol. auch Grande G. 41 fag., Dublenbrud G. 279 fag., Leift, Bon, poss. Bb. II Mbtb. 1. S. 222 fag.

uf hehriefich ift bier noch eine wichtige Bererbaums ben Justinian augrüßeren. Wenn nämich auch nach bem Gibertigen auf bas Gelifisübigsie die Möglichteit gegent war, die Muspien des Leinmannts abzumerber. je muste bech ber Leinbart bei der Wahl ber zu gebrauchenden Amberück fenglam verfahren, ein allerunt esans omissus kurelt, de caan, qui omissus est, natum rumpit testamentum", 1.10. de lib. et post., cf. Paul. rec. sent. II. 4. 5. 9. Ditich firmag Nicht mutte um burd Justinian in 1.4. C. de post. hered. instit. (d. 29) bahin gelndert, bah der Anderuf der Cinichung nicht mehr entlichten ist, lendern, renne in postumus den Westen und auß um die rienten gall instituit ift, dei Ginspung des und alle nöglichen Jüde der Kynalijiens dezem verben foll; Franke 6. 76 1892. Mühlenbruch 6. 201 1892 den Ben Berten foll; Franke 6. 76 1892. Mühlenbruch 6. 201 1892 den Roll der Ginterbung ift der bei Exectenung boch wohl nicht zu brijden, denn: "erheredationes non sunt adjuvandae", 1. 79. de lib. et post.

### II. Bon bem Inhalt ber Berbindlichfeit.

### A. Erbeinfegung.

S. 469.

Ann. Damit ber Rotherbe nicht als prateritt angesehen werben lönne, ift bor allen Dingen ersorberlich, bag die Erbeinstung und eblingt geschecht. Doch much hierbei zwischen Bivils und bem pratorischen Rechte unterschieben werben:

A. Nach Zivitrecht gilt im Allgemeinen bie Regef, boß, neun ein ausmet einer Guipenlo-Bohingung einsefest ib, bie dreiselfgeung ab hamit baß ausz Erlament nichtig ib, umb felb bie Zufügung ben ummöglichen Behingunge, bie boß ohn id ab inich bedeifglitt angeffehen nerben, j. Gesu G. 106 jag., brings biefe Züftrung berver, I. 15. die condit. instit. (28, 7). Ben biefer Regef femmen jedes feigenber Sachfälleinen berver.

1) menn bie Bebnigung erin von bem Willen bes eingefehten zuwa bahang. 1. 4. 6. 68. 86. de hered. Institt (28, 5). 1. 12. 15. 29. de coudit. Institut. (28, 7). 1. 20. 8. 4. f. de bon. libert. (38, 2). Sat ber untre inter (66fem Bebnigung dingsfehts aum Enhittuten ober Millerten mehr fin, so sättle bie Grischungen, might erfüllt with, au biefe, 1. 4. pr. §. 2. de hered, inst. (28, 5). L. 28. de coudit. Instit. (28, 7). Sind aber feins Millerten ober Gublintuten vorhanden, so fielt es haun in her Winglich best aum burch beilimmte Ertfärung entweber Arfamentäs ober Jintsfattet zu werben, mur boß er jehernfalls die Ergatte aufspeller muß, 1. 1. S. 8. signia omissa causa test. (29, 4). Berjittet er aber ohne folde Griffitung, um bie Behangun werd wonder Ertf., baß fein kem leigten Wagnetit der Schell nicht mehr erfüllt werben feunte, so sie ein sie eine sie eine sie gestellt werden sied werden sied und der Schellen sied werden sied und der Schellen sied und der Schellen sied werden sied und der Schellen sied und der Schellen sied werden sied und der Schellen sied und der Schellen sied werden sied werde

ette etwerken, und stertchaf sie kemuach natürtist auf seine Erten. In dere mungsfest ist Beisingung er Art. ha sie nech im stern Mugnetist des Levingung er Art. ha sie nech in stern Mugnetist des Levinses erfüllt werden samt, so gebt bie Erichtet in ich an ist etwere des nuns, sondern uit ist anterveiten stern der Schaters, b. 6. de hered, instit, 1. 2% de cond. instit. — De ütrigens eine Bedingung postsativ sei, in nach ben sedes mutigen indebendern Umsändern zu ermeling, b. 4. S. 1. de hered, instit, bet, am De Vandellen, gur erbe v. 6. Bedingungen G. 12 sign.), und gevar mus deber, west die gelt antestangt, verdi der Begef aufgestellt werden: wenn mis deber, west die gelt antestangt, verdi der Begef aufgestellt werden: wenn und sehen har der der Begef der begef der begefen der bestellt der bestel

2) And dann ift die Örfeinlesung eines Sund unter einer fahrellen Ebengung milligie, wem berfelle für eine flad für der fürsteren Versienigung erteredirt ist; weder jesch verandsgelet wied, das die Endlicksbung der Versingung noch dem Greun des mus erischt, zum bei stimme kreden noch mis er institutie eber erkreibti sein; sowig gilt er ald prakterit, nub ist alle juso jure Erte greweren, 1, 28, pr. de, liber, er boar, Urbrigard muss sowig ferigenund entriebt erkolten, wenn die Englischung mitter einer unsmissischen Versinung aessehe, auch 16. die condit. institu, obwedd die nummissischen Versinung aessehe, auch 16. die condit. institu, obwedd die nummissischen Versinung aessehe, auch 16. die condit. institu, obwedd die nummissischen Versinung aessehe, auch 16. die condit. institu, obwedd die nummissischen Versinung aessehe, auch 16. die condit. institu, obwedd die nummissischen Versinung aessehe, auch 16. die condit. dassit, obwedd die nummissischen Versinung aessehe, auch 16. die versiehen vom 16

3) Gine Webiffralen ber ebhen Regel tritt auch baum ein, nerm von entem Vo funum 3t be Robe iß. Deifer tumpiet tabmilin mer, nerm er in bem Wement, in nedem er Recherbe wieb, nicht eingefeht ohre entrete iß. War er alle unter einer Webigung eingefeht, mbe bief im Jéon ver einer agmatio ober quasi agnatio eingetreten, se muß bad Zestament gittig bleiben, 1. 22, 24, de lib. et poat.

4) Nach Vanderturcht ich jene Regel auch nicht bei solchen Zöcheren und Greifen ins, het seine unsgemicht der Zeinmantskriftstung Rechterburcht batten, 1. 4. pr., 1. 6. \$. 1. de hered, inst., 1. 1. §. 8. de suis et legit. heredid, (8.3, 18.) E. de hist noch in qublishmidsen Recht erkfung bet, ih tefnitten; benn röbtende §. 8. Grande E. 48 bekauptet, hiefes befonder Koch für Zeicher und betal ein deut die allgemeine 1. 4. 7. de iht. praeter, aufgedebt wechen, nimmt Wählenterhad XXXVII. E. 215 fab., XLI. E. 66 fa. bed Segmithett au, f. can de St ning, Zeiche, 5. miß, 5. del. Net. m. Wager, Order. 1. §. 9. Net. 3. m. N. m. 2. de muß mich unbekingt für bei erferer Mißfelt erlätzen, benn nicht mur, baß qubliniau in 1. 4. C. cit. und \$. 5. J. de exhercel. Hiber. mit gang bestimmten Western erflätt, er wellt best Sech, reddes bis behn um für er Selbe auft, auch auf Teisber und birtet er fereden (f. eben § 467, Tunn.), se millim mit zu beiem Schaltate auch deuter befannt Bullsgungberg gewicht berechen. bei, ernem in aufgeläches Bringip

wegfallt, auch bie Ronfequengen beffelben als weggefallen angeseben merben muffen. Der Unterfchieb namlich, welcher in Betreff bedingter Erbeinfepungen mifchen Gobuen auf ber einen, und Tochtern und Gufeln auf ber andren Geite porfam, ging leicht erfichtlich unmittelbar aus bem auberweiten Unterfcbiebe bervor, bag nur bie Braterition ber Cobne, nicht aber auch bie ber Gutel unb Tochter bas Teftament ju einem nichtigen machte (f. oben C. 467, Hum). Diefer Untericied ift nun anerfaunter Beife von Juftinian in 1. 4. cit. aufgeboben (.ut et ipsa ad instar filii -- testamentum ipso jure evertate), unb bamit muß beun von felbit jener anderweite Unterfchied, welcher ja eine blofe Roufeaneng bavon ift, megiallen. Die Argumentation Dubleubruch's a. a. D.: jenes Recht ber Sausfobne in Betreff ber Bebingungen fei eine blofe Musnabme. 1. 4. pr. de hered. instit., und es tonne nicht angenommen werben, bag bie Gleichstellung in l. 4. C. eit. auch auf biefes Ausnahmsrecht fich beziehe, ift gewiß permerflich, benn mit vollig bemfelben Rechte burite man auch bie Befonberbeit, baf ber Sausfohn nominatim erherebirt werben mußte, und bag feine Braterition Rullitat berbeiführte, als blofe Musnahme anfeben! Wenn aber Dublenbruch ferner bemerft: "bie l. 4. cit. gebe ja ben Gohnen und Enteln nicht bas besondere Recht ber Sausfobne, fonbern nur bas ber Gobne uber: bantt auf namentliche Ginfepung ober Enterbung, fo bag in biefer Binficht bie gebachten Berfonen immer nicht mehr Recht in Anspruch nehmen tonnten. als ben emangipirten Cobnen guftanb", fo lient bier meiner lebergeugung nach ein Mifeverftanbniß ju Grunde. Salt man namlich nur ben oben anges benteten, und auch von Dublenbruch felbft anerfannten Cat feft, bag que nath ber 1. 4. die bie Epharen bes Bivil: und pratorifden Rechte in Betreff bes Rotherbenrechts ftreng geichieben bleiben muffen , und baf atfo bie in jenem Befete aufnefprocene Gteichstellung nur ftete innerbalb biefer Grbare aufgefaßt werben muß, fo taun es gar nicht bezweifelt werben, baß bie filia sna und ber nepos suus in allen Rudlichten bem filius suus, und nur bie emangipirte Tochter und ber emangipirte Entel bem emangibirten Cobne afeichaeftellt ift: pol. auch Arnbte a. a. D. G. 83 fon.

B. Erjenttig verfejdern von ben bisére bargsfelten Grundflöpen find bis stringipen des pisterijenten Reckle, mad dem fo, nie mad bem tribteren Bistitröte bei Zöddern und Entfan, barant sernik, bağ bir Entstrition bed Relterben nuch yerkertiden Recket feine Rudikitä bed Teijamenta berbertidisch. Einde nämtiglicher innter einer Lajustien Bedräugung ringsfeld, ocher auf dem entgegrungfelder Ball metret zu sein, so sind sie bedräugung ringsfeld, ocher auf dem entgegrungfelder Ball metret zu sein, so sind sie den nuch, bie bonor. possa secundum nur, wie auchte betingt singsfeld Erben auch, bie bonor. possa secundum kabulan gaugelitur, so bağ sie alle, benn faster bet Redingung stimmen, bor unternachtel fich mus bie bon, possa secundum tanduals den Bistiengen mach in eine b. p. contra tabulan, und betren Refultate treten ein, 1. 3. S. 11—14. de b. p. c. t. (37, 4), 1. 2. g. 7. l. 1. 5. pr. de b. p. s. t. (57, 1). 2. z. biermach bet Gind berecht einer in ben gant den den bet per einfagung einer bei biernach bet einer der bestehnten. unmöglichen Bedingung bier nicht aubers, wie bet einem Grtenenab berufteilt werben, b. 5, fie gilt als nicht zugefügt; benn baß sich bieb bei dem suus anders verfällt, hat seinen Grund eben nur eine Betejnen nur eine Betein gestellt gest

2-as Berklimis puissen biefen verfasterum Pringiren ves inviteu und bes veiterisfem Rechts sig im Allagmeinen einsche zu bestimmen, ah fer unter einer Lafuellen Bedingung eingefetre Suns die freie Bahf das, der die ziellensche Kultüst erbe die präterisfe bonnen, possessis serenudmu und resp, contra tabulas für sich in Angrund nehmen will, daß aber die felse präterisfen Weiter tabulas für sich im Angrund nehmen will, daß aber die felse präterisfen Weiter erben, alse der emmeigenatu und die im gleichgestem aberentein übert, aush nur die Anublige eds präterisfen Weites im Anwendung bringen sönnen; das. 1.2 §. 1. de don, poss. see, tab. (37, 11).

Byl. listrhampt Fein, de herede suo sub conditione institute Gött. 1777, förande 6. 45 fag. 6. 130 fay. Rühlerinstruk XXXVI. 6. 354 fag., XXXVII. 6. 76 fag., XXL G. 158 fag., b. Buchels fin Brief, Zeitifer, XIII. 6. 322 fag., Yeli, P. Bonor, Poss. Byl. II. With. J. 6. 161 fag., Bert haus, üter die edingte Erteinfegung des num keres nach röm. Recht. Röfin 1858. 66 mit die A. D. 6. 41 fan. 6. 82 fan.

### B. Enterbung.

§. 470.

Paul. 1. 19. de lib. et post.: Quum quidam filiam ex asse heredem scripsisset, filioque, quem in potestate habebat, decem legasset, adjecit: et in cetera parte exheres mihi crit, et quaereretur, an recte exheredatus videretur, Scaevola respondit: non videtur; et in disputando adjiciebat, ideo non valere, quoniam nec fundi exheres esse jussus recte exheredaretur, aliamque causam esse institutionis, quae benigne acciperetur, exheredationes autem non esse adjuvandas. Minn. Inter ben möstlachen Erfebrenissien einer gebeigen Erberdessen, especialen (19, kariber, strand' S. 59) a., Mößsschrund XXXVI. S. 391 fag., Minnbal im Weiste's Mechaler. III. S. 890 fag., Schmitt a. a. D. S. 64 fag.) ist bespecialen bei der Berverzusteben, bas die Erberdeslien ab omnibus gradibus geschen must; b. 8, wenn in bem Zestamente Zustluntunen und Seichstuntionen angeerbent sind, 16 karf sich die Erbertenlien nicht bied auf die einen eber andere beischen, jostenn und beite, en misst bem Zestamente Zustluntung von der Beischen für der und beite, en misst bem Zeste für den Geste feltst institutier wire, in nedem Balle natürlich eine Gutterbung von der flegenber Greden nicht erstehen ist, 14. S. 1. de liber, est posts, 1, 4. S. 2, de hered. instit. Verstehen kann ist der feberteil ist, 1, 14. S. 1. de liber, est posts, 1, 4. S. 2, de hered. instit. Verstehen werben.

I. Guifen wir junächt bad giedtreckt in "A Ange, so ift hier die Unterfeierung zwischen seichen nur, die es sichen im Angenblich bed Leftamenth sind, nurd president postumi sall wischig, diret Untersseitung, die darung der vertret, daß die Pictertisch der eritren das Leftament von vorme herein anmaltie, die der speken und der nur bad an ich gistligt Chalament ex post ermpielt. 3ft näufen.

A. ein schon lebenber suus nicht von allen Graben erherebirt, so gilt bie einfache Regel: eum gradum, a quo silius praeteritus sit, nou valere, 1. 14. S. 1. de liber. et post., 1. 43. S. 2. de vulg. et pup. subst., unb venn asse.

1) ber auns beim ersten Grade prateirt, von dem greiten erheredirt ift, so fommt nicht der suus, sondern der Substitut am die Reife, und das Leftament sagt asso gleichsam mit dem greiten Grade an, 1. 3. §. 6. de lid. et post., 1. 43. §. 2. de vulg. et pap, sudst.

2) Eenn ber suns vom erften Grade erferediet, bei dem guetten vokteitet fig, so wied dereiche durch die institutien Erden des erften Grades ausgeschessen. Jallen ader diefe aus irgende einem Grunde hinnen, so fermant die Erschädigten niemals an den gweiten Grade, sowber au anderweite Intestarten, 1. A. de lib. et poost, 1. 4. de nie, rupt. test. (28, 3).

3) Wenn ber suus im ersten Grade prateriet, im zweiten instituirt ift, so ist berfelbe als testamentarischer Erbe zur Erbschaft berusen, 1. 75. de bered. instit., 1. 43. §. 2. de vulg. et pup. subst.

B. In mehrfader Beziehung anders gestalten fich bagegen bie Berhalfniffe, wenn ein Poftumus nicht von allen Graben erberebirt ift. Weun namlich:

j) ber postumus seim ersten Grabe Prakerit, von bem preiten ersteröit, so mög niterstéckten tersten, ob schon bann, menn ber postumus saus ertickein, ber erste Grab aus anderneiten Gründen hinnegsschlen ift, eder nick, mersten salte verhöltt es sich, wie bei ben saus jam natus, b., der postumus wird durch der Gublituten andgeschesen. Im greiten halte aber ernne pirt das Grischienen besonnen sauch ben greiten Grab, und er fonmt nun sich gar ersten sich grabe, das der ernne fielt gar Grischies; rumpmend autem testamentum sibl locum facere postumus solet, quamvis filius sequentem gradum, a quo exheredatus ext, patiatur valere", 1. d. de inj. rupt, teat.

2) Wenn ber postumus vom ersten Grabe erherebirt, bei bem zweiten praterirt ift, so ift bas Recht bes postumus und bes suus natus regelmäßig

gleich, val. bie gweite Salfte ber 1. 8. de lib. et post. (wo aber flatt vivo patre getefen werben muß vivo primo, f. auch Frande G. 78. Rot. 16. unb Diblenbrud XXXVI. G. 441 fag. ). Wenn jebod im erften Grabe Debrere eingesett find, und einer ber Miterben fallt meg, fo ift zu untericheiben, ob ber Boffumus vor ober nach biefem Wegfallen gim Borfcbein tommt. 3m greiten Stalle, mo alfo ber Gubftitut icon vor ber agnatio postumi gleichsam in ben erften Grab binanfgerudt war, gerftort ber postumus ben gangen erften Grab, weil er mun nicht mehr ab omnibus heredibus primi gradus erberebirt jit, und fommt alfo fetbit gur Erbfolge, 1. 19. pr. S. 2. de inj. rupt. test. 3m erften Stalle aber wirb ber postumus burch bas Umvachfingsrecht ber anbren Miterben bes erften Grabes ausgeschloffen, benn ber Subftitut fann bier gar nicht mehr in ben erften Grab binaufriiden, weil ja fogteich mit ber agnatio postumi alle Erbeinsehnigen bes zweiten Grabs rumpirt fint, 1. 14. pr. de lib, et post., verb.; nam et cum duobus rel. Bgl. Dubtenbruch XXXVI. 6. 445 fag., 6. 449 fag. Die von Dublenbruch gang überfebene Darftellung bon Grande G. 79 unb 84 fag. ift bollig irrig.

3) Der Fall, wenn ber postumus im erfen Grade präferirt, im greifen sehe rinftituti if, wird bum fein freiglede Gelge entlicheten. Benete una aber die bisber entwickten Grundlige hierauf au, so fann die Entlicheitung nicht zweigehaft fein. Sind nämlich mur zur Zeit ber agnatio postumi noch Giben des erfein Grade verpannen, so rumpirt der postumus notwenschip das gauge Zelament, und fis Zutejaterte, ohne daß ihn die Afgel des Gelftes zig unis omissa causa testament ire. zur Zelahmen der Remakenijfe nelbigen fennte, wir Wichstend S. 454 gewiß mit Unroß annimmt. Sind der, auch der Festumus zum Berfeche Inam, die Erben des erfenfe Wardes feson him vergefallen, so ist berichte nur als testamentaniser Erbe zu Seune.

Sie hiemach die Falle zu entscheiden sind, wenn brei oder mehrere Grade in dem Zeinamet gemach sind, bind, 2 mah 1.4 p. z. die ih, det postent der verde. Itaquae etsi a primo gradu rel., oder wenn die Erden unter einzer Verdingung eingefets sind, vgl. 1.5. de inj. rupt. test. (wo dech voll gefere verden muß: a quo se. postumus exheredatus est, f. and Franck S. 22. 36ct. 28, nährend Millerindruch S. 432 sigs. das non vor est debehatten will), verfelch sich gang von selber.

 de bon. poss. c. t. (87, 4) bejüligt, benn es findet fich hier völlig dieselbe Unterferidung, wie sie oben bei dem Bestunus gemacht werden mußte (B. 1), nur ods es bier natürlich nicht auf die Zeit der agnatio postumi, sondern auf die Zeit bed Tedes des Testators ansemmt.

A prime gradu practerius est filius, a secundo exheredatus; si case in in prime gradu scripti nos sint in rebu shumanis merits tempores in prime gradu scripti nos sint in rebu shumanis merits tempore testatoris, diciendum est, contra tabulas bonorum possessionem practerium perere non posse; bracelitas enim in secundo gradus versatur, non in primo, ex quo negue abril hereditas, noque homorum possessione post postes. Se di post mortem testatoria decessione carette heredes scripti, inlem Marcellus putat, contra tabulas bonorum possessioner seeml natum cometters."

hiernach tann es mobl nicht zweifelbaft fein, bag auch bie anbren Rate, wenn ber Rotherbe vom erften Grabe erherebirt, bom gweiten praterirt ift, unb wenn er bom erften Grabe praterirt, im zweiten inftituirt ift, gang nach ben vorber bei B. 2, und B. 3. augegebenen Grundfaben entichieben werben muffen, obwohl fich meines Biffens feine betaitlirten Ausführungen bieruber in unfren Quellen finden, f. noch L 8, 8, 1, de bon, poss, c. t. - hiernach fallt es benn auch von fetbit ins Minge, bag gerabe bei unfrer Grage bie bonorum possessio contra tabulas nicht blos für ben emancipatus und bie übrigen btos pratorifden Rotherben, fonbern auch in mehr als einem Salle fur ben Guns eine necessaria ift, wie ja icon namentlich in bem von Ulvian in 1. 8. S. 5. cit. enticbiebenen Galle. Denn mabrend ber Sinus bier nach Bivilrecht ftels burch bie Cubstituten ausgeschloffen wirb, tann er fich burch bie bonor. poss. contra tabulas boch ju ber Gibidait bingieben, wenn nur bie im erften Grabe einges fetten Erben im Augeublid bes Tobes bes Teftators noch nicht weggefallen finb. (Der abweichenben Auficht von Leift, Bon. poss. Bb. II. Abth. 1. G. 180 fag., bağ ber praterirte Guns in einem folden Falle von ber bon, poss, contra tabulas ausgeschloffen und alfo auch nach pratorifdem Rechte ichlechter baran fei, wie ein emancipatus, fehlt es m. E. an innern und an außern Gründen, und fie wurde unter Auberem auch ju ber weitern Roufegueng fubren, baf bann, wenn im erften Grabe ein auus und ein emancipatus praterirt maren, auch bem Lettren bie bon. poss. c. t. verfagt werben mußte; bgl. auch Hinget, Bon. poss. p. 211). Wie bies and in anbren Sallen noch vorfommen fonne, ergiebt fich que ber obigen Darftelling von felbit. -

bied bie erften (a. DR. ideint Grande S. 71 gu fein), ober bie lebten (a. DR. ift Dublenbrud XXXVI. G. 431 fan.), gewiß nicht, fonbern bie Erberebation ift immer blos auf bie beiben Grabe ju befdranten, gwifden welchen fie fic flubet (a. DR. ift Arnbts a. a. D. G. 894 bei Rot, 64). - c) hat ber Erb: laffer bie Grabe gemiicht, alfo Jebem ber eingefesten Erben befonbers fubftituirt (3. B A. foll mein Erbe fein, und ibm fubftituire ich ben B.; C. foll mein Erbe fein, und ibm fubflituire ich ben D.), fo genugt bie Erberebation gwifden einem institutus und substitutus, 1. 3. S. 5 eod. Dag biefes gerabe ber lette institutus und substitutus fein muffe, wie Biele, 2. B. aud Dublenbrud G. 429 annehmen, tann aus bem blofen Beifpiel in S. 5. gewiß nicht abges leitet werben. - d) Wenn bie eingesetten Erben fic auch gegenseitig fubftituirt fint, fo gilt bie Erberebation von einem Grabe boch immer als von beiben ges fcbeben, l. 19. S. 1. de inj. rupt. test. - e) Benn bie Erberebation binter allen Graben fleht, fo tann fie nur baun als ab omnibus gradibus gefcheben angenommen werben, wenn ber barauf bezügliche Wille bes Teftators nachgewiesen werben fann, 1 1. C. de liber, praeter. (6, 28): (, si apparet, eum id eo consilio scripsisse, ut ab omnibus exheredaret'); a. M. find France 6. 70 fag., Dubleubrud 6. 429 fag., Arnbis a. a. D. 6. 894. Rot. 62-

Bgl. überhaupt Glud VII. S. 278 fgg., Frande S. 69 fgg., S. 77 fgg., S. 134 fgg., Muffenbrud XXXVI. S. 428 fgg., XXXVII. S. 85 fgg., Schmibt S. 52 fgg.

Schmiot S. 32 193.

III. Bon ben Folgen ber Braterition.

A. Nach Zivilrecht. (Nullität und resp. Ruption). §. 471.

Man. Uefer bad Perfilmig ber eingefehrt Erken, namentlig der infelit nitten Kinder, möhrend die Ruption des Zestaments dump einem Bestumms ernvartet wirde, 261. 1. 16. de lich. et post, 1. 30. § 6, 1. 34. de acque. herred. (29. 2), 1. 4. § 3, 1. 5. de bon. post. contra tab. (37. 4). — France § 8, vpl. and 2et [6, Don. post. Bel. 11. 366. 1. E. 6. 9 [69].

B. Nach prätorischem Rechte. (Bonorum possessio contra tabulas). §. 472.

Dig. XXXVII. 4. de bonorum possessione contra tabulas; Cod. VI. 12. de bonorum possessione contra tabulas, quam praetor liberis pollicetur. — Retes, adversaria de bon. poss. c. (in Meermann. thes. VI. p. 494 sqq.), Sartorius, de bon. poss. aquam c. tab. parentum liberi agnoscunt. Lips. 1775, Fioerster, de bonor. poss. liberor. praeteritor. contra tabulas parentum. Vratisl. 1823, glitunt[6]ti, Erfo[6]g eggen but léglicu

William S. 60 fgg., France S. 121 fgg., Mahlenbruch XXXVII. S. 1 fgg., Leift, Bonor. poss. 296. II. Atch. 1. S. 28 fgg. Agl. auch Uhrig, über die Wirtung der don. poss. contra tabulas. Würzb. 1844, Bering, Erdr. S. 594 fgg., Hingst, bon. poss. p. 107 sgq. Schmidt a. a. D. S. 86 fgg.

Mm. Da pulevisse Bilt gilt den veileriren Kinden algamein ibs bonorum possessi oentra tabalaa, de fich, wie be aque fesquend Erricliung breift, auf das Eufeldingen brieft, auf das Eufeldingen breift, auf das Eufeldingen breift, auf das Eufeldingen breift, auf das Eufeldichen Breiffers in eine Eufeldichen Breiffers der Erfehren berf. Ber Schaffer und Breiffers der Breiffers der Breiffers und mit der Breiffers der Breiffers und mit der Breiffers und bei Breiffers der Breiffers und mit der Breiffers und bei Breiffers der Breiffers und bei Breiffers der Breiffers und bei Breiffers der Breiffers der Breiffers und mit der Breiffers der Breiffers und bei Breiffers der Breiffers der Breiffers und bei Breiffers der 
I. Nur präterirte liberi haben auf bie bon. poss. c. t. Auspruch, und es siud also bavon der Regel nach sewost instituti als exheredati ausgeschlessen, l. 1. pr. h. t. Doch sommt hierven

a) Natürtüg sinnen nur biçinigen Gingesteten commisso per alium edicto bir b. p. c. 1. agnetigiru, neder als practerit im testfedinshige Recht başu gefabt saben würken. Gine Ausbandure kommt jekech bei dem filius in adoptienem danut ver; benn ehrevold bericht wegen einer Patkeiteilen, edictum non committit", so fann er boch als institutus, commisso per alium edicto, bir bon. p. c. t. agnetigiru, J. c. S. 11-13, 1. 10, pr. S. 1-3, 1. 13, S. 2. h. t., 1. S. 2. de ceoqiung, cum emanc. über. (75, 5). G. 8g ilt birs jekech nur von charm telb lichen Schur, 1. 8. 3, 12. cod.; und ynar nur, venu er felbt, nich and, venu nur Zamand bijlitutit il, bunh selekten er enviete, 1. 8. §. 11. cod.; berauf fenum tes aber gewiß nicht an, ob er vom seinem Stater schij im überpion gegeben isi, der en ven geinem lasigen, 1. 10, pr. cod. 3g ber in adoptionem datus unter einer Beitungun eingefert, jo Saing Aldes von ben Musagan der Weitingung ab; tritt biester in, se wirde rur b. p. auschlen, bestütt bieste ober, repestlitur

bon. poss. commisso per alium edicto nur bann, neun im Angenblid bed Zebes bes Getbassers sein Bater nicht mehr am Leben sit, l. 13. §. 1. h. t., l. 25. §. 1. de leg. praest. (37, 5), l. 1. §. 12. de ventre in poss. mitt. (37, 9).

b) Şat ber Justimite bie Griffosti fiden ausgettetun, eber cils sous heres fid immiglief, to fit et mad «lägmeitune Gumtilişten (f.) unten bei V.) ven ber b. p. c. L ausgefdesfign; mut fidelt ibu ber Beltier in bem, ros er vermöge ber eitigeligen erfellt, erfelde fid mut fo nett, als et midst bas ihrer fifeigt, ross er erfolten baben nörbe, roma er ab p. c. L agusefgirt fälte, nöltember, remn er auf gefenngt einigfeit iß, mut biefeit arföltt, 1.1 s. h. t. 1. 15. Ş. 2. de legat. præset (37, 5). Gine Bundayan feirevon femunt bei bem in adoptionem datus ver, indren biefer aufs bann mod, remut er bie fortlighet ifen angettetten bat, fis gu ber b. p. c. L bünjifen fann, l. 10. Ş. 3. b. t., p. bağ er alig end, remu er auf gefekt bei Royerisateris bie Griffosti anget treten bat, mub madber emancipit iß, bur figuitien ber b. p. c. L bem Bregeitseatt bei Griffosti anget.

c) Ter Gingright fattt aber bit b. p. c. t. and sien ban apneljiert, wenn es nech ungereiß it, eb ber Prästerist von seinen Recht Gebrand machen wire, eber nicht, 1.10, S. ö. b. t. 38 jebech bab Lette wirfing geschern, so silt num bie vorfer agnessite b. p. contra tabulas gan; wie b. p. secundum tabulas, 1.14, p. 1, 1.5, S. 1. de legat praest (37, 6).

2) %34 šie Ünterbien ambelangi, jo femun bigdietu mienalis, anişdi cammiso per allimedicto, bir bonor, posa, contra tabulas gardjiren, nishem ber Ürundşiş gili, soğ Ürberchalienm biğiden biçiken, wenn anış kreiç Gulati bez Zelhametis burd, dur gleden posa, sufgefeben werben iği, 1. 8. pr., 1. 10. \$ 5, 1. 20. pr. h. t., 1. 1. \$ 5. de conjung, cum. emancı liber; (37, 8). 38 jirode 54 Zelhametis gyam reddels bir bonorum possessio aşmeğirt mirb, picitreditid şanş anaşlitaş, inken ş. 30. dle dinşefetem Ürken anişlistaşın, ever im Sumb Fütleriti iği, p [Silt anış bir Ürkrechâtin bimweş ne testamentum per cumia irritum ad notam exheredationis solam processo violaturi, unu be ex-heredatus wird silç birifiam sil Şulft şilt reterneten bem Sentratasistinante amerlanıt, 1. 20. pr. b. t. − 1, 32. de lib, et nota (28, 2), 1. 1. § 9. si tab. test nullas extab. (38, 6); yıl, uniş aşariciu ş, liriyunaş unu teşma, ber s. P. €. 211 [ag., Şeriğ a. a. C. €.

bem zweiten Teftamente Gingesetten, abgesehen bon bem praterirten Cobne, eine mirfiame bon, poss, secundum tabulas aquefriren founten, b. b. wenn fie Intefiaterben bes Erblaffers find (val. oben §. 460. Minn.), et ita jus habet, at cum is, contra quem filius petit bouorum possessionem, amoto filio possit obtinere hereditatem, filius quoque recte videatur petere benorum possessionem; si vero ille non possit obtinere hereditatem, filius quoque exeludatur". Bal. Roch, bonor. poss. S. 361 jag., Foerster I. e. p. 391 sqq., Dublenbrud, Romment. XXXVIII. C. 446 fag., Sabricius a. a. D. G. 131 fgg., Leift a. a. D. G. 284 fg. - Dabei aber fommt es auf ben Augenblid bes Tobes an, fo bag alfo bech bie bon. poss, contra tabulas begründet bleibt, wenn auch nach biefer Beit fammtliche eingesehte Erben binmegfallen follten, und bas testamentum jum destitutum murbe, et hoe est, quod dieimus, contra ipsum testamentum [cber, mie es au andren Stellen beift, contra lignum | liberis competere bonorum possessionem", l. 4. pr. h. t., l. 19. eod., vgl. aud l. 10. fin. de legat. praest, (37, 5), ein Rechtsfat, ber auch nachtheilig fur bie Rinber fein founte, weil bann bierbei auch bas edietum; si quis omissa causa testamenti hereditatem ab intestato possideat jur Aumenbung gebracht wurde, L. 6, S. 9. si quis omissa eausa test. (29, 4).

III. Die Wirfung ber b. p. c. t. besteht im Allgemeinen barin, baf ber materielle Inbalt bes Teftaments aufgeboben und bie Erbicaft nach ben Grunds faben ber Inteftat: Succession unter biejenigen vertheilt wird, welche als praes teriti ober als instituti von ber bon. poss. contra tabulas Bebranch gemacht baben , I. 11, S. 1, I. 8, C. 14, I. 11, S. 1, h. t. Da bier aber feine wirfliche Buteftat: Succeffion Blas greift (vgl. ben Anfang biefer Anm.), fo muffen bie fpateren Becauberungen bes Juteftaterbrechts, namentlich burch Nov. 118, als einfluftlos für bas Recht ber bon, poss, c. t. angenommen merben, und baraus ergibt fich benn bon felbft, nicht nur, baß folde Defrenbenten, welche feinen Aufpruch auf formelle Bebenfung, obwohl gleiches Juteftatrecht baben, wie namentlich nepotes ex filia, nicht mit gur Theilnahme gezogen merben, als and, baf bier, obwohl nicht mehr bei ber Inteftatsucceffion, noch immer bie nova clausula Juliani de conjungendis cum emancipato liberis cius cuf praftijde Weltung Anfpruch bat, f. auch Dublen brud XXXVII. G. 306. Sierüber (rgl. tit. Dig. XXXVII. 8. de conjungendis cum emancipato liberis ejus. - Foerster l. c. p. 259 sqq., Leift a. a. D. G. 153 fag.), ift noch Rolgenbes ju bemerten :

1) Per weigntliche Subsilt biefer nova elausula gebt beim, baß eine Routureup ber in ber Gwordt bed Serebarteit guirdaghtierene ünste mit tieren emanjipitene Bater babim Glatt finden sollt, baß Beide gulammen ben Zbeit er balten, nedigen ber emaneipanus, neven er suus geblieben sörre, allein erfasiten balte, umb abg ben biefen Zbeit ber Palert bei eine, bei Rinkre bei ambere Söllte befommen, 1. 1, pr. §. 8, 11, 1, 7, b. t. (87, 8), revand sich benn auch baß Kerrichigurcht ben sich Bei beim. 1. 1. §. 12, ed.), 1. 12, pr. de. b. p. c. t. Bad son einem emangipitten Geben bier vergescheichen iß, ist natürlich auch auf bei na abgebreiche auch geste bei eine vergescheichen iß, ist natürlich auch auf bei na abgebreiche auch geste bei er vergescheichen iß, ist natürlich auch auf bei na abgebreiche auch gestellt sie siehen sie eine vergescheichen iß, ist natürlich auch auf bei na abgebreiche Aufzu zu keigen, siehen bei eine wir gur b. p.

c. t. berechtjaj iß, 1.1. S. 2. h. t., 1.18. S. 2. de b. p. c. t., nuð weð ben Curletin gift, muß and, auf Iternetíe u. f. w., wenn fie sur u. sil find, anges wentet tereber, 1.1. S. 7. h. t. Zunner aber verifedt fjá ben felbh, abb bers jeinda midl felhapugit nirði, bedéger erbereðti ihj, 1.1. S. 4. d. 5, 1.8. h. t., felbh bann niði, vænu er ynfállig Grbe beffen wird, vedden ber Lefhater instituti fall, 1. b. cod.

D'Eie nova clausula findet feine Anwendung, wenn der Sebn nicht, wehl aber die Gutel, oder neun Beite nicht, oder neun ungefehrt Beite naguigvirt find, indem in allen diesen Silen die Entel durch ihren Bater ausges foliesien werden, l. 1. §. 6. h. t., l. 6. §. 1. de b. p. c. t., l. 6. §. 1. si

tabulae test. nullae extab. (38, 6).

3 Much dann finder feine conjunctio Clatt, neun ber in der greßbierteilen. Genati grundfgetiebene funtt fein feibliches find des emanigiriern Geseines fin, sendern von den Greßbiert, quaal ex eo natus, abeptit sig, 6, 6, k. C. Flentur ater twich ber midd for Meterstreited leund den emangie pirten Gehn andhesselbe, bei emangie pirten Gehn andhesselbe, bei emangie ertellen.

- 5) Mean ber Großpater sinnen emangipieten Sehn als Entsel abspitti haz un die Setschilmis banett und beim Zebe ich Geophaerfs sich , der bei sich sehn die wirtischen Entsel and er b. p. e. t. nicht gehindert sinch; ist aber ber fillen in locum nepotion adoptatus vierber emangipiet, so muß er wieder gang als filius emancipatus gestem, und es iß also dam allerdings bie classuls Juliani ammyebater, 1. b. § 7. de b. p. e. e.
- IV. Die Regel, bag ber Juhalt bed Teftaments burch bie b. p. c. t. aufgehoben werbe, leibet mehrfache Ausnahmen. Abgefeben von ben ichon vorber betrachteten Saben über Erherebationen, find bier:
- 1) bie Bupillar: Subftitutionen und bie einem Pupillar: Subsftituten giltig aufgelegten Bermadtniffe gu nemmen:
  - 34. §. 2. de vuig. et pup. subst. (28, 6): Etiamsi contra tabulas patris bon. poss. peitia sit, substitutio tamen pupillaris valet, et legata omnibus praestanda sunt, quae a substituto data sunt; rgl. aud; 1. 5. de legat, praest. (37, 5).

Natürlich Jann bied jebeß, unr benn angenemmen verben, wenn bed erflament jeitrichtich giltig ihr, um it alle fene ein num prüterit, eber mirb burch bad Massluten aller eingefeten Erten bad Lesament bestützt, so muß, kyntich wie die Erherechtion, auch die Hurzilan-Susse, hintstüllig sein, Franzeite G. 141 fag., Nüchtenbruch G. 18 fag. (phild metz, teils breniger abweident sind Utserja G. 69, Hingart p. 215, Comital G. 145). Dat übrigund ber gruftlan-Gustlitut schie bie b. p. e. t. undsgründ, je vertieter er fein Recht auß der Gubstitutien, 1. 22. de valg. et pup. subst. (28, 6), 1. 5. 4. de legat praest. (37, 5), 1. 2, pr. de his, quae ut indigz. (34, 5).

2) Daß unter gleichen Beransfehnngen auch die Anordnung einer teftas mentari ichen Tutel besieben bleibt, ift gran nirgends ansbrudlich ausgehorechen,

aber bech nach Analogie bes vorigen Salls gang ungweiselhaft.

8) Ber offen Dingen gefeit ehr feirete bab edictum de legatis praenadis, pol. itt. Dig. XXXVIII. 5. de legatis praenadis, pol. itt. Dig. XXXVIII. 5. de legatis praenadis contra tabulas bonorum possessione petita. Retes cit. cap. VIII. sqq., (kii Meerm. p. 506 sqq.), Foerster I. c. p. 405 sqq., Elunifati E. 90 [89., Forende E. 445 [88., Whijenthund e. 20 [89., Hiriga e. D. E. 32 [89., E. 75 [89., etc]] a. c. D. E. 127 [89., Edmitt E. 126 [89.] Gs fommt hier instringthen and fostern E-unifer su:

a) Der Rontrabulant bat nicht alle Bermachtniffe, fonbern mur bie an conjunctae personae ausquiablen. Dabin geboren aber nur Eltern und Rinder, übrigens ohne Rudficht, ob fie Mgnaten ober Rognaten find, ob fie bie nadiften in ihrem Ctamme find, ober nicht, ob fie noch in ber familia bes Erblaffere, ober in einer fremben Abortirfamilie fieben: und nur bei Abortiv-Rinbern wird naturlich voransgefest, bag bas Abortione-Berbaltnig nicht icon wieber aufgehoben ift, l. 1. pr. & 1. 2. h. t. (37, 5). Außerbem gebort aber auch bierber bas ber Ghefran, ober ber Ghefran bes Cobus, Gnfels u. f. m. binterlaffene praelegatum dotis, 1. 1. pr., 1. 8. 8. 4. cod. Doch ift nicht nothig, baf gerabe bie dos felbft gurudvermacht merbe, fonbern bas Legat gilt auch, wenn ein Entrogat baffir binterlaffen ift, 1. 8. S. 6. eod., und babei ift benn auch nicht erforbertich, baft gerabe nur ber Werth ber dos legirt fei, fonbern auch bas mehr umfaffenbe Bermachtniß ift giltig, 1. 9. eod. Beboch wird immer verausgefest, bag dotis nomine legirt ift, benn wenn bie dos prafegirt ift, unb neben berfeiben, unabhangig baron noch etwas Anberes, fo braucht biefes Anbre nicht bezahlt zu merben, 1. 8. S. 8. eod. Sat bie Frau ober Coniegertochter gar feine dos, fo gilt bas ibr Legirte nicht, wenn es auch sub praetextu dotis . gegeben ift, 1. 15. §. 3. eod. - Immer aber fann eine folche persona coninneta nur bann bas ibr Sinterlaffene in Anfpruch nebmen, wenn fie nicht felbft etwa die bon. poss. contra tabulas conofcirt, fo baß ibr nur alternatio Gines ober bas Unbre geflattet werben fann , 1 5. §. 2. eod.

Opale und field Nicht ber personne conjunctae fit auch nicht bled auf Legale und fieldicumifie feisfeinfin, sondern wie auch ausgemendet auf Schen ungen Tedes halber 1. 8. pr. ood, umb auf bie fibren ist Synthimitette yugstreifeum Erdysertienen, 1. 5. §. 6. 1. 7. cod. Erts wird heche veranderte, baß sie feich kedaß sie, nicht etwa biere Effaren der Jaustimber

1.3. S. 2. cod., und daß sie das hinterssiere and befasten bürfen, denn moch sie an einem extraneus nieber berausgeben sollen, brancht der Reutstabulaut nicht zu pehitten, L. 3. S. 4. cod., rohlernd mugefeht daß, nad einem Erztraneus mit ber Kusses gapten ist, ed an eine persona excepta zu resituiten, allerbind zu geden iss, L. 3. S. 5. cod.

2) Neun auch bas Geift allganein ben personan conjunctae feinme Geünt bertierechen ju baben siehnt, se fait beit des hei leicht zu einer feit greisen Stite hintibern fennen, trefsalb bem Julian in 1. 6. h. t. [agi: hane partem edicit habere nonnullas reprehensionese, um es mißt wurd Zefret in ber Art nachzeigeifen werden, daß die bedachten Ultern eber Kimber nie met reitjetten, als ber Rentratabulant, um bieße Gefrichtunftan gut eine Britispertien werde benn auch burch Biuß bestänigt, 1. 7. 23. h. t., 1. 3. fin., 1.7. de conjunc, c. emane. liber, (37, 6). Canade reitzlette mauch mehrtre kehades personae conjunctae jufammen nicht mehr, als ber Kentratabulant, 1. 8, pr. h. t. — Wei dem praclegatum dotts gillt übrigens natürftig biefe Perforatung sinnen, 1. 8, y. 5. b. t., um bei selchen personae conjunctae, under sicht gestellt 
d) Wenn in bem piterlichen Teftamente mebrere Grabe gemacht find, fo gilt bie Regel, baf ber Rontratabulant nicht alle Bermadtniffe an personne confunctae, fonbern nur biejenigen zu entrichten braucht, melde gerade in bem Grabe binterlaffen finb, gegen melden bie bon, poss, c. t. gerichtet ift, I. 10. S. 2. h. t. Weun alfo im Angenblide bes Tobes bes Erblaifere noch Grben bes erften Grabs porbanben finb, fo hat ber Contratabulant mogen biefelben antreten ober ansichlagen, 1, 11, 12, eod. - uur bie in biefent Grabe binterlaffenen Bermachtniffe, nicht auch biejenigen, mit benen bie Entfituten onerirt find, ju entrichten, l. 10. S. 2, L 11. 12. eod., mabrend ums gefebrt bann, wenn fammtliche Erben bes erften Grabs icon por bem Erblaffer geftorben finb, ber Rontratabulant nur bie im gweiten Grab binterlaffenen Bermachtniffe zu entrichten bat, 1. 10 g. 2. eod. Doch leibet biefe Regel bann eine Ausnahme, wenn mar im Augenblid bes Tobes bie Erben bes erften Grabs noch vorhanden find, aber bennoch megen fpalerer Greigniffe, 2. B. weil fie fammtlich vor bem Erbichaftsantritt fterben, ober weil bie Bebingung, unter welcher fie eingefeht find, befigirt, bie Erbicaft nicht antreten tonn en: benn in folden fallen bleibt gwar immer bie bon. poss. c. t. gegen ben erften Grab gerichtet (f. oben bei II. geg. E.), aber bennoch bat ber Rontratabulant aus be: greiflichen Grunden (val. 1. 3. S. 7. b. t.), nicht bie im erften, fonbern bie im zweiten Grabe binterlaffenen Bermachtniffe auszugablen, 1. 10, S. 2. fin., 1. 13. h. t. Bal, überbanpt Leift a. a. D. G. 175 faa.

e) Nich jeber Rentranhbufant muß neithmenhig baß einer persona conjuncta Andsgefeht träßitren, und namentlich ji bies bei bem präteriten suus heres ber gadī; benn mag berjefeb be jabitrechtliche Nutlitäh für fich in fünfpruch nehmen, ober mag er bie bon, poosa, contra tabulias agandjiten, immer ift er von Agaldung ber Bermächstinfe befreit, 1, 16. pr., 1, 16, h. t., was imm

in ben wenigen gallen eine Ausnahme leibet, in welchen bie b. p. c. t. auch für einen suus eine necessaria ift, val. 1. 8. S. 5. de b. p. c. t. (i. oben 6. 235), 1. 2. de conj. c. eman. liber. (37, 8). 3ft jugleich mit bem Guus and ein emancipatus praterirt, fo braucht anch biefer Lettre feine Bermachtniffe an praftiren, 1. 15. pr. h. t. (a. Dt. finb Ubrig G. 80. Hingst p. 204. Schmibt G. 129), mabrent, wenn neben bem praterirten suus ein emanci. patus instituirt ift, und von ber b. p. c. t. commisso per alium edicto Bebrauch macht, berfelbe allerdings bie Bermachtniffe an die personae conjunctae andjablen muß, l. 16. h. t. (aber gewiß nicht in ibrem vollen Umfange, fonbern nur nach Berbaltniß feines Erbtheils, Foerster p. 426 sqq.). Wenn umgefehrt ein suus heres eingesett und ein emancipatus proterirt ift, und Beibe ganofgiren bie b. p. c. t, fo muffen auch Beibe bie Bermadmiffe an personae conjunctae auszahlen, l. 15. pr. fin. h. t., l. ult. de conj. c. emanc. liber. (37, 8), und baffelbe gilt, wie fich von felbft verfteht, auch bann, wenn ein inftituirter und ein praterirter Emangipatus bie b. p. c. t. agnofgiren. Wenn ber institutus (einerlei ob suus ober cmancipatus) die b. p. c. t. agnofgirt, ber Pras terirte aber abstinirt ale suus, ober verzichtet ale emancipatus auf bie b. p. c. t., fo verftebt es fich nach einer früheren Grorterung (L. 1. c.) von felbit, bağ ber institutus nicht blos an bie personae conjunctae, fonbern alle Bermachtniffe ausgabien nmg, l. 14. pr., l. 15. S. 1. h. t., l. 17. de inj. ruptirr. test. (28, 3).

f) Gs ist dern dargesellt worben, wie es sich mit ber Aussalfung ber Bemuchaftig erricht, bem ber innsitutus bie bonorum p. e. 6. comm. per alium cületo apnolgitt. Best sie aber Rochens, wenn der Gingefelte flatt beiter Erchefals aus dem Zestamente antitit? mid war wirft sich dies Frage nicht bies die dem eingefelten Bochen auf, sondern allgemeiner bei eingefelten personnse conjunctae, deren Ginfetung is bis zu einer Biribertien geschiebt, der eine Bertick unt der reihre Traite bertick bertick bei dem reihre Bertick unt der eine der e

Gin emanchatos fi inflituiri, chi finderer relateriri, une indigence regione il quabie Crifdoji aud bem Telamente amiriti, aqueljuri ber Teptre bie Crifdoji aud bem Telamente amiriti, aqueljuri ber Teptre bie b. p. c. t. Zafe ber Bentrabulatul nur an certza persona audspugdefic fraudi, ifi genifi, "De serripto autem quaeritur, et complures putant, certis personis et eum praestare debere, quod puto verius esse, nam et Fractor hac rationa eum tuetur, quod ex liberis est, qui coutra tabulas petero potueruni.". Nijo audo ber emancipatus institutus folle bie Bernindstnije nur an bie personae exceptae antișțelen midier.

P) Sang benieben hat unticheitet African im 1. 1.4. de don, poss, c. t. bohin, doß ben and bem Teshmente antretenben emancipatus die ihm gugedachte Erépertien geschildt werde, verum sie nur nicht mehr betrage, als er als Koutralabulant hälte erhalten fömnen, "set guod extransis guoque legata praeatsure cogstute".

7) Ulpian in L. 16. fin. h. t. entscheibet ben Sall, wenn ein Suns praterirt, ein emancipatus instituirt ift, und ber Lebtre aus bem Testamente 16 ° antritt, se: "dicendum est, tuendum in partem, et utique liberis parentibusque legata praestiturum. Sed an et omnibus, dubito; tamen quia plena fruatur voluntate, plenum et obsequium praestare testatoris judicio pro sua parte debet".

. d) Enblich gebort hierher ber Ausspruch beffelben Ulpian in

As autem, cui portio hercilitatis conservatur, utrum omnibus, an tantum exceptis personali sepata cogatur presature? 24 magis probatur, exceptis personali seata cogatur presature? 24 magis probatur, catenti personali solis presatanda. Nec tamen solius commodo id celit; nam si legatis onerata si portio tami liberorum parenimure, quam extranerum, id quod extraneis nos presatatur, id quod extraneis nos presatatur, communicatur com eo, qui coura tabulas petit, si non legatariis liberis parentibusque dandum sit. \*
Settosfero site nuu manido ili seiche rimidacibuma Ilipiani's, los telebra dinidacibum Ilip

ift gewiß fein Bicerfpruch gwifden benfelben vorhanden, wie boch oft bebauptet mirb. a. B. auch noch von Foerster p. 456 sag., Graude G. 154, Sabricins a. a. D. G. 103. Rot. 137 und Comibt G. 141, Rot., indem in ber letten Stelle gar nicht, wie in ber erften, von einem eingesetten Rotherben bie Rebe ift, foubern von anderweiten personae conjunctae. Dag Ulpian biefe beiben Ralle vericbieben beurtbeilt, erflart fich leicht. Wenn namlich ber eingefeste Rotherbe, welcher ja die b. p. c. t. batte aquofgiren fonnen, flatt beffen aus bem Teftamente antritt, fo erfennt er ja freiwillig baffetbe an, und wird alfo mit vollem Rechte zur Rablung fammtlicher Bermadtniffe angebalten. Gans anders verhalt fich bies bagegen mit andren personae conjunctae; biefen wird namlich bas ihnen Bugebachte nur fo weit fonfervirt, ale es auch wirftich fur fie felbit bestimmt ift 1. 8. 6. 4. h. t., fo baf bie von ibnen binterfaffenen Bermadtuiffe im Grunde bon bem Rontratabulanten entrichlet merben, und ba biefer eben nur an personne exceptae Bablung gu leiften braucht, fo fiellt fic bie Enticeibung in 1. 5. &. 8. cit. ale gang nothwendig beraus, Dublens brud G. 38 fag. (Bas ben weitern Inhalt bes fcwierigen S. 8. cit, aubelanat. fo wird babei augenicheinlich vorausgefest, daß die Erbportion ber persona excepta burd Legate überich mert ift. Geben wir z. B. ber Grblaffer, welcher ein Bera mogen von 1200 bat, fest feinen Bater und einen Ertranens zu gleichen Theilen au Erben ein, und ben Bater belaftet er mit einem Legat bon 450 an bie Mutter, und von 150 an einen Fremben; wenn jest ein praferirter emancipatus bie bonor, poss, c. t. agnofgirt, fo werben fomobl bie Erbeinfebung bes Baters als bas legat an bie Mutter - und gwor beibe gufammen bis jum Belauf eines Biritheile, 1. 8. pr. S. 1. b. t. - fonfervirt, mabrend bas Legat an ben Fremben megfallt. Diefer Anofall nust nun blos ber Mutter, indem biefe in Rolae biervon ibr volles Legat im Betrag von 450 erlangt, mabrend fie fich obne bie bon, poss, c. t. einen Mbrug von 1124 batte gefallen laffen muifen Lid quod extraneis non praestatur, liberis parentibusve profuturum non dubitamus", vgl. 1. 5. S. 5. h. t.]. Baren aber bie 600 nur an extranei legirt worben, fo tommt ber Wegfall biefer Legate bem Rontratabulanten au

Bute, inbem ber Bater nur bie 150 erbalt, bie er auch obne bie bon, poss, c. t. erhalten haben murbe, namlich bie Quart feiner Erbportion, bie nbrigen 450 aber an ben Rentratabulanten fallen [, Igitur ita demum, quod extraneis non praestatur, communicatur cum co, qui contra tabulas petit, si non legatariis liberis parentibusve dandum sit' ]. - Gebr abweichend find bie bieberigen Grilarungen biefer Stelle, vgl. 3. B. Retes I. c. cap. XII. nr. 6 sqq. (bei Meerm, p. 515 sag.), Majans disputt, jur. XXXVIII. S. 5. Foerster cit. p. 454 sq., Muhlenbruch a. a. D. G. 39 fg. Rot. 84, Uhrig a. a. D. 6. 53 fag., Leift a. a. D. G. 132 fg. Rot. 12). - Diefer Entideibung Ulpian's in Betreff ber anterweiten personae conjunctae ficht nun auch fein anberer Quellengusfpruch entgegen, und fle muß alfo obne Rweifel als gillig angenommen werben Der gweiten Entideibung in Betreff ber eingesetten Rotherben tritt aber noch febr bestimmt Mfrican bei, und ba fie überbies ber giviliflifden Ronfequeng mehr entfpricht ("nur fur ben Routratabulanten, nicht auch fur ben, welcher aus bem Teftamente bie Erbicaft antritt, gilt bas edictum de legatis praestandis"), fo möchte baburch boch wol bas wiberftreitenbe Bengnig bes Paulus überwogen werben, und wir burfen benmach mit voller Uebergengung ale praftifches Refultat ben Gat aufftellen, wenn ein Rotherbe praterirt ift, und ein inflituirter Rotherbe tritt bie Erbichaft aus bem Teftamente an, fo gilt er gang wie ein teftamentarifder Erbe, und muß alfo auch fammtliche Bermachtniffe bezahlen; ift bagegen eine anberweite persona conjuncta inflituirt. fo werben blog bie berfelben aufgelegten Berniad triffe ant andere personae confunctae praffirt, mabrent Legate an extranel ausfallen. und biefer Musfall regetmäßig bem Rontratabnlauten gu Bute tommt,

g) Tie ju Modé feildeuben Bermistentife an personae conjunctea milijen übsignis ber Nogel nach gameinfastifis ben allen Bentralskulanten gertengen werben, felist dann, benu fie Giunn berfelsen, wedger commisso pertogen werben, felist dann, benu fie Giunn berfelsen, wedger commisso per allum edicto be h. p. c. t. nachfanfen, frejteld angleigt waren, 1. l. 3. h. t., mb nur dann feleb bies eine feight erfüßrüße Außnahme, wenn das Bermäßnufg einem feligen Botherben finterfalien ih, wedger, wenne er felst bie b. p. c. t. Stiff gewanden weilen, nur Ginne ber Komtaabslanten, nicht anch iet überfage befräuft sehen würde. In einem felden galte indinité Sat natür isig ang unt bei überfelge befräuft sehen würde. In einem felden galte indinité Sat natür isig ang unt beite Ciente ab Bernachmig ju pröfiture, 1. l. 8. 19. h. t.

V. Berloren geht die bonor. poss. contra tabulas, abgefehen von dem Ebland der Friff, melde für die agnitio der bon. possessio überfampt gefeht ifh, insbefendere durch Anertenung des Teslaments, I. 10. §. 3. fin., 1, 14. pr., 1. 15. de bon. p. c. t., 1. 5. §. 2. de legat. praest.

C. Bon ber möglichen Aufrechthaltung bes Testaments burch bonorum possessio secundum tabulas. §. 473.

Ulp. 1. 12. pr. de inj. rupt. irrit. fact. test. (28, 3): Postumus praeteritus vivo testatore natus decessit; licet juris scru-

pulositate nimiaque subtilitate testamentum ruptum videatur, attamen, si signatum fuerit testamentum, bonorum possessionem secundum tabulas accipere heres scriptus potest, remque obtinebit, ut et Divus Hadrianus et Imperator noster rescripserunt. Ideireoque legatarii et fideicommissarii habebunt ea, quae sibi relicta sint, securi. Idem et circa injustum et irritum testamentum erit dicendum, si bonorum possessio data fuerit ei, qui rem ab intestato auferre possit.

Mnm. 63 liegt im Befen bes bratorifden Erbfvftems, bak aus einem formell giltigen Teffgmente ftets, wenn and irgent einem Grunte feine bon. poss. contra tabulas agnefiirt wird, bie bonorum possessio secundum tabulas an bie Reihe fommt, 1. 2. de bon. poss. sec. tab. (37, 11). Ginb mun blos pratorifde Rotherben praterirt, fo baft bas Teftament fure civili giltig ift. und die Braterirten verzichten auf bie b. p. c. t., ober fallen vor Manition bet: felben binmeg, fo tonnen bie eingesetten Erben nicht blos auf eine vollig mirtfame bon. poss. secundum tabulas Aufpruch machen, fondern auch als heredes bie Erbicaft autreten. 3ft aber ein suus praterirt, fo baft alfo bas Teffament jure civili nichtig ift, und ber Braterirte verschmabt bie bon, poss, contra tabulas, fich blos auf fein Bivilrecht ftubenb, fo wird naturlich auch bier ben eingesehten Erben bie bon. poss. secundum tabulas gegeben, aber bieselbe ift nach allgemeinen Grunbfaten sine re (f. oben S. 399). Alles biefes ift ungreifelbaft und nubeftritten, und von felbft verftebt fich banach auch, bag ben eingesehten Erben auch bann, wenn ber Gune abftinirt ober berftorben ift, bie Beingnift jur bon, poss, seeundum tabulas auftebt. Cebr beftritten ift es aber, ob in biefen Allen bie bon, poss, secund, tabulas cum re fei? Es find bier mehrere Ralle ju unterscheiben:

1) Der suus abftiuirt. Man fireitet baruber, ob ber institutus ftet & bie bon, poss, cum re babe, ober nur banu, wenn er felbit ber nachfte Suteftaterbe fei? Das Lebtre ift namentlich bie Meinung von Cujac, in libr, V. Rosp. Papin, ad l. 17. de inj. rupt. test., bem bauu Biele gefolgt fiub, vgl. bie von Frande S. 108. Rot. 25. Angeff. und Leist, histor. bon. poss. see, tab, p. 44 son. - Man beruft fich fur biefe lettre Meinung befonbers auf 1, 17, de ini, rupt, irr, test, aber gewiß mit Uurecht. Port ift naulich nicht gefagt, bag bem eingesehten Bruber ex bono et aequo bie b. p. secund. tab. gegeben fei, fo bag unn gefchloffen werben fonnte, einem Unbren als bem Bruder fei fie nicht einzuraumen, fonbern ibr Ginn ift vielmehr, baf ber ein: geschte Bruber ftets ex bono et nequo alle Legate begablen muffe, obwohl nach firengem Zivilrecht bas gauge Testament und alfo auch alle Legate binfallig feien. - Offenbar ift in unfrem Kalle bie bon, poss, secundum tubulas eines jeben institutus eum re, benn ben nachften Juteftaterben wird fa bie hereditas gar nicht beferirt, weil ber suns nach Bivilrecht Erbe ift und trop ber Abftention and bleibt, l. 2. C. unde liberi (6, 14). Gie baben alfo nur eine bon, poss, intestati, und biefer geht flets die bon, poss, secundum talsalas ver. 1. 2. de

b. p. sec. tab. (37, 11). Dis i il benn amb bis perifonde Mchinna, mib namuniti mib bicilet and ven d'arante E. (108, 90, Whiteher the XXXVI.

3. 25 fab. und Urnbis a. a. D. S. 22 fa. Net. 57 verthelbigli; vol. amb Perifonde pross. II. 1. S. 279 fab., reader feir feir finit fritter Unifold (f. eben) puridgeneumen bat, Hingst p. 200, Jansson, de orig. bon. poss. p. 144 sqq.

2) Der suus verftirbt vor bem Teftalor. Ift bier bie Debe von einem postumus suus, fo ift es vollig ausgemacht, bag bie bon. poss. sec. tab. ber inftituirten Erben aum re ift (E. 1), es mufte benn fein, bag in bem rumpirten Testamente ein suus ober emancipatus bes Testators erberebirt worben ift, indem in biefem Salle umgefehrt bie Inteffaterbfolge biefer liberi wirffam befteben bleibt, benn bag wirflich biefes ber Ginn ber 1. 13. de dol. mal. exc. (44, 4) ift, nicht aber, wie Leift, histor, p. 62 sg. und Bon, poss, II, f. 6. 287. Dot, will, bag bem testamentum ruptum fein Recht zu fouferviren fei", fdeint mir gang ungveifelbaft, val. Tabricius B. P. G. 112 fag., Bufofe in Richter's frit. Jahrb. Jahrg. III. 6. 20 fgg., Urnbis a. a. D. 6. 93. Dot. 59. 3ft aber ein suns jam natus praterirt, fo behaupten Biele, baft es fich eben fo verbalte, wie bei bem postumus, val, unter ben Reuern D. Lobr in feinem Magas. III. G. 311, IV. G. 459, Rot., Foerster I. c. p. 388 sqq., Bluntidli a. a. D. G. 114, Arnbis a. a. D. G. 93 fag., mabrend Andre in einem folden Falle bem eingefetten Erben nur bann eine bon, poss, cum re einraumen, wenn berfelbe maleich ber nachfte Anteffaterbe ift, val. unter ben Renern bei. Frande G. 115 fag., Dublenbrud XXXVI. C. 310 fag., Rabricius, Urfprung und Guno, ber B. P. S. 111 fag., Deus mann in Gicg. Beitichr. XVII. G. 172 fag. und Hinget p. 198 sqq., vgl. auch Leift. Bon, poss, H. 1. C. 289, Rot, b. Diefe lettre Meinung ift gewiß bie allein richtige. Das einzig beachtenswerthe Argument ber Bequer ift bie Muglogie bes Rechts, welches bei bem Boftumus gift; aber baffelbe ift boch fcben an fich miglich und murbe jeben Salls ben Beweis voransfeben, bag nicht biefes Recht ein burch faiferliche Reffripte eingeführtes jus singulare fei. Wenn man fich außerbem auf 1. 2. pr. de bon. poss. sec. tab. (37, 11) und 1. 3. §. 14. de bon, libert, (38, 2) beruft, fo ift bies gang ungeborig, benn bie 1, 2, cit, rebet nur von ben Orbnungen ber bon. poss., und fagt ba freilich, bag bie bon, poss, sec, tabulas vergebe ber bon, poss, intestati, aber burchaus nicht, baß biefelbe auch im Berbaltniß ju beredes legitimi immer cum re fein muffe, und in ber 1. 3. cit. ift ber Gingefebte ber nadofte Erbe. Gublich fonnen fich bie Beaner auch nicht auf Gai. II. 119. 120. ftuben, inbem bas ba angeführte Reffript bes Antenin offenbar uur auf ein Testament bezüglich ift, bem es an außeren Rormalitaten bes Bivilrechte fehlt. Gur bie richtige Auficht fpreden bascaen febr bestimmt nicht nur Gai, II, 148, 149, unb 1, 7, de lib, et post, hered, inst., foubern auch entideibend bie l. 12, pr. de ini, rupt, irr. test., benn bas testam, injustum, welches bier offenbar bas ift, in welchem ein suus jam natus praterirt murbe, ift nur bann bem testamentum ruptum gleichgesett: "si bonorum possessio data sit ei, qui rem ab intestato auferre possit". 3ft alfo ein suus jam natus praterirt, und ein Anberer, als ber nachfte Inteffaterbe, jum Erben eingeseht, fo ift bie bonor, poss, bes institutus sine re. und bas givile Erbrecht ber Buteftaterben geht berfelben bor, vgl. auch Theoph. ad pr. J. de exber, liber. Daß biefelbe wenigstens bann cum re fei, wenn ber Teffator nach bem Tobe bes suns fein Teffament auf's Reue beflatigt babe, wie Frande G. 120. behauptet, ift gewiß irrig, und fann burch bie Anglogie bes testamentum irritum factum, 1. 11. §. 2. de b. p. s. t. (87, 11) nicht begrunbet merben, Mublenbruch XXXVI. G. 324 fgg., Fabricius a. a. D. 6. 140 fag., Beumaun a. a. D. G. 191 fg. (Dit bieten Musführungen ift im Refultate auch Leift, Bon. poss. H. 1. G. 277 fgg., einverftanben, und er weicht nur infofern ab, bag er im galle ber Praterition eines Guns ben ein: gefetten Erben nicht fowohl eine bon. poss sec. tab, sine re einraumt, als vielmehr ibnen bie bon, poss, sec, tab, gang abibricht, und bemgemaß auch in 1, 12, cit, unter bem testam. injustum ein test, non jure factum verfieben will, Leift a. a. D. G. 288 fg., vgl. mit beffen histor. p. 55 sag .: f. auch Jansson., de orig. bon. poss. p. 140 sqq. Dich baben bie Ererterungen Leift's nicht übergenat, und namentlich burfte fich feine Deutung bes test, injustum in 1. 12, cit. fcwerlich mit Gai. II, 119, 120, befriedigend vereinigen laffen).

3) Der auss verstirbt nach bem Testator. In biefen spalte versich es fich gang von elfft, bas bie bon, poss, see, tab, de ist intimter Gren ben Erben bes suus gegenüber, sitt seen jo eine re sein much, wie bem auns selbst gegenüber, und mur dann, wenn beste Gren von bem jus abstinend! Metrauch machen, titt das dei no. 1. angegebere Roch ein.

#### Abfonitt II.

# Bon bem Pflichttheilsrechte.

Dig. V. 2. Inst. II. 18, Cod. III. 28. de inofficiose testamento. — Chiffet, de portionib. legitimis lib. sing, (in Otton. thes. V. p. 722 sqq.), Retes, adversaria de inoff. test. (in Meerm. thes. VI. p. 522 sqq.), Finestres, preselect. Gervar. att. de inoff. test. Cervar. 1752, Westenberg, diss. I—IV. de port. legit. liberis, parentibus et fratrib. relinquenda (in opp. nm. J), Erichi, 29cf. incr. theor. part. Vib., iber bie Seyte beš röm. Rochis von přikáubitřia, Wölfler, bie Seyte vois. Rochis von přikáubitřia. Wělfler, bie Seyte vois. Rochis 1801. 1806, Cralle, comm. hist. jur. de portione legit. Bon. 1820.

## I. Bon ben berechtigten Gubjeften.

§. 474.

§ J. de inoff. test.: Non autem liberis tantum permissum est, testamentum parentum inofficioum accusare, verum etiam parentibus liberorum. Soror autem et frater turpibus personis scriptis heredibus ex sacris constitutionibus praelati sunt; non ergo contra onnes heredes agere possunt. Ultra fratres igitur et sorores cognati nullo modo aut agere possunt, aut agentes vincere.

Aum. Sciff ned jur Zeit ber Pandetten-Juriften schritt es nicht beläg fing gefanden ju aben, beiche Berienen einen Pflichtlicht im Angerina fentent fönuten, l. 1, l. 6. pr. h. e. Sibter aber seinet sich das Berbiltnis dabin, das Deljenbenten, Alfenbenten, und mit mehrlachen Beigenburgen auch Geschwifter biefere gebeiten. Bada nun:

1) Die Defgenbenten bes Teftatore anbelangt, fo ift im Mugemeinen gewiß, baf alle biejenigen Defrenbenten einen Aufpruch auf ben Bflichttbeil baben. " welche jur Jutefiatsuccession berechtigt finb, worque fich benn von felbit bie Fragen über uneheliche, über bie in einer putatiren Che erzeugten, und über legitimirte Rinder enticheiben, benn bie Meinung mancher alteren Rechtslehrer in Betreff ber lettren, bag benfelben, wenn fie per rescriptum principis fegitimirt feien, nur baun ein Recht auf ben Bflichttheil gebubre, wemt feine ebelichen Rinber vorhanden feien, ober baß fie uur ein Pflichttheilbrecht in Betreff berienigen paterliden Bempanbten batten, Die ihren Roufens zur Legitimation gegeben batten, ift offenbar unbaltbar und wirb jest mit Recht von Allen verworfen, val. A. B. Frande G. 180 fag., Rogbirt, Juteflaterbr. G. 216, Dublenbruch XXXV. G. 163 fag. Gine Ausnahme leibet jeboch bie obige Regel in Betreff ber Ronfubinenfinder; benn wenn benfelben auch von Buftinian ein, freilich febr beschranttes, Juteftaterbrecht gegeben ift, fo baben fie boch nicht auch ein Pflichttheilerecht, indem ihnen ein Aufpruch ausbrudlich nur unter ber Boraussemung eingeräumt ift, wenn ber Bater nicht über fein Berniogen bisponirt babe, Nov. 18. c. 5, Nov. 69. c. 12. §. 4, Frande G. 178, Dublenbrud 6. 161 fag. - Bas bie in Aboption gegebenen Rinber aubelangt, fo ift gwar ihr Berhaltniß zu bem Aboptivvater febr flar, inbem bier nach ben ange brudlichen Borten Juftinian's in 1, 10. C. de adopt. (8, 48), worau bie Nov. 118, auch nicht bas Minbefte geanbert bat, ber plene adoptatus, borans: gefest, bag er nicht wieber emaugipirt ift, volles Pflichtbeilerecht in Unfpruch nehmen faun, wahrend bem minus plone adoptatus burchaus nur ein Juteftate, nicht aber ein Rotherbrecht gegeben ift. Gben fo unbestritten ift es auch, bag ber Lehtre alle feine Rechte in ber natürlichen Samilie, und namentlich and fein Pflichttheilsrecht ungeschmalert behalt. Bie fich bies aber nach bem neueflen Rechte bei bem in volle Aboption Gegebenen verhalte, ift zweifelhaft. Dag biejenigen, welche bem fo Aboptirten auch noch nach ber Nov. 118. bas Inteftat: erbrecht in ber leiblichen Familie absprechen, wie namentlich v. Lohr und

Dublenbrud (f. oben C. 412, Ann.), ibm and ben Aufprud auf Pflichtbeit gegen feinen leibliden Bater verweigern, verftebt fich von felbit; aber eben bies geidieht auch von folden, die ibm jest nach Nov. 118. rolles Inteftaterbrecht einraumen, weil ibm Inftinian in 1. 10. C. cit. bas Pflichtheilbrecht anebrudlich abgesprochen habe, und bon bem ihm fpater gegebenen Inteflaterbrecht fein Colnfi auf ben Bflichtbeil ju maden fei, val. 1. B. Gild VII. G. 11. Frande C. 182 fan., Budel, Streitfragen and Rov. 118. 6. 70 fan., Gintenis, pr. Sivilr. III. S. 139. Not. 55, Schoenberg, de adopt. Berol. 1860. p. 114 sqq. Unbre aber nebmen an, bag im nenefien Rechte ber plene adoptatus allerbings and Pflichttbeilerecht gegen feinen leibliden Bater in Aufpruch nehmen fonne, benn Juftinian fpreche in 1. 10. C. cit. bem plene adoptatus bas Pflichts theildrecht in ber leibliden Samitie nur in Solge bavon ab, weit berfelbe fein Inteftaterbrecht in berfelben baben folle, und Eflichttbeilerecht obne Inteftaterbrecht nicht gebacht werben tonne. Wenn aber ein Grundfat binmegfalle, fo mußten auch alle blofen Ronfegnengen beffelben bintvegfallen, nub wenn man alfo, ber richtigen Meinung folgent, bem plene adoptatus ein volles Inteffaterbrecht in bas Bermogen bes leibliden Baters in Folge ber Nov. 118. gestatte, jo muffe man' ibm fonfequent auch volles Pflichttheilerecht einraumen, Rogbirt, Anteflaterbr. G. 397 fag., teftam, Erbr. I. G. 79 fag., bal, auch Dublen: bruch XXXV. S. 180 jag., welcher grar im Refultate a. DR. ift, aber bier boch namentlich gegen grande auszuführen fucht, bag, wenn man bem plene adoptatus nach Nov. 118. Inteflaterbrecht einraume, man ibm nothwendig auch Pflichttbeilerecht gugefteben muffe. 3d muß im Begentheil bie besonbers bon Brande und Budel vertheibigte Meinung fur bie einzig richtige balten, Bleich im Gingang ber 1. 10. C. cit. führt Inftinian als eines ber Motive für feine nene Berordmung einen Streit romifder Juriften fiber bie Frage an, ob ein filins in adoptionem datus bie querela inoff, test, gegen bas Teffament feines leibliden Baters babe? Papinian babe bie Rlage fur gauglich nuge: grundet erffart, Paulus babe fie gwar fur an fich begrundet gebalten, aber ibr alle Birffamfeit abgefprochen; und Mareian enblich babe unterideiben wollen, ob nach ben individuellen Umftanben eine Liebloffafeit bes Baters angenomnen merten fonne, oder nicht, namentlich alfo, ob ber Aboptivvater arm ober mobile babend fei (, quam [de inoff, actionem] Papinianus quidem negat, Paulus autem sine effectu derelinquit, Marcianus vero distinguit, ne ex hac causa utriusque patris perderet successionem, naturalis quidem voluntate ejus eircumventus, adoptivi propter egestatem, quam forte habebat"). Sicrauf führt nun Juftinian ben Unterfdied swifden f. a. adoptio plena und minus plena eint, und vererbuet bann, bag in ben gaffen ber plena adoptio bie Meinung Papinians gelten folle (et Papiniani sententia in hac specie procedat - -, et non patris naturalis successionom molestaro concedatur"). Daß bie romifden Suriften barüber gestritten baben follten, ob ber filius in adoptionem datus, ebwehl er in concreto nicht ber Inleftaterbe fei, bie querela inoff, tost, graen bas Trftament bes leibliden Baters erbeben fonne, ift unmöglich, weil es wenigftens gur Beit bes Papinian, Paulne und Marcian feft ftant, bag nur ber in concreto nachfte Inteftaterbe queruliren foune, wenn

auch vielleicht fruber bieran nicht immer feftgebalten mar. Der bon Inftinian referirte und entichiebene Streit founte fich alfo offenbar unr auf bie Grage bezieben, ob ber filius in adoptionem datus bann, wenn wirflich bie Reibe ber Inteftatsucceffion an ihm mar, wenn alfo meber liberi, noch legitimi vorbanden maren, bas Tenament bes leibliden Baters ale inoffizios anfecten fonne, und namentlich Bapinian's Meinung ging alfo babin, bag, wenn and ein folder Cebn in ber Rlaffe unde cognati gur Inteftatfucceffion gerufen fei, er boch nicht bie Queret erheben tonne (offenbar weil bem Bater feine Lieblofiafeit vorgeworfen merben fonne, weil er ja feinem Rinbe einen aubren Bater gegeben, an ben es fich balten moge). Demgemäß fann benn auch ber Ginn ber Juftinianischen Gutideibung nur ber fein; bas in eine pleng adoptio gegebene Rind bebalt awar nach wie por feinem leibliden Bater gegenüber bas Inteftaterbrecht in ber Rlaffe unde cognati (f. oben G. 41 fag.), aber eine Befugniß jur querela inoff. test, ftebt ihm nicht gn. Dug man aber Inftinian's Bererbung fo auffassen, bag bem in eine plena adoptio gegebenen Rinte bas Pflichtibeiterecht . nicht befibalb abgefprochen ift, weil ibm auch bas Inteftaterbrecht verlagt fei, fonbern bag ihm bie querela inoff, test, verweigert ift, obwohl ibm ein Inteftaterbrecht ale fognatifdem Defgenbenten guftebt: fo verftebt es fich gang von felbft, bag bie fratere Berauberung mit bem Suteftaterbrechte bes in adoptionem datus, welche ber richtigeren Auficht nach burch Nov. 118. berbeigeführt murbe, ohne allen Ginfing bleiben mußte auf bas Pflichttheilerecht, und bag alfo auch noch b. g. E. bie Lebre Papinian's gift; bas in ber Moortivfamilie lebenbe Rind beerbt zwar ale foquatifder Defjenbent feinen leiblichen Bater ab intestato, bat aber befinngeachtet feinen Anfpruch auf eine querela inoff, testamenti. - Streitig ift es auch noch, ob bie bon einer Grau abevtirten Rinber bie querela inoff, test, gegen bas Teffament ibrer Abortivmutter ans fiellen fonnen. Biele verneinen bies nach Anglogie ber adoptio minus pleug, Blud VII. C. 11. Rot. 44, aber gewiß irrig, benn burch eine folde Aboption foll ber Aboptirte gang in bas Berfaltnift eines leiblichen Rinbes treten, 1, 5, C. de adopt., val. auch arg. 1. 29. S. 2. de inoff. test.; f. @fud VII. E. 373 faa. (ber bier feine vorber in bemfelben Baube gemachte Menfernug gang vergeffen in baben ideint), Frande G. 185 fag., Dublenbrud XXXV. G. 183 jag., Cintenis III. C. 139. Ret. 59.

2) Die Afgenbenten bes Testatord. Als Megel muß auch bier ber ein sache Sag an die Spige gestellt werten, buß alle ertberrechtigten Afgenbeuten einem Anspruch auf ben Pfliedtheit haben, worand sich bie einzelten Golgesibe von letht ergeben. Doch verbiemen einige Fragen eine besonder Betrachung:

a) Benn bas find und bei jeinem Zede ber Groutl feines leitigen Baters der Großpaters unterroeiten var, je sann reu einem Flichtgefterech bestielten nur bann ble Rede sien, wenn ber Dandsohn über sein poculium castrenne der quadi-custrenne teijtnie. 33 die ter Te citaler nech in bet Lager, militärlig teiptera zu Gunera, jo ist er auch in Betrig bes Pflichtgeist vollig unterschaftat, und fram alle siener Anarbeiter gaussis flerengen. Im unsgefehren galte aber zijt es nade ben Wedet ber Pandelten nub bes Kere spiege betreiten galte aber zijt de nade bei de kontroller nur best Kere spiege betreiten galte aber zijt de nade bei unterschaften und bes Kere spiege betreiten zijt de nade de spiege de spieg eder nick, nud namentifis find die beiten neuellen Edertiffelfer über nuferen Gegriffand beirirter verfleicheren Weituma, jubem franct G. 444 (g., de Beiteilsgibm biefer Art ableamet, währende Maßtenbruch XXXV. S. 196 [g., anafthieftid die einzigenzigeler überlicht verteilsjil. Gewil iß aber jeich aufgenzigeler überlichter berteilsjil. Gewil iß aber jeich generigi, abs fein Rocket Berteilsjil. Gestellt in 1866se Beiteilsgibm under Getaf findet, mat alb die Algeschweiten allerkings ihrem Pflichteilt im ferbern betrechtigt finde, Nov. 116. c. 4. verb.; Sansiemus isaque, nom lieure\* rel, Nov. 128. c. 19, grante\* G. 430 [g., Wüßelfentwich E. 216 [g., Nov. 128. c. 19, grante\* G. 430 [g., Wüßelfentwich E. 216] [g.,

b) Befonbers fireitig ift bas Berbaltnig, wenn ber Teftator plene aboptirt ober arrogirt ift, und in ber Aboptivfamilie verftirbt. Es muffen aber bierbei bie beiben Ralle untericbieben werben, ob fich ber Mooptirte noch in ber Gewalt bes Aboptimuters befand, ober ob biefe Bewalt burch ben fruberen Tob bes adoptans aufgeloft mar. Gur ben erftren Gall ift fcon baufig bie Bebauptung aufgestellt worben; bag von einem Pflichttheil weber ber leiblichen Reltern noch bes Aboptipvaters bie Rebe fein fonne, weil bier ja ber Aboptirte nur uber fein peculium militare teftiren fonne, bierbei aber bie Rotherben nicht berfidfichtigt ju werben brauchten, vgl. 3. B. Rroubal im Ard. für giv. Prar. VI. S. 324 fon. Da aber bas Lettre wenigftens nach bem neueren Rechte gewiß irrig ift (val. lit, a), fo ift ficher bie anbre Meinung bie richtigere, wonach in einem folden Ralle leibliche Eltern und ber Aboptivvater gusammen auf Bflichttheil einen Uns fpruch baben. Denn ben Aboptivvater und bie leiblide Mutter auszuschtießen. giebt es gar feinen baltbaren Grund; aber auch ber leibliche Bater barf nicht ausgeschloffen werben, ba aus I. 30. de inoff, test, bewergebt, bag berfelbe icon jur Beit ber Panbeftiften jur querela inoff, test, augelaffen murbe, mas burch 1. 10. C. de adopt, nicht geanbert, und alfo nach Nov. 118. nech um fo mehr b. a. T. augenommen werben muß, und gewiß nicht au billigen ift baber bie Deinting Dublenbrud's XXXV. G. 221 fag. (f. auch Budta S. 488, Rot. b. Mrnbts a. a. D. S. 122, Rot. 182, Temes 11, S. 428, unb 429) welcher ben leiblichen Bater als ausgeschloffen burch ben Aboptivvater ans fiebt, nub nur bie leibliche Mutter mit bemfelben foufurriren laft: bal, auch Rogbirt, Juteftaterbr. G. 330 fgg., teftam. Erbr. I. G. 83 fgg., Frande S. 188. Schoenberg cit. p. 114 sq. - Dag in bem gweiten moglichen Salle, wenn namlich ber Aboptirte als homo sui juris verftarb, bie leiblichen Eltern nollfommenes Pflichttbeilsrecht baben, auch wenn bas Rind nicht aus ber Abortivs familie berausgetreten ift, verftebt fich nach bem Bisberigen von fetbit. Roch ift auch ber Fall gebentbar (Buchel, Streitfragen aus Dov. 118. G. 77 fan.), bag bas in Aboption gegebene Rint noch bei Lebzeiten bes Aboptivvaters gmar ans ber Gewalt, aber nicht aus ber familia beffelben berausgetreten ift. Daß in folden Rallen nach bem bisber Angefichrten ber Aboptivvater und bie leib: lichen Meltern, wie ein fonfurrirentes Inteftaterbrecht, fo and ein fonfurrirentes Bflichttheilerecht baben, fann nicht bemeifelt werben, Buchel a. a. D.

3) Die Geschwifter des Testators. Es gehören aber nach unserm Mocht nicht alle Geschwifter bierhert, sondern nur die germani nur consanguinel. 1. 27. C. de inoff. test., yal. 1. 1. C. do inoff. test. (2, 19). Erun die Meinung wieler Rochtsieherr, 3. B. Vinnius ad §. 1. J. de inoff. test. no. 5,

Bohmer, exerc. ad Pand. II. exerc. 37. u. f. w., es mußte jest, feit bie uterini angteich mit bem consanguinei succedirten, ben erftren ebenfalls ein Bflichttheil zugeftanden werben, ift fcon barum irrig, weil ja fcon im Rechte bes Rober bie uterini ben übrigen Befcwiftern in Betreff ber Juteftatfueceffion gleichgestellt fint, 1. 15. S. 2. C. de legit, hered. (6, 58), und bennoch ibnen in bemfelben Rober bas Pflichttheilerecht abgefprochen ift, und berubt überbies auf ber voltig faliden Munahme, bag von bem Buteftaterbrecht auf bas Pflichts theilerecht zu folichen fei, woraus fich benn auch von felbft ergiebt, baf eben fo menig von einem Pflichttheilerecht ber Reffen bie Rebe fein fann, ba Inftitutionen, Panbetten und Rober fie ausbrudlich ausschließen, S. 1. J. de inoff. test., l. 1. D. eod., l. 21. C. eod., und bie Nov. 118. ibuen nur ein befferes Juteftaterbrecht, nicht aber auch Pflichttheilerecht einraumt, vgl. auch Glud VII. 6. 12 fag., Frande G. 192, Dublenbrud G. 230. - Es find aber ferner auch bie germani und consanguinei nicht abiolut, foubern nur unter ber Bers ausfepung gernfen, bag, wie Rouftantin in 1. 27. cit. fich ausbrudt, eine persona iufamiae vel turpitudinis vel levis notae macula adspersa cius gefett fei. Unter bem erftren Musbrud verftebt ber Raifer mufre jett f. g. infamia juris, unter ber turpitudo bie jest f. g. infamia facti, und bag er nuter ber levis nota an einen geringern Dafel, ber an bem Charafter best Gingefesten bafte, beuft, geht mit Giderbeit aus 1. 3. C. Th. de inoff, test, berbor, val. auch Basil, XXXIX, 1. 56, fo bag alfo ber Ginn ber ausgezogenen Borte nur ber ift, bie Rlage geffire blos bann, wenn ber eingesette Erbe eine gang und in ieber Begiebung unbeichoftene Berfon fei. Daß aber biernach nicht blos eigents liche Schlechtigfeit, fonbern auch eine verachtliche Lebensweise bes eingesetten Erben gur Querel berechtigen, ift gewiß, nub Theophil ad S. 1. de inoff, test, neunt gerabem aurigae, mimi, venatores seu bestiarii, mas fic qui Ceiltauger, Baufelfauger, Abbeder u. f. w. vollfommen anwenben laft, aber gewiß nicht auch auf uneheliche Rinber, ba bie beutschrechtliche Unruchtigfeit berfelben fich nicht auf einne Sandlungen ober bie Lebensweise berfelben gründet. worauf bod bas rounide Recht bei ber querela inoff, test, ber Geichwifter allein Rudficht nimmt, vgl. bef. Grande G. 194 fag. Wenn übrigens int neuerer Beit Daregoll, burgerl. Chre G. 256 fag. und bef. in Dieg. Beitidr. I. S. 185 fag, bie fait vergeifene Meinung von Paul, Castrens, ad 1, 21, C. de inoff. test. no. 8. unb Chifletius, de port. legit, lib. singularis c. 11, (bei Otto thes. V. p. 739) wieber vertheibigt bat, wonach bie Befcwifter eigentlich gar nicht zu ben Bflichtlbeilsberechtigten gehoren murben, fonbern fie nur bie eigenthumliche Befnanig batten, Die eingesehten personas turpes mittelft ber querela inoff. test. aus bem Teftamente auszutreiben, fo baß fie biefe Befugnif auch bann batten, wenn fie felbft reichlich in bem Teftameute bebacht maren, und baß fie, wenn ihnen nur Weniges angebacht fei, boch nicht bie Ergangungeffage, fonbern ftels bie Querel gebrauchlen: fo ift biefes gewiß gegen unfere Quellen; benn nicht nur, baf ba flets bie Inofficiofitatsauerel in unmittelbare Berbinbung mit ber portio legitima gebracht wirt, vgl. 1. 8. S. 6. J. de inoff, test., 1.8. S. 8. 9. eod., I. 81. C. eod., fo fpricht auch noch inebefoubere bagegen bie Nov. 1. pracf. &. 2. mo gerabegu unter ben Bflichttbeile-Berechtigten neben ben

Mignetien und Schimbenten auch die Geschseiter genaamt verden. Mit Beckdem fisch der und alle Kenner gegen Warzeleit erstärt, zul. 3. B. aufer fämmtlichen Lehrde. auch noch indeel. Franck S. 198 fgg. und Glück und Mitzentrus XXXV. S. 20 fgg., vol. auch Mitzentrus XXXIX. S. 272 fgg. Net 62, Aucht, Lerski, 21, S. 483, Berting S. 391 fg., Net.

Tim. 2. Wenn est amf ein f., 3. T. webf gang allgemein auerfannter Ormulehg iß, «ah ern er Amfeltaterbiege fein eleicht auf tas Beführtsteitzetet gitt, ein Grundsig, sen wetschen auch in ber verigen Kunn. Gebrauh gemacht, so fannt er der eine finntyre Judiammentung aufgeten bem Pflödtsteitzech und ber Amfeltaflurceffien nicht im Beret gefellt werden, inden nich die gemein der der eine Begründsteitzech und ber Amfeltaflurceffien nicht fein der eine Amfeltaflurceffien für den Cuerntannten zum Einsteitung der Auffeltaflurceffien für dem Einsteitung der Amfeltaflurceffien für dem Einsteitung dem Einsteitung dem Einsteitung der Amfeltaflurceffien für der einer Einsteitung dem Einsteitung der einer Einsteitung dem Einsteitung deine Einsteitung dem Einsteitung dem Einsteitung dem Einsteitung d

y Dur berjenigt fann in onnertob san höge Anthentomb auf ben Philitteil Solen, verder auch in connerto bas näche Anthentomb fol, wenach fol be aus ven leibe erziet, bob ber Erlater entjenter Bijfattfeils-Berestigte nicht zu berächt fichtigt nach bei der Anthentomb er benben ind. Sierusch anne is fis aber auch ticht ergeben, daß Zemand zwer ber nächte Philitteitsberreditiet ift, und bech frinen Aufpruch auf der Richtigteit set, weren fine ubäuch weis die albere Judiserteit vorzeten, beide ten Philitteilsreich von je und bei der Alberteilsreich vorzeten, beide ten Philitteilsreich vollen, wie bis 3. Der fall fil, venu Zemand mit hinterfalinug eine minus plene adoptatus und eines Algebeutun, eber mit hinterfalinug obliktige Arfeit und eine frater cousanguineus berfütte. Die abweichnie Mußer Philitteil und eine frater cousanguineus berfütte. Die abweichnie Mußer Philitteil Fis des Sol. f. um Bertel, ab. l. bat weber innere und außer Grinter im fine hinterfalinug eine daßere Grinter im fin. § 195. dem Muh. 1 § 196. mm. 1

#### II. Bon bem Juhalte ber Berbindlichfeit.

### 1) Große und Berechnung bee Pflichttheile. S. 475.

Nov. 18. pracf.: - - - Frequenter mirati sumus, quomodo legitimis et benevolis filiis, quibus agunt gratias parentes, quibusque quod relinquitur, jam etiam debitum vocant, solum triuncium definierunt ex necessitate relinqui: reliquum vero jacet in voluntate parentum, et capiunt quidem cognati omnia. et extranci, vel cum libertate servi; filii vero licet multi cousistant, etiamsi nihil offenderint parentes, confunduntur, et triuncium dividunt solum, vel si decem forte aut amplius fuerint. et pauperes erunt filii patris, donec vixerit, idonei. Cap. 1. Haec nos moverunt corrigere legem, et non eam despicere semper erubescentes, talique modo determinare causam, ut si quidem unius est filii pater aut mater, aut duorum vel trium, vel quatuor, non triuncium eis relinqui solum, sed tertiam propriae substantiae partem, hoc est, uncias quatuor, et hanc esse definitam mensuram usone ad praedictum numerum. Si vero ultra quatuor habuerint filios, mediam eis totius substantiae relinqui partem, ut sexuncium sit omnino, quod debetur, singulis ex aequo quadriuncium vel sexuncium dividendo: et hoc non sub injusta circumstantia rerum (forsan enim ob hoc etiam alii injustitiam patiuntur, et aliis quidem meliora, aliis vero deteriora percipientibus), sed quod contigerit unumquemque per omnia aequum esse in qualitate, sive quis illud institutionis modo, sive per legati, idem est dicere etsi per fideicommissi, relinquat occasionem: licebit enim ei reliquam octuncium forte aut sexuncium habere, et largiri sicut voluerit filiis ipsis, aut cuilibet extraneorum, et natura primo curata competenter sic ad extraneas largitates accedere; hoc observando in omnibus personis, in quibus ab initio antiquae quartae ratio de inofficioso lege decreta est.

Num. 1. Wilfernd nach bem Nocht ber Pankelten und bes Rober ber Michtibiel eine quarta para legitimae portionis aus ch. 2. 3. d. 6 inoff. test., 1. 8. § 5. D. cod., 1. 81. C. cod., vererburte Justiniau in Nov. 18. c. 1: mer vier beit berüger Riuber Sabe, 100te linen gusjammen 3, ner findt aber mehr Bitter babe, aber Größeglich binterfalfen, und prox solle biele Stiften und bei Stiften und Stiften bei Stiften und Stiften bei Stiften und Gefauft beit Stiften und Gefauft beit Stiften und Gefauft beit Stiften und Stiften bei Stiften und Stiften bei Stiften und Gefauft beit Stiften und Gefauft bei Stiften und Gefau

Rapitels fügt er noch bingn; hoc observando in omnibus rel. -- Es find pierbei folgende michtige Streitfragen gu berühren:

1) Bunadit ift es foon ftreitig, ob biefe Erbobung bes Bflichtbeile blos auf Defrenbenten, ober auf alle Pflichttheite-Berechtigten gu beziehen fei. Die berrichende Meinung erflarte fich von jeber fur bas Leptre, Glud VII. G. 27 fgg., und bie bort Angeff. , wabrend bod mande Meltere, 2, B. Bachov ad Treutler vol. I. disp. 13, th. 13, Vinnius ad S. 3. J. de inoff, test., unb von beu Reneren befonbere Daregoll in Gieger Beitfor. L. G. 257 fag., und V. C. 178 fag., bem and Madelben 10. Huff. S. 656. beitrat, bie erftre Deinung vertheibigen, indem fie bie bem Befebe angehangte Rlaufel bles von ben Tefgen: benten eutsernterer Grabe verfichen. Wenn man aber auch gugefieben muß, bag Inftinian nach ber praef, ju biefer Berpibung burd bie Betrachtung bewogen murbe, wie unbillig es fei, baft Rinber felbit reider Reitern nach bem fruberen Rechte leicht in Durftigfeit fommen tonnten, fo fann boch offenbar biefe occasio legis, in welcher Maregoll vielmehr mit Unrecht bie ratio legis fiebt, nichts gegen bie oben angeführte allgemeine Rlaufel beweifen, und nur fo viel gebt barans bervor, bag bie Saupttenbeng bes Raifers auf bie Rinber gerichtet war. Darans erhellt beun auch, bag Daregoll febr mit Unrecht großes Bemicht auf bie Nov. 66. legt, weil bort ber Raifer mehrmals ben Inhalt ber Nov. 18. fo auführe, baß baburch ber Pflichttheil ber Rinber erhoht worben fei. Daß Inlian in feiner Epit. Novellar. const. 34. bie obigen Borte gerabe fo mie Marenoll verfiebt, ift fur uns gewiß nicht enticheibent, und jeben Ralle wirb feine Auftoritat burd eine gleich gute anbre aufgewogen, namlich burch ben Choliaften zu ben Bafititen, tom. V. p. 483. schol. d. und burch Juftintan felbit, melder in Nov. 89. c. 12. S. d. von bem Pflichttheil ber Afgenbenten fagt: quam lex et nos constituimus. Die allgemeinen Juterpretationeregeln entlich, melde Maregoll gur Unterftubung feiner Deinung auführt, geboren gar nicht bierber, indem biefelben offenbar mur ba Blat greifen fonnen, wo ein ambigunm porliegt, meldes aber bei ben gang flaren Borten Inftinian's nicht vorbanben ift. Gegen Maregell haben fich benn auch faft alle Renern erflart, val. bef. Grande G. 208 jag. und Dublenbrud XXXV. G. 238 fgg. Bgl. auch Beimbach in Gieger Beitfchr. XIII. G. 397 fag., wo noch befonbere auf eine unfre Auficht bestätigende Ausführung bes Athanas. Scholast. tit. IX. const. 2, (in Heimb, anecd, I. p. 98 sqq.) aufmertfam gemacht wirb. Auch Atbangfius bernft fich zur Entscheidung ber icon bamals ftreitigen Frage auf Nov. 89. c. 12, als ein wichtiges Argument fur bie richtige Anficht. G. auch noch Rog: birt, teftam. Erbr. I. G. 86 fag., Arnbts a. a. D. G. 124 fg., Gintenis III. §. 196. Ann. 2. u. A. m.

 gleichen Theilen auf bie einzelnen Berechtigten vertbeilen muffe, val. bie bei Blud G. 43 Mugeff. - Es ift bies aber offenbar verwerflich; benn wenn anch jugegeben werben muß, bag Juftinian in ber Rovelle folleftiv technet, fo erffart fich bies boch leicht, weil in bem galle, ben er bier aunachft allein por Mugen bat, nämlich bei bem Pflichtbeil ben Rinbern erften Grabs, beibe Berechnungs: arten gang gleiche Refultate geben. Daber rechnet ber Raifer icon in ben 3n= fitutionen, namlich in S. 7. J. de inoff, test., gang eben fe, obrecht bamals boch auerkaunter Weife ber Pflichtibeil eine Quote ber Buteftatportion mar; unb baß er wirflich burchaus feine weitere Beranberung, als nur bie Erbobung bes quoten Theils von | auf | und resp. | beabsichtigt, und bie übrige Befchaffens beit bes Pflichttheils gang bei bem Alten gelaffen babe, fagt er uns felbft in Nov. 18. c. 2. und Nov. 39. c. 1, fo wie er jum lleberfluß auch noch in einer frateren Berordunng, in Nov. 22. c. 48, ben Bflichtheil geraben als Theil ber Sutefiatrortion betrachtet Bor allein aber muß uns von jener Rollefin: Berechs nung bie Abfurbitat abhalten, ju ber wir baburd gelangen murben, benn banach wurde nicht felten ber Pflichttheil großer fein, als bie Juteftatportion, namentlich. wenn mit Pflichttheile : Berechtigten noch aubre Juteftaterben gufammentreffen, welche feinen Aufpruch auf ben Pflichttheil baben. Dit Riecht haben fich baber auch alle Renern obne Musnabme fur bie Diftributiv:Berechnung erffart; pal. außer fammtlichen Lehreb. noch bef. Cralle, de port. legit. pars II, sect. VIII, S. 1, Balett, Rotherbent. S. 45, Frande G. 211 fag, Dublenbruch XXXV. S. 256 fag., Arnbts a. a. D. S. 125, Buchta, Berlef, ad S. 489. Sintenis III. S. 196. Hum. 2.

3) Geft man min aker von bem fo eken angsyketent Beingip aus, so verliett es sich obg bei Bestimmung bet Gessig bes Pstichtiettels auf die Personen mityngisten sind, medde, menn kein Zestannent vorhanden wäre, jur Jutestatsuccession gerufen sein weiteren. Geinge Joseptungen biese beispiel Scales sind bier nach bestudents berwogsubeken:

a) Auch ber giltig Erberebirte muß mitgegablt werben, nach ber aewebulid to ausachrudten Read; exheredatus numerum facit ad augeudam, partem ad minuendam legitimam. Benu alfo g. B. Jemand fünf Rinber bat, und eins bavon giftig enterbt, fo betragt ber Pflichttheil eines Beben ber vier übrigen Rinber 1 bes Bermogens, mabrent, wenn ber exheredatus nicht mitgerechnet murbe, berfelbe nur 14 ausmachen wurde (exheredatus numerum facit ad angendam legitimam). Birb aber nicht gerabe bie Rabl funf burch ben exheredatus voll, fo tritt bie Regel ein; exheredatus partem facit ad minuendam legitimam, und wenn alfo g. B. Jemand feche Kinder bat, und eins bavon enterbt, fo ift ber Bflichttheil eines Beben ber anbren Rinber ta, mabrent er 3 fein wurbe, wenn man ben Erberebatus bei ber Berechnung nicht in Beachtung goge. - Die bierfur angezogene 1. 8. S. 8. de inoff. test., bie fogar auch ben Wortausbrud unfrer Regel veranlagt bat, gebort freilich nicht bierber, ba fich biefelbe gar nicht auf bie Berechnung bes Pflichttheils begiebt, fonbern auf bie bavon gang verschiebene Frage, welchen Erbtheil ber nicht Geberebirte mit ber Querel in Aufpruch nebuen fonne? Grande G. 213 fag., Mablenbruch C. 258. Ret. 85. Aber man bebarf auch gar feines positiven

Bangerow, Panbeften. II.

Bemeises fur unfren Cat, ba fich berfelbe aus bem Pringip, bag ber Pflicht: theil ein Theil ber Juteftatportion fei, nothwendig von fetbft ergiebt.

b) Gerade so, mid auß ernistenn Gründen, auß einen der Chreckter mitgegablt vertein muß, um dem Pflichtsteil der Uedrigen zu bestimmen, ift dies auch bet solden Juteslaterken der Jall, die zwar ein gleiche Juteslaterkreckt, aber fein Pflichtsteilkrecht haben. Auch von ihnen gilt also die Wegel: partem facinant rel.

c) Cebr ftreitig ift bie Frage, ob bei Berechnung bes Pflichtheils auch Diejenigen mitzugablen feien, welche bei Lebzeiten bes Erblaffers gittig auf bie Erbichaft verzichtet haben? eine Frage, die nach romifchem Rechte naturlich gar nicht vortemmen tonnte. Die meiften Rechtolehrer bejaben biefe grage, Gtud VII. G. 130 fag. Gebt man aber von bem gewiß richtigen Cabe aus, bag nach beutschrechtlichen Grundfagen bem giltig Bergichtenben die Erbicaft gar nicht beferirt werben fann, und bag er alfo nicht blos vermöge einer exceptio pacti ausgeschloffen werben fann, fonbern bag, wie affirmative Erbvertrage ipso jure ein Erbrecht begrunden, fo Erbrergichte baffelbe gerabegu nehmen, Saffe im Ribein. Duf. II. G. 151, 169: fo muß man unbedingt ber berneinenben Meinung beitreten, und es fommt babei auch gar nicht barauf an, ob ber Erbs pergicht gegen eine Abfindung gefdab, ober nicht; Frande G. 216 fag., Dublenbruch G. 265 fag. Bare bagegen ber Bergicht erft nach bem Lobe bes Erblaffers gefcheben, fo verfteht es fich, bag ber Bergichtenbe in jeber Rud. fict mitgerechnet werben muß, Glad VII, G. 137 fag., Dublenbruch a. a. D. S. 269 fag.

d) Endlich bleibt bier noch bie Frage übrig, wie ber Pflichttheil gn berechnen fei, wenn die überlebenbe Gbefrau, fei es nach gemeinem (arme Bittme), ober und ftatutarifdem Rechte mit Pflichttheilsberechtigten gufammentrifit? Biele wollen bier die Portion ber Chefran als eine Schuld ber Daffe vorabgieben und aus bem Uebrigbleibenben ben Pflichttheil gang nach ben gewöhnlichen Grund: faben berechnen, a. B. Lauterbach, colleg. theoret, pract. V. 2, 46. Mubre bagegen berechnen ben Pflichttheil aus ber gangen Daffe ohne alle Rudficht auf bie Portion bes überlebenben Chegatten, fo als ob biefer gar nicht vorhanden mare, 1. B. Leyser, spec. 91. med. 5, Berger, oecon. jur. lib. II. tit. 4. thes. 16. n. 6. u. M. ni. Dffenbar aber laft fich feine biefer beiben Deinungen rechtfertigen. fonbern es muß bier, ba bie Chegattin, wenn fie auch nicht als Diterbin mit bem Eflichttbeile:Berechtigten fonfurrirt, boch jebenfalls bie Inteftatportion berfetben um eine Quote fomalert (vgl. unten S. 488. Anm.), ebenfalls bie Regel eintreten : partem facit etc. hinterlagt alfo Jemand 4 Rinber und eine arme Wittme, fo ift ber Pflichttheil eines Jeben ber Rinber th bes Bermogens, mabrend die erfte Berednnungsweife nur Ts, die zweite nur Te ergeben murbe. Gefest aber, es ftirbt Jemand mit Sinterlaffung von 6 Rinbern und einer burftigen Bittme, fo bat Jebes ber Rimber ,t, bes Bermogens als Bflichttheil zu forbern. Damit wurde auch die erfte Berechnungeart übereinstimmen, mabrend nach ber gweiten Berechnungeweife jebes Rind 1 erlangen founte. - Die richtige Unficht ift b. g. T. febr allgemein anerfannt, pgl. a. B. Glad VII. G. 99 fag.,

und die bort Angefi., Frande S. 218 fgg., Mublenbruch S. 270 fgg., Arnbts a. a. D. S. 126, Sintenis III. S. 196, Aum. 2.

4) Roch bleibt bie Frage übrig, wie ber Pflichttheil ber Entel ju beftimmen fei? Daß bier nicht unbebingt bie Bahl ber miterbenben Berfonen bes rudfichtigt werben burfe, ift von felbit flar; benn wenn 3. B. ein Entel von einem Cobne, und vier Gutel von einem anbren Cobne gufammentreffen, ift es boch offenbar unjuriftifd, bem erftren & fein r Groportion, alfo I bes gangen Bermogens als Pflichttheil guguweifen, ba er ja rechtlich gar nicht mit noch vier aubren, fonbern mit nur einer anbren Perfon gufammentrifft. Defhalb bat benn auch unter unfren Inriften bie entgegengefebte Meinung bie meifte Billiaung erhalten, wonach ftets nur auf bie Bahl ber Stamme gu feben fei, weil ja auch ab intestato bie Gutel nur nach Ctammen fuccebiren, und ber Pflichttbeil aus ber Erbportion berechnet werbe, val. Glud VII. G. 60 fag, und bie bort Angefi. Doller, Pflichttheil IL G. 53 fg., Balett, Rotherbenr. S. 46, Thibaut. Coft. S. 962 (9. Muft. S. 984), Arnbis a. a. D. G. 127, Riebel in ber Bieft, Reitfdr. R. R. IX. G. 272 fag, u. f. w. Offenbar aber folat barque nur. baß allerbings bie Babl ber Stamme ju berudfichtigen fei, um bie Große ber Inteftatportion gu bestimmen, und bag biefelbe in fo fern auch fur bie Beftime mung bes Bflichttbeils von Ginfluß ift, aber burchaus nichts weiter. Dem Geifte ber Nov. 18 nach muß man jeben Ralls fo fagen: Auftinian wollte, baf, wenn bie Inteftatportion groß fei, ber Pflichttheil eine fleinere, wenn aber bie Inteftatportion flein fei, ber Pflichttbeil eine großere Quote berfelben betragen folle; unb banach muß man benn feine Berorbnung fo auffaffen; wenn bie Inteffafrortion eines Pflichttheilsberechtigten ein Biertheil ober mehr als I bes gangen Bermogens ausmacht, fo beilebt ber Mflichttbeil aus i biefer Portion; betragt aber bie Inteftatportion meniger als 1. fo befteht ber Pflichttbeil aus 4 berfelben. Diernach aber muß, wenn Jemand mit Sinterlaffung eines Gutel von einem Cobne, und vier Gufel von einem anbren Cobne verftirbt, ber Pflichttheil anbers fur jenen, und andere fur biefe berechnet werben : ber Erftre namlich befommt I feiner Inteffatportion, allo 1 bes gaugen Bermogens; jeber ber anbren Gufel aber erbalt bie Batite feines Erbtheils als Pflichttbeil, alfo 1. bes gangen Bermogens. Diefe Meinung ift benn auch in neuerer Beit von Schoman, Sanbb. II. G. 75 fag, aufgestellt und von einer Reibe ausgezeichneter Juriften angenommen worben, val. Beber ju Bopfner S. 473 b. a. G., Comeppe, Lebrb. S. 959, Rejer in Schweppe's Saubt. V. S. 956, Bening, Lehrb. S. 490, Frit in feiner Mnig. bes Wening'ichen Lehrb. 1. c., Frande G. 221 fgg., Dubl'en= brud XXXV. G. 272 fag., Seuffert S. 653, Budta, Borlef. ju S. 489, Sintenis III. S. 196. Anm. 2, Tewes II. G. 435. Doch find hierbei noch folgende Buntte bervorzuheben :

a) Rissienbrund a. a. O., dem auch fitts a. a. O. med Artis-Pand. 5, 613 ledgan, ettlist the siding fallung unierr Rogel fir tring und bett vielmeft elgende Rogel auch ver Pflichtisfel innes Entfals beträgt ning blos dam die Sällfe einer Lyndfapperein, wenn mohr als die er Sämme verhanden fünd, sowen und dann, wenn im feinem einzehen Chamme noch als der Kontraertund verhanden fünd. Sidren alle veriger als diere Chamme in kenntral ernten verhanden fünd. Sidren alle veriger als diere Chamme und

einzelnen Stamm and meniger als vier Ronfurrenten vorbanben, fo mußte biernach ber Pflichttbeif bes Gufels boch nur & ausmaden, follte auch feine Inteffatvortion meniger ate i betragen, und namentlich mare banach unier obiges Beifviel falich entidieben, weil ba nur gwei Stamme und in bem einen Ctamme gerabe nur 4 Monturrenten porbanben finb. Bare bies aber wirflich Juftinian's Anficht, fo mare er offenbar auf halbem Woge fieben geblieben, beun es mare banach leicht mogtich, bag Jemand mit einer großeren Juteftatportion bie Salfte berfetben ats Liftichttheil erhielte, mabrent ein Anbrer mit einer viel fteineren Inteftatrortion unr auf ein Drittbeil Anfpruch machen tonnte. Gefebt, es flirbt Jemand mit brei Cobnen und vier Enfeln von einem vierten Cobne, fo murbe bie Inteftatportion eines folden Entels de betragen, und bavon murbe ibm nad Dinblenbrud's Anficht ein Dritttbeil als Bflichttbeil gebubren; mabrent wenn Remant mit einem Cobne und funf Enteln von einem anbren Cobne verfturbe, ber Inteftaterbtheil eines jeben Entels :ta, und ber Pflichttheil bie Salfte biefes Bebutheils betragen murbe. Bie mare bies aber mit bem Bebanten Buftinian's zu vereinigen, baß bei einer fleineren Inteffatportion ber Bitichttheil eine großere Quote betragen folle? Salt man biefen Gebauten feft, fo muß man nothwendig ju bem Resultate tommen, bag in Nov. 18. bie größere und fleinere Rabl ber Ronfurrenten rein reprafentatio fatt ber groferen und fleineren Quote ber Inteftatportion gefest ift, mas fich auch leicht erftart, weil ja, namentlich in bem von Inftinian gunachft allein entschiebenen gall, bei Rinbern erften Grabes burch bie Rabl ber Ronfurrenten bie Grofe ber Inteftatvortion bestimmt wirb. Co aufgefaßt rechtfertigt fich aber pollftanbig bie bbige Raffung unfrer Regel.

b) Richt felten wird unfre Rogel fo ausgebrudt; wenn bie Inteffatportion I ober mehr betragt, fo ift ber Bflichttheil 4: wenn aber bie Inteftats portion & ober weniger ausmacht, fo ift ber Pflichttbeil & berfelben; val. 1. B. Schweppe und Weber eitt. hiernach mare aber feine Rorm fur ben Gall gegeben, wenn bie Inteftatportion gwar weniger als &, aber mehr als & beträgt, mas boch auch vortommen tann. (Man febe z. B .: X. bat einen Cobn, brei Entel von einem anbern Sohne, und brei Entelinnen von einem britten Cobne; einer ber Entel beirathet eine ber Entelinnen, und aus biefer Ghe entfieht ein Urentel Z. Wenn nun jest X. mit Sinterfaffung bes Cobne, aveier Entel. gweier Entelinnen und bes Urentels Z. verftirbt, fo betragt bie Inteftatportion bes Lettren 2, alfo weniger als 1 und mehr als 1). Da nun Juftinian in Nov. 18. fich fo ausbrudt, baß fiets bann, wenn mehr als vier Cobne vorhanben feien, bie Salfte genommen werben folle, fo find wir gewiß berechtigt. überall, wenn bie Inteftatportion weniger beträgt als 1, follte fie auch mehr als I ausmachen, Die Salfte ber Inteftatportion ats Eflichttbeil anumehmen; mas benn auch in unfrer obigen Saffung ber Regel enthalten ift.

Es fallt von schoft in's Kuge, daß biese Regel nicht bled wichsig wird, um ben Pflichtsbell der Entlet, Urrestel u. f. w. richtig zu bestimmen, sondern auch bei Berechnung des Pflichtsbells der Afgendenten, indem im halle der hier möglichen successio in lineas äbnliche Arribämer verbreitet sind, wie bei der successio in stirpes der Afgendenten.

- Anm. 2. Reber bie Berechung bes Pflichttheils vgl. Frande G. 226 fgg., Dublenbruch XXXV. G. 276 fgg.
  - 2) Art und Beife, wie ber Pflichttheil hinterlaffen werben muß. \$. 476.
- 1) §. 6. J. de inoff. test.: Igitur quartam quis dobet habere, ut de inofficios testamento agere non possit, sive jure legati, vel fideicommissi, vel si mortis causa ei quarta donata fuerit, vel inter vivos, in iis tautummodo casibus, quorum mentionem facit nostra constitutio [l. 30. C. h. t.], vel aliis modis, qui constitutionibus continentur.
- 2) Justinian. 1. 32. C. h. t. (3, 28): — in praesenti addendum esse censemus, ut, si conditionibus quibusdam vel dilationibus aut aliqua dispositione moram, vel aliud gravamen introducente eorum jura, qui ad memoratam actionem vocabuntur, imminuta esse videantur, ipas conditio, vel dilatio vel alia dispositio moram vel quodeurque onus introducens, tollatur et ita res procedat, quasi nihil eorum testamento additum esset. L. 36, §. 1. eod.
- 3) L. 36. pr. eod.: Sancimus —, repletionem [legitimae] fieri ex ipsa substanta patris, non si quid ex aliis causis filius lucratus sit, vel ex substitutione, vel ex jure accrescendi, ut puta ususfructus; humanitatis enim gratia sancimus, ca quidem omnia quasi jure adventitio eum lucrari, repletionem autem ex rebus substantiae patris fieri.
- Anm. 1. Neber die f. g. Socinifche Kautel vol. Loch, über die Seelnigen Autel. Geigen 1736, Glüd VII. S. 86 figs., Mühlen bruch XXXV.
  S. 334 figs., und "lber Pflichtleifel-Berlehung dumch gegenfeitige Fibeisommiß.Substitution" f. Ruborff in Betfer's Jahr. V. S. 261 figs.

Berftorbeuen erft mialle, nachbem es vorber icon einem Anbren erworben mar. Offenbar aber ift bies eine bochft gewonngene Erflarung jener Worte, und man muß baber vielmebr ber Deinung von Grande G. 231 fag. unb Dublen. brud XXXV. G. 294 fag. beiftimmen, wonad Juftinian's Berfdrift wortlich ju nehmen und atfo bie Reget aufzufleffen ift: was ber Teftator junachft einem Andren angebacht bat, nicht bamit biefer es gang ober theitweife an ben Pflicht= theilsberechtigten reftituire, fonbern bag er es behalte, bas foll in bie Legitima nicht eingerechnet werben, wenn ber Pflichttheiteberechtigte an bie Stelle jenes honoritten tritt, und es ift babei einerlei, ob bies vermoge ausbrudticher Gubflitution, ober nach gesehlicher Accretion gescheben ift. Dur muß man boch mobl (f. jebech auch Arnbts a. a. D. G. 131. Rot. 228) bie Befdrantung bingus fugen, baß bies nur von Bermadtniffen gu verfteben ift, welche burch Eub: fittition ober Accretion bem Berechtigten aufallen, nicht auch von Erbrortionen, bie allerbings einzurechnen finb; benn Juftinian rebet in ber gangen Bererbnung blos von Bermadtniffen, und fest fogar ausbrudlich bie Pflichttheitsberechtigten ben Grben entgegen. - Hebrigens verfteht es fich auch nach jenen Borten Buftinian's von felbft, baf bas nicht einzurechnen ift, mas ber Roth. erbe conditionis implendae causa erbalt, und mas ibm als Pupillars fubftitut gufallt, benn Beibes befommt er ja nicht ex ipsa substantia patris, und boch foll nur biefes nach jener Berordnung in ben Pflichttheil eingerechnet merben.

Bab ber Zeftaber ben Pfliedtschieberofissen inter viron jugenende bai, wird ber Regel nach in ben Pfliedtschiel nicht eingerchart. Doch gledt ed bierven mehrere Andubnem, bg.l. 125. pr. h. t., l. 35. § 2. C. h. t. — l. 29. C. od. — l. 30. § 2. C. od.; j. auch l. 20. pr. C. de collat. (6, 20) und bogl. Frande C. 235 [59., Mußtenbruch XXXV. C. 301 [59., Arnbit a. a. C. S. 132 [59.

III. Bon ben Rechteneitteln aus bem Pflichttheilerechte.

A. Im Allgemeinen.

§. 477.

B. Inebefondere.

1) Bon der Querela inofficiosi testamenti.

a) Borauefegungen ber Querel.

S. 478.

Unm. Es fonimt bierbei berguglich auf folgenbe Puntte an:

3) Die Josephiphitäts-Queet wich nicht jedem als ein best präjubijstich Rochtemittel aufgeläßt, wedunch nur die Reigliffen des Zeidments benirft werde, so das der Gleger bech meh die herzel, petitio ab intentato aufgliche mulife, uns jud zu der Erffecht sichtlig hinnapieten, pal. 3. 23. die dei Glüd VII. 63. 301. Reit. 3, mit dei Franke 2. 22-23. Aus. 28. mageff, und mitter dem Reuten

besenbers Haubold, de differ. inter. test. nullum et inoff. cap. 4, Klenze, querelae inoff. test. natura ex princip. j. rom. antej. eruta. Berol. 1820, Bluntidli, Erbi, gegen ben letten Billen G. 172 fag., Rabrieius, Urfprung u. Gutte. ber B. P. S. 136 fgg., Arubts a. a. D. G. 99 fg., G. Sarts mann, afab. Bregr. über bie quer. inoff, test. nach flaff. Recht. Baf. 1864. S. 6 fag. Dan muß fich aber gewiß biergegen erffaren, und bie oner, inoff, test, vielmehr als eine freilich mehrfach mobifigirte Erbichaftsflage (f. g. bered, petitio qualificata) aufeben; benn nicht nur, bag biefelbe gerabegu ale eine hered. petitio ex nomine de inofficioso constituta bezeiduet mirb, I. 24. C. de inoff. test., val. auch l. 20. pr. de b. p. c. t. (37, 4), unb es in l. 20. de inoff. test. fogar ausbrudlich beißt: "Qui de inofficioso dicit, nec actiones movere debet, nec aliam ullam, quam hereditatis petitionem exercere": fo meiben auch von biefer Rlage nicht felten bie Ausbrude gebraucht; bereditas petitur, evincitur, viudicatur u. bal., val. a. B. L. S. S. S. L. 17, pr., L. 19. 1. 21. S. 2, 1. 27. S. 3. de inoff. test., 1. 3. C. de her, pet. (3, 31). Wenn Rabrieius befonbers bagegen auffibrt, baf bie anerel, inoff, test, auch von bem Befiter ber Erbicaft angefiellt werben tonne, mas boch mit bem Befen einer H. P. unverträglich fei, fo wird biefe Behauptung burch I. 8. S. 13. de inoff, test, gewiß nicht bewiefen, benn offenbar ift biefe Stelle, ungeachtet ber Gimvenbungen von Rabricius und Sartmann G. 19 nur fo zu verfteben. wie bies auch gewöhnlich geschiebt, bag bas Funbament ber Querel auch gur Ginrebe bienen fonne, und wenn er ferner gegen unfre Auficht bie Ginwenbung erhebt, bie Querel fei ja nicht felten auch von folden Berfonen anzuftellen gemejen, melden bie hereditatis petitio gar nicht augeflauben babe, nameutlich von blofen bonorum possessores, fo überfieht er, bag unfre Bebauptung nicht babin geht, es fei bie querela inoff, test, gerabe bie givile hereditatis petitio, fonbern ihr Ginn ift nur: burch bie Querel felbft, nicht aber erft burch eine anbre barauf folgenbe Rlage, giebe man fich ju ber Erbichaft bin. Much ben Musipruch von Paulns rec. sent. IV. 5. S. 4. (, Qui inofficiosum dicere potest, hereditatem petere non prohibetur") fomen bie Geguer nicht für fich anführen, benn bas nicht gam unicheinbare Aranment, baft bier Paulus bie au, inoff, test, und bie hered, petitio ale mei vericbiebene Rlagen fich gegens überftelle, und alfo bie querela nicht als eine hered, petitio betrachten fonne, befeitigt fich burch bie icon oben gemachte Bemerfung, bag bie Querel allerbings nicht bie gewöhnliche, fonbern eine in vielfacher Beziehung febr eigenthumliche hered, petitio ift, und bemnach unbebentlich ale eine befoubere Rlage ber ein: fachen hered. petitio entgegengefiellt werben taun, woraus fich auch von felbit ber befonbere Ramen ber Rlage und auch ber weitere Umftanb erflart, bag fewohl in ben Banbetten wie im Rober befonbre Titel fur beibe Rlagen vortommen. Benn enblich hartmann a. a. D. G. 14 fag. noch gang vorzuge lides Gewicht auf 1. 19. h. t. legt, inbem bier unzweibeutig ein zwiefacher Brogeß - ber abgethaene Inoffiziofitats: Progeg und bie noch bevorfiebenbe hereditatis petitio - vorausgeseht werbe: fo ift bies fdwerlich gutreffenb, inbem man in biefer Stelle allenfalls eine Simveifung auf bie ber condemnatio vorausgebenbe pronuciatio, aber gewiß nicht bie Boraussehung eines boppelten Pregifich fluden fam; nud wie musalfend wirte auch der Juesflichfild-Pregif im Eine Kartmann's mit der Reitert as ibereilnisem ab intextato petalberistunt! — Tie feir gefülligt Anfick ift auch ven jehr von den der Weiten neiften Junifen angenemmen, nud ift auch ven jehr von den dei Weiten anzufein, vol. Glid a. a. C. und die ber in Wel. 4. Angeli, Schilling, Lemert, über rein, Nedelig, S. 191 fas, Ger jesch für de ättere Schi eine ander Anfick anffelli, vol. baggen Schweiter, allgam, fielde Slagen S. 455 fas), France S. 255 fas, Wüblendern dert, XXXV. S. 344 fas, und Lehr, S. 658, Mel. 1, Zenting, Lebris, 944, Mel. v., Waner, Gritz, I. S. 297 fas, Nel. 21, Smelik, ferm. Bentäge S. 73 fas, Seik, Boner, poss. II. 2, 4, 40, Ettenis is III. S. 195, Mun. 1, Fring, Pane, S. 200, Verring S. 401, Zewes II. S. 445 fas, Byl. auch Savigny, Spil. I. S. 127 fas.

2) An mehreren Stellen wird in Berbinbung mit ber gnerela inoff, tost, eine bonorum possessio litis ordinandae gratia ermabnt, val. bef. 1. 8. pr. de inoff, test, mit I. 6. g. 2, l. 7. eod., l. 2. C, eod. Die von Bielen ans genommene Meinung, nach welcher jene B. P. uur einem inique enterbten emancipatus guftebe, und alfo ftets eine bon, poss. Unde liberi fei, val. 3. D. Averani lib. I. c. 8, Koch, B. P. S. 10, n. A., wiberlegt fich bestimmt burch I. 8. pr. eit., indem ba biefe B. P. in einer folden Berbindung vors Tommt, bag bie Unnellnug ber querela juoff, test, von Gerten bes Baters felbft im Ramen feines Sausfobne in Frage ficht. Offenbar richtiger ift baber bie jest auch febr allgemein augenommene Meinung, bag bann, wenn ein Pflichttheile Berechtigter fein Juteffglerbrecht nur burch pratorifde Bermittlung. alfo burd eine f. g. bon, poss, necessaria, erlangen founte, er erft provifiquell biefes Inteftaterbrecht burch Aguition ber B. P., einerlei übrigens, ob in ber Rlaffe unde liberi ober in einer anbren, fich erwerben mußte, ebe er bie querela inoff, test, auftellen tounte, und biefes ift benn eben unfre b. p. lit. ord. gratia, bie aber, ba fie bem Quoffiziofitate-Brotch nur jur formalen Grund: lage biente, gunachft immer blos sine re ift, val. Gtud, Inteflaterbf. S. 96, Frande S. 315 fgg., Dublenbrud XXXV. S. 155 fgg., Sabricius. lirfpr. und Gutto. ber B. P. G. 146 igg., Leift, Bon. poss. II. 2. G. 39, Sintenis III. S. 199. Hum. 1. Wenn Schiffing, Bemerf, über rom, Ra. 6. 211 fag. meint, ber Sauptzwed biefer B. P. fei vielmehr ber gewesen, bie gur Anfiellung ber querela inoff, test, entichloffenen Rotherben vortäufig in ben Befit ber Erbichaft einzuweisen, fo fintet er fich vornehmtich barauf, bag es ja als Borbereitungemittel gur Transmiffion ber Querel auf Die Erben eines folden Umwege nicht bedurft babe, ba nach 1. 6. 7. h. t. eine blofe Erflarung ober Androhung genuge. Es ift aber biefer Grund wenig entideibend, weil ber hamptgred biefer B. P. ja nicht barin benicht, bie Transmiffion ber Querel auf bie Erben ficher zu fiellen, fonbern vielmehr nur barin, bag ber Quernfant erft felbft bas Recht eines Inteftaterben, und folgeweife alfo bas Recht zur Auftellung ber querela inoff, test, erhalte. Rach Nov. 118, fallt biefe bon, poss, lit, ord, gratia von felbft binmeg; val. aud Leift a. a. D. G. 343.

3) Ber gur Anftellung ber Onerel berechtigt fei, ergiebt fich aus beu obigen Grörterungen (S. 474). Muf bie Erben bes urfprunglich Berechtigten geht bie Querel nicht über, es mußte benn berfelbe fcon eine bestimmte Erflarung iracub einer Art, fie auftellen au wollen, abgegeben baben, 1, 6, 8, 2, 1, 7, h, t, Eme Ausnahme biervon führte aber Inftinian in 1. 34. C. h. t. fur Defgenben ten ein, beun biefe follen auch obne alle Borbereitung auf ihre Defgenbenten ibr Querefrecht trausmittiren. Die Meiften nehmen an, bag biefes Recht nur bann Ctatt finbe, wenn ber Rotherbe vor ber Grffarung bes Teffamenteerben gefterben fei, vgl. 3. B. Glud VII. G. 464 fga., Frande G. 317 fag. 3n neuerer Beit bat aber Maregoll in Gieger Beitichr. III. G. 343 fag., welchem Arnbts a. a. D. G. 101. Dot. 106 beiftimmt, Die Meinung au vertheibigen gefucht, bag biefe Trausmiffion immer Statt finte, moge ber ausgefchloffene Rotherbe vor ober nach ber Erffarung bes Teftamentberben geftorben fein. Doch wohl mit Unrecht; benn die von Juftinian in ber Ginleitung flar ansgefprodene Tenbeng ber 1. 34. eit, ift es, bie Rogerung bes Teftamenterben fur bas Rind bes Erblaffers und beffen nachfommen unschablich zu machen; und bag ein folder Sall allein bier entichieben werben follte, beutet insbesonbere ber in ben Difpofitiv-Borten bes Gefetes vorfommenbe Ansbrud : in hae specie febr icharf an, fo wie bafur verzuglich noch 1. 36. S. 2. C. de inoff, test. beweifend ift. Ginige Schwierigfeit maden uur bie Endworte ber 1. 34. eit.: vel quiuquennium taeuit ret. Bebenft man aber, bag jur Beit biefer Rouftitution (530) bie Beriabrung ber Querel von bem Tobe bes Erblaffers an gerechnet wurbe, inbem erft ein Jahr frater in 1, 36. cit, bafur ber Mugenblid bes Erbichafte: antritts feftgefest murbe, fo ift von felbft flar, baß bie Borte: scilicet post aditam bereditatem, bie allein bier Schwierigfeit maden, ursprünglich in ber Berorduung feblten, und erft von ben Roupilatoren binguacifat murben, bie babei nicht bebachten, bag biefelben gu bem banptfachlichen Inbalt bes Gefebes nicht paften; vgl. auch Dublenbrud XXXV. G. 463 fgg.

Da fibrigens bas mabre Sunbament ber Rlage bie Lieblofig feit bes Teftatord ift, und eine folde bod nur bann angenommen werben tann, wenn ber Querulant nicht burch ichlechtes Betragen gegen benfelben feine Ausschliefung felbft verfculbete, fo erfceint es als völlig fonfequent, wenn es bem Rlager oblicat; .. docere immercutem se et ideo et indigue practeritum, vel etiam exheredatione summotum", 1. 3, 1. 5, h. t., mabrend freilich ber Berflagte bie von ihm behauptete Erifteng einzelner Ausschliefungegrunde barguthun bat, vgl. 1. 22, 1. 30, pr., 1. 34. C. h. t., 1. 10. C. de see. nupt. (5, 9), Nev. 92. cap 1. S. 1. Nov. Major, de sanctimon, S. 8. (bri Hugo i. e. a. 11. p. 1381), and melden Stellen man alfo gewiß nicht mit Grande S. 293 fag. ben Cap ableiten tann, bag ber Alager gang frei von bem Beweife feines Boblverhaltens fei; vgl. bagegen Müblenbruch XXXVII. G. 123 fgg. Die 1. 26. C. h. t. gebort wohl gar nicht bierber; vergleicht man fie mit ibrer Quelle, ber 1. 2. C. Th. de inoff, test. (2, 19), fo tagt fich nicht verfennen, bag bier nicht sowohl bie Beweistaft normirt, als vielmehr nur ein Zweijel beseitigt werben foll, ob auch bie Mutter eben fo, wie Defienbenten, burch ichlechtes Betragen ihren Ansbruch auf ben Pflichttbeil einbuse, val. J. Gothafred. ad leg. 2. cit., Wüßlenbruch a. a. D. S. 128 fg. Eaß ei übrigens, was die Amoffiziese litist spercet anderlang, feine gefreich schimment maßladigengsgaben giebe, sowen das Emersien des Midstes entscheben muß, webei die Christengagninde ber Nov. 115. mur anstag un Zumenbung gewächt verbent feinen, fann, weum man das Berhäftnich biefer Newelfe zu dem Juschfließenfalstecht richtig aufjaht, nicht im Newer gehelt merkern, und ehen in ungweifelnst für da und, saß auch der unwärtige Under, edwecht er mur geget eine niegtette persona turpis Mage erhöben fann, wen der Dieret andsprößelsfien für.

4) Die querela inoff, test, toun nicht, wie ble einfache bered, petit. gegen Jeben augestellt werben, welcher pro herede ober pro possessore befitt, fonbern regelinägig unr gegen ben eingesetten Erben, und gwar nur nach er: folgtem Erbichafteamtritt, 1. 8. S. 10. h. t. Dag nach bem Tobe beffelben bie Rlage and gegen feine Rachfelger gerichtet werben fonne, ift unmeifelhaft, und barum taun benn auch ber Siffus in Anfpruch genommen werben, wenn biefer bem testamentarifden Erben fuccebirt bat, 1. 10. C. b. t. (Ueber Die Worte: vel ipsius Quintiniani rel. vgl. Frande G. 286 fag. Dot. 1, bem auch v. Coroter in Gieger Beitfor. X. G. 135. beiftimmt; abweichenbe Aufichten f. bei Glud VII. G. 407 fag. Rot. 37. und v. Buchbelt, jur. Abb. G. 107. Dot. 6). Anker gegen ben eingeseisten Erben tann aber bie Querel auch noch gegen ben Univerfal=Ribeitommiffar, nach erfolgter Reflitution, 1. 1. C. h. t., und gegen benjenigen angestellt werben, welcher bem eingefesten Erben bie Erbichaft megen Unwürdigfeit entriffen bat, arg. 1. 10. C. cit., Arnbis a. a. D. G. 98. Rot. 89, und nicht minder endlich tann fie von bem erherebirten Rinbe auch gegen ben praterirten emancipatus gebraucht merben, welcher burch bon, poss. contra tabulas in ben Befit ber Erbichaft gefommen ift, 1. 8. pr., 1. 20. pr. de bon, p. c. t. - Da übrigens bie Querel gegen bie eingesetzten Erben unr nach erfolgtem Erbichaftsantritt angestellt merben tann, fo verfügte Inftinian in 1, 36. S. 2. C. h. t., ber eingefeste Erbe folle, wenn eine Querel an gewartigen fei, fich binnen feche und resp. zwolf Monaten (je nachbem ber eingesette Erbe und ber Pflichttheilsberechtigte in einer ober in verfchiebenen Brovingen leben) feit erffaren, wibrigen Satte er nach Ablauf biefer Beit zu bem Erbschaftsantritt gezwungen werden folle ("sin vero scriptus heres intra statuta tempora minime adierit, per officium quidem judicis heredem scriptum compelli, hoc facere'). Benn Dande bebaupten, Juftinian babe fur bie Richtbeachtnug biefer Frift fein Prajubig angebrobt, fonbern nur verordnet, bag ber Erbe nach Ablauf berfelben gu einer Erflarung angehalten werben folle, val. 1. B. Rrande G. 256. Arnbts G. 97 fa., fo verftoft bies m. G. gegent bie flaren Gefetes:Borte.

# b) Birfungen ber Inoff. Querel. \$. 479.

Ann. 1. Einer der schwierigsten und bestritteusten Puntte in der Lebre von der querela inoff. test. ist die Lebre von den Birtungen derscheit. Als leitende Grundlige milisch wier voll folgende aufgestellt werden: A) 2rt Cherulant barf nie mehr, als feinen Jutefials de shelf is feben, 1.9. h. t.; slila practerita id vindicare debet, quod intestata matre habitura caset; vgl. l. 8. § 8. eod.; "non totam heredistatem debeo, sed dimidiam petere", 1 17. eod.; et ideo universam heredistatem non reete vindicasest", 1 27. § 8 eod. (pro portiouse)

B) Berfaşi aliç kir Şutirlatyeriini bes Euerulantın temişir ali kir şanşı Prişlantı, şe barş burşş baş lirtşeli and, nigit baş ganşı Eçilament reşinbirt nerden, şenkeru nur kiş şum Belanl ber Şutirlatyeriini beş Euerulantur; 1. 19. cit : "Secundum quod non in totum testamentum infirmatur, sed pro parte intextata eficitur."

C) Birb aber in einem folden Salle boch irrthumlich bas gange Teffament infirmirt, fo tritt nun bie rollftanbige Inteftatfucceffion ein, 1. 19. cit, me es nach ben rorber ausgezogenen Werten weiter beißt: "Ceterum, si quis putaverit, filia obtinente totum testamentum infirmari, dicendum est, etiam institutam (bie aubre eingesehte Tochter) ab intestato posse adire hereditatem", und baffelbe tritt auch bann ein, wenn Jemand, welcher gar nicht gur Juteftatfucceffion gerufen ift, aus Berfeben bes Richters mit ber Querel bie Refgiffion bes gangen Teftaments envirft bat, 1. 6. S. 1. h. t .: "Si quis ex his personis, quae ad successionem ab intestato non admittuntur, de inofficioso egerit - nemo enim eum repellit -, et casu obtinucrit, non ei proficit victoria, sed his, qui habent ab intestato successionem; nam intestatum patrem familias fecit'. Gben weil ber in ben letten Borten aus gegebene Grund wegfallt, muß anbers entichieben werben, wenn ein eigentlich gar nicht Berechtigter itur pro parte, alfo nur gegen Ginen ber eingesehten Erben flagte; bier bebalt er namlich bas burch bas irrige Erfeuntnig ibm Bus gewiesene. l. 25, C. 1, h. t.

Silt man bief, durch die bestimmtelten Oneslengengnisse beställigten Genobliste, mot die Pringipien, werauf diestellen bereiten, self, se verstämischen gunn gesten Theile die Schwierigsfelten in biefer Leber, Sind benagnuß solgende Jälle aufgestellen, in demme durch die querela inosticiosi testamenti mur eint beitweis [a finanzien der Assamments direttir:

1) Es tritt bies fiets bann ein, wenn von mehreren eingefehten Erben Giner ober Einige nicht verurtbeilt verben, was sich von seibs aber auf bie Partheien beschaften Birtsfamseit ber von judicata erstärt. Es soumt bies bor: a) Renn ber Onerusant aus freiem Bilden nicht fümmtliche einsefeste

Erben belangt bat, vgl. 1. 25. §. 1. h t.

b) Wenn ein Bruber übergangen ift, und neben einer persona turpis auch personae honestae eingesett find. hier bleibt die Erbeinsetung ber Lehtren vollfommen giltig, 1. 24. h. t., 1. 27. C. h. t.

 Ware ber Juleftalerbe auf mehr als feine Portion eingeseht, fo fann bie Querei uur auf biefes Mehr gerichtet werben.

d) Wenn ber Quernfant bie Rtage gwar gegen fammtliche eingesehte Erben anfellte, aber nicht gegen Alle flegte, l. 15. S. 2, l. 24. h. t., l. 13. C. h. t.

2) Auch bann tritt nur theilneise Ressission des Testaments ein, wenn be Portien bed Cuerulanten — einerfei natürtis, ob bie urspringisise, ober bie brich Innachsung ergeögerte, f. ben solg. S. — nicht bie gange Erbschaft beträgt. Seinler gebert alle namentisis.

a) Wenn neben bem Pflichtbeilsberechtigten noch anbre gleich berechtigte Suteffaterben verbanben find, benen aber fein Bflichtibeilerecht mitcht (a. B. wenn neben bem vollburtigen Bruber noch pollburtige Reffen, ober neben bem frater consauguineus nech fratres uterini ober balbburtige Reffen ba finb). Mbgeseben von ber gewiß irrigen Auficht vieler Meltern, bag in folden gallen bie Portion ber andren Inteffaterben bem Onernlanten acerefgire, vgl. barfiber ben folg. S., bat fich b. g. E. bie berricbenbe Lebre baffir erffart, baf bie auf folde anberweiten Juteftaterben fallenben Bortionen bei bem Teftamenterben gurudbleiben, und bas Testament alfo nur theilweise refginbirt merbe, bal. 3. B. Glud VII. G. 436 fag. und bie ba Angeff., Frande G. 299, Dublenbruch XXXV. S. 397, XL. S. 154 fag., Maper, Erbr. L. S. 87, Sartmann, Progr. über bie querela inoff, test. G. 24 fag., Temes II. G. 453 -Someppe, Lebrb. S. 963, Thibant, Guft. S. 969, Frit in feiner Musg. bes Bening'iden Lebrb. S. 494. u. M. m. Doch bat auch bie anbre Auficht mebrfache Bertbeibiger gefunden, baf in foldem Salle bas gange Teffament refginbirt, und bie Inteflaterbfeige nicht blos fur ben Quernfauten, fonbern auch für bie übrigen Juteftaterben eröffnet werbe, f. g. B. Sufdte im Rhein, Dinf. VI. S. 341 fag., Bitte in Beiffe's Rechteler. I. G. 287 fag., Buchta, Lebrb. S. 490. Rot. m., Deier in Comerve's Sanbbud V. S. 966. Bening. Bebrb. S. 494, Gintenis, graft. Bivilr. III. S. 199, Mum. 9, Bering C. 406 fag. Anm. 2. Gur biefe Unficht beruft man fich befonbers barauf, baß ber Rlager, and wenn er nur einen Theil ber Erbichaft in Anfpruch nehme, nothwendig bie Refriffion bes gangen Teffaments verlangen muffe, quia nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest, unb auch ber Richter muije, wenn er fur ben Rlager fpreche, nothwendig von ber Anficht aus. geben, bag bas gange Teftament ungiltig fei. Demnach muffe alfo in foldem Ralle immer bas gange Teffament refrindirt werben, und geichebe bies, fo fei es nach L 6. C. 1. h. t. unmreifelbaft, bag nun immer bie volle Inteffate incceffion eintrete, vgl. bef. Suidte a. a. D. Wenn es aber wirflich gegrundet mare, bag ber Richter nur vermitteift Rejgiffion bes gangen Teftaments fur ben Rtager bie Juteftatfucceffion eröffnen toune, fo mußte bies boch gewiß auch in bem Salle eintreten, wenn ber Querulant nur gegen Ginen ber mebreren eingesetten Erben auftritt: bem in beiben Sallen gleichmaßig intenbirt ber Rlager, bag für ibn bie gejetliche Erbfolge eröffnet werbe, und bies foll ja nach iener Borausfebung nicht antere geideben fonnen, ale nach Refriffion bes gangen Teftamente. Finbet man mm aber, mas bufdfe felbft nicht in Abrebe fiellt,

baft in bem letten Salle bas Teftament allerbings nur theilweise refginbirt wirb. , quia res judicata jus inter partes facit', vgl. bie vorber bei Ro. 1. angeff. Belete, fo muß gewiß gang ans bemfetben Grunbe auch in unfrem Ralte ans genommen weiben, bag ber Richter nur infoweit bas Teffament refginbiren burfe, als bies bie Aufprude bes Rtagers nothwendig maden; und bag bies auch gang bie Auficht ber romifden Juriften mar, gebt mit vollfter Gribeng aus 1, 19. h. t. bervor, benn bier beift es gerabe in einem folden Salle, wo nur Giner von mebreren Juteftaterben gur Querel berechtigt ift: "quod non in totum testamentum infirmatur, sed pro parte intestata efficiturs. Unb mit welcher Rlage follten wohl and bie Inteffaterben gegen ben inftituirten Erben benn in beffen Sanben befinden fich ja noch ibre Portionen - auftreten? Ratürlich fann nur an bie einfache hered petitio ab intestato gebacht merben : aber fetbit wenn man annehmen wollte, bag ber Richter nur nach Reftiffion bes gangen Teftaments fur ben Onernfanten bie Inteftaterbfolge eröffnen fonnte, fo tounte bod biefem Urtbeile, obne angenideinlide Bernadilifigung ber inbe jeftiven Beidraufung ber res judicata, feine abfolute Beltung querfannt werben, fo bag nun ber inftitnirte Erbe, auch Dritten gegenüber, wie ein pro possessore possidens betrachtet, und gegen ibn die einsache hered. pet ab int. angestellt werben burfte. Bwar beruft fich buichte auf bie Inalogie bes Ralls, wenn einer von mehreren Gigentbumern eines Grunbflude mit ber actio confessoria gefiegt bat, 1 4. §. 3. si serv. vindic. (8, 5), aber bies wast gewiß nicht, benn wegen ber Untheilbarfeit ber Cervitut muß ber Diteigentbumer natürlich in solidum flagen, und bas richterliche Erfenutnift fann nur barauf geben, baf bem Grunbftude - als beifen Reprafentant ber eine Gigentbumer auftritt - bie Cervitut gufiebe. In ber That murbe man auch bei tonfegnenter Durdifibrung biefer Anglogie ju Refultaten fommen, bie mit unfren Befeben in bireftem Biberftreit fieben. Chue Zweifel wird namlich bie Gervitntentlage auch gegen ben Ginen ber mehreren Gigentbumer in solidum angestellt . und auch biefes Uribeil ift wirffam gegen bie übrigen Gigentbumer, val. and 1. 19. si serv. vind., und barnach mußte beun auch bie gegen ben Ginen ber mehreren eingesetten Erben angestellte querela inoff, test, auch gegen bie liebrigen wirffan fein! - Dann freifich, wenn irrthumlich bas gange Teftament burch bas rich: terliche Urtbeit refrinbirt mare, mußte man auch ben übrigen Inteffaterben eine Ronfurreng mit bem Querufanten einrammen (f. oben lit. C.), aber bies ift auch völlig fonfequent; benn in biefem Salle befitt ber Querulant als Inteffaterbe bie gange Erbichaft und ba ift es benn freilich gang in ber Orbnung, baf gegen biefen bie übrigen gleich berechtigten Intefigterben mit ber einigen hereditatis petitio ab intestato burchbringen fonnen.

b) Sierber gesset aus der ander Hall neun mehrer in abstracto jur Cuerte Verechtigtern verhanden sind, alere der Gest in concreto in rechtsgittiger Berije von der Erischaft ausgeschossen, der der sie fleinen Blüchtleri bedach ilb. Bieselsen Erichtlighteiten, neelige bei dem vorsigen Halle ernsähnt truttern, formmen in gleicher Wessel aus die ber vor, und namentlich bekanptet auch hier Dussels a. a. D., daß der exp justa causa Budgesschossen erreite auch hier mit dem Philichteit Bedachte ode bei der benach den Causantien ersigneten Queffalisceffien mitreke. Nach dem vorter Bemerften fellt fich biefe Kussellen ven steht als untalftar fernals, funkern man much jurk spagen, daß der gauge und resp. der nach Kussel des Klistells überjahrische Queffalterteiste der den der Verstellt und scheffennt der der Aghammisterten verfeitigt, eine Weimung, netife auch durch die, richtig verfandenen, l. 8. §. 8. h. t. und 1. 16. pr. cod. fieje teilmunt unterführ wich.

3) Endlich mit eine nur feilweife Refpiffen des Affaments auch im Falle ein, wenn dem gert ausgeschselfenen Pflichtleitekrechtigten der Eine mit der Dieret unterliegt, der Auder fiegt, etc. 1. 16. pr. d. c., 1. 29. pr. de ex. erf judie: (44, 2), und für diefen Jall gibt auch Dusche C. 347. die Michigkeit diefer Auflich zu.

Mum. 2. Coweit bas Teftament burch bie Querel aufgeboben wirb, gilt bie Erbichaft für gar nicht enworben, 1. 21. §. 2, 1. 26. h. t., 1. 22. f. C. h. t. Raturlich muffen benn auch feweit alle ubrigen Difvofitionen bes Teftaments binwegfallen, und felbft icon gegablte Bermadtniffe burfen gurudgeforbert werben. 1. 8. 8. 16, 1. 13. 28 h. t. 1. 36. de leg. III. Doch giebt es hierven einige Musnahmen; vgl. a) l. 81. pr. de vulg. et pup. subst. (28, 6), l. 8. S. 5. de inoff, test. - b) l. 17. S. 1. l. 18. h. t. l. 5. S. 1. 2. l. 14. pr. S. 1. de appell. (49, 1) (val. Bb. I. S. 286). - c) L. 28. h. t : . Quum mater filium militem falso audiisset decessisse, et testamento heredes alios instituisset. D. Hadrianus decrevit, hereditatem ad filium pertinere, ita ut legata et libertates praestentur. Hic illud adnotatum, quod de libertatibus et legatis adiicitur; nam quum inofficiosum testamentum arguitur, nihil ex co testamento valet". Cf. l. 27. S. 4. cod .; ,De testamento matris, quae existimans periise filium alium hercdem instituit, de inofficioso queri potest". Bum Theil abmeidend ift Dubleubrud XXXV. G. 380 . fog. - L. 3. C. de inoff, test.: Si mater filiis duobus heredibus institutis, tertio post testamentum suscepto, quum mutare idem testamentum potuisset, hoc facere neglexisset, merito, utpote non justis rationibus neglectus, de inofficioso querelam instituere poterit. Sed quum eam in puerperio vita decessisse proponas, repentini casus iniquitas per conjecturam maternae pietatis emendanda est. Quare filio tuo, cui nihil praeter maternum fatum imputari potest, perinde virilem portionem tribuendam esse censemus, ac si omnes filios heredes instituisset. Sin autem heredes scripti extranei erant, tunc de inofficioso testamento actionem instituere non prohibetur'. - Dablenbrud G. 387 fag. d) L. S. S. 17, l. 9. h. t., l. 76, pr. de leg. II, l. 29. fin. de exc. rei judle. (44, 2). - Ronnen auch teftamentarifche Anordnungen burch bie Robigiffare flaufel aufrecht erhalten merben, vgl. 1, 13. h. t. (Scaevola lib. III. Resp.): Titia filiam heredem instituit, filio legatum dedit; eodem testamento ita cavit: ea omnia, quae supra dari, fieri jussi, ea dari fieri volo ab omni herede bonorumve possessore, qui mihi erit etiam jure intestati. Item quae dari jussero, ea ut dentur fiantque fidei ejus committo. Quaesitum est, si soror centumvirali judicio obtinuerit, an fidelcommissa ex capite supra scripto debeantur? Si hoc quaeratur, an jure corum, quos quis

sibi ab intestato heredes bonorumve possessores futuros eredat, fidei committi possi? respondi: posse. Paulus notat: probat autem, ace fideicommissa ab intestato data deberi, quasi a demente\*. (Rühtenbruch S. 808 [89]: vgl. 1. 36. de leg. III. n. f. uniten S. 527. Annu. 2.

\*\*Tim. 3. L. 8, § 14, h. t. Meminisse autem oportebit, cum qui testamentum inofficiosum improbe dixit, et non obtinuit, id, quod in testamento accepit, perdere, et id fisco vindicari quasi indigno ablatum. Sed ei demum aufertur, quod testamento datum est, qui usque ad sententiam judicum lite improba perseveraverit'.

## c) Accretion und Succeffion bei ber Querel. S. 480.

- 1) Paul. 1. 17. pr. de inoff. test.: Qui repudiantis animo no venit ad accusationem inofficiosi testamenti, partem non facit his, qui candem querelam movere volunt. Unde si de inofficioso testamento alter ex liberis exheredatis ageret, quia rescisso testamento alter quoque ad successionem ab intestato vocatur, et ideo universam hereditatem non recte vindicassed, hic, si obtinuerit, utetur rei judicatac auctoritate, quasi centunviri hune solum filium in rebus humanis esse nunc, quum facerent intestatum, credidierit.
- 2) Idem 1. 23. §. 2. eod.: Si duo sint filii exheredati, et ambo de inofficioso testamento egerunt, et unus postea non constituit agere, pars ejus alteri accrescit. Idenque erit, etsi tempore exclusus sit.
- Idem 1. 31. pr. eod.: Si is, qui admittitur ad accusationem, nolit aut non possit accusare, an sequens admittatur, videndum est, et placuit, posse, ut fiat successioni locus.

1) Rur bie Portionen berienigen fonnen Gegenstand bes Anmachfunge. redts fein, beren begrunbete Querel burd Bergicht, Beriabrung ober Tob binmeggefallen ift. Die beiben erften Grunde werben in E. 1. und 2. ansbrudlich genannt; aber es ift ungweifelhaft, bag auch ber britte bierber gebort, benn auch in biefem Stalle mar ja, eben fo wie in ben beiben anbern, im Mugens blid bes Tobes bie rechtliche Diöglichfeit gur Groffnung ber Inteflatfnereffion voltfommen begründet. - Benn viele attere (vgl. Dublenbruch XXXV, C. 406. Rot. 35), und auch noch manche neuere Juriften (j. B. Thibaut S. 969. mnb Wening 4. Muff. S. 494, val. auch Maver, Erbr. I. C. 214. Riot. 13), umgelichrt ben allgemeinen Cat auffiellen, bag Anmadfung überall bann Ctatt finbe, wenn ber Ausgeschloffene nicht queruliren wolle ober fonne, und wenn fie in Rolae biefes Cabes auch namentlich bie Borrion eines ex justa causa Anegeichloffenen jum Gegenstande ber Anwachfung maden; fo fonnte eine folde, burch feine gefetliche Borfdrift begründete, Theorie wohl nur unter ber meifachen Borgusfebung entfleben, baft burch bie Querel iebes einzelnen Ansacidloffenen bas gange Teffament infirmirt, und baf ber ex justa causa Grierebirte and bon ber Butchaterbfolge ansgeschloffen werbe. Daß jeboch bie erfte Borausfesung unrichtig ift, wurde oben nadgewiefen (S. 479. Mnm. 1); und mare fie richtig, fo batte man bod nicht zur Unnahme eines Amvachfmass rechts fommen burfen, fonbern man batte nothwendig mit Buichte if, oben C. 315 fag.) auch ben mirtfam Erberebirten gur Intefiaterbfolge berufen muffen, benn unmöglich fann eine Grberebation ju Recht besteben, wenn bas gange Teffament infirmirt ift. Daß aber auch bie nufrer Ucbergenanng nach irrige Auficht von buichte und Bitte ju faliden Roufequengen in Betreff bes Uns machfungerechte führt, leuchtet von felbft ein. hiernach nämlich wird bie Erbs portion bes Erherebatus, bes mit bem Pflichttheil titulo singulari Abgefundenen, und bes jur Aufiellung ber Querel gar nicht berechtigten Jutefigterben, grar nicht bon borne berein Gegenstand ber Accretion fur biejenigen, melde nit ber Enerel burchlangen, wohl aber fann bies nachher leicht ber fall werben, wenn ber Erberebatus u. f. w. vor bem wirflicen Erwerb ber ibnen beferirten Stbifdaft aus irgent einem Grunte wegfallen, fiebe auch Suidte a. a. D. S. 343 fag. und Bitte a. a. D. G. 286 fag. Die richtige Auficht geht aber vielmehr babin, bag bie Erbtheile ber genannten Berfonen weber von Anfang an, noch ex post bem Querulanten gecrefeiren founen, fonbern fiets bem eine acfebten Erben verbleiben. - Diefe richtige Anficht wird auch von ben meiften Renern vertheibigt; vgl. namentlich auch Glud VII. G. 432 fag., Frande 6. 257 tag. 270 fag. 298 fag. (Wie jeboch berfelbe bennoch 6. 271. a. E. bebaupten fann "wir feien ichwerlich berechtigt, anzunehmen, baf bem, welchem affrefrirt, vom Beflagten bie Ginrebe, bag ber Bergichtenbe verbienter Beife enterbt fei, ans beffen Verfon opponirt werben bfirfe", ift fcmer gu begreifen -) nub Mutlen brud XXXV. G. 393 fag. 399 fag. (beffen Grinde jeboch nicht burdaus, und namentlich nicht infojern gebilligt werben fonnen, als er aus ber gewiß irrigen Auficht argumentirt, Die Querel felbft fei Begeuftand bes Mus madfungerechte, vgl. bagegen auch Pufendorf, obss. tom. II. obs. 9. S. 9. Glfid VII. G. 435, Banmeifter, Anwachlafft. G. 148 fag., Frande G. 271,

Bitte a. a. D. S. 200). — Ukrisjand barf nicht bepreifelt nerbent, baß auch die Portine des Splüttenteilerendigten miest afterführt, weister mit feiner Cancel befigst ift, und wenn bier Wanske, die im Ukrisjan der richtigen Weisung elgan, bede nichgangenjetere Rücht finde, bat, 2. W. Glick VIII. 6. 360, fo berucht bies mur amf irrigen Austigung der 1. 1.6, pr. cod., f. auch Francke. S. 274 fig. mb. Wildeltenund. 6. 411 fig.,

2) Bur bemienigen fann moglider Beife affrefriren, welcher ein in abstracto und in concreto begrunbetes Querefrecht bat. Diefer Cat ift auch von ben bei weitem Dieiften anertannt, benn fowohl biejenigen, welche bie Portion eines von ber Querel Anogeichloffenen jum Gegenstand ber Anwachfung maden, ale auch biejenigen, welche biefelbe bei ben eingesetten Erben verbleiben laffen, ftimmen in biefer Annabme überein. Rur, wer mit Sufdte annimmt, bag auch bie von ber Querel Ausgeschloffenen gemeinschaftlich mit bem fiegreichen Querulanten gur Anteftaterbiolge augelaffen feien, fonnnt natürtich gu bem Resultate, bag, wenn Giner von mebreren Querulanten wegfalle, beffen Bortion and ben übrigen bon ber Onerel ansgeschloffenen Buteftaterben affrefgire. -Salt man ben richtigen Grundfatt jeft, fo fann es nicht auffallen, bag ein Querelberechtigter nicht felten burch Atfrietion mehr erhalt, als er bei reiger Inteftaterbfolge erhalten baben wurde; fo wie es aber auch umgefebrt vorfommen fann, bafe er meniger erhalt ; benn gefett, es hat Remand eine persona turpis und eine pers, honesta ju gleichen Theilen ju Erben eingesett, und feinen Bater und vollburtigen Bruber gang übergangen. Gebranden Beibe bie Onerel, le bleibt bie pers, honesta Teffamenteerbe in I. mabrent bie pers, turpis gang ansgeschloffen wirb. Daffelbe Berbaltnift bleibt natürlich auch bann besteben. wenn ber Bruber auf bie Onerel vergichtet; mabrent, wenn ber Bater republirt, bem Bruber gewiß nicht bie gauge Portion beffelben affrefgirt, fonbern nur ber Theil, ben berfelbe von ber inftituirten persona turpis batte abbelen fonnen.

3 Daß dann, menn die Amerd eines Pflichtsfellsberechigten in folge eines irribämideen Urfenntissfeld der flegtiffen es agangen Zestmantis un geleg eines bat, andere Grundfläge, als die besder dargesfellten, eintreten müssen, versteht sich nach dem oden Bennetten von selbst. Za nämlich in einem seichen Salle eiten Zustleitungerieffen erföllet wirt, je milligen auch in Beziebung auf das Kunsachungsrecht gang die die der Jutefalterfolge eintretenden Grundfläge Pflat greifen.

Tim. 2. Bas die auscenssio in querelam inoff, test anticlanat, fo ift vict ansignant, boß fie die Petingiin ansisteriure Pflichtreildereichtigen ift, lebab ber jumösst Berniem Brecht ben aus den fielde der purseilt den fielde der jumösst. Aus eigenem Stechte bas Zeigannt als mit leichte angestehen men ha pang intertel i sie dieserbe, ober jusert Berniene himoglätt, reeil er bie Eurert nicht amftellen will, ober neil er bied nicht fann. Oang allgemein nimitisch nicht in 1. 31. pr. h. 1. bie frage: am sequens admitisturt au deuensationen, nohl auf nen nopossit accusance? bahm beantwertet, er fonne zugsdassen werden, ut flat succession ill ozien, auch in 1. 14. ood. brite dies auscession angenemmen, reenn ber nächkerniene Pflichtseilderechtigte in bem Innessignatische Preigh bestigt merber nit. Bus da bahr ber jumösst jum für unter der ertigte neit hielder bergicket ereichtet

baben, ober mag bie Beit ber Anftellung unbenutt vorübergegangen fein, ober mag er vor ber Auftellung verftorben fein, ober mag er enblich auch bie Ucber: gebung burch folectes Betragen verbient baben, immer finbet bie successio in querelam Statt, und ber bierauf berufene Bftichttheileberechtigte tann alfo nun, trenn er übergangen ift, bie querela anftellen, voransgesest naturlid. baß er, abgefeben von bem weggefallenen Berechtigten, auch in concreto ber nachile Butefigterbe fein wurbe, und barum alfo murbe g. B. einem vollburtigen Bruber ein consanguineus nicht nadruden fonnen, wenn noch vollburtige Reffen vorbanben find. Diefen Grunbfaben nach ift alfo bem Teftator bie Bflicht aufgelegt, and wenn er ben naditen Erben rechtmäßig übergangen bat, bie nach: fiebenben Pflichttbeileberechtigten gn bebenten, weil fonft biefe allerbings bas Teffament als lieblos annifeden beingt fein wurden. Singular erideint bies allerbings, benn ftreng genommen mußte bem entfernteren Bflichtbeileberechtigten in ber von ihm eröffneten Juteftat: Succession, wenigstens bann, wenn wirflich bas gange Teftament infirmirt wird, ber Erberebatus entgegenfteben, aber man ideint fur biefen Sall ben Cab: exheredatus pro mortuo babetur in Anweiteung gebracht gu baben. - Dag bann, wenn ber gunadft Berufene mit feinem Pflichttheile bebacht ift, und beghalb bie Onerel nicht auftellen faun, bie successio in querelam wegfallt, verficht fich ungeachtet bes aligemeinen Musfpruche ber 1, 81, b. t. gang von felbit, benn bas Gegentheil murbe offenbar gu mabren Abfurbitaten binführen.

Ob übrigens bei biefer successio in querelam nur eine successio ordinum, ober auch eine successio graduum eintrete, ift bestritten, Glud VII. S. 380 fag. und die bort Angeff. Rach allgemeinen Grunben muß man fich gewiß babin erflaren, bag, foweit bei ber reinen Intefiaterbfolge eine successio graduum Blat quife, bies auch bei ber successio in querelam ber Rall fein muffe, beun bas leicht etfennbare Pringip unfrer Lebre ift es, bag ber entferntere Bilichtbeile:Berechtigte überall bann bei bem Begfallen bes fruberen nadrude. wenn er in concreto ber nachfte Inteftaterbe fei. Cowierigfeit macht bier nur bie Juftinianifche I. 34. C. b. t., benn ber Raifer fagt ba, er fei gu ber bier eingeführten Transmiffion ber Querel (f. oben G. 265 fa.) baburd bewogen worben, weil fouft bie Entel gang buiftos baftanben. hieraus folgert man naulid, bag feine successio graduum gelten fonne, weil fonft bem Enfel burch biefe fcon binlanglich geholfen mare. Die Bertheibiger ber entgegengefetten Lebre belfen fich bier gewöhnlich burch bie Bebauptung, baf es gur Reit biefes Befebes noch feine successio graduum in ber Rlaffe Unde liberi gegeben babe, baß bies aber fpaterbin abgefchafft fei, und man alfo feitbem, wie in ber Inteftat: fuccession, se auch bei ber successio in querclam eine successio graduum annehmen muffe, vgl. g. B. Frande G. 283 fag., Dublenbrud XXXV. C. 475 fgg. und oben C. 29 fgg. Berwirft man aber bie Borausfegung, bag es in der Rlaffe Unde liberi feine successio graduum gegeben habe, fo bleibt nur ber mifliche Musweg, entweber, bag man bei ber 1. 34. cit. an einen Sall benft, in welchem die successio graduum barum ausgefchloffen ift, weil nicht alle gunachft gur Querel Bernfenen binmeggefallen find, ober, baf man für Defgenbenten eine, freilich faft unerflarlide, Abmeichung ber successio

in querelam ven ken Gennklößen ber Antefaterbieße annimmt. Allerbings ist acher biefer Etreit auch nech b. 3. 2. von ummittelvarer pertificher Gecentung, benn bernn man ande ber gewig indigion Minfiel gelgt, bas feit ber Nov. 115. Achgemetern um Alfankenten reglemößig nicht mehr zur Anfiellung ber querionff, test. befogt find, se leiket bied bed gerabe in ben fällen einer suecessio im querelam eine Aubandpur (f. unten §. 485).

### d) Grunte bee Begfallene ber Querel. . §. 481.

Einm. Die an fich begründete Onerel fallt, abgesehn von bem schen S. 265. besprochenen galle, wenn der Psinchtheitsberechtigte verfittet, ohne sie verbereitet zu haben, noch serner weg:

1) burd Bergicht, welder übrigens, wenigstens nach romifdem Redte, bei Lebzeiten bes Teftatore nicht wirffam erfolgen fann, 1. 35. S. 1. C. h. t. Daß biefer Bergicht auch fillichmeigent burch Sanblungen geicheben tann, meburch man bas Teftament als giltig anerfeunt, verfteht fich nach allgemeinen Pringipien von felbft, und gwar gebort babin nicht bles bie freiwillige Annahme von Bermachtniffen, l. 5. pr. de his quae ut indign. (34, 9), l. 8. §. 10, l. 12. §. 1, h. t., fonbern auch nech anberweite fouflubente Kafta, l. 23. S. I. h. t. -Ueber einige idwierige Befete bierbei, namlich; a) L. 8. S. 10. h. t. (Ulp.): Si conditioni parere testator heredem jussit in persona filii vel alterius, qui eandem querelam movere potest, et sciens is accepit, videndum, ne ab inofficiosi querela excludatur; agnovit cuim sudicium. Idem est, et si legatarius ei, vel statu liber dedit. Et potest diei, excludi eum, maxime si heredem ei jusserat daro; ceterum si legatarium, numquid semel natam inofficiosi querelam non perimat legatarii oblatio? Cur ergo iu herede absolute diximus? Quoniam ante aditam hereditatem nee nascitur querela, Ego eventum puto sequendum in hac re, ut, si forte autequam judicium moveatur, oblatio ei fiat ejus, quod relictum est, quasi ex voluntate testatoris oblato eo satis ei factum videnture. b) L. 31. §. 2. h. t. (Paul.): Si heres extiterim ei, qui eo testamento institutus est. quod de inofficioso arguere volo, non mihi nocebit, maxime si eam portionem non possideam, vel jure suo possideam. - e) L. 32. §. 1. h. t. (Paul.): "Si legatario heres extiterit exheredatus, petieritque legatum, videbimns, an sit summovendus ab hac accusatione; certum est enim iudicium defuncti, et rursus nihil ei ex testamento relietum, verum est; tutius tamen fecerit, si se abstinuerit a petitione legati", val. Glud VII. S. 478 fag., Brande G. 320 fag., Dublenbrud XXXV. G. 441 fgg.

nec. non est (2, 41), Fraude S. 313 fgg., Muhlenbrud S. 461 fgg., Demelius, Unterjudnugen I. S. 30 fgg.

3) (whlié jūtt bir Currel aus bann binnen, wenn bem Phidutlet, the trifficter in merbs Recheintlet jur Ceite field, 2. 2. J. b. t.; al demum de inofficioso testamento agero possunt, si nullo allo jure a dhereditatem ventre possint. Na maq uia dhereditatem totam vell partem çisa alio jure veniunt, de inofficioso agere non possunt's 1,6 1. d. C. de praeter. Hi (6, 29) mu bè i Rustentungan in 1. 8. 8. 9 u. u. § 1.5. b. t. letter bi Grünte bietr Cufpipiarität [, € darrière, bie aligan, 1,656, Rustenber cite. Best 6. 440 [§g., u. bu firer iniga endicimen bietreriber € Eufem (1. 8. §. 12. b. t. t. 1.4. 16. C. ced. — Paul rec. sen. IV. 5. 5.) µ ber Rustenber cite. Best 2. 2 Unut pleit, for field, gagen her ligher Eillem € 1.55 § µ ber Rustenber cite. Sen. 2 Unut pleit, for all sen. 2 Unut best 2 Unut pleit, for all sen. 2 Unut pleit, for all sen. 2 Unut pleit, for all sen. 2 Unut best 2 Unut pleit, for all sen. 2 Unut best 2 Unut best 2 Unut 2 Unut ununmentabor fei, neum find tienen autem Redebintlet aus 2 bem 2 Volter better ette i primmentirele, 15, 15 g. 15

# Bon ber querela inofficiosae donationis s. dotis. \$. 482.

Cod. III. 29. de inofficiosis donationibus, III. 30. de inofficiosis dotibus. — Lauterbach, de donat. inoff. (in dissertt.
acad. tom. II. no. 73), Glinf VII. S. 156 fgg., Jimmert
in feinen und Renifetell's römijd-rechtiden Unterjudungen
S. 158 fgg., Artip, erg., praft. 1565, Vo. 5, IiII., de immodicar.
donationum querela. Marb. 1528, Franct S. 195 fgg., Whipten
Sruch XXXVII. S. 38 fgg., Pretebends dim zid. Unf. XXVII.
S. 338 fgg., XXVIII. S. 28 fgg., Unrbis in Weifle's Rechtsler.
VIII. S. 162 fgg.

Ann. Nicht selten mochte es verfommen, das das Pflöstfreileroch bermes Alte ber Eberalität unter Cedenden umgangen vouete, und be sibete fich, um bied zu verhöten, burch faireilige Kenstlutionen nach Analogie ber querela nionf. teat. (1. 2. 4. 5. C. b. t. V. ut. fr. \$2.00) bie f. 3. E. f. g. querela vinoff. donationis, bei wedere also auch regelmäßig bie Pflinipien zieur Ringe zur Mnneckung frommen mäßige, yd. auch 1. ut. C. b. t., ebesch fich siene von vonne berein nicht verframen läßt, daß bie nessentlich verschiedenen Berhältnisse bestutten Kweckdungen gerbeiligten mußten. Währ

I. bie Borausfehungen biefer Querel anbelangt, fo fann biefelbe

1) nur im Falle einer Schenfung unter Lebenben Statt finden. Davon allein treen die Gefebe, und es ift um so weniger flatifalit, die Querel auch eie Schenfungen Tedes halber zur Anwendung zu bringen, da bieselben in biefer Beitsbung viellungen, nicht anders wie in Betreff ber Falgibiffen Duart,

als Legate zu bekanteln, und bemnach se weit sie den Pläckistell verlegen, ven lecht magitich sind. 17. de nort eaus donnt. (39, 6), 1. 5. C. al leg, Faled. (7, 50), 1. 2. C. de mort, c. donat. (8, 67), 68 fad VII. 6. 170 sa. Plittle 1. c. p. 21 sag., Frand S. 353 sab., Wählenbruch S. 138. — Bei onreos jen Gehösten ist natürlich die Cuerci manmendeur, se nech sied als Schentung zu betrachten sud, was namentlich ein abstätlich verleiten Brutau ber 75 sal fein fann, ang. 1. 83. de contr. ent., 1. 5. \$. 5. do. don. int. vir. et uxor. Wenn Bilde im schoft sällich siedt unsfrer Cuerci eine actio Calvisians murb Faviana utills aungemen, 61th S. 19. St. 14, so ib bies sjeden Falls aungefeig, France S. 40 sag., Wählenbruch S. 133. a. C. sa., Wasser, 6th. 1. §. 110.

a) Benn ber burch bie Chenfung, für fich betrachtet, beeintrachtigte Rotberbe aus bem Radlaffe bennoch fo viel erhalt, als ibm, mit Singurednung ber geidenften Summe ju bem Bermogen bes Teffgtore, gebubrt, fo barf er fich nicht beschweren, gleichviel ob ber Erblaffer bie fruber augefügte Berletnug burch teftamentarifche Difposition wieber vergiltet, Nov. 92. c. 1. pr., ober ob fein Bermogensunfant fich verbeffert bat; benn immer gebührt ibm bie Legitima erit aus bem Rachlaß, und bie frubere pflichtwibrige Schenfung giebt ibm nur bas Recht, bei Bestimmung feines Pflichttheils ben bamaligen Berniegenszuftanb mit ju berudfichtigen. Doch verfleht es fich, bag ihm auch von ber nachherigen Bermebrung felbut ber Bflichttbeil gebubrt, und biernach ift bie Berechnung bei Blud G. 97 fag. ju berichtigen, welcher annimmt, wenn ein Bater von 5 Rinbern, ber 8000 Rthir, im Bermogen babe, hiervon 5000 verfchente, und frater wieber 1000 erwerbe, fo hatten bie Rinber genen ben Beidenften feine Rlage. Offenbar gebort ibnen vielmehr auch von biefen 1000 bie Legitima, alfo im Bangen von 9000, weifbalb fie von bem Beidentten immer noch 500 au forbern haben, Frande G. 510 fag., DRublenbruch G. 119 fag., Arnbts S. 167 fa.

 angeführte Analogie pflichtwibriger Bermadtniffe, wobei ja auch alle pro rata. und nicht eine nur bie aufebt binterfaffenen verringert würben, enticheidet barum nicht, weil alle Bermadiniffe an einer und berfelben Reit ibre Gittigfeit erhalten, meacgen bie vericbiebenen Schenfungen in ben verschiebenen Momenten ibrer Errichtung gur Entftebung fommen, Grande S. 514, Dublenbrud S. 120. Rot, 50. - Es fonnte aber in einem folden Salle, wenn mebrere Schenfungen gemacht worben fint, gweijelbaft ideinen, ob man bei Bestimmung ber Pflichts wibrigfeit alle Schenfungen gufammenrednen, ober ob man jebe einzelne fur fich betrachten muffe. Gefett alfo, es icheuft ein Bater von 5 Rinbern, welcher 8000 im Bermegen bat, guerft 4000 binmeg, mit fpater nochmals 2000, fo murbe, wenn man jebe Schenfung einzeln betrachtet, feine ale pflichtwibrig ericheinen : im umgefehrten Salle aber murbe bie gange zweite Schenfung als inoffizios betrachtet werben muffen. Bewiß ift bas Lettre bas allein Richtige, benn es ift überhaupt Grunbfat, bag ber Pflichttheil eben fo wenig burch Liberatitaten unter Lebenben, als burch letiwillige Difpositionen entzogen werben barf, und gewiß ift es and biefelbe Lieblofiafeit, wenn man burd mebrere Schenfungen fein Bermögen verschienbert, als wenn man es burd ein Befchaft auf einmal thut. Daß es babei auch feinen Unterschieb machen fann, ob bie mebreren Schenfungen an eine Berfon, ober an vericiebene, ob fie gleichzeitig ober binter einauber gemacht find, branchte wohl faum bemerft zu werben, wenn nicht wirflich Danche bergleichen leere Diftinftionen vorgebracht hatten. Dit biefem Refultate ftimmen auch bie Gefete überein, in benen nicht felten bie Querel gerabe bei Ericopfung bes Bermogens burch mebrere Schenfungen als anwendbar erwähnt wird, cf. l. 1. 5. 6. 8. C. h. t., Nov. 92.

Db aber ber Pflichttbeil zum 3med ber querela inoff, donationis eben fo groß fei, wie jum 3wed ber quer, inoff, testam., ift in neuerer Beit in Bweifel gezogen worben. Bimmern namlich in feinen und Reuftetel's rom. rechtl. Unterf. G. 75 fag. fiellt die Bebauptung auf, baf fur Defgenbenten and bier, je nach ihrer Bahl & ober & bes Bermogens ben Pflichtheil bilbe, baß aber fur Migen benten und Befdwifter noch bie alte Quart beftebe, benn bie Nov. 18. rebe blos von lettwilligen Difpofitionen, und erft Nov. 92. habe ben Pflichttheil ber Defgenbenten auch in Begiebung auf Schenfungen auf & und resp. 4 erhobt. Da fie aber nicht auch von Mgenbenten und Befdwiftern fpreche, fo muffe es in Betreff biefer bei bem alten Rechte bleiben. - Es ift jeboch offenbar unnatfirtid, bei berfelben Berfon wei vericbiebene Bilichttbeile angunebuten, einen, welcher letitwillig, und einen anbren, welcher burch Schenfungen unter Lebenben nicht labirt werben burje, und es lagt fich bies um fo weniger billigen, ba bie inoff, donat, quercla gerabe zu bem Enbe eingeführt ift, bamit ber Erblaffer ben Eflichtibeil, welchen er lettwillig nicht ichmalern barf, auch burch Schenfungen unter Lebenben nicht verringern fonne. Bewiß irrig ift es aber aud, bafe Inftinian erft in Nov. 92, fein früheres Befet über Erhebung bes Bflichttbeils, auf ineffiziefe Schenfungen ausgebehnt babe; fenbern er fett offenbar bie Aumenbung bierauf ats fich von felbft verfiebend voraus. Dit Niecht haben fich baber auch alle Cpaleren gegen Bimmern erffart, vgl. g. B. außer ben Lehrbb, noch Rrit a. a. D. S. 110, Hille I. c. p. 60 sqq., Frande S. 502 fgg., Muhlenbruch S. 115 fgg., Arnbis S. 166, Ret. 397.

3) Daß, um mit ber quorela inoff, donat, gn fiegen, ber Beweis geführt werben muffe, ber Schenter habe bie Abficht gehabt, bie Pflichttbeilsberechtigten ju verfürgen, wirb gwar von manden Meltern, und unter ben Reuern befonbers von Rrit a. a. D. G. 125 fgg., und Dablenbrud a. a. D. G. 74 fag. Lebauptet, aber boch mohl mit Unrecht. Dag bie Anglogie ber querela inoff. testamenti und ber actio suppletoria biefer Bebauptung entgegenftebt, ift nicht gu bezweifeln, benn bierbei ift anerfannter Weife nur erforberlich, bag ber Pflicht= theil burd bie lettwittige Difposition wirflich verfürzt fei, und fo fint g. B. iene Rlagen unbebingt anwenbbar, wenn ber Teftator, ber etwa nur 300 Thaler im Bermogen bat, feinem Sadwalter, ber ibn burch angestrenate Bemubungen einem ichimpflichen Tobe entrig, biefe gange Gunne ober ben größten Theil berfelben burch lettwillige Berfügung unvenbet, und fo ben Bitichtfieil feiner, vielleicht im Ueberfluß lebenben, Rinber verfürzte. Und mit bemfelben Rechte muß gewiß auch bie querela inoff. donationis in einem folden Salle begründet fein, wenn jene Buwenbung burch eine Schenfung geichab, obwohl Rrit und Dublenbruch gerabe biefes Beifpiel anführen, um bamit bie Unnaturtidfeit unfrer Anficht por Augen ju legen. Die querela inoff, donat, ift bier nicht unnatürlider, als borf bie querela inoff, testamenti ober bie actio suppletoria. -Doch führen bie Begner für ihre Auficht theils ben Ramen inofficiosa donatio, theils die Analogie ber a. Faviana und Calvisiana, theils und vorzüglich mehrere Befete an, in beneu jene Borausfetjung begrundet fein foll, 1. 87. S. 3. de leg. II, l. 1, l. 8, pr. C. h. t., Vat, fragm. S. 270. Offenbar verbient nur bas lettre Argument einige Beachtung, benn mas ben Ramen anbelangt, fo beweift ja bas Beifpiel bes testamentum inofficiosum entscheibent genng, wie fo menig bas Bort inofficiosum und berechtigen fonne, gerabe bie bosliche Abficht, ben Pftichtheil ju verfürzen, als nothwenbiges Requifit angunehmen; und was die Analogie ber actio Faviana und Calvisiana betrifft, fo ift biefelbe völlig ungeborig, weil bas patrongtifche Bilichttbeilerecht angenicheinlich ein gang anberes Annbament bat. Es bleiben alfo nur bie angeff. Befebe übrig, in benen auch wirtlich febr bestimmt bie Absicht, bie querela inofficiosi testamenti gu umgeben, erwabnt wirb. Bebenft man aber, bag bies fammtlich nur Reffripte find, in benen bie Mertmale bes einzelnen, jur Guticheibung vorliegenben Falls angegeben find, und erwägt man, wie die bier erwähnte betrügliche Abficht ohne Ameifel febr baufig bas Motiv einer donatio inoff, ift, fo tonnen auch biefe Befebe nicht als beweisend gelten, um fo weniger, ba in einer Reibe anbrer Stellen von biefer angeblichen Boransfehung ber quer. inoff. donat. nicht bie Rebe ift, fonbern nur bie obieftive Berfetung bes Pflichttbeifs erwabut wirb. vgl. 1. 2. 3. 4. 6. 7. C. h. t., Vat. fragm. §. 271. 280. 282, Bal. auch Glud VII. G. 167. und bie bort Mingeff., Hille 1. c. p. 27 squ., Frande 6. 503 fgg., Breibenbach G. 357 fgg., Arnbts G. 165 fg., Gintenis, pr. Bivilr. III. S. 662, Rot. 11.

4) Was bie Subjette ber Querel anbelaugt, so tann biefelbe nur gegen ben Beschenkten ober bessen Grben angestellt werben, benn bie nicht feten vor-

fommenbe Bebauptung, bag fie and gegen einen britten Befiger gerichtet werbeit fonne, Glud VII. G. 176, Bring, Banb. S. 203. G. 852. beruht auf ber naug irrigen Borandfebung, bag fie eben fo, wie bie querela inoff. testum. eine qualifigirte Erbidaftellage, atfo eine actio in rem fei, und wnite felbit unter biefer Boransfebung bod nicht gebilligt werben fonnen, ba ja auch bie querela inoff, testam, in Betreff bes Berflagten befdrauft ift, f. auch Grande C. 520 fgg., Dubtenbruch G. 70 fgg. - Berechigt gur Unftellung ber Rlage find natürlich afte bie, melde auch bie querela inoff, testamenti angufielten befingt find, in berjelben Erbnung, und mit benfetben Beideranfungen, fo baft atfo namenttid umbantbares Betragen bie Querel ansichtieft, unb Gefdmifter midt anders Bebrand bavon maden fennen, ale wenn eine persona turpis beidenft worben ift; benn biefen Lettren mit Buchta, Lebrb. S. 491. Rot. c., bem auch Arnbts G. 163, beiftimmt, bie Onerel gang gu verfagen, verfioft bod wohl gegen ben Geift ber Gefete, und bat entidieben bie gemeine Meinung gegen fic. Richt Wenige behaupten aber, auch bem Chenter felbit ficbe bie Queret wenigstens bann au, wenn ibm Rinber nadachoren murben, f. g. B. Grande G. 518 fog., und gewiß muß man and gugeben, bag bie l. 5. C. b. t., worauf fich biefe Unficht flust, nicht fo interpretirt werben barf, wie bies 3. B. von Donellus, comm. jur. civ. XIX. c. 11, Glad G. 167 fat. Carigny, Coft. IV. C. 226 fg. not. c., Arnbie G. 163. Not. 377. G. 169. u. A. nt. geichicht, bag bier nämlich nur von ber querela inoff. donat. ber Poftumi bie Rebe fei. Bietmehr ift bier offenbar bem Chenfer felbit ein Rudforbernundrecht bis zum Belauf bes Pflichttbeils ber nachaebornen Rinber eingeraumt (.ad patrimonium tuum revertetur"), aber gewiß nicht bie querela inoff, donationis, beren Beraudjepungen bier offenbar nicht verbanben funt, foutern unr eine f. a. condictio ex lege, val. auch Basil. XLI. 4. 5. (tom. V. p. 479) und bie Scholien bagu (p. 487 sqq., bei Heimbach IV. p. 157); Bimmern a. a. D. G. 71 jag., Hille 1, L. p. 82 sqq., Mublen: brud G. 56 faa., Coneiber, fubfib, Rlagen G. 456 faa., Breibenbach a. a. D. S. 37 fog. Die Ginführung biefes jus singulare rechtiertigt fich um fo eber, als in einem folden Stalle ben nadgebornen Rindern felbit feine querela inoff, donat, gugeftanben werben barf, mas fich von felbit aus bem vorber angebeuteten Bringip ergiebt, baf eine Coenfung unr bann ats pflicht: widrig angeseben merben faun, wenn fie icon im Angenbiid ber Schenfung eine Pflichttheileverlegung enthalt. A. D. find freilich bie Deiften, aber gegen alle Ronfequeng, bgl. auch Hille 1. 1. p. 35 sqq., Mublenbruch G. 69 jag.

II. Za, ite felen eben bemeft wurte, die querela inoff, donations and bem Bereitig der quer, inoff, testament inagridet nurte, de periodi es fid ven felth, daß, fencit feine beinderen Gründe entgegenüten, de derfelhe ang die Gigenthümideteine der legtern Alze in Autrendung zu bringen find, bef. auch L. d. d. C. d. t., wie nammtlich der frage Berichtungsprit, die Gube fielatiful n. f. n. C. dest, wie durch die querela inoff, testamentl reglimäßig ab gang er Gennent, je durch der querela inoff, donationis de gang et Gennen fung refjimbirt werte, jiß andurdund beginnten beginnten. Gehen die Gloffe vertheitig ein and nech b. 3. Z. verterfelhen Wilmung, des jum der Pijscheiteit ergänt i

werbe, vgl. 3. B. Glud VII. S. 158 fgg., Rrib a. a. D. S. 111 fgg., Frande 6, 521 fag., Dublenbruch a. a. D. G. 97 fag. - Bening, Lebrb, S. 496, Thibaut, Cuit. S. 536, Warnkoenig, comm. jur. civ. T. III. S. 113, Buchta, Lehrb. S. 491, Maner, Grbr. I. S. 108, Mrubts G. 164 fg., Gintenis Itl. S. 200, Ret. 14, Reller S. 518, Bering G. 414, Temes S. 136, G. 461, (ameifelnb) Bring S. 203. G. 852. Anbre bagegen behanpten gerabe bas Begentheil, bal, unter ben Actteren bei, Faber, coni, III, 17, und Thomasius, de legitima viventis c. 8, und unter ben Reueren Bimmern in ber angef. Abh. und Hille 1. 1. p. 41 sqq., und wieber Andere endlich wollen auf manniafache Beife unterideiten, indem es bald barauf aufommen foll, ob einem Fremben geidentt fei, ober einem Inteftaterben, balb, ob bas gange Bermogen, ober nur ein Theil beifelben Begenftand ber Schenfung fei, batb, ob bie Schentung in boolider Abficht vorgenommen fei, ober nicht, bgl. 3. B. Comeppe, Lebrb. S. 974, Defer in Comeppe's Sanbb. S. 971, Dadelber S. 427, Breibenbach in ber anges. Abb. (wo fich auch G. 339 fgg. eine andführtidere Ueberficht ber vericbiebenen Meinnngen finbet). - Bewiß find alte biefe Diftinftionen gu verwerfen, weil fie in unfren Quellen and nicht im Entfernteften begrundet find, und unter ben beiben fich gerabe gegenüberftehenben Meinungen ming man jebenfalls ber berrichenben ben Borging geben, wonach atfo bie Querel innner mir gur Ergangung bes Bflichttheits gebraucht werben fann. Bwar find mande Stellen, worauf fich bie Mubanger biefer Meinung in bernfen pflegen, nicht beweisenb, wie namentlich l. 1. 6. C. b. t., indem bieselben nicht noth: wendig bon ben Birfungen ber Rlage gu verfteben find, fonbern recht wohl auch auf ben Grund berfelben berogen werben fonnen, alfo auf bie Befnanift gu flagen, weil bem Alager ber ibm gebfibrenbe Pflichttbeil nicht binterlaffen fei, und eben fo tann bieje Inficht and nicht auf 1. 5. C. h. t. geftubt werben, weil bier gar nicht von ber quer. inoff, donat, bie Rebe ift (f. G. 280). 3us beffen wird in anbreu Stellen febr beutlich bie Richtigfeit biefer Deinung aus erfaunt, namentlich 1) in 1.2. C. h.t.; "Benn Jemand einem feiner Rinber bas gange Bermogen guwenbet, fo ift baffelbe entweber noch in ber vaterlichen Gewalt, und bann wird ber arbiter familiae hereiseundae bafür forgen, bag bas anbre quartam partem debitae ab intestato portionis" muerfehrt erhalte; ober baffelbe ift emangipirt, und bann wird ber praeses provinciae nach Analogie ber querela inoff, testamenti ein auxilium aequitatis gewähren". Der erfte Theil biefes Reffripte rebet allerdings nicht von ber querela inoff. donat., fonbern es wirb ba nur ber Rechtefat ausgesprochen, bag bie an fich ungittige Schenfung bes Sausvaters an bas Sansfind burch ben Tob bes Erftren nur foweit fenvalefgire, ale es bas Pflichttbeiterecht geftatte, vgl. Vat. fragm. §. 281. Benn alfo hiernach auch in ben beiben gallen biefes Reffripts verfcbiebene Rechtsmittel angebeufet werben, fo ift boch offenbar bie Wirfung bei beiben biefelbe, weil fonft in bem zweilen Stalle nothwendig eine Abweichung bemerft fein mußte, und weil es überbies nicht wohl glaublich ift, bag eine an fich ungiltige Chenfung ju größerem Theile erhalten werben follte, als eine an fich völlig giltige, gegen welche nur ein auxilium aequitatis eingeraumt wirb. -2) L. 7. C. h. t .: "Wenn eine Muller ihr Bermogen fo ungleich an ihre beiben Cobne verfchentt bat, bag ber Gine baburch nicht einmal feinen Bflichts theil erhielt, fo foll "quod immoderate gestum est" revogirt werben; alfo gewiß nicht bie gange Schenfung, fonbern nur, infoweit fie inoffigios ift, bgl. Vat. fragm. §. 280. - 3) Gang entideibenb fur bie richtige Meinung ift 1. 8. C. h. t., benn hiernach , quod donatum est, pro ratione quartae ad instar inofficiosi testamenti convicti deminuctur". Die Auslegung von Zimmern 6. 74. und Sille 6. 56, bie Querel werbe "mit Rudlicht auf bie entaggene Quart" geflattet, f. auch Breibenbach G. 40 fag., ift grammatifc unmöglich. -4) Richt weniger beweifent ift I. un. C. de inoff. dotib., wo bie Folge ber querela inoff. dotis fo bargefiellt wirb, ut conquerentibus emolumenta debita deferantur". Diefe Borte mit Bimmern G. 74 fag. bon ber Inteftatportion zu verfleben, ift eben fo ungulaffig, als bie Ertfarung von Hille p. 56 sqq., wonach bier an einen Sall gu benfen fei, in welchem bie Mutter, che fie Rinber batte, ibr ganges Bermogen gur dos bestellte; bier namlich werbe ben nachber gebornen Rinbern nicht bie querela inoff, dotis, fonbern biefelbe Billigfeitoflage auf ben Pflichttbeil eingeraumt, weiche in 1. 5. C. de inoff, donat, bem Schenfer felbft gegeben werbe (S. 280). Abgefeben von innern Grunben braucht bagegen wohl nur angeführt zu werben, baft biefes Befet bas einzige in bem Titel de inofficiosis dotibus ift. - Enblich ift in Nov. 92. c. 1. mit flaren Worten vorgeichrieben, es follten bie übermäßig beideuften Beidmifter ben Uebrigen ben Pflichtibeil ergangen, at non minus habeant illi, quam quod ex legibus eis debetur".

Gegen bie bier vertheibigte Meinung beruft man fich aber vorzuglich auf 87. S. S. de legat. II. unb auf I. 4. C. de contr. emt. (4. 88). Man muß maeben, baß bie erfte Stelle am naturlicifen fo verftanben wirb, baß ber Raifer bie Refgiffion ber Schenfung für ben gangen Inteftaterbtheil bes verletten Dotherben gestattet babe, beun mit ber Gloffe ad h. l. und manden frateren Schriftfiellern bie bort ermabute dimidia pars von einer pars dimidia quartae partis bonorum ju verfleben, ift trop bes abuliden Musbruds in 1. 7. C. h. t. boch offenbar willfurlich. Aber man muß bebenfen, bag wir in biefer Stelle, in welcher allein in ben Panbetten von einer inofficiofen Schenfung bie Rebe ift. bas Refriffionerecht folder Schenfungen in feinem erften Aufang erbliden, unb bağ ein fpaterer Bechfel ber Theorie bei völliger Ausbilbung ber querela inoff. donationis leicht erffarlich ift. - Bang unbeweisenb ift enblich auch 1. 4. cit., welches Reifript uns jest vollfitanbiger aus Vat. fragm. C. 293. befannt ift; benn bie gegnerifde Meinung murbe nur bann baburd unterftutt werben tonnen, wenn bier gefagt mare, bag ber Rauf über alles Beicheufte abgefchloffen, und bag ber Preis bem Berthe bes gangen angemeffen gewesen fei. Aber Teins von Beiben gebt dus ber Stelle bervor, und fo tann biefelbe offenbar nicht gegen eine Reihe anbrer flarer Befebe angeführt werben.

3) Bon ber actio ad supplendam legitimam. 6. 483.

Justinian. 1. 30. C. de inoff. test.: Omnimodo testatorum voluntatibus prospicientes magnam et innumerabilem occasionem

subvertendae eorum dispositionis amputare censemus, et in certis casibus in quibus de inofficiosis defunctorum testamentis vel alio modo subvertendis moveri solebat actio, certa et statuta lege tam mortuis consulere, quam liberis corum vel aliis personis, quibus cadem actio competere poterat, ut, sive adiiciatur in testamento de adimplenda legitima portione, sive non, firmum quidem sit testamentum, liceat vero his personis quae testamentum quasi inofficiosum vel alio modo subvertendum queri poterant, id, quod minus portione legitima sibi relictum est, ad implendam eam sine ullo gravamine vel mora exigere, si tamen non ingrati legitimis modis arguantur, quum cos scilicet ingratos circa se fuisse testator dixerit. Nam si nullam eorum quasi ingratorum feccrit mentionem, non licebit ejus heredibus ingratos eos nominare, et bujusmodi quaestionem introducere. Et hacc quidem de his personis statuimus, quarum mentionem testantes fecerint, et aliquam eis quantitatem in hereditate vel legato vel fideicommisso, licet minorem legitima portione, reliquerint. (§. 1.) Sin vero praeterierint aliquam eorum personam jam natam, vel ante testamentum quidem conceptam, adhuc vero in ventre constitutam, vel exheredatione, vel alia corum mentione facta nihil eis penitus reliquerint, tune vetera jura locum habere sancimus nullam ex praesente promulgatione novationem acceptura.

Bgl. Glud VII. S. 142 fgg., de Schweidnitz, comm. de actione, qua ad leglitimam portionem supplendam agitur. Goett. 1819, Francts S. 328 fgg., Mühltenbruch XXVI. S. 1 fgg., Arubis a. a. D. S. 138 fgg.

#### Abschnitt III.

Bon bem Notherbenrechte nach Nov. 115.

Heumann, über bas neneste Rotherbenrecht nach Nov. 115; in Gieß. Zeitschr. XVII. S. 161 fgg., Schmidt, form. Rotherbenr. S. 151 fgg.

### I. Gubiefte und Inhalt ber Berbindlichfeit. §. 484.

Mnn. Schaft wichtige Beilimmungen über Wecherburcht entfall ibs Nov, 115. e. 3-5. Carnach almalic fellen Algabentum ibre Definieraten und umgelehrt Defiendeuten über Algabenten nicht mehr präteriern eder erberediern blirten, wenn nicht eine der in dem Gelege genau angegederen Guterbungsie Ultsafen verpanken und vom dem Zelatet angegeben ilt. Zog burd Gestellung, Lermächnig eber in anderer Weife der Philattell binterlaffen weit, genügt nicht, weed ders ist eine Freichfeltung auf einzufen Schen binträchen.

Nov. 115. c. 3; Sancimus ligitur non licere penlitus patri vel matri, avo et aviac, peraov et proavie a sum silium vel filiam, vel ceteros liberos pratetrire aut exhercies in suo facere testamento, ness i per quamilitet donationem vel legatum, vel fidei-commissum vel alium quenecuoque modum eis dederrit legibus debitam portionem: nisi foram probabuntur ingrati, et jipasa nominatim ingratitudiuis eausaa parentes suo inseruerint testamento. — — mento. — — mento. — — — ...

Cap. 5: Hace autem disposaimus, at et parentes et filios a testamentorum injuria liberos redabums. Ceterum si qui hercela fuerint nominati, etiam si certis reloss jussi fuerint esse contenti, hoce easu testamentum quidem nullatenus sobi pracepitimus; quidquid autem minus eis legitima portione relictum est, hoc secundum nontras alias leges ab hercelibus impleri. Sola enim est nostras escenitatis intentio, a parentibus et liberis injuriam practeritionis et exherciationis auforre.

Alzeudeuten mujen also sehr nothwendig ihre Teizudeuten, und eben so Teizudeuten übe Alzeudeuten ju Erben einsehen, wenn nicht ein gefehlicher Enterdungsgrund vorhanden ist. Im Einzelmen tommt es hierbei auf selgende Buntte an:

L. Bie bie Greduschung gescherten misse, ist im ber Stevette nicht nähren angegen, innen sich da nur bei eine Bestimmung flutet, das dan dat eine res eerta institutit verdren bürse. Für so all und enaaceipatt missen nun genige bei eben (§ 460) hangeleltun Gemmelste am den nade bei Nort. 15. im Bin venkung semmen (j. unten § 486). Für anderneite Zeigndenten aber, und für Signehmen flaumen bei den Sedesciam ber Nor, 115. um bei ausgenigen Gemmelste und gemeinen Gemmelste und seine sich aus der sich seine Geschaften bei dem Seine Sieden der Verten, und gemein geleich gesche der der der geschaften der sich gesche der gesche der Geschaften der sich gesche der Geschaften der sich gesche der gesche der sich gesche der gesche der sich gesche der gesche der gesche der sich gesche der gesche der gesche der Geschaften der gesche der der der der gesche d

fotden Bebingung bier, wie bei sui, die gange Erbeinfepung vernichte, wie g. B. Grande S. 385, Arubis S. 143 fag., Sintenis III. S. 618. Mum. ans nehmen, giebt es feinen gesettiden Grund, und eben fo ift es boch auch auf ber anbren Ceite ungweisethaft, bag eine berartige Bebingung nicht ibre gewöhn: tiden Birfungen außern fann, val. aud Dubtenbrud XXXVII. 6. 213 fag., XLI. S. 184 fag., henmann a. a. D. S. 232 fag., Schmibt S. 160. Alls gemein muß aber freitich baun, wenn ein Enterbungsgrund beigefügt ift, eine bebingte Erbeinsebung ats jufaffig betrachtet werben, f. unten III. - Richt gang baffetbe tann angenommen werben, wenn ein Rotherbe bios fubfituirt, nicht auch inflituirt ift. Bollte man namlich bie Cubfitution mit Dublenbruch a. a. D. S. 219 blos wie eine bebingte Juftitution aufeben, fo fame man burch Wegmerfung ber Bedingung offenbar nicht, wie Dublenbruch annimmt, ju bem Refuttate, bag bie instituti ausgeschloffen, und ber fubfituirte Rotherbe ber nachfie Erbe murbe, fondern vietmehr babin, bag ber fubftituirte Rotherbe neben ben inftituirten Erben gur Erbfolge gerufen wurde. Dan barf aber gar nicht bie Enbfittution in allen Beziehungen wie eine einfache bedingte Grbeinfetung betrachten, fonbern bie romifche Anficht ift vielmehr, bag jeber einzelne Grab bes Teftamente eine bie gante Erbicaft eridorfenbe Disposition, gleichsam ein besonbres Teftament ift, und baraus refultirt bann gang von felbit and für bas Recht ber Nov. 115. ber Cap, bag bie Praterition vom erften Grabe biefen Grab aufbebt, und ber fubftitnirte Rotherbe, aufammen mit ben auberweiten Erben bes zweiten Grabs, ale institutus gur Erbfolge fommt, Frande G. 397, Deumann G. 239 fg., Arnbts G. 144.

II. Bad bit eingieme Arter bungdag inde ambeingt (1956) berüfere aufge en Leichte. med Gild VII. 6. 200 figs., Franche 6. 404 figs., D. Undebelt, juriff, Uth. 6. 128 figs., Mühlerderuch XXXVII. 6. 140 figs., Arners im Bedefater, III. 6. 895 figs.), fo führt Zufürlan in Nov. 115. 6. 20. bei Urfeder an, and den Migmeinten lifer Zefigneinten, und in cap. 4. bigingiagn, and bendern Zefigneinten im Kingeneinten aufglichtigten Krifen. Wei der folgenben Zuffüllung folg aus, bis gefehigte Schwang befolgt werben.

Mignebentent Tamen ihre Defenstenen and vierzehn Gründen aufsichen, webei jedd ferrougeben in, das finisk auf Gründe fing geidmaßig auf männliche und veitigte Seigenbenten erkrecken, sendern einige auf Söhne (unter benen nachtigt das guf der in. f. nv. erfanden werben), aufter auf Zöhrer (Indelinnen u. f. nv.) zu bespektigten find. Die einzeltum Gründe find.

- 1) Thatlide Beleibigung.
- 2) Auberweite fcwere und ungeziemente Injurie.
- 3) Riminslantflage, anlegementnen bie twegen Hockstertalis. Da bei ben Bimern Brauen regntzüsig zu jediern Mitflagen indie justellien wurden, aus nicht per procuratorem, mie v. Buch eh is irrig annimmt, so beschen in beiere Brund ber Rugel nach von selbs auf männliche Digmententen. Da joboch ber Raifer biefelten mich bescherb betworfebt, so fann es nicht geneichte lien, baß in ben einzienen fällen, in twelchen and Frauenz zu einer Maffag zugefallen twerten, aus Zöcher ents biefem Grunde nach erreben förmen.

- 4), SI cum maleficis hominibus att maleficus conversatur. Que Grignial fielts quemorie, tack 3 pola cuber und 30 met trerg'i mit venediena fre taoget. Greiß jibs der unter beiem Ausbernd ferrebt bie venedie als bei mandelet ja verheben, als 60 fillem flusibent derrebt bie venedie als bei transactifich, insjern sie fig mit Bereitung von magife seitenben Witterbarn unsactuffe, insjern sie fig mit Bereitung von magife seitenben Witterbarn Uriterbarien Uriterbarn der der bei der befreitung, je ijt bei gang grunbles, ba ber Turkentud erworde stelle dat und beiter Grießeiter bar.
  - 5) Wenn Rinber bem Leben ibrer Eltern nachitellen.
- Nuren ber Gobn durch diffusie Cenunjalaien ben Algendentent geefen Gaden berniched. Taß feir eilige, stilnefte Rugaben wem Raife gemeint find, gebt javar nicht and der Julie, die delator Coutra parentes filme gest interit', weed der aus dem griechischen Erginal ervere; dem ber da geren beranche Anderen dem geschieden Erginal ervere; dem ber da geren beranche Anderen Geschieden eine Bernicht eines dem geschieden der bei der beranche Anderen dem Bernicht und Bernicht eine Bernicht eine Geschieden der Bernicht geschieden der bei geschieden de
- 8) Menn ber Algembent fig im Gefingniß efeind, und ber männtlige Erginstent und finit Auflichtenung fig beseigert, fire ib Erfrio der bei etmoige Schimbt betjielben fig ju verfoligent, obwohl er bagu im Stande wer. Diefer kennb beziglich fig doe'n nicht aufl alle männtlichen Zeighnehtent, fondern um auf bietwigen, "qui possunt ab intestato ad eins successionem venier". Da diefe Were bed georiß nicht als apan fächerführe gengefehn nerben finnen, fo muß man annehmen, ber Saifer babe damit beigenigen Teignbenten aussendeme neilen, werde gur Zeit der Auflichertung noch nicht be nächgen zur Genceffen verern, wie Entet von einem kanntaß noch febenben Sohne, d. Buch heit bei nächgen zur Genceffen verern, wie Entet von einem kanntaß noch febenben Sohne, d. Buch heit bei Algen zu met Genceffen.

  23. Michterstund Schilden der Schilden der Gehen. Danch bei Gentlem Sohne der Schilden d
- 9) Wenn ber Tefgendent überführt wird, ben Afgenbenten an ber Errichstung eines Teftaments gehindert ju haben.
- 10) Benn ber Cobn fic ju ben Thiertampfern ober Mimen begiebt, und auch bei biefer Lebensweise wiber ben Willen ber Ellern verharrt, sofern nicht etwa bie Eltern felbst ein solches Gewerbe treiben.
- 11) Ere eitste Guterbungsgrund ift webl nach dem wahern Sinue bes seir sollent tenzibirten Besehes so andzubrüden: eine minderzührige Zehter Lann sieß enterd werben, wenn sie fic inem untenschen Lebensbaundel ergiebt, ober wider ben Willen der Gitten befrander; del einer großistrigen Zochter sann aber eine Entietung unter biefen Besandsspungen und dam Edul silbien, wenn sie une Entietung unter biefen Besandsspungen und dam Edul silbien, wenn sie

Belegenheit zu einer auflandigen Deirath hatte, und biefe verabfaumte. Ueber bie verschiedenen Anfaben val. Glud G. 236 fgg., Fraude G. 407 fgg., Milbeubrud G. 153 fag.

- 12) Wenn ber Defgenbent bem mabnfinnigen Afgenbenten nicht bie ges börige Pflege wibmet.
- 13) Wenn ber, wenigftens 18jabrige, Defgenbent fich nicht bemubt, ben in ber Gefangenichaft feienden Migenbenten logutaufen,
- 14) Wenn der Lefjendent orthoborer Eltern von dem mahren Rirchenglauben abfallt. Wegen der hentigen Rechtsansichten über Reberei tann biejer Grundteine Anwendung mehr finden.
- B. Defgendenten fonnen ihre Mfgenbenten aus acht Grunden ausschließen, und zwar find bies folgende:
- 1) Wenn Ettern ihre Rinder auf irgend eine Art, also nicht bles burch eigentliche Auflage, einer Rapitaluntersuchung überliefern, mit Ausnahme des Sochverralfs.
- 2) Wenn fie bin Rinbern auf irgend eine Art nach bem Leben trachteten.
  3) Wenn ber Bater mit ber Rran feines Cobnes fontumbirt. Da bier
- y Jerns et von mit ein gran freise Sevens erminerte zu geste in, fo rectien im gefech. Lette 60 sein ber Jara, "zuö deeine mache" bie Nete iß, fo rectien wiele Receren nach dem Bergange v. Buchfolt fe. 141 biefe Befindung, auf erm Hauslefolt befehrüber, aber gewiß gegen ben Gryachgerauch Jufinians", vpl. Generber in Giefe Zeitsfer. XII. S. 369 fgg.
  4) Benne Ctern bas Jühr den der Ferrichtung eines Teilments bereinbern.
- 5) Wenn ein Afzendent seinen Chegatten (mag es ebenfalls ein seiblicher Afzendent des Teftators, oder Stiefvater oder Stissmitter deficiben fein) durch Gift bes Lebens oder Lettandes zu beranten fundte, oder ibm sont menft nach ben
- Leben ftrebte.
  6) Wenn bie Eftern fich ihres wahnfinnigen Rindes nicht annehmen.
  7) Wenn Eftern bas in feindlicher Gesangenschaft befindliche Rind nicht
- leszufaufen bemüht find.

  8) Benn Gitern vom mabren driftlichen Glauben abfallen. -

Noch muffen in Betreff biefer Enterbungsgrunde einige Puntte befonders bervorgehoben werben:

1) Jamäelt fragt fich, et in Enterkungdyrund, benne er auch nur Einen er Ajeckenten er Teinenberne er Teinenberne erfeit, kenner auch auch einem Murbern einen gerecken Grund zur Aussichtschung genöhrer Ramu also 3. B. die Büntter der Schne erkorten, vorm dieste wer Leiner kannt für Ercher der Teine Ercher der Leiner unschließen, vorm biester mit der Schwissgerichteter feultumdirte in. halt. Den Leiner mit der Gewissgerichteter feultumdirte in. halt. Den Leiner mit der Gewissgerichteter der Erkertware erflähren, mit den mit der vorgelt und mit pie den ferne folgsagen erflähren, mit der in gemein Alfgenbeuten der Zestimbernen die Erkerkenischen erflähren, wie der eigene Persien der fragtische Gemeistungsprund weitfich einger tertem ist; v. Buchholb a. a. D. S. 144 figs., Wählenstung S. 171 figs, Arnald S. 164.

3) Nach ausdrücklicher Bestimmung Zustinian's muß die Wahrheit bes in dem Zesamente angestührten Enterdüngsgrundes von dem eingestellen Erden keniesen werden, cap. 3. geg. E.: , — et seripti heredes nominatam vel nominatas causas, vol unam ex his veram esse monstraverinit', cap. 4. §. 8.

III. Bie fiber bie Formen ber Ginfebung, fo ift auch über etwaige Formen ber Ausschließung nichte in ber Nov. 115. vererbnet worben, mit Ausnahme ber einen Beffinmung, baß ftels ber Aneichliegungegrund von bem Zefigtor angegeben werden muß, Nov. 115. c. 3. pr. und S. 14. geg. E., c. 4. pr. S. 8. Abgefeben biervon bleibt es alfo gang bei bem alten Rechte, b. b. sui und emancipati uniffen auch noch nach ber Nov. 115. gang fo erberebirt werben, wie bies im früheren Rechte angeorduet war (f. barüber noch unten S. 486) alfo nominatim, ab omnibus gradibus u. f. w. (§. 470). Anbre Defjenbenten aber und Micubenten baben auf formliche Musichliefinna irgent einer Mrt gar feinen Anfpruch, foubern, wenn nur irgent einer ber gefestichen Musichliefungegrunde augegeben ift, fo fcabet auch bie blofe Braterition ber Gittigfeit bes Teftamente nicht. Go fann alfo g. B. eine Mutter, welche Rinber bat, vollfommen giftig fo teftiren: mein Better Titius foll mein Grbe fein, weil er ber einzige unter meinen Berwandten ift, welcher mich nicht thatlich beleibigt bat, und abnliche galte mehr. Bon felbft verftebt es fich biernach auch, baß folde Perjonen, ba fie auf eine formliche Ausschliegung irgend einer Art feinen Mufpruch haben, auch unter einer befiebigen Bebingung erherebirt, und eben fo and nuter einer Bebingung instituirt werben fonnen, verausgeseht naturtid, bag babei einer ber gesehlichen Guterbungsgrunde vom Teffator ermabut worben ift. Deun ba unter biefer Beraussehung eine vollige gang formloje Ansichtiefenna moglich ift, fo muß naturlich auch eine bebingte Muefdliegung ober bebingte Bebenfung Ctatt finben tonnen; m. a. 2B. burch bie Auführung eines ber gefestiden Enterbungegrunde bat fich ber Teitator in Betreff berjenigen Rotherben. welche auf formliche Erberebation feinen Anfprud baben, gang freie Sand gemacht, . fo bag er in Begiebnug auf fie jebe beliebige Difposition mit bemfelben Effette treffen taun, wie wenn es feine Rotherben maren. - Bergleichen wir mit biefer Darfiellung bie Ansiübrungen ber beiben neueiten Schriftfieller über Roths erbenrecht, fo geht grande G. 397 fag. von ber gewiß irrigen Itnficht ans, bag burch bie Rovelle 115 bie alten Erberebations Borichriften anch bei ten Gui und Emangipati abforbirt feien (f. barüber unten \$.486). Doch aber feien bebinate Enterbungen nicht ohne Beiteres gugulaffen, "weil, wenn bie Bebingnng nicht eine trete, ber Rotherbe als ganglich praterirt bafteben wurde". Dan muffe vielmehr im Salle einer bebingten Enterbung unterfceiben, ob bie Bebingung bei Lebzeiten bes Tefigtors eingetreten fei, und bann muffe ber Rotherbe als gittig erherebirt angeschen werben, ober ob fie im Angenblide bes Tobes bes Teftators noch ichwebe, und bann ninffe freilich ber Rotherbe als praterirt behandelt werben, wenn er nicht eine auf ben entgegengefesten Sall jum Erben eingefest fei. - Diefe gange Debuftion fatt aber von felbit gufammen, wenn man ermagt, bag ja bie Rovelle gar feine . Erherebation ber Rotherben porfchreibt, fonbern bag and bie Braterition berfelben vollfommen gestattet ift, wenn nur ein Enterbungsgrund angeführt ift. Unmoglich fann alfo ber an fich mabre Cat, bag im Salle bie Bebingung nicht eintrete, ber Rotherbe als gauglich praterirt bafichen murbe, bier irgent ents fcheibend fein. - Dit Recht erffart fich baber auch Dublenbruch a. a. D. 6. 222 fag. gegen Grande, ohne bag man jeboch feiner Ansführung vollig beiftimmen fonnte. Rachbem er namlich bemerft bat, bag allerbings auch uoch

uach Nov. 115, die früheren Etherebationsformen bei sui und emancipati in Unwendung gn bringen, bag aber biefelben nicht auch auf bie anderweiten Rioths erben ber Rovelle ansgubebnen feien, indem man vielmehr als bie leitenbe Sbee bes Befetgebers annehmen niufe: "wo fruber eine Praterition moglich gewesen fei, ba genuge jest bas Auführen eines gesetlichen Enterbungsgrundes, ohne baft bie Beobachtung ber mir auf bie exheredatio gebenben juriftifden Regeln nothig fei"; nachdem alfo Dublenbruch biefe gewiß richtigen Cabe vorange gefchidt bat, fahrt er wortlich fo fort: "Darum ift benn auch bie Ausschliegung biefer Rotherben unter einer Bebingung nicht ungutaffig, b. b. es fann ein Enterbungegrund bedingungemeife ausgebrudt merben", und für biefen Sall, alfo fur bie bedingungeweife Bujugung eines Enterbungegrunde, fiellt er bann gang biefelben Regeln auf, weiche nach unfrer vorigen Darftellung Frande für jebe bedingte Erherebation nach Nov. 115. annimmt. - Muf unfre eigentliche Frage: ob adjecta causa auch eines bedingte Ausschließung gulaffig fei? laft fich alfo Mublenbruch gar nicht ein, fonbern merfmurbiger Weife bes trachtet er bie beiden fo beterogenen Gragen, ob bie Musichliegung eines Rotherben unter einer Bedingung nach Nov. 115. julaffig fei? und; ob ein Enterbungsgrund bebingungeweise ausgebrudt werben fonne? als ibentifc, und beidrauft feine Musführung blos auf bie Bejahung ber lettren. Dan muß fich aber mit Bestimmtheit bagegen erffaren; benn fo gewiß bie erfte Grage nach unfrer obigen Ausführung gu bejaben ift, und fo gewiß auch Dubtenbruch nach feinen fo richtig aufgestellten Braniffen fie bejaben muß; eben fo gewiß ift meiner Uebergengung nach bie zweite Frage ju verneinen, benn es bebarf nur einer flüchtigen Auficht ber Nov. 115, um gu ber Neberzeugung ju gelangen, baf bier Buftinian ichlechtbin uur an Brunbe beuft, bie icon gur Reit ber Teftamentgerrichtung (nicht bes Tobes wie Biele, m. G. mit Unrecht au: nebmen, g. B. Daper I. G. 282. Hum. 8, Buchholt in Gieg. Beitfdr. XIII. 6. 353, Arnbts G. 147, Gintenis S. 195. Anm. 2. geg. G., Comibt G. 165) porbanben find, nicht aber an folde, bie fich fraterbin uoch moglicher Beije ereignen tonnen, und gegen biefes vollig flare Interpretations. Reinitat burfen ficher nicht bie Zwedmäßigfeits : und Billigfeitsgrunde augeführt merben, auf welde Diblenbrud 6. 232, Dot, aufmertfam macht; pal, auch Benmann G. 247 fag. Demgemäß muß benn auch bie Bebauptung, bie Dublen: brud an einer anbren Stelle (G. 354) vertheibigt, bag nantlich auch Boffumi und Infantes möglicher Weife nach Nov. 115. giltig enterbt werben tounten, jeben falls verworfen werben. Dag übrigens ber Enterbungenrfache eine conditio in praesons vel praeteritum relata gillig beigefügt werben fann, perhebt fich von felbit, benn folche Bebingungen haben ja gar nicht vim. fonbern nur figuram conditionis, vgl. auch Buchbelt a. a. D. S. 352 fag.

II. Son bem Mchtemittel aus ber Nov. 115. \$.485.

1) Nov. 115. c. 3. 932. C.: Sive igitur omnes memoratas ingratitudinis causas, sive certas ex his, sive unam quamhlet parentes in testamento suo inseruerint, et scripti heredes nominatam vel nominatas causas, vel unam ex his veram esse

monstraverint, testamentum suam habere firmitatem decernimus, si autem haec observata non fuerint, nullum exhercatusi liberis pracjudicium generari, sed quantum ad institutionem heredum pertinet, testamento evacunto (175, 6m/5/pc; 6m/9cm/9cm/9c), ad parentum hereditatem liberos ab intestato ex aequa parte pervenire, nec liberi falsis accusationibus condemmentur, vel aliquam circumscriptionem in parentum substantiis patiantur. Si vero contigerit in quibusdam talibus testamentis quaedam legata vel fideicommissa, aut libertates aut tutorum dationes relinqui, vel quaelibet alia capitula concessa legibus nominari en omnia piubenus adimpleri et dari illis, quibus furrint derelicta et tanquam in loc non rescissum obtineat testamentum. Et hace quidem de parentum ordinavimus testamentis.

2) Nov. 115. c. 4: Si autem hace omnia non fuerint observata, nullaun vim hujusmodi testamentum quantum ad institutionem heredum habere sancimus; sed rescisso testamento eis, qui ab intestato ad hereditatem defuncti vocantur, res ejim dari disponimus, legatis videlicte vel fideionmissis et libertatibus, et tutorum dationibus aut aliis capitulis sicut superius dictum est, suam obtinentibus firmitatem. Si quid autem pro legatis sive fideicommissis et libertatibus et tutorum dationibus aut quibuslibet aliis capitulis, in legibus inventum fuerit huic constitutioni contrarium, hoe nullo modo volumus obtinere.

Mnin. Wenn ber Teffator gegen bie Boridriften ber Rovelle gefehlt bat. fo ift foviel gemiß, baf bie Erbeinfebungen wegfallen, bie übrigen teftament: liden Beftimmungen aber (Bermadtniffe, FreiheitBertheilungen, Bormunbichaftes Beftellungen) befteben bleiben. und amar mun biefe lettre Beftinunnun gewin auch auf Pupillar-Enbfitutionen, und wohl fogar auf Bermachtniffe, bie bem impngs nirenden Rotherben felbit binterlaffen fint, bezogen werben, benn bie Rovelle rebet gan; allgemein, und die Analogie ber bonor, poss, contra tabulas, 1. 5. S. 2. de legat. praest. (37, 5), fann nicht fur bas Gegeutheil enticheiben, obwohl Biele a. D. fint, wie g. B. Bluntichli G. 263 fog. und Frande C. 389; f. aber Dublenbrud a. a. D. G. 284 jag., Elvers nene Themis I. S. 248 fag., Mrubts G. 153, Schmibt G. 180 fgg. Dag aber auch rechtmäßige Enterbungen anbrer Rotherben aufrecht erhalten werben mußten, wie Manche (g. B. auch noch Maber, Erbr. 4- S. 104. Rot. 3, und heu: mann G. 226 fag.) anuehmen, laft fich gewiß nicht rechtfertigen, ba Juftinian's Bestimmung angenscheinlich fich nur auf folde testamentarifde Anordnungen beriebt, burch welche Jemanben etwas jugewendet werben foll, und eine folche Aufrechtbaltung mit ber flaren Berichrift ber Rovelle, bag bie Inteftaterb: folge eintreten folle, in offenem Biberfpruche faube; vgl. and Dublenbruch 6. 288. Rot. 54a, Arnbis G. 152 fgs., Comibt G. 181. - Ueler bie Rafur bes bier anzmornbenben Rechtsmittels baben fich aber febr vericbiebene Anficblen gebilbet, und mar find inebefonbere brei Theorieen berverzuheben;

1) Tas f. g. Rullitatefpftem, wonad ber Berechtigte bie Binflitate: ouerel, also eigentlich eine einfache hereditatis petitio ab intestato auzustellen befugt fein foll; eine Meinnug, die icon Martinus aufstellte, gloss, ad Nov. 115. c. 3, bie aber fpater faft gang verbrangt wurde, jeboch in neuerer Beit fo all: gemein angenommen wird, bag fie faft als bie berrichenbe betrachtet werben faun, val. 1. B. Schneidt, de quer, inoff. inter parent, et liber, exule. Wirceb, 1778, (ber nur ben allerbings großen Berftog begebt, bag er bie Riage ans ber Revelle an einer condictio ex Nov., also au einer perfonlichen macht, und semit bas Wefen berfelben ale einer hered, petit, ab intestato ganglich verfeunt). Beber gu Bopfner S. 525, Rot. 2, Bans, Edolien gu Bains G. 295, und Erbrecht in wellgeich. Eutw. Bb. II. G. 139 fog., Bluntichli S. 25. 26, Grande G. 367 fag., Dublenbrud XXXVII. G. 245 fag., heumann 6. 164 fag., Arnots C. 106 fag., Sintenis III. §. 198, Bering C. 421 fag., Schmidt G. 172 fog., Temes &. 139 - Thibaut, Enft. S. 970. (ral. Braun's Grortr. G. 753 fgg.), Comeppe, Lebrb. S. 908. (vgl. Ceuffert, Erlantr. ju ben Lehren bes Erbr. G. 44 fog.), Dejer in Schweppe's Sanbb. Bb. V. S. 973, Wening S. 498, Blume, Grundr. bes Pand. R. G. XXXVI, Wenck in praef. ad Haubold, opusc. acad. tom. I. p. XXII, Sunger, Erbr. G. 224. Ret. 1, Gofden, Berlef. S. 863. 865, Cenffert, Lebrb. S. 658, Chriftiaufen, Inftilul. bes rom. Privatr. G. 752, Reffer S. 521. u. A. u.

2) Das f. g. Juoffiziofitate: Spftem, wonach bie Rlage aus ber Novelle fich gang ale eine querela inoff, test, mit allen Gigentbumlichleiten berfelben berausfielle; eine Anficht, bie Mao icon bem Bulgarus aufchreibt, tu ber fich fpater vorzugeweife bie frangofifche Schule befamte (Duaren, Gujacine, Donellus u. f. w.) und bie and noch in neuerer Beit mehrfache Bertheibiger gefunden bat, vgl. Hofacker, hist, jur. civ. de exber. et praeter. \$, 26, Koch, bonor, poss. S. 8. Cooman, Stb. I. S. 139 fag. (me ein pfuches logifder Beweis fur bie ausichliefliche Richligfeit bes reinen Inoff . Coftems verfucht, aber freilich vollig migrathen ift), Glud VII. G. 335 fgg., Balett, Rotherbrecht S. 36, Unterholaner, Berj. II. S. 170, @ibers, nene Themis I. 6. 236 fan., Daper, Erbr. I. S. 104, Bring 6. 744 fag., Roppen, Goft. 6. 160 fgg. - Malblane, princ. jur. Rom. III. §. 697, v. Sartipic, Erbr. S. 126, Madelben S. 660.

3) Das f. g. gemifchte Spftem, welches fo unterfdeibel: entweber ift feine gefebliche Enterbungsurfache angeführt, und bann fritt, weil gegen bie Form gefehll ift, Richtigfeit ber Erbeinfehungen ein, ober es ift ein gefehlicher Enterbungsgrund angeführt, ber Rotherbe lengnet aber beifen Babrbeit, fo erbeb! er bie querela inoff, testamenti. Diefes ift bie in ber Gloffe bes Accurfius aebilliete Meinung bes Joannes, gloss. ad. Nov. 115. cap. 3, bie fich auch bei ben meiften frateren italienifden Juriften wieberfindet, und bie bei ben Braftifern und ben einheimischen Schriftstellern bis in die neueren Zeiten bin die berrichenbe war, val. 1. B. Fuber, error. dec. 14. err. 7, Schilter, prax. jur. rom. exerc 14. § 40, Stryk, us. mod. Y. 2. § 4. Berger, oecon. jur. II. 4. H. 14. not 2. Madihn, de maccessionib, § 111, Haubold, del different. inter. testam. mull. et inoff. Lips. 1781. c. 7. (In opusc. each edid Werek tom. I. p. 38 sqq.), Wolder, obss. jur. Tasc. II. obs. 27, §89/jur., scenm. § 525, Renepa d, Echr. ber Spilli § 371. unb 374, ¾uchta, Echr. ber Yarb. § 43.3. umb Serlei, ad h. l.

Bei naberer Betrachtung ftellt fich bas Rullitats Suftem als bas einzig balte bare beraus. Bas namlich junadit bas gemifchte Spftem anbelangt, fo fcbeint fich awar baffelbe burch fein enges Anichliefen an bie 3been bes alteren Riechts zu empfeblen, indem ja auch icon biernach bei formellem Mangel Rullitat, bei materiellen geblern bagegen Juoffigiofitat eintrat; aber bennoch muß es als ungefestich verworfen werben. Difenbar nämlich macht Juftinian fchlecht= bin feine Unterideibung, fonbern es follen nach feiner Boridrift biefelben Rolgen eintreten, fowebt wenn fein gesetlicher Ansichliegungegerund angegeben, als wenn er untrabr ift, Nov. cit. c. 3. §. 14. c. 4. §. 8. (T. 1. 2). Bwar wenbet Buchta a. a. D. ein: bag Juffinian feine folde Unterfcheibung ausbrudlich made, burfe nicht gegen bas gemifchte Guftem augeführt werben, benn Juftinian fepe überall nur bie Birfung, nicht ben Weg feit, auf bem fie berbeignführen fei. Diefen nach ben in ber Buftinianifden Gefetgebung gegebenen Begriffen feitzuftellen, fei Cache ber Jurisprubeng. - Diefen Gimvand tonnte man gelten laffen, wenn bie Birfungen ber beiben Rlagen, welche bas gemifchte Guffent anniunnt, gang biefelben maren. Da bies aber teinesmegs ber Sall ift, unb namentlich bie von Buftinian vorgeschriebene Folge nicht, wenigstens nicht alls gemein, auf bie querela inoff, testam, raft, fo unuf bas gemiichte Goffent gewiß verworfen werben, um fo mehr, ba es boch gewiß auch unnaturlich ift, bag ein umwahrer Enterbungegrund mehr gelten foll, als gar feiner. - Aber auch bem Juoffigiofitate: Spftem fleben gunadit fcon entideibenbe Ausspruche ber Nov. 115. entgegen, benn bangd follen immer, wenn gegen bie Boridriften berfelben gefehlt fei, alle Erbeinsebungen völlig fraftlos fein, und alle Inteftats erben gu gleichen Theiten fouturriren (E. 1. 2). Fanbe man nun aber in bem remedium ex Nov. 115, bie querela inoff, test .: fo founte ja bamit ber Rlager jebesmal nur feinen Juteftaterbtheil forbern, fo bag nicht nur oft bie Erbeinsehungen theilweise gittig bleiben mußten, fonbern es auch leicht tommen tonnte, bag bie Buteftaterben ungleich theilten. Dan febe g. B. folgenben Gall. Gin finberfofer Teftator bat feinen Bater auf 1 unb, mit ganglicher Umgehung feiner Mutter, einen Fremben auf & zu Erben eingesett. Goll bier bie Rlage ber Mutter bie querela inoff, test. fein, fo forbert nach ben früher entwidelten Bringipien berfelben bie Mutter von bem inftituirten Ertraneus 4, mabrent ber Bater mib ber Frembe jeber ! behalten. Wie wurde aber eine folche Gutideibung au ben Borichriften Juftinian's raffen? - Angerbem aber fieht bem Juoffiziofitats. Spftem noch entgegen, bag bie Bertheibiger befietben als bie einzige Tenbeng ber Nov. 115. nur die annehmen, die Enterbungegrunde ju firiren, wo fich bann freilich biefe Berorduma unmittelbar an bas alte Pflichtheilsrecht auschließen murbe. Die Sauptvorfcbrift Infinian's ift aber vielniebr bie, bag man Deftenbenten und Algenbenten gn Erben einfegen muffe, und bie Enterbungsurfachen

fommen unr ale Musnabmefalle Diefer Boridrift bor. Damit ift aber im Refentlichen gffenbar nichts als eine Sorm angeordnet, benn ansbrudlich bemerft Buftinian, daß es auf bie Große ber angewiesenen Bortion nar nicht aufommen folle, und daß man auch giltig auf eine einzelne, wenn auch noch fo unbebentenbe Cache ju Grben einsetzen fonne. Erfennt man bies aber an, fo muß man auch folgeweife querkennen, bag, wenn bagegen gefehlt ift, biejer gebler ber Form nichts Inberes, als Richtigfeit bervorbringen foune. In ber That fpricht bics aber auch Inftinian felbit flar genng aus. Bunachft liegt bies ichon in ben Borten bes cap. 3: penitus non licere filium vel filiam practerire vel exheredem facere, und bes §. 13. eod .: quos exheredare non licet, namentlich, wenn man bamit bie allgemeine Borichrift ber I. 5. C. de legib. verbinbet; aber mit febr bestimmten Borten fagt ja auch ber Raifer (E. 2); "nullam vim hujusmodi testamentum sancimus habere", worin boch gewiß benttich genug eine Richtigfeitertfarung enthalten ift. Dag bie Inebrude evacuato testamento und rescisso testamento diejer Anficht nicht entgegen fteben, fondern recht mobl auch auf nichtige Teftamente bezogen werben fonnen, wird jest wohl nicht mehr beweijelt.

Nichtigfeit ber Erbeiniebungen alfo und Intestatsnecession treten ein, wenn gegen bie Nov. 115. gefehlt ift, und bie Rlage ift also bered, petitio intestati, und wenn man diefelbe and b. g. T. allgemein Rullitatequerel neunt (f. g. querela nullitatis juris novi), fo ift fie bod entichieben ale H. P. at behanbeln, worans von felbit bervorgebt, baß fie uur ber gewobulichen breigigiabrigen Berfabrung unterworfen ift, baß fie nicht zu ben fubfibiaren Rlagen gebort, baft, wer fie auftellt, und ben Brojeft verliert, bier nicht, wie bei ber querela inoff, test, burd ben Berluft bes ibm Sinterlaifenen geftraft wirb, und baf fie and unvorbereitel auf die Erben fibergebt, voranegefest naturlich, bag ber Erb: laffer ichen wirflich Erbe geworben war, fei es ipso jure ober burch Erbichafts: antritt. - Gebr ftreitig aber ift es, ob biefe Richtigfeit blos von ben Rotherben felbft, ober ob fie and von andren Inteftaterben geltenb gemacht werben tonne, ob bier alfo eine f. a. relative, ober eine abiolute Rullitat Blat greife? Ber ber erftren Anficht folat (val. z. B. Bluntidli a. g. D., Grande 6. 382 fag., Mrubts G. 110 fag., Budta S. 493, Genffert S. 658, und wenigftens theilweife Dublenbrud XXXVII. G. 256 fag. und Temes S. 139). muß fonfognent annehmen, bag, wenn ber übergangene Rotherbe vor bem Teftator verflirbt, ober wenn er verzichtet, bas Teftament gu Recht befieben bleibt, fo wie er auch anbermeiten, mit bem Rotherben fonfurnirenben Inteftaterben, Die ents weber überhaupt fein Rotherbenrecht aus ber Rovelle baben, ober boch giltig pon bem Teffator andgeichloffen fint, bas Rechtsmittel verfagen muß. Die Bertheibiger ber abseluten Sintlitat bagegen (val. 1. B. Branbis in ber Gieber Beitidr. VII. G. 197 fag., heumann G. 170 fag. G. 203 fag. G. 213 fag., Gintenis III. S. 198, Bering G. 422, Ann. 1, Comibt E. 176 fac. --Thibant, Guft. S. 970, Gofden, Borlef. S. 863. geg. E.) geben von bem einfaden Cabe aus; wer bei Errichtung eines Teffaments gegen bie Borfdriften ber Nov. 115, febtt, bat inriftifc gar fein Teftament gemacht, fonbern verftirbt ale lutestatus. Mag nun ber übergangene Rotherbe vor bem Teftator verfierben.

mag er vergichten ober nicht, immer tritt bie reine Inteftaterbfolge ein, fo bafe natürlich and biejenigen gur Erbfolge gelangen, welche gar fein Rotherbenrecht ans ber Nov. haben (3. B. ber minus plene adoptatus, Befchwifter und Reffen), ober geborig von bem Teftator ausgeichloffen finb. Diefe lettre Dleinung ift mm nach meiner Ueberzeugung bie einzig richtige; benn abgeseben baron, bak ber gange Begriff einer relativen Rullitat eine juriftifche Jutonfegneng ift, val. Branbis a. a. D. G. 121 fgg., fo find auch bie Grunbe, bie man noch inde besondre fur bie relative Rullitat nach Nov. 115. auführt, wohl nicht baltbar. Dag namlich Juftinian ben festen Billen theilweife burd Aufrechtbaltung ber Bermachtniffe u. f. w. fcutt, ift mabr, aber aus theilweifer Rulliat tann noch fein Coluk gemacht werben auf relative, und wenn man vorzuglich noch Gewicht gelegt bat auf bie Menferung Auftinian's, es folle ben Berleiten nullum praejudicium generari (2, 1), indem fic barin bie Aniicht bes Kaifere ausfpreche, bie Richtigfeit ber Erbeinsetung blos in Begiebung auf Eltern unb Rinber, nicht auf alle Inteftaterben gu ftatuiren, fo überfab man, bag biefe Bemerfung bes Raifere nichts, als ben Grund ber Dieposition enthalt. Die Art und Weife bagegen, wie bewirft werben folle, bag ben Uebergangenen fein praejudicium treffe, ift nicht bier, fonbern in ben folgenben Worten ausgesprochen, in benen nicht etwa bem Berletten ein Rechtsmittel gur Umftegung bes Teftaments ocachen, foubern afformein verorbnet wirb, testamento evacuato liberos ab intestato ex acqua parte pervenire, und nirgends macht Juftinian etwas bavon abbangig, ob ber Berlette von feinem Rechte Bebrand mache, fonbern allgemein fagt er, wenn feine Borfdriften nicht beobachtet feien, fo follten fammtliche Erbeinsehmgen nichtig fein, und Juteftatsucceffion eintreten (2. 1. 2). Gelbit nicht einmal burd eine bon, poss, secundum tabulas cum re nad Anglogie bes Ralls, wenn ein praterirter suus abitinirt (f. oben C. 473), tann bier meiner leberzeugung nach geholfen werben, ba biergu eine besonbre gesetzeberische Bestimmung nothig mare; aber bod murbe fich miffenschaftlich nur auf biefem Wege bie b. g. E. gewöhnliche Anficht, bag bie Rullitat ber Nov. 115. blos für ben Berletten wirfe, rechtjertigen laffen, aber freifich immer nur unter ber Porandfebung, baf ber Rotherbe verzichtet, nicht auch, wenn er vor bem Teftator verflirbt, weil in biefem Salle auch nach fruberem Rechte bie bon. poss. sec. tabulas nur sine re war.

# III. Bon bem Berhaltnif bes novellenrechts zu ben fruheren Notherbenrechten. \$. 486.

Mnm. Gs find hierbei folgende Punfte in's Muge gu faffen:

I. Daß die Nov. 115. auf Geschwister schlechfin nicht bezogen werben fonne, wird b. 3. T. groß mit Recht allgemein angenommen, und bei ihnen treten also noch vollfändig die ober entwidelten Pringiren bes Pflichtbeilbrecht, und nannettic Mimuttlich brand betweendende Rechtmitte ein.

II. Allerbings ift aber bas Pflichttheilerecht ber Defgenbenten und Afgenbenten burch Nov. 115. mobifigirt worben. Zwar haben biefe, wie fich

ven gleib versicht, noch immer einem Unspruch auf dem Pflästlicht, aber die generala insplicionis testaments fann deste in icht mehr verformmenn. Da nämtich die fast generala insplicionis testaments fann deste insplicionis met versicht mehr verformmenn. Da nämtich die fast generale versicht generale versicht geste der eines Anstalta generale versicht generale versicht, die eines Anstalta gang vom seiße. Zoch uns man andeteings versicht eines Unselhaus gestalten. Wenn nämtlich der nächstererfoligte Vorberter geförig ausster gestellt, die Versicht gestellt 
1) bie quor. Inoff, test, breutsfiftend dann mech autenteddar fein, wenn ber Stellerte game cingdet iß, aber auf Nieds, wie naumetlich, emen bend auten Euneringen bie Ersbladt gerabe erifcörft, und ber Netherte dann auf den Burleitungen bie Gribdalt gerabe erifcörft, und ber Netherte dörften. Gold, Ziummern im zio. Arch. VIII. C. 155. Net. 8. Wan muß es aber in Abrece hellen, baß durch eine Griechtenung auf Nieds dem Berfeitigen der Northere felten, baß durch eine Griechtenung auf Nieds dem Berfeitigen zur Northere gegrüßt fel. dem das jer Raßeit midd an eine felde ferer Griechtenung abeads, geft niedt uur am eine, o.b. d. intt., fembern inbefeindere auch mech ann eine gehalt, auch het nied aus Aufrah felt der Griechtenung XXXVII. C. 364 [ag., Christoff XXXVII. C. 365 [ag., Christoff XXXVII. Christoff XXXVII. C. 365 [ag., Christoff XXII. 4] [ag.

2) Nach Auben fell bir quer, inoff, tesk mit ihren Simmtlichen Gigenbeiten neb daum gulfiss fein, verme ber Nebterde auf weniger als ben Pflichttbeil einsgebt, ren bern Beit ber Erbischt aber ausbeidlich ausgeichstein in, sp. Nec, in Schund's Jasher, Neur Geleg, Joshy I. S. 200 h., Genrig rübliger ib es aber, in bissem Salle bie supprieterische Allage zu gefauten, vastauch Michtenbern XXXVII. 6. 305 fag. Net.

III. Oans befonders firetifs jû acher bas Berköltinig der Nov. 116. 310 mit füberne lermellen Belcherentofd ber sait und emancipati, und paset find biertel şiret berçhiedens Offundanfishten au unterleferden. Exferend nafmit de ine Bartele auminunt, baß nach nach des Percelle des Berköltstinitet bes alten Breits J. 200 mit den 18 
Budta bas Abbitional. Suftem genannt wirb. Bei bem Derogations: Suftem find aber wieber brei wefentlich verfciebene Aufichten au trennen, indem namlich:

1) Mande nidet blos bis Mcd1s mittel kvå alten Mcd1s als meggefalten andfem, jeducara mads bis Genurocipiditien (følt), le bağ man alle jeşt nidet under [client sauss cere emancipatus nominatim, ab omnibus gradibus n. ]. ro, ar refererbrar basinde, jeduchra blog de guingis, neum man mut be Werfarijien ber Nov. 116. beschadte. Mts Styraffentant bicfer fünficht jit Grand S. 23. Mun 33. yı nemuri yal and Scjelon S. 853, Nrubi S. Eli flög, Yeteb. \$.508, Eintenis, pradt. Biotit. III. S. 195. Sunn. 1, Tring S. 743 fb., Refler S. 521, Astyraff, Ed. 102 fbg., Teves S. 138. u. Fere S. 5. Styraffent S. 250. Styraffent S. 25

2) Annber geben jur, bağ nodş ferbağırenb esi sui und emancipati ibe enmerdiştirine bes altırı Mesish alfor verbeinfequm und ünterbung ju beshaden [cim, bağ aker, nenn başagın geteti [ci, niệt mebr bie Rechtsmittel kes altın Mesish şeinserin floë eben [c ba is remedium ex Nov. 11.5 [lag apriic, nie uran bie unmittelbaren Berşferitten biefer Recelle nieft beachet [cim. 118 sampterstehbsir biefer Mesish il Waß (c nubre XXXVII. 6.7) [lag, lin Verbinbung mit ©. 205 [lag. (ne fid) and ©. 308 [lag. eine [flijtite Zeguensefeldet biefer Gentreerer[finity]]

30 Mange emblis geben noch weiter, indem sie aunehmen, abs siel Nor. 116. die Gerumerschriften des finderen Mecht nicht bies auf Libber in beschänten, puwem bei allen Desjendenten und Alzenbenten in Ausendung zu beingen sein, das der, wenn dagen gefeht sei, niemals neber die Notedmitte des aten Mecht, seiner ausstätzische kollege and Nor. 115. Als geriffen miffe; vgl. Auchta, Lethe, § 493. Not. e, heumann a. a. D. E. 246 is.

Wirter Uderrengung nach fil das 1. g. Zersynlienslichem in Sammitischer keen angebenteten Gehaltungen gleich feir vernerflich, inbenn wir vielunder ben Gemelybg auffelden milden, das nicht nur die Krit und Bedie, mie Seil und Gemaniyati einzischen und resp. zu enterben film, mod immer nach ben Grundgiene kei allen Sochst zu befinnen ist, fembern auch, evenn baggen gefelbt ift, fird bie atten Rechbenittet (f. g. querela mullitatis juris antiqui und resp. bon, noss, contra tabulas) kilst artifien.

A) frande's Auffalt berntt weifentlich auf ber 2der, daß Juffinisal fen in einer fiehern Ewerbung, anfauss in 1.00. C. de inost test, sie eben § .483) jum gespen Zeiste ben Untersjeie ausgebeen zuse, ber ebeen gestellt der die eine Stellt der eine Stellt der gestellt der Zeigenbeuten in Betress des Ausstellt des Zeigenbeuten in Betress des Niedstellt der Zeigenbeuten in Betress des Niedstessen zu gestellt der Verlagen der Verla

iebt fur alle biefe aufammen Statt bes tompligirten alten Rechts bie einfache Regel gelte: man muffe fie inftituiren, wenn man nicht einen gefehlichen Ents - erbungsgrund habe und auführe, wobei es bann auf Anwendung weiterer Formen gang nub gar nicht aufomme. - Es lagt fich jeboch biefe Deinmug gewiß nicht rechtfertigen, und namentlich ning bie 1. 80, eit. nothwendig aubers erflart werben. Frande beruft fich inebefonbre auf bie Borte: vel alio modo subvertendum, bie nur von ber Rullitätegnerel und ber bon, poss, contra tabulas bes Emanzipatus verftauben werben fonnten. Aber gerabe biefes muß geleugnet werben, benn bei einem testam, nullum, welches ja juriftifch gar nicht vorbauben ift, tounte wohl taum ein romifder Gefetgeber von einer, auf Umverfung bes Teftameuts gerichteten Riage reben, inbem ja bie f. a. querela nullitatis. mie Braude felbft anerteunt, eben nur bie einfache hered, petitio intestati ift. Bu ber That bietet fich benn auch fur jeue Borte eine anbre, völlig genugenbe Erflarung bar. Es batte namlich ber manumittirenbe Patron ober Bater bas Riecht, in verlangen, bag ibm ber Manuniffus einen bestimmten Theil bes Bermogens als Bflichttbeil binterlaffe, und jur Realifirung biefes Rechts mar ibm nicht bie querela inoff, test., foubern eine eigenthumlich qualifigirte ben. poss. contra tabulas gegeben (f. S. 489). Bon biefem Rechtsmittel fint nun gemiß bie Worte ber 1, 30, cit.; vel al. modo subv. ju verfteben, beun baft fich bie 1. 30. cit, gerabe bierauf begiebe, fagt mis Juftinian felbft in S. 3. J. de succ, libert, (3, 8). hiernach ift benn ber einfache Ginn ber 1. 30. eit. fotgenber: biejenigen Perfonen, wetche nach bem bisberigen Rechte bas Teftament megen nicht voller Sinterlaffung bes Pflichttbeils mit ber querela inofficiosi testamenti ober ber bon. poss. contra tabulas extraordinaria an: greifen fonuten, fint jest auf bie actio suppletoria beidrauft, wenn ihnen irgend etras, mas ber Ginrechnung in ben Bflichttheil unterliegt, angewendet worden ift. Daß aber unter biefer Boransfebung auch bie querela nullitatis und bie bon. poss. contra tabulas bes Emangipatus megfallen, und alfo bie Praterition bes Guus ober Emangipatus unichablich fein folle, wirb bort and nicht im Gutfernteften augebeittet. Inobefonbre ftreitet auch noch gegen bie Brande'ide Auslemna ber 1. 30. cit. bie 1. 4. C. de liber, practer. (6, 28). worin Inftinian verorbnet, bag felbft bie mit einem Legate bedachte Poffnma nominatim erherebirt werben muffe, mas Frande nur burch ein Berfeben ber Rompilatoren erftaren fann; und eben fo ift es ber bisberigen Ausführung nach auch febr natürlich, baf in ben Baubeften und Juftitutionen bas alte Recht ber Sui und Emangipati noch gang als ungeanbert bargefiellt merben founte, mabrent fich Grande auch bierbei zu ber Annahme genothigt fieht, es fei bent flüchtig arbeitenben Rompilatoren ein Berfeben begegnet. Bgl. auch gegen Grande ben Rei, beffelben in Gound's Jabrb, Reue Rolge Jahrg, 1. G. 252 fag., Rubr in ber Bieger Beitfor. VII. G. 290 fag., Dublenbrud XXXVII. 6. 103 fgg., Dayer, Erbr. I. 6. 258 fgg., Arnbts 6. 103 fg., Schmibt G. 154 fa. Ret. 5.

Saltt nun nach der bisherigen Anslährung ber hauptgrund hinnen, welchen Fraude für feine Meinung in Betreff ber Nov. 115. anführt, muffen wir also anerkennen, daß vor biefer Novelle bas Volherbeurecht ber sni, und emancipati noch in vollem Umfang bestand, fo ift es allgemeinen Interpretations: Regeln nach burdaus nothig, biefes Recht and noch nach ber Nov. 115, als fortbeftebend anmertennen. Denn ein neues Befet fann blos bann und infofern als einem fruberen beregirend angeseben werben, wenn und inwiesern die Borfcbriften beffelben mit ben Borfdriften bes fruberen unvereinbar find. Dies ift nun in unferm Falle nur infofern ber Fall, bag bas fruber gestattete Babls recht, entweber ju inftituiren, ober formlich ju erherebiren, burch Nov. 115. aufgeboben ift, indem bierburch bie Berpflichtung eingeführt murbe, alle Defgen: benten, alfo freilich auch bie Defgenbenten bes Mannoftamms, gu Erben eingufeben, man mußte benn eine gerechte Ansichtiefinges-Urfache baben und anführen. Welche Formen man aber bei ber Ginfebung, ober bei ber Ansichliefung, fomeit biefelbe noch nach ber Rovelle als erlaubt ericheint, angewenben babe, ift offenbar nach bem früheren Rechte zu beurtheilen, ba fich bierüber in ber Rovelle meber bireft noch indireft entgegenftebenbe Borichriften vorfinden, und bloje Argumentationen aus bem, bem Kermenwefen nicht gunftigen, Beiffe bes neueren Rechts ben Mangel positiver Boridriften nicht erseben fonnen. Gine Aufbebmig bes formellen Rotherbenrechts ber Gui und Emangipati burch Nov. 115. ift aber and um fo weniger angimebmen, ba fich gerabe in biefem Befete eine febr bestimmte hinneisung auf biefe Formen vorfindet. Im Gingang bes cap. 3. namlich (tro von ber Musichlickung ber Defgenbenten burch bie Migenbenten bie Rebe ift) fagt ber Raifer: , Sancimus, non licere penitus patri vel matri - - filium vel filiam - - praeterire, aut exheredes in suo facere testamento" [praeteritos maralinarireir, ή αποκληφονόμων έν τη ίδως πουίν Judinn], mabrend er im Gingang bes cap. 4. (wo von ber Andichliefenng ber Migenbenten burch bie Defgenbenten gefprochen mirb) nur fagt: "Sancimus non licere liberis pareutes suos praeterire, ant quolibet modo a rebus propriis - eos omnino alienare (praeteritos житальнийного, ї нав' обогдінота trinor tur idiar mongratur - - tortore murtilie allotolore moniconi. Port wird alfo anabrudlich mijden Braterition und Erberebation unterichieben, eben weil Defgenbenten, je nachbem fie tognatifde ober agnatifde find, entweber praterirt werben burfen, ober formlich erberebirt werben muffen; bier aber wirb ber Erherebation gar nicht ermabnt, eben weil es bei Migenbenten niemals einer formlichen Erberebation bebarf. Bal. and Diblenbrnch 6. 192 fag., Schmidt G. 185 fag.

B. Serm and Milfenbruch mit den Kefultaten der verigen Unterndung völlig einverfunden ift, so nimmt er ded in Betteff der Rechtsmittet
an, dis die Nor. 115. daß gausy Kesterkenrecht der Zefgendenten und Nigenbenten in fig ansfgenommen hobe, und daß danach, wie dem der querela lund,
ets., so and der der gene eine Logd danach, wie dem der querela lund,
Nov. 115, also des je gegen annihants juris antiqui und der den posse, contra
tabulas feine Kede under sein konne, sendern siet unt voll renachten.
Nov. 115, also des je, gegeneta untilitäts juris novi Pitaly geriche Gr flüst
diese Munashure, beit so, general untilitäts juris novi Pitaly geriche. Gr flüst
diese Konnahme teitis auf allgemeine Wetrachungen, die im Zestenstellen bezugt
intansheten, des den Zestenstellung des sigt in empfijrist geneteenam Selektreurverlik diringend beinfenkerth, und gaus im Gesig des normern Rechts geweien
(i.), beitis auf spezielle Eusgesungen der Nov. 115. Zus eighe Kagument ist

jebenfalte ohne besoubre Bebeutung, und wurde fonfequent fortgeführt, eber gur Grande'iden, als in ber Dubtenbrud'iden Theorie bininbren. 28as aber ben preiten Bereisgrund anbelangt, fo argumentirt Dublenbruch fo: bie Borte si haee non fuerint observata rel, fprecen gang allgemein Richtigs feit ber Erbeinsebungen und Rechtebefianbigleit ber anberweiten Difrofitienen für ben Sall and, wenn die Borichriften ber Rovelle nicht beobachtet feien. Difenbar vaffe nun biefer allgemeine Musfpruch auch auf bie galle, in benen auch feben gegen bas altere Rotherbenrecht ber sui und emancipati gefehlt fei. und man muffe alfo auch in biefen Sallen eben nur bas bier eingeführte neue Redtsmittel, nicht aber bie quer, nullitat, jur, ant. ober bon, poss, contra tabulas in Ameendung bringen; und zwar muffe man bies um fo mehr thun, ba ja ber Raifer ausbrudlich in eap. 4. fin. bie berogatorifche Rtaufel beigefügt bate: ,si quid autem pro legatis sive fideicommissis et libertatibus et tutorum datiouibus, aut quibuslibet aliis capitulis, aliis legibus inventum fuerint huic constitutioni contrarium, hoc nullo modo volumus obtinere". --3d fann biefer Musfubrung nicht beiftimmen. Befest, bie Worte si haer non tue: int observata rel. batten wirflich ben allgemeinen Ginn, ben ihnen Dublen: bruch beitegt, fo burften fie boch offenbar immer nur auf ben Sall bezogen trerben, wenn gegen bie Berichriften bes alten Rechts und jugleich and gegen bie Berichriften ber Rovelle gegeblt ift. Der anbre gall aber, wenn ber Guns ober Emangipatus gwar praterirt ift, aber bie Borichriften ber Nov. 115. babei berbachtet wurben, alfo ein Enterbungegrund vorhanden und augegeben ift, fann boch numöglich unter jene Borte fubsumirt werben, und bier mußten alfo nach allen Interpretatione-Roufn noch immer bie Rechtemittel bes alten Rechts. b. b. bie afte quer, nullitatis ober bie bon, poss, contra tabulas Plat greifen, 3ft es nun aber wehl glaublich, bag ein Berftog bes Teflators gegen mehrfache geschtiche Borfcriften einen weniger gerftorenben Ginflug auf bas Teftament anisern follte, ate wenn er nur genen eine biefer Boridriften gefehlt batte? Rann man atjo wohl gnuchmen, bag bann, wenn ber Teftator feinen Guns ohne alle Urface praterirte, bas Teftament theibreife anfrecht erhalten werbe, bağ aber bann, wenn bie Praterition aus einem gerechten, von ibm angegebenen Erunde gefcab, bas gange Teffament mit allen feinen Rebenbestimmungen gufammenfalle? -- Diefe ichreienbe Jufonfegneng wird nun vollftanbig vermieben, wenn man ber Anficht folgt, bag jene Botte Juftinian's fich nur auf ben Rall bezieben, wenn gerabe blos genen bie Borichriften ber Rovelle gefehlt ift. Dies ift nicht nur an fic bas Raturlichfte, weil Inftiniau blos beranlagt war, ein Rechtsmittel jum Coupe ber neuen, von ibm eingeführten Berbinblichfeit einzuführen; fenberu auch in ben Borten felbit liegt eine nicht unbeutliche hinweifung, bag gum Gintritt biefes nenen Rechtemittels vorausgeseht wirb, bie Foridriften bes formellen Rotherbeurechts feien gebotig beobachtet. Juftin ian fagt nämlich in cap. 3: "Si antem haec observata non fuerint, nullam exheredatis liberis pracjudicium generari rel.", unb jupponirt alfo offenbar eine rite geschene Erherebation. Bebeuft man nun noch überbies, wie fo gang ungtaubtich es ift, bag ein fo eigentbumlides, und bon ber romifden Doftrin bis in bas feinfte Detail ausgebitbeles Rechtsmittel, wie bie bonorum possessio

contra tabulas ih, se gasu etne Teietrec's von Grunde and daysfedir sin selne to his die der Agrif en den um til einen einigen Teier ansertitäb bergert. Ditte, se medie bed nech unter Anskraug jener Levet eine Erstagerich Little für Anskraug jener Levet eil die verrägskreite der ersteinen. Die ferm Beitratte wirerberisch and sprüg indet die berepaserische Klausse dam Gene des Agrif die die der erspaserische Stausse dam Gene der die de

C. Der Deiming von Budta und Benmann fehlt es an jebem pofitiven Baltpunfte. Juftinian fpricht in ber Nov. 115. aud nicht mit einem Worte ben ben Fermverfdriften bes fruberen Rechts, und es ift baber in ber That fower eingufeben, wie man befungeachtet fich fur berechtigt balten fann, eine Musbebunna biefer Boridriften ans biefem Griebe abauteiten. Man graumentirt babei fo; que ber Nov. 115, gebt ffar berver, baf fein Unterfdieb gwifden Liberi und anbreu Tefgenbeuten Ctatt finben foll; ba man nun nicht berechtigt ift, eine Bleichstellung aller Defgenbenten in ber Art anzunehmen, bag man bie Rormporidriften für liberi ate meggefatten anfieht ff, porber fit. A.), fo bleibt nichts gubres übrig, ate umgefebrt biefe Berfchriften auch auf bie ubrigen Rothe erben auszudebnen; bal. Beumann a. a. D. Diefe Argumentation faltt aber von felbft gufammen, weil bie Pramiffe, von welcher man babei andgebt, unbemiefen und unbeweisbar ift. Atllerbings werben in ber Nov. 115. fammtliche Pefgenbeuten einander gang gleichgeftellt, obne irgend eine befondre Bervorbebung ber Liberi: aber augeufdeinfich begieht fich biefe vollige Bleichstellung lebiglich auf bie Borfdriften biefer Rovelle, und es ift mebr als fubn, bies als eine Gleichstellung im Rotherbeurechte überhaupt aufzufaffen. Ließe fich aber and eine folde Auffalinna rechtfertigen, fo mutbe man baburch boch weit eber m ber Grande'iden, ale au ber Budta'iden Theorie gebrangt werben; benn baft eine Hufbebung iener aften Sormidriften bem Beifte ber Inftinianifden Gefeb: gebung weit mehr entfpricht, ale eine Anabebnung berfelben, fann boch gewiß nicht gelengnet werben. Bgl. auch Comibt G. 182. -

gür bie hier verteiedigte Anficht, als für bas f. p. Kerreftienss erre Preifienus eine, hat sie dem auch em jedre bie neit überwingende Sald untiere Rechtsfehrer erffärt, vol. die Literatur-Angaben bei Waser, Erv. d. 268 fab., nob de bagwargichtischen Ankantungen bis Weistert, feitun. Erbe, 268 fab., nob de den eine Dengemagisch erd ziellt. hield. 26.36 3.59 fab., und in den Bering S. 424 fag., Sehnitt S. 162 fab., und mur erft im mifren Tagen fähng aufslächner Leieft bas Beregstinns Sehren, unspacket feiner Sangingen ihrertigen Undarften Leieft auch Sehn, und mur erft im fenn fag als das in der Teberin erbergienden aufgleich nerbern mit. Benn der die Bertreitigen Unfahren fab. da der die Fernerischen auch der der bestehrt der Keifchen sich and auf die Arzeit zu berufen pflegen, je if für eine foder Erkauftung der Senrich nicht eine der erbacht nerben, und in ber That wäre es auf, eine auffallente Erschungen, die für Fennerisch wie Gegenätze unt ein Mennen fehr ein auflähren Erschung und ein Gegenätze unter im Mennen fehr ein unter

IV. Salt man bie bieber in biefer Anm. entwidetten Sabe über bas Berhaltniß ber verschiedenen Rlagen aus bem Retherbenrechte feft, so laffen fich bie einzelnen Falle sehr leicht entscheiben:

1) Der Teftator bat agnatifd geborne Defgenbenten (sui ober emancipati). Bier muß gunadit gefragt werben, ob bie Formen bes alten Rochts berbachtet find, ob atfo biefelben formlich inftituirt ober erberebirt finb: und ift bies nicht, fo muß noch immer, wenn ein Gnus ba ift, bie Richtigleite: flage bes atten Rechts, wenn es aber ein Emangiratus ift, bie bon. poss, contra tabulas eintreten. Gind aber biefe Formen geborig genoahrt, fo fommt es nun weiter barauf an, ob folde Rinber inftitnirt ober erherebirt finb. 3m eritren Salle tann bas Teffament nie angefochten werben, fonbern nur bie actio suppletoria eintreten, wenn ibnen nicht ibr voller Pflichttbeil binterlaffen ift. Im greiten Galle aber muß untersucht merben, ob bie Boridriften ber Nov. 145. gewahrt morben find, ob atjo eine ber gefehtiden Guterbunge:llrfachen vorbanben und angegeben ift, ober nicht. 3ft bas Erftre, fo ift bas Teftament unansechtbar; ift bies aber nicht, fo tritt ftets bas remedium and ber Nov. 115, (bie f. g. Nichtigfeifellage bes neuen Rechts) ein; val. and Comibt G. 190 fag. Bou ber querela inoff, testamenti fann bier aber mit Musnahme bes oben G. 296. angebeuteten Salls nicht mehr bie Rebe fein.

2) Ter Teftator hat lognatisse Cessankent ober Migenberten. Siet is von ben Germen bes dien Megeis gar feine Mede, und es femmen also bied bie Berschriften ber Nov. 118. und bad Pfliebtseissercht in Vertackt, so das also, neun bie Bernecksischen institutier sind, mur bie actio suppletoria, perun sie Erschrift find, nur bad remedium ex Nov. 118, ssein ben Berschriften biese Gerschrift sind, nur bad remedium ex Nov. 118, ssein ben Berschriften bie der der bei meine bie Sche sein, nie in dem ber guerela sind, ft.est, famt bier dere spessing die Mede sin, nie in dem ber guerela

3) Ter Zestater bat bied Geschwisser. hier ih bied umb allien Bestienschaft ju berücksigen, biede aber ann it net och entwicklern Art, so beß also ju unterischen iß, ob ber Bruker gar nickt erhalten hat, ober de inn vernighens Einad jugwenstet werben iß. Im niehten fälle tritt bie querela inn. Exet, im precien bie acide supplektoria ein. Ben der vigerela nullitatis juris antiqui ober von ber bon. poss. contra tabulas sam hier eten se menge ihr 8teke sign, wie ven ber querela mullitatis juris antiqui ober von ber bon. poss. contra tabulas sam hier eten se menge mullitatis juris antiqui eten ven ber querela mullitatis juris antiqui.

#### Abschnitt IV.

#### Rachträgliche Erörterungen.

#### I. Bon ber exheredatio bona mente.

§. 487.

Glud VII. S. 255 fgg., Zimmern im ziv. Arch. VIII. S. 163 fgg., Frande S. 422 fgg., Wühlenbruch XXXVII. S. 391 fgg., Arnbts im Rechister. III. S. 901 fg., Maner, Erch. I. §. 406 fg., Sintenis III. §. 497. Ann. 24 fgg., Schmidt S. 166 fgg.

## II. Bon bem Pflichttheiserecht ber armen nicht botirten Bittme.

Nov. 53. c. 6, Nov. 117. c. 5. — Wartin, Rechisquiachten, Bb. I. C. 356 fggs, v. 856 pri in cinem Pagagat III. C. 350 fggs und ziv. Artin. St. 16 fgg, Glüdt, Jucipiaterfi. C. 425 fggs, Rimmern, Grundr. des Cerk. C. 59 fggs, Robhitt, Gerkerd C. 186 fggs, Francie C. 481 fggs, Wruhls im Rechister. V. C. 697 fggs, Ginterlis, pr. Zivift. III. §. 165, Schirmer, Jambé. I. C. 233 fggs.

Aum. Just in ian verstägte in Nov. 53. c. 6, baß ber arme Gegotike, welcher feine dos dere donatio propter mytaise bestellt ibse, 1 and der mösgen bed Weifrebenner chalten solle, 2019, 100 ver in als sieher früheren Berestmung (\*\*). I. S. 1. C. de repud. 5, 17, Nov. 22. c. 18. 30) ber mit turne gedickener Gatte. Dies wird auch in Nov. 117. c. 5. wiederhoft, jeboß mit ber Wochstlation, daß sowolf im Halle der Geschung, all des Zeckes, uur teit Benau, nicht mehr ber Wännich führend auf der Lucust haben, mit den baß bliefe, werum mehr als dert ehelige Kinder vorsamben seine, nur eine Birtispertien errhalten solle.

 neit Radiatische nötz, ja freilich unverfenubar, der biefe Ewisjung fann uns begreifich nicht Errechigen, ein ehrimmt anseigereichen gefehlende effentennig zu igneiten. — Bann ber verlierbeite Mann als mehbabend, bie Bilme aber als am anzigheten [c], jill in ben Gefejen nicht zuber befinnen, mit mit gafe bem vermäufigen Gemellen des Alchers übertalien beiden, wechge bebei verzugstweife die Einsbederschläftigt der Stittue beräufigischen muß.

2) Unter kiefen Beraußelmigen ban bie Witten ticht foß ein Justifautertenf, Jenkern under Pffichterlichterd, wir aberbeitures barnab bewergeist, bağ wenn der Obemann ihr veniger, als die im Geleh vergeidnichten Pereine intertalien bal, fie die Ergäugung befelben verlangen Lann, Nov. 53. c. 6. pr., weder denn freilig das Gigne eintrin, daß Junelaureitself mud Pfichtureit ven gang gleider Größe finit. Ben einer gwerelt inogf. Test. Lann aber hier utenals die Mee fein, und auf auf Erkein fehung als die Grant feinem Allehrung, das die der Erkein fehung als die Große fein. Allehrung mitterfalien bat, in five Perifien eutrechten muß, Nov. 53. cit, nas Terlagunal auf auf Gedenfungen unter Verwicht und sehn werden muß, welche erft durch ben Zeich ersonnals feunskelfungen.

3) Die Große ber Portion, auf welche bie Wittme Aufpruch bat, ift in Nov. 117. c. 5. babin bestimmt, baß fie regelmäßig ein Biertheil bes Bermogens betragen folle, bag aber bie Bittme bann, wenn fie mit mehr als brei ehelichen Rindern bes verftorbenen Dannes - ob aus biefer ober ans einer fruberen Gbe, ift gleichgiltig - gufammentreffe, nur einen Biriltheil forbern fonne, Dag niehrere Entel von einem Cobne ober einer Tochter für ein Rint gelten, ift awar in ber Rovelle nicht besonders gefagt, folgt aber tonfequent aus ber bei Defgenbenten vorfommenben successio in stirpes. Rach bem flaren Buchflaben ber Rovelle barf aber bie Befdraufung auf einen Birittbeil nicht auch bangt angenommen werben, wenn bie Wittwe mit anberen Juteftaterben, als Rinbern, anfammentrifft, fonbern bier befommt fie ftets ihr Biertheil, follte auch bie Babl ber Ronfurrenten noch fo groß fein. - Benn übrigens oft bebauptet wirb, bie Bittive muffe ibr eignes Bermogen einwerfen, fo ift bies eine völlig ungegrundete Bebanptung, Die nicht unr burch bie Borfdrift, bag bie Bitme ein Biertbeil pber eine Birilvortion and bem Bermogen bes perftorbenen Dannes erfalten folle, wiberlegt wirb, fonbern ingbefonbre auch noch burch ben Ansfpruch Austinian's in Nov. 53. c. 6. S. 1: si vero quasdam res proprias mulier in domo viri aut alibi repositas habuit, harum actionem et retentionem habeat omnibus modis imminutame.

4) Cb die Bitture fiels das Cigartifyum de Beitrifiel derer ber Bittigetien erfalte, oder eh sie nicht baum, wem sie mit Rindern and ihrer Ebe mit dem Ertbalfer foustreit, dem blesst Nieberand berschen bedomme, sis seit estenden Zeitlerfinn. Früherfein nabm man gang allgemein bah Legten an, umb berief sich kaffer auf dem Ausspruch Zinstinaton in Nov. 117. c. 5:

,— ita quippe, ut usum solum [χετῶν μόστε] in talibus rebus mulier habeat, dominium autem illis filius servetur [την δεστοτιέαν — σκέστενοθω], quos ex ipsis nuptiis habuerit. Si vero talis mulier filios ex eo non habuerit, juhemus etiam dominij inre

[diamortiac dianto] habere cas res, quas ex viri facultatibus ad cam venire per praesentem jussimus legem\*.

Eine abweichenbe Unficht ftellte aber v. Lobr a. a. D. G. 377 fag. auf: Rach einer Bererbnung von Theobos und Balentinian (l. 8, §. 7. C. de repud.) folle nämlich basjenige, was burch Gheicheibung gewonnen worben, ben Rinbern aus biefer Gbe aufgehoben, und weber verpfandet noch verankert werben. Dies fei von Inftinian auch auf bie bei einer nicht botirten Gbe eingeführte Quart ausgebehnt (l. 11. S. 1. C. eod.). Sierauf aber verweife ausbrudlich Nov. 53. c. 6. und fo fei benn auch offenbar bie Bestimmung ber Nov. 117. c. 5. nichts, als eine Wieberbolung jener früheren gefenlichen Beftims mingen, nub muije also auch aus benielben erflart werben. Run aber fanben wir in 1, 8, S. 7, cit., welche biernach als bie Grundlage ber Inftinianifden Beroidnungen in betrachten fei, bag bie Mintter ein Teffament machen, und barin nach ihrem Befallen ihre Portion einem Rinbe allein ober Mebreren ober Allen hinterlaffen fonne, und eben biefes muffe man benn auch im Falle ber Nov. 117. aimebinen, woraus von felbft bervorgebe, bag von einem blefen Diegbrauche ber Mutter feine Debe fein tonne. Die ginber batten vielmebr, fo lange bie Mutter lebe, nur ein (finjtiges und noch ungewijfes Rocht. Bwar muffe bie Mutter ibnen ibren Antheil binterlaffen, und infofern fonne man bon einem blofen Riefibrauche berfetben reben, aber fie fonne benfelben unter bie Rinder vertbeilen, wie fie wolle, und fterbe eines berfetben, fo fonne von einer Bererbung feine Frage fein, fondern bie Mintter muffe mm ben übrigen Rinbern biefes Bermogen erhalten, und fturben alle Rinber, fo werbe bas Richt ber Mutter vollig frei und uneingeschräuft. Bal. auch außer Lobr a. a. D. noch Beibelb. Jabrb. 1819. C. 766 fag., Glud cit. C. 455 fag., Bimmern a. a. D. G. 63, Sunger, bas rom. Gror. G. 430. Ret. 2, Bening, Lebrb. S. 434. aen, G., Schwerpe, Sob. V. 973, Dadelben S. 827, a. G., Golden S. 931. . - 3ch tann jeboch biefer neuen Anslegung ummöglich beiftimmen, fondern muß vielmehr bie früher berrichenbe Lebre fur bie richtigere halten. 3mar gebe ich gern qu, baf ber gefchichtliche Aufgmmenbang eines neuen Befebes mit früheren gefetlichen Beftimmmigen fur bie Austegung verzuglich wichtig ift, und auch bas fann nicht verfannt merben, bag burd bie Anwendung biefes Silfsmittels bie Lebr'fde Austegung febr viel Coein gewinnt; aber biefes fann bech immer nicht binreiden, und gur Annabme eines Ginns gu befimmten, welcher ben gang ummeibentigen Borten bes Gefetes fo gang und gar nicht entfpricht. Gebr bestimmt fagt namlich ber Raifer, bag bie Bittwe ben blofen Riegbrauch baben, ben Rinbern aber bas Gigenthum verbleiben folle, und bag uur bann bie Gritre bas Gigenthumbrecht ibrer Bortion aufprechen toune, wenn fie nicht mit eignen Rindern gufammentreffe. (Bie v. Löhr fur feine Auficht fic auch auf bie Borte: dominium autem filis servetur berufen faun, inbem barin wohl unr ansgesprochen fei, bag bie Mitter ihren Rinbern bas Gigens thum auf beben muije, fann ich nicht wohl einfeben, benn offenbar ift ber Bebante nicht ber, bag bie Mutter verpflichtet fein folle, ben Rinbern bas Gigenthum aufgubemabren, fonbern vielmehr, bag nach gefestider Borfdrift bas Gigenthumbrecht ber Linber ungefdmalert bleiben folle). Dies ift amar allerbings — Ita tamen, ut usons/ructom quidem ejus portionis ipax-habeta, proprietaten autem biereis lez conserezt, qui ex ipam irmonio nati sunt; quod si liberos non habeat, jure quoque dominii portionem endem mulier espirat — ". (6. auß Athanas. Scholast. tit. X. const. 9, in lleimb. anecd. I. p. 127, nub Basil. Prochir, tit. V. can. 6, edid. Zachariae n. Ba son.).

Bewiß mit Recht bat baber auch fpater lobr felbft feine Deinnug wieber gurudgeneinmen, bgl. Arch. fur giv. Prar. XXII. G. 1 fgg., und auch bie überwiegende Mehrgabl ber neueren Juriften bat fich gegen biefelbe erflart, igl. 3. B. Roghirt a. a. D. G. 193 fag., Dfenbruggen, gur Interpretation u. f. w. C. 35 fag., Mrnbts G. 699. Net, 180, Cdirmer G. 238 fa. 9iet. und bie Lehrs und Sandbucher von Thibaut S. 864. (9. Muft. S. 882), Dibs lenbrud S. 637, Geuffert S. 562, Budta S. 456, Gintenis a. a. C., Bring S. 190. a. G., Reller S. 472, Bering G. 394, Temes S. 17. -Die ju enticheiben fei, wenn bie grau mit eignen und mit Stieffindern jufammentrifft, bat Juftinian nicht befonbere angegeben. Konnte man ber vorher angebeuteten Anficht von v. Lobr folgen, fo murbe bie Enticheibung allerbings babin ausfallen muffen, bag bie Rrau bie game ibr aufallenbe Bortion ibren Rindern aufbewahren muffe, val. auch v. Lobr a. a. D. 378 fag. Rolat man aber ber andren oben gebilligten Meinung, fo ift eine breifache Entideibnug gebeutbar. Einmal namlich tounte man annehmen, bag bie Fran an ber gangen Bortion ben blofen Riefebrauch erhalte, Die Proprietat aber pro rata bei ben eignen und ben Stieffinbern verbleibe (val. b. gobr a. a. D. G. 375 fag. ). ober man fonnte ber Frau gwar allerdings ben blofen Riegbrauch an ber gangen Bortion, bas Gigenthumerecht ber gangen Bortion aber blos ben eignen Rinbern ber Grau einraumen (bal. Rogbirt a. a. D. G. 196 fag.), ober man fonnte endlich auch ber Bittive, feweit fie mit Stieffinbern gufammentreffe, bas wolle Eigenthum, foweit fie aber mit eignen Rinbern fonfurrire, ben blofen Diegbrauch zugefteben (vgl. Koch, bonor. poss. G. 485 fag., Schirmer 6. 239. Rot.). 36 trage fein Bebenfen, mich nach ben beutlichen Worten bes Befebes ber zweiten ber angeführten Anfichten anguichließen, wornach ber Frau ber blofe Riefibrauch, bas gefammte Gigenthumsrecht aber ben eignen Rinbern ber Frau gufallt. Offenbar namlich geht Juftinian baven aus, bag regelmaßig

5) Bestritten ift es auch, ob bie Bittme bie ihr gebilbrente Bortion als Erbin erbalte? bal, bie bei Glud a. a. D. Angeführten und Arnbis G. 698. Coviel verficht fich freilich von felbft, bag, wenn ber Dann burch eine lettwillige Berfügung ber Bittwe bas ihr Bufommenbe binterlaffen bat, bie Arl biefer Difpesition über bas Recht ber Fran entscheiben muß, fo bag fie barnach balb ale Erbin, balb ale Legatarin, bath ale Beideufte gilt. Sat aber ber Maun feine berartige Difposition getroffen, fo nehmen Biele mit besondrer Berufung auf Nov. 5d. c. 6. §. 1: "uisi forte secundum quod in illius jure ex hac lege heres extiterite, es als vollig gewiß an, bag man bie arme Bittwe als Erbin betrachten muffe, worane bann gefolgert wirb, bag fie nicht ben felbft ihren Antheil erwerbe, fenbern ce bagn einer Erffarung (hereditatis aditio) bedurfe, und alfo ibr Recht burch ihren fruberen Tob völlig vernichtet merbe; baft fie nach ber Delation nicht aufgebort baben burfe, arm ju fein, ba Armuth ber Grund ibrer Erbfabigfeit fei, und Erbfabigfeit bis jum Antritt verbanben fein muffe; enblich, bag fie auch auf Anwadjungerecht Aufpruch machen fonne, nur baß fie freilich baburd nicht mehr als 1 and bem Bermogen ihres Mannes erhalten burfe. - 3ch fann biefer Meinung, fo verbreitet fie auch ift, nicht bei treten, und namentlich icheint mir ber bafur angewegene Baffing ber Nov. 53. gang bebeutungeles gu fein. Saft man namlich bie bierber gehörigen Worte: inanitadus raceiras apaymaras role ros undese duniques nur oidis

generations two two the tail to the section distribution is to the section of the

"sancimus in utroque casu ex talibus matrimoniis natos fillor, legitimos esse, et ad paternam vocari hereditatem, uxorem autom ex utroque horum casuum — — quartam partem ex substautia viri accipere".

Mifo: bie Rinber follen bie Erben fein; bie Fran aber foll in beiben Rallen gleichmäßig I aus bem Bermogen bes Mannes erhalten. Daß fie num im Salle ber Cheibung biefes Biertbeil blos mit einer actio personalis, einer f. g. condictio ex lege, einserbert, fann nicht bezweifelt werben; fann man bei ber völligen Gleichstellung beiber galle im galle bes Tobes mobl etwas Unberes annehmen? Dagu tommt, bag nach unfrer obigen Uneführung bie Bittme febr oft nur Unfprud auf Diefebrauderecht erhalt, mas boch aemife nicht mit eigentlicher Erbenqualitat vereinbar ift. Rimmt man nun enblich and noch bie fo nabe liegende Analogie von ber Quarta D. Pii bingu (vgl. Bb. I. 6. 471), fo mochte wehl bie Auficht ale gerechtfertigt ericeinen, bag bie arme Bittme, fofern fie nicht burd lettwillige Difrofition ihres Mannes bebacht ift, bie ibr gesehlich gutommenbe Portion, einerlei ob ber Chemann mit ober obne Teftament verftorben ift, immer nur vermittelft einer verfonlichen Rlage, einer f. g. condictio ex lege, einforbert. Beht man nun aber von biefer Unficht aus, fo verfteht es fich von felbft, bag biefe Rlage im Mugenblide bes Tobes bes Mannes als nata ericeint, und alfo auch fogleich auf bie Erben ber Brau übergebt, obne baf es einer vorgangigen Willenserflarung berfelben (eines Erbicaftsantritts) beburfte, und eben fo folgt baraus, bag eine fpater eintretenbe Boblhabenbeit ber Frau unmöglich bas wohlerworbene Recht berfelben affigiren tann, fo wie benn auch von einem Unwachfmabrechte feine Rebe fein bari, fonbern ber Grau ftete nur bie Bortion gebubrt, bie ibr im Mugenblide bes Tobes bes Mannes guftanb. Daß bie Bittme bod jur Begablung ber Erbicaites foulben pro rata jugezogen werben fann (fofern fie namlich Gigentbumerin bes Biertheils ober ber Birilportion ift), vertragt fich mit biefer Anficht recht aut, und ba fie in jebem Stalle bie Inteffatvortion ber eigentlichen Erben fomalert, wenn fie auch nicht felbit wabre Inteftaterbin ift, fo lant es fic auch vollfommen rechtfertigen, wenn bei Berechnung bes Bflichttheils ber Rinber auch auf bie Portion ber armen Bittme Rudficht genommen wirb (f. oben S. 475. Mum.). Bgl. auch Gintenis a. a. D.

III. Bon bem Pflichttheisercht best parens manumissor. (Bgl. oben §. 423). \$. 489.

### fünftes Sapitel. Bon Aufbebung ber Delation.

- I. Bon ben Grunden ber Aufhebung.
  - A) Ueberficht.

§. 490.

- B) Inebefondre.
  - 1) Bon Aufhebung ber Delation burch ben Tod bes Delaten f. g. Transmiffionefalle. S. 491.
- Thibaut, Berfude II. 7, Marezolf in ber Gieß, Zeitiger. II. S. 04 fgg., Seteppes, die Armsmission ere Erfsich, nach röm, Rechte Mancheu 1831, Buchholts, jur. Archie. Erfreich II. S. 309 fgg., Noßhirt, testam. Erforech II. S. 191 fgg., Mühlenbruch, Fortl. ese Chaffichen Komm. XI.III. S. 143 fgg., Sintenis, prast. Zwift. III. S. 204, Heimsach im Bestiefe Keckister. XI. S. 05 11 fgg., Bering S. 0502 fgg., Ermes II. S. 36 fgg. Byl. and Northoff in G. 3. u. F. XXI. S. 97 fgg., Laffalte, röm. Erfe. S. 308 fgg.
- 1) Theodos et Valentinian I. 18. §. 1. C. de jure delib, (6, 30): Sed si hoc parens neglexerit [se. adire infantis heredătatem], et în memorata aetate infans decesserit, tune parentem quidem superstitem omnia ex quacunque successione ad eundem infantem devoluta jure patrio quasi jam infanti quaesita capere. (Dat. 426).
- 2) Iidem l. un. C. de his, qui ante apertas tabulas hereditatem transmittunt (6,52): Per hanc jubemus sanctionem, in

posterum filios seu filias, nepotes aut neptes, pronepotes aut proneptes a patre vel matre, avo vel avia, proavo vel proavia scriptos heredes, liect non sint invicem substituti, seu eum extraneis seu soli sint instituti, et ante apertas tabulas defuncti, sive se noverint scriptos heredes sive ignoraverint, in liberos suos, cujuseunque sint sexus vel gradus, derelictam sibi hereditariam portionem posse transmittere, memoratasque personas si tamen hereditatem non recusant, nulla hujusmodi praescriptione obstante, sibi tanquam debitam vindicare; quod seilieet etiam super legatis seu fideicommissis a patre vel a matre, avo vel avia, proavo vel proavia derelictis locum habet: si quidem perindignum est, fortuitas ob eausas vel casus humanos nepotes aut neptes, pronepotes aut proneptes avita vel proavita successione fraudari, aliosque adversus avitum vel proavitum desiderium vel institutum insperato legati commodo vel hereditatis gandere. Habeant vero solatium tristitiae suae, quibus est merito consulendum. (Dat. 450). - Bal. über bie bier eingeführte f. g. transmissio Theodosiana außer ben oben augeff. Edyriften über Transmiffion noch insbesonbre: Niemeyer, de transm. Theod. Hal. 1812. Diehl., de transm. Theod. Heidelb. 1814, Lobr im giv, Ard, II. G. 122 fag., Lobenftern in ber Gieg. Beitidr. IX. G. 198 fag., Bangerow im giv. Ard. XXV. 6. 439 fag., Lobr in Gieg. Beitfdr. R. &. VII. C. 105 fag., Sufchte chenbaj. IX. G. 53 fag., Wolff, de transmiss. Theodos. Marb. 1853. Bal. auch Ceuffert's Ardiv II. Rr. 311, V. Mr. 33, VI. Mr. 233, VII. Mr. 70, XV. Mr. 273, praft, Mrd. II. G. 504 fgg.

a) Justinian. I. 19. C. de jure delib. (6, 30): Quum in antiquioribus legibus et praccipue in quaestionibus Julii Pauli invenimus, filiosfamilias paternam hereditatem deliberantes posse et in suam posteritatem hanc transmitere, et aliis quibusslam adjectis, quae in luipismodi personis praceipua sunt, cam deliberationem et in omnes suecessores, sive cognatos sive extrancos duximus esse protelandam. Ideoque sancimus, si quis vel ex testamento vel ab intestato voeatus deliberationem meruerit, vel si loc quidem non feeerit, non tamen successioni renunciaverit, ut ex hae causa deliberare videatur, sed nec aliquid gesserit, quod aditionem vel pro herede gestionem inducat, praedictum arbitirum in suam suecessionem transmittat,

ita tamen, ut unius anni spatio eadem transmissio fuerit conclusa. Et sic quidem is, qui sciens hereditatem vel ab intestato vel ex testamento sibi esse delatam, deliberatione minime petita intra annale tempus decesserit, hoc jus ad suam successionem intra annale tempus extendat. Si enim ipse, postquam testamentum fuerit insinuatum, vel ab intestato vel ex testamento vel aliter ei cognitum sit, heredem eum vocatum esse, annali tempore translapso nihil fecerit, ex quo vel adeundam vel renunciandam hereditatem manifestaverit, is cum successione sua ab huiusmodi beneficio excludatur. Sin autem instanti annali tempore decesserit, reliquum tempus pro adeunda hereditate suis successoribus sine aliqua dubietate relinquat, quo completo nec heredibus eius alius regressus in hereditatem habendam servabitur. (Dat. 529). - Bgl. über biefe f. g. transm. Justinianea außer ben oben Mngeff, auch noch meine 90bb, im giv. Archiv XXIV. G. 153 fag., Wieding, bie Transmiffion Juftinian's. Leipz. 1859, und f. auch Geuffert's Arch. XIII. Nr. 46, XIV. Nr. 242.

4) Idem l. un. §. 5. C. de caduc. toll. (6, 51): Hereditatem, nisi fuerit adita, transmitti, nec veteres concedebant, nee nos patimur: exceptis videlicet liberorum personis, de quibus Theodosiana lex super hujusmodi casibus introducta loquitur, iis nihilo minus, quae super his, qui deliberantes ab hac luce migrant, a nobis constituta sunt, in suo robore mansuris.

## 2) Bon Aufhebung ber Delation burch Republation. §. 492.

Dig. XXIX. 2. de acquirenda vel omittenda hereditate; Cod. VI. 19. de repudianda bonorum possessione, VI. 31. de repudianda vel abstinenda hereditate. — Mühlenbruch XLIII. ©. 103 fgg.

1) \(\tilde{U}\)\_p, 1. 13. pr. h. t.: Is qui heres institutus est, vel is, cui legitima hereditas delata est, repudiatione hereditateu amittit. Hoc ita verum est, si in ea causa erat hereditas, ut et adiri posset; ceterum heres institutus sub conditione, si ante conditionem existentem repudiavit, inhil egit, qualisqualis fuit conditio, et si in arbitrium collata est. \(\text{Sgl.}\) and \(\text{l}\) 1.4 eod. (-Nolle adire hereditatem non videtur, qui non potest adire-), 1.8, cod., 1.3. de R. J. (-\text{Ejus}\) est [non] nolle, qui potest velle-).

2) Paul. (libr. III. Decretorum) l. 97. h. t.: Clodius Clodiaus facto prius testamento, postea caudem heredem in alio testamento inutiliter facto instituerat; scriptus heres, quum posterius putaret valere, ex o hereditatem adire voluit, sed postea hoc inutile repertum est; Papinianus putabat, repudiasse cum ex priore hereditatem, ex posteriore autem non posse adire; diebum, non repudiare cum, qui putaret posterius valere; pronunciavit, Clodianum intestatum decessisse. 254. 20 fibre brud XXXVIII. ©. 406 fig., XLIII. ©. 100 fip., % vande im ijo 20cd. XIX. ©. 202 fig., © utenis III. §. 201. 2mm. 7, 24hr., 2m ertamung ©. 196 fip., © u Checime in her © 566f. Sciptor. für Stechspil. us Revenstuma, 2b. XV. ©. 311 fig.

#### II. Bon ben Tolgen ber Aufhebung.

A) Ueberficht.

§. 493.

B) Inebesendere vom Umwachsungerechte.

Cod. VI. 10. quando non petentium partes petentibus adcrescant, VI. 51. de caducis tollendis. - Duaren., de jure accrescendi libri II. in opp. p. 1075 sqq., Sc. Gentilis, de jure accrescendi, in opp. I. p. 175 sqq., Donell., comm jur. civ. lib. VII. c. 12, 13, Rossberger, jus accrescendi ex fontib. jur. Rom. genuinis illustratum. Lips, 1827, Baumeifter, bas Auwachinnas. recht unter Miterben nach rom. Rechte. Tub. 1829, Daner, bas Recht ber Anwachjung bei bem testamentar, und gesehl, Erbrechte und bei Legaten und Ribeifommiffen. Enb. 1835, Bitte in Weifte's Rechtster. I. G. 270 fag., Dinblenbruch XLIII. G. 243 fag., Machelard, diss. sur l'accroissement entre les héretiers testamentaires et les colégataires aux diverses epoques du droit Romain; in ber Revue histor, tom, III. (1857) p. 161. 305. 401, tom. IV. (1858) p. 1. 109. 309. 421. 545, tom. VI. (1860) p. 5. 193, Dworgat, Beitrage gur Lebre vom jus accrescendi. Wien 1861. (auch in Saimerl's öftreich. Bierteliabroider, VIII. S. 1 fag.), Glasson, du droit d'accroissement entre co-héritiers et entre co-legataires. Strasb. 1862, Bering G. 519 fag., Temes H. S. 58 fg. 2gl. and R. A. Schneiber, bas altzivile und Anftinian. Ammachinnagrecht bei Legaten und bie fabnfarischen Bestimmungen ber Iex Julia et Papia, Bert, 1837, Baron, Gefammtrechteverhaltniffe. Marb. 1864. C. 420 fag.

#### 1) Allgemeine Grundfate über A. R. S. 494.

Unm. Die romifdrechtliche Ibre von birefter Universalfucceinon bringt es von felbft mit fich, bag ber Delat, bagu beftimmt, bie gefammte vermogens: rechtliche Berfoulidfeit bes Berftorbeuen in fich aufgnnehmen, einen Anfpruch auf bie gefammte Erbicaft erhalt, welcher nur burch ben gleichen Aufpruch ber Mitberufenen beidrauft wirb. Dabei ift es auch gleichgiltig, ob etwa ber Erbs laffer ben Delaten auf einen boftimmten Ebeil einfeste, ober ob er ibn unbe: ftimmt inftimirte, und wenn alfo g. B. Jemand auf 1 gum Erben eingefest ift fo befommt er, falls es an Mitbernfeuen febit, eben fo aut bie gange Erbicaft, wie wenn er obne Theilbestimmung inftitnirt mare (G. 160, tit. b.). Dit anbren Worten, bei birefter Universalfnereffion gilt burdgreifenb bie Regel: partes solo concursu finnt, eine Regel, welche mit Rechtsnothwenbigfeit zum Unwachsungerechte binführt. Gind nämlich mehrere Mitteruseue vorbanden, nub einer berielben erwirbt bie angetragene Portion nicht, fo fallt ja bamit bie Schrante binweg, welche bem Bejammtaufpruch ber Uebrigen aftein entgegenfieht, und bon felbft unif fich alfo bie Bortion berfelben um bie ausfallenbe Bortion vergrößern, worin eben bas Wefen bes Anwachjungerechts bestebt. Beidbiebt fibrigens ber Ansfall, ebe noch einmal ben Uebrigbleibenben beferirt ift, inbem 3. B. bie Ginfebnug bes einen Erben fur nicht geschrieben gilt ober berfetbe noch bei Lebzeiten bes Erblaffers verflirbt u. bgl. m., fo tommen mar abutiche Gra fceinungen vor, aber von einer eigentlichen Anwachfung tann feine Rebe fein. Mm angenscheinlichften tritt bie Richtigfeit biefer Begriffsbeschranfung bei ber Anteftaterbfolge bervor, aber offenbar muß gang baffelbe auch bei ber teitangens tarifden Erbjolge augenommen merben, obwohl bies von Mauden in Abrebe gestellt wirb, vgl. g. B. Dublenbruch a. a. D. G. 246 fgg., Gintenis III. S. 203, Hum. 1. Dworga! G. 22 fa. n. A. m.

Seben wir unu junachft noch gang von ben besonbren Grundfaben bes R. R. ab, welde bei ber gefehlichen und bei ber letwilligen Erbfolge gelten, jo find bier indbesondre Bunfte bervorzubeben:

2) Eben so unabhängig ift auch bas A. R. von bem Billen bed Erben. Liefer muß sich bas Auwachen gejalten taifen, und gleichwie es munöglich ift, baß Lemanb seine ursprünglich ibm zugewesen Pertion zum Theil annehme, ann Theil and diage, even so unthunlich ist es, die ursprüngliche Portion auselbunk, die annechtende aber and foldigen zu wollen, l. 35. pr., l. 53. §. 1. de acq. v. om. her. (29, 2), l. 50. §. 7. de hered. inst. (28, 5), l. un. §. 10. C. de ead. toll. (6, 51).

- 3) hiermit hängt jufammen, baß bie Unwadfung ipso jure geschiebt, ind es feiner besenfen Unterung ber annsahfenden Portion bearf, 1. 31, 1. 76, pr. de acq. v. om. her., 1. 2, §. 8. de Lon. poss. sec. tab. (37, 11), 1. un. §. 10. C. de ead. toll.
- 4) "Portio portioni acereacit", b. 5. Senus du Grés nad Grectung for tréfolait gélecten iği, unb țierauf ein Stiterbe regillit, obue angettem gu baben, fo triti bir ămeadiung and in ber Berfon ber Cfriederben ein, 1. 20. S. 1. de cond. et dem. (35, 1), 1. 9. de suis et legit. (38, 16), l. un. S. 10. C. de cad. toll., ef. 1. 38, S. 1. de nuntf. (7). 1. 6. oben 6. Th. 3.
- 5) Wenn ein Universatsibeitommiß angeordnet ift, und ein Miterbe bes Sibngiar binmegiallt, fo ift es auch noch b. 3. E. bestritten, wem bie anwachfenbe Bornion gu Onte fomme, ob bem Fibngiar ober bem Fibeitommiffar? Die Befete, welche man bier anguführen pflegt, nämlich 1. 83. de acqu, v. om. her. (29, 2) und l. 43, ad SC. Trebell. (36, 1) find gewiß irrelevant, benn bie Gutideibung berfelben, bag im galle eines fideicommissum tacitum bem Sibutiar fein Immachinnabrecht guftebe, "quia rem non videtur habere" (1, 83, cit.), und bag im Salle erzwungener Restitution unbezweiselt bem Ribeitemmiffar bie anmachfenbe Portion ju Gute tomme (1. 43. eit.), find aans unabhangig von unfrer Frage, und muffen gang biefelben bleiben, mag man ber einen ober anbern Theorie folgen. Goll nun aber bie Grage ans allgemeinen Grundiaben enticieben werben, fo fpricht gewiß bas Meifte fur bie Anficht, baf allerbings bem Sibeitommiffar ein Unfpruch auf Die anwachsende Bortion auftebe. n enn nicht in einem fonfreten Falle ein entgegenflehenber Bille bes Teftators ermittelt werben faun. Das eigenttiche Objett bes Universalfibeitommiffes ift fa bie bem Sibngiar gufallende bereditas ober eine Quote berfelben, und bagn gebort bod gewiß and als integrirenber Theil bie anwachsenbe Bortion, benn biefe ift ja nicht als etwas in ber urfprunglichen Portion bloß außerlich Sins antretenbes, ate etwas bavon Bericbiebenes aufmfaifen, fonbern Beibes ift von Grund aus ibentifc, und auf Beibes gleichwehl erftredt fich bie erfte Delation. Cb ber Amvadinigejall por ober nach ber Refittulion eintritt, auf melde Unterfceibung Manche nach bem Borgange ber Gloffe Bewicht legen wollen, ift aber gang gleichgiltig, und man muß fich nur ernftlich vor bem Irrthum bfiten, ats wenn bie Anwachfung unmittelbar in ber Berfon bes Gibeifommiffars Blat griffe. Freilich haben bies nicht Wenige (g. B. felbft noch Bring, Panb. 6. 928 fg.) behauptet, indem fie fich auf bie migverftandene Regel: portio portioni accrescit, filiten, aber bie gange bieberige Darftellung beweift jur Genuge, baf bie anwachsenbe Portion gunadift gang fo, wie bie urfprungliche, an ben Sibugiar tommt, und nur biefetbe Refitutions. Berbinblichfeil, bie in Betreff ber ursprunglichen Portion eintritt, and bei ber amvachjeuben Ptat greift. Bal, bei, bie grundliche Ansführung von Maregoll in Biefer Beiticht. VI. C. 335 fag., n. f. aud Roftbirt, Bermadtuiffe I. C. 172 fag., 3bering,

8066. €. 11 fgg., Wüßsterbeuch a. a. D. €. 531 fgg. (wedger bier teine rinferer im Levels, 5, 763. bei 18c. 22. vertreisbeige Weinung aufmichnum), Zhibaut, Gesch. § 763. bei 18c. 22. vertreisbeige Weinung aufmichnum), Zhibaut, Gesch. § 595. Gluteniä III § 203. Rum. 16, Glasson eithe p. 32. m. R. m. Zennech fab ibe einstgeringfeibe beiter, mensah die aumsachenbei Bertien bei bem gibugiar verbleiben felt, wenn nicht ein anbetruetier Wille besteht geschaften ib bem fenfetten glate erméfein werde, auch med 6. p. 2. p. 4. p. 4

6) Gipe gang abulide Grage entftebt bei bem Bertaufe einer Erbidajt, Coviel ift gwar and bier gewiß, bag bie ansfallenbe Bortion niemals unmittelbar bem Raufer anwachft, und wenn boch ofter bas Gegentheil behauptet wirb, j. B. noch von ben Bebr. Dverbed, Diebitt, I. Ro. 8, fo bat eine folde Bebauptung noch weniger Schein fur fich, wie bie abnliche in Betreff bes Universalfideis tommiffare. Die Frage fann vielmehr nur bie fein, ob ber Berfaufer bie, jeben: falls junadift ibm anwachiente, Portion für fich behalten burfe, ober ob er vermittelft ber actio emti gur Berausgabe berfelben gegwungen werben fann? 36 glanbe bas Lehtre, benn gang fo wie bei bem Univ. Fibeifommiß ift and bier bie bem Berfaufer gigefallene Berebitas und alfo gewiß auch bie einen integrirenben Theil berielben bilbenbe portio gecrescens, Gegenftanb ber Berand: gabe. Daß ber Grund ber Berpflichung bort in einer Difpontion bes Tentators, hier in einem Bertrage zwischen bem Erben und bem Raufer liegt, tann bei ber Bentitat bes Objefte feinen Unterschied begrunden, vgl. auch Rinpfel im giv. Arch. III. G. 140 fag., 3bering cit., Dublenbruch a. g. D. G. 348 fag., mib Lehrb. S. 710, Det. 5, Thibant S. 995, Gintenis a. a. D., Glasson cit. p. 26 sqq. u. M. m. Doch find auch unter ben Reueren Biele a. DR., 1. B. Glud XVI. C. 341 fog, und ber ibn treulich fiberfeteube Rossberger, jus acer. pag. 201 sqq., Baumeifter a. a. D. G. 121, Bening f. 514, Comeppe S. 867, Ceuffert S. 584, Goiden S. 957, Daver, Erbr. I. §. 129. Not. 6, Mommfen a. a. D. S. 72 fag. u. A. in. und man beruft fich insbesoubre bafur auf 1. 2. S. 1. de bered, v. net. vend. (18, 4): "Et verius est, hoc esse servandam, quod actum est; plerumque autem hoc agi videtur, ut quod ex hereditate pervenit in id tempus, quo venditio fiat, id videatur venisse", womit man benn and mobil bie allgemeine Juter: pretationsregel ber 1. 34. de R. J.: "Semper in stipulationibus et caeteris contractibus id sequimur, quod actum est, et si uon appareat, quid actum sit, -- - ad id, quod minimum est, redigenda summa est" in Berbindung bringt. hierbei ift aber ein angenscheinliches Diftverftandnig nicht gu , verfennen. Berbinbet man namlid mit ben ausgezogenen Borten ber 1, 2, cit. bie unmittelbar verbergebenben: "In hereditate vendita utrum ea quantitas spectatur, quae fuit mortis tempore, an ea, quae fuit, quum aditur hereditas, venundatur, videndum est", und bringt man ferner bamit ben S. 4. beifelben Fragments in Rufammenbang; "non solum, auod jam pervenit, sed et quod quandoque pervenerit, restituendum est", fo ift es effenbar, baß

7) Jeat ber Witerie feinen Aussel wirtlich ernerben, je fann berfelde uicht under Gegenfland eigentlicher Aumschlung fein. Dess femmen berbeit einige Recisficationen in Betracht (vgl. S. dyn.) iv. Nohn., jv. Nohn. 6. 63 Jag., Puchta, de accrescente portione eius, qui praetoria auxilia da hereellisen sea abstimati. Lipu. 1842, auch in bet feit Ifenien ziell. Schriffen Nohn. 3. 6. 502 Jag., Janub etenda.) Irt. 30. 6. 505 Jag., Machelard eit. tom. III. p. 172 suiv. in S. 304., Januber (t. p. 14 suiv., Serina S. 502 Jah.).

a) Wenn ein Suns von bem benef. abstinendi Gebrauch macht, fo bat ber Miterbe, ober auch beifen Erbe bie Babl, ob er fich bie Mumachfung biefer Portion gefallen laffen, ober lieber and feine urfprungliche Portion wieber auf= geben will; eine Tremmng beiber Theile ift nicht gefiattet, 1. 55. 56. de acq. v. om, hered. Diefes Bablrecht fallt aber binmen, wenn ber Diterbe bie Grbs ichaft erft erworben bat, nachbem ichon ber suus heres abilimirt bat, fofern er bies nur wußte ober ben Umftanben nach miffen fennte, I. 38. cod., und eben fo auch bann, wenn bie Blaubiger erffaren, feine Anfpruche auf bie Bortion bes abftinirenben Guns maden zu wollen, in welchem lettren Ralle ber Diterbe nach wie vor ben Gtaubigern nach Berbattnig feiner urfprunglichen Bortion baftet, bagegen aber bie aumachseube Bortion gang frei bebalt. Dies ift boch wohl ber Ginn ber oft mifverfignbenen 1, 55, cit.: "Si tamen creditores dicant, se contentos ejus esse portione, quia non potest exonerari, nisi deferatur conditio (scil. ut aut totam hereditatem agnoscat, aut a toto recedat), et alterius parte abstinere se creditores debent, ut ejus actiones ei, qui convenitur, dentur". Ramentlich ift nicht wohl einzuseben, wie Baus meifter G. 131, bas ejus portione auf ben Antbeil bes abftinirenben Guus beziehen fann, indem er baburch ju gang unjuriftijden Refultaten getrieben wird. Die richtige Ertfarung fiubet fich anch icon in ber Gtoffe ad b. L; bgl. auch A. Faber, error, Progm. dec. 50. err. 9. Dublenbrud XIII. G. 367. 21um, XLIII, C. 135, Comibt a. a. D. S. 79 fag., Budta cit. p. 560 sqq.

b) Anders wird der Fall entschieden, wenn ein Erbe fich gegen bie Erbschauftetung in integrum restitutien isse. Dier näunlich pat der Miterbe gang freie Wahl, ob er sich die Annuachung diefer Vertion gefallen lassen, ober sich aus seine nie untermingliche Vertion beschäuften will, im welchem letztern Statle

vie Archivern in den anfefanken Teicli immilitit werden, I. Gi., de acqui. v. om. her. ("Si mior amid, posteaquam ex parette beres extifit, im integram restitutus est, D. Severus constituti, vt ejus partis oma coheres suscipere mo copatus, aced bonorum possessio creditoribus detur"), vgl. and, I. 98. cod. (verb.: "et malnisset integra hereditaria onera subire"). Evenn um goadet bifer un. 6. gan; nunyechtenling acjeditem Tusipfriche 660 Manfet im 3afet ber in integram restitutio gan; driften musipfriche 660 Manfet im 3afet ber in integram restitutio gan; driften integram integrate, just des en telesconie nijt, vgl., v. J. Aereans, interpret jur. Ilb. I. e. 9. ur. 49. 50. Sejmibt a. a. D. 6. 86 [34], Mühler lettbruch M.H. 6. 137 [34], i ji bitels um 10 venniger in tillings, ba audy aute innere Gerlube eine verfeichene Befankung kriter fähre bellumen rechte erfeiterien yd. Marta a. a. D. 6. 546 [34]. 6. 556 [34]. Weiter in ben magnetide bes tirretter aud, biretti vennigerige his under sich der mit der sich d

c) Bereifter Massfen gefett bierber auch ber faul ber Nor. 1. c. 1. 2. Emm nämnis ein Greb bie Grundstung ben Wermächmisten bereigert, eber gegen ben Wilfen bes Gröslifen bie flagistifte Cuart obzieben vollt, so foll ihr Gröslifen bei der Schäffen bei der flagistiften bei gegen bei der Beistiften bei der Gröslifen bei der Beistiften bei der Gröslifen bei der Beistiften befreit nerben, muter benen fiss auch die Mitterbei bei Witterbei bei Witterbei abei Witterbei der Großlifen Großlifen der Witterbei bei Witterbei abei der der Beistiften Großlifen der Großlifen der Witterbei der Großlifen der Großlifen der Großlifen der Großlifen der Witterbei der Großlifen der Gr

## 2) Amvachsungerecht bei Intestaterbsolge. \$. 495.

Baumeister a. a. S. S. 11 sgg., Mayer a. a. D. S. 221 sgg., Bitte a. a. D. S. 275 sgg., Wühstenbruch a. a. D. S. 276 sgg.— Ueber mehrere hier einschäsigte Fragen ist schor früher anössuhrlich gehandelt worben, vgl. § 429. Mum. und § 421. Mum.

## 3) Anwachsungerecht bei testamentarischer Erbfolge. S. 496.

Minn. I. Itcher bie, in die Schre vom Amuschfungstradte bei ich annet unifder Orfologe lo tiel eingerienken Berichtitten er lex Julia et Papla Poppasa über die caducorum vindicatio, 1941. Suberfi in der Zeitigte. f. 1963. Sed 1964. Sed

Reit ber Panbeften-Kompilation bie caducorum vindicatio noch profitides Recht gewefen fei? Da bie 1. un. C. de caduc. toll. (6, 51) erft nach ber Enbifation ber Panbeften erlaffen ift, fo nimmt Daper, Anwachfunger. C. 186 fag. feinen Auftanb, biefetbe zu bejahen, aber er bat bei biefer Bebauptung bie Meußerung Inftinian's in 1. 2. (const. Tanta) &. 6, und 1. 3. (const. didoner) S. G. C. de vet. jure enucl. (1, 17) überfeben, wo ber Raifer fo beutlich, wie monlich faat, bag auf fein Webeift von ben caduca nichts in bie Panbeften aufgenommen fei ("sed in bis nihil de caducis a nobis memoratum est"), weil es fur bie gludseligen Zeiten feiner Regierung nicht mehr paffe, Coneiber a. a. D. G. 236 fag. Wenn begungeachtet Daper, Erbr. S. 81 fag, auch noch jest feine frfibere Meinung vertheibigt, indem er jene Menkernngen bes Raifers fo auffaffen will, er beabfichtige bie Rabugitat anf: anbeben, und habe beghath feinen eignen Titel barüber in bie Pandelten: . Rompilation aufnehmen laffen: fo muß ich bice fur vollig ungnlaffig batten. Bielmehr war gewißt icon ver ber I. un. C. de cadue, toll, bas gange Recht ber Rabugitat vollständig anfgeboben, und jenes Befet mar mefentlich nur bagt bestimmt, bie burch jene Mufbebung berbeigejührte neue Bestaltung ber Dinge naber an bestimmen, mas freilid um fo nothiger mar, ba Inftinian feine reine Bieberberfiellung bes jus antiquum beabsichtigte, fonbern nicht unbetrachts liche Diebififationen beifetben einführte; val. auch Dubleubruch a. a. D. 6. 335 fag.

Ann. 2. Ben entschieren Cinflise auf das Anneachungstreck ist eine ven dem Erfolder auchgebende Aoujun ktion mehrere Honeriten, indem die hiefelt bei Legalaren überhaupt ein im Anneachungstrech begründer, bei Erken wenigktend ein Bergugdrech bei der Anneachung herbeigführt wird. Es find der gueff ikten von Annuachung in tennen.

The cignitifie wohre conjunctio. In biefent Einne sind underer Geben dam conjuncti, sem sie Simmtlis an skielte Cuote in ber Reviet einsgesch sind, so hie in Beziekung auf biefen Ziehel allen strigen Grenn gegen eine gestellt bei der Siehe siehen, oberoll sie mitter einabert sich gegentlicht bei gestellt ges

"Conjunctim heredes institui, aut conjunctim legari, hoc est, totam hereditatem et tota legata singulis data esse, partes autem concursu fieri".

Gin Ronjunttions-Berhaltniß biefer Art tann nun naturtich burch eine

ausdrückliche umschreibende Erflärung bes Erblassers herbeigeführt werden; aber es bedarf beren kuntenwaß, seuten es wied dassische auch stütlichteigend durch bie Arte und Weise der Bernfung begründet, und in bieser Rücklicht sind wieder grei Unterarten der conspinett zu unterscheiben:

a) Die re et verbis conjuncti. Diese sind bann verbauden, wenn nieberre Erben (eber Legatate) in benischen Cate gir berfelben Cade) berufen sind, obne Rufugung einer Theilbestimmung:

Paulus in I. 142. de V. S.; "Triplici modo conjunctio intelligitur, ant enim ro per se conjunctio contingit, aut re et verbis, aut tenim ro per se conjunctio contingit, aut re et verbis, aut verbis tantum. Nec dublum est, quin conjuncti sint, quos et no-minum et rei complexus jungit, volti: Tilius et Maccius acquie Mancius acquie dimidia herceles sonto, vel ita: Tilius Macciusague herceles sonto, vel vel: Tilius com Maccio acquie dimidia hercele sonto. Videnum antem, en, etiansi hos articulos detrahas et, que, cum, interdum tamen conjunctos accipi oportent, veluti Jac. Tilius, Publ. Maccius acquie sonto. Semprenta et ante dimidia herceles sonto. Semprentas exparte dimidia herceles sonto. Semprentas exparte dimidia herceles conto. En triplica publ. La Tilius herceles sonto. Semprentas exparte dimidia herce esconiurativi dicapaturi."

Sgl. and § 8. 3. J. de legat. (2, 20), 1. 50. § 2. de herrd. inst. (28, §), 1. 30. § 2. de legat. 1, 1. 40. de nue et usut: leg. (38, §). 2. 35 cint felde re et verbls conjunctio and brud 3n/sammenjalien melyerer Syone inten unter instem selfcitiousum begindher tivet, § im myseifelds 1, 1. 11, 1. 13. pr. de herrd. inst., 1. 7. de usuft. aceresc. (7, 2), unb es liss [is] midt week dischen, vie & Genteier C. 202. 9, genn biefe flaren d'étie en mit téler Eventung auf ben unteweigneun §. 57. ber Estif. Stagam. (8), Enzière T. 202. 7, knuwschimple, E. 120 [8], 50. & Gegantie (Fastum) automatic la mit selfer Eventung automatic self. (20 [8]) de Gegantie (Sentanter Laun.)

b) Die re conjuncti. Was jundoft Legature anbelangt, so sind biese baun re non etiam verbis conjuncti, wenn ihnen eine und biesette Cache in verschiedenen Saben ("separatim, disjunctim") binterlassen ift.

Paulus in 1. 89. de legat. III: "Re conjuncti videntur, non etiam vrbis, cum duobus separatim eadem res legaturi"; S. 8. J. de legat. (2, 20); "Disjunctim (legatur) ita: Titio hominem Stichum do lego. Sed et si expressri: cunden hominem Stichum, aeque disjunctim legatum intelligituri". — Gal. II. 199: "disjunctim ita: Lucio Titio hominem Stichum do, lego; Sejo euuden hominem do, tego". Sgl. ansß l. 1. §. 8. de usufr. accrese. (7, 2) (Vatic fragm. S. 77).

Wenket man beien Bogill auf Erskniftstungen an, le find hereides er complyment dann verbanken, neum nehrere in verficherenne Signe auf einem Mente bei der die Bestehen, neum nehre bei der die Erste in der Beige eingefest find, die Kraussen eine flick gefest die der die die die der di

"L. Titius ex parte dimidia hercs esto; Sejus cx parte, qua L.

Titium heredem institui, heres cato, Sempronius ca parte dimidia heres cato; Julianus, dubitari posse, tras semisaes facti situi, an Titius in emndem semissem cum Sejus institutus sit; sed co, quod Sempronius quoque ex parte dimidia seriptus cat, verisimitus esse, in eundem semissem duos coactos, et conjunctim heredes seriptos essert.

vol. and. 1 is. de hered inst. (28, 5), wo Illvian biefele Enifections des Justian trieririt ("quod est verius, et ideo conjunctim hos videri institutos"). Span reill Maver, Amsochimage. E. 63 fag. und Erk. 1, 22. Stel. 10, in folden Jällen vielmich heredes re et verbis conjunctos amechanen, verbiste rem aus die ner rein foldliche Berthinung nur beit Greien, mid aush bei Greien für meiglich bilt, aber bech webt ehn übersagnise Grüne. Er oware et diambie dam bij. 1, des jir felbe fähler et ferbinigen anders sine bei Eggatut, flets eine Lejember umforeienne Erffarung bed Verbaisris eriobereich ift, well obseich ander Ertumpar leicht meiglich aufern: 15 went glößt fich bech auch auf ber aubern Erite behaupten, daß eine felode Griffarung eine Ertsaffenjuffen Ergstine, benur um felpt ja aus § 8. J. d. de gegat. und Gal. II. 199, baß, wenn einmal bei Eggatut eine – bier freitig mich nöcksper ausbehöldlich Sumerling am felb früher Tijferliche verfam ("enndem hominem"), bie Berkündung befüngsachtet noch immer als eine rein fachliche aus orbeiten werde.

 89. de legat. III: "Item verbis, non etiam re [conjuncti videntur]: Tilio et Sejo fundum aequis partibus do lego, quoniam semper partes habeut legatarii".

 verbis conjuncti sub. Taş ber Lestaer für ben Şall ber mirlisten Konlurtenz Leichie Erstimut hat, in etwas Şanz aufemefentikler, neckede ben Begriff von re et verbis conjuncti picht ateriren fann. Ju ber That sicht man ben auß eichel, daß Enneihert Begriff weder mit bem ven Paulus in 1.89. eile gegebenne Teljieste, nech auß, mu harer nech viel terniger, mit dem da berfemmenden Besish, quonkam semper partes haben legaaris juspumen stimunt. Lyfl. auß Geneiber a. a. D. S. 255 sig.

Roch ift bier, mas bie Terminologie ber Ronjunftionen anbelaugt, folgenbe Pemerfung beachtenemerth. Bei Legaten wird ber Gegenfat zwifden collegatarii re et verbis conjuncti und collegatarii re conjuncti flets burd die Berte conjunction und disjunctim (weißt auch bier und ba separatim vorfemmt) ausgebrudt, Gai, H. 199, 205, 215, 223, Ulp. XXIV, 12, 13, S. 8de legat. (2, 20), 1. 33. pr. de legat. 1, und an eine Migbentung war nicht ju beulen, ba boch immer bie 3beutitat bes Objefts angebeutet wurde, fo bag alfo bie fachliche Berbinbung flar war, und es fich nur barum banbelte, ob bie fo fachlich Berbundenen auch in einem Redejat verbunden, ober in vericiebenen Caben vom Teftator genannt maren. Unbere bagegen bei Grbeinfebungen; bier ift conjunctim ber technische Ausbrud nicht nur fur bie beredes re et verbis conjuncti, fenbern gang eben se auch für bie heredes re conjuncti, werand benn bon felbit bervorgeht, bag bierbei diejunetim ober separatim bas Nichtbafein aller fachlichen Berbindung anbentet. Bewiefen wird biefer abweidente Sprachgebrauch bei Erbeinsebungen burch 1, 15, de hered, inst. mib 1. 142. fin. de V. S., we für heredes re tantum conjuncti gerabe ber Ing: brud eonjunetim als tednischer verfoumt, und ein innerer Grund fur biefe verschiedene Sprachweise liegt barin, weil bei Erbeinsepungen auch nicht bas mindefte Bedurfnig vorbanden ift, zwifden re et verbis und re conjuncti gu untericeiben, fonbern bier Alles blos auf fachliche Berbindung aufommt, und es alfo völlig genugent ift, burd Runftanebrude bie fadlid Berbunbenen von benjenigen gu unterscheiben, bie bies nicht find. Um biefen Gegenfat angn: beuten, waren bagegen bei Legaten feine besondreit Runftausbrude notbig, benn mehrere Legatare, bie gar nicht fachlich verbinben, fonbern gn verfchiebenen Dbieften gerufen fint, fieben (abgeschen von ber eadueorum vindicatio) in gar feinem juriftifden Berbattniffe, und find gar nicht als eigentliche collegatarit augufeben; begbalb verftand fich benn bier, wenn von irgend einer Berbaltnig: bestimmung zwijden collegatarii bie Rebe war, bie fachliche Berbinbung von felbft, und es war bles nothig, bie beiben möglichen Formen biefer Berbinbung burch tedmifde Musbrude zu untericheiben, weil gerabe bei Legaten biervon etwas abbing (3. B. bei bent legatum per damnationem, vgl. Gai. II. 205, Ulp. XXIV. 13).

\*\* Anna. 3. 3. Betreif bes Ameadjungbrechts bei testamentarischer Grblege fäßt fich giere im Allgemeinen ähnlich fo mie beb er geschlichen Greblen,
der Grundsha aufglicht, bod bie Berlein bes Stepfallenten is verreicht wirt,
wie benn beriefte glich aufläuslich gar nicht beruiten werten ware. Jun Einstener
find beech gier eigende Sätze weistig:

I. Gallt ein Miterbe binweg, welder feinen conjunctus bat, fo fallt beifen Baugerow, Banbetten. I

Portion allen übrigen Miterben pro portione hereditaria zu, 1. 59. §. 3, 1. 63, 1. 66. de hered. inst. (28, 5), 1. un. §. 10. C. de caduc. toll. (6, 51).

II. Wenn ber weggefallene Erbe mit Anbren conjunctus mar, fo fatt seine Portion blod an die übrigen conjuncti, und gwar find hierunter nicht bles re et verbis, fenbern auch blefe re conjuncti verftanben, mabrent bagegen bie blofen verbis conjuncti feinen Anfpruch auf porzugemeifes Alfrefgiren haben, vol. 2. B. Goeschen, obss. jur. Rom. pag. 99 sug., Deff. Borlef. Bb. III. S. 972, Bimmern in feinen und Reuftetel's romifdredell. Unterf. Ro. 4. (S. 89 fag.), Dubleubrud, Romm. XIIII. G. 312 fag., Lebrb. S. 789, Bening, Lebrb. Bud V. S. 187, Comeppe S. 879, Mrnbts S. 518, Gin: tenis III. S. 203. Mum. 14, Bring E. 830, Reller S. 486, Machelard cit, t. III. p. 167 suiv., t. VI. p. 25 suiv., Dworzad a. a. D. G. 42 fgg., Glasson p. 47 suiv., p. 67 suiv., Bering G. 524 fg., Temes II. G. 86 fgg. Diefe Gabe find aber freilich auch noch b. g. I. burdweg bestritten, inbem 1) Biele nur ben re et verbis conjunctis ein Bergugerecht bei ber Amrachsung einraumen wollen, val. 2. B. Thibant im giv. Arch. VII. Ro. 21, Coftem S. 995, und Braun's Grörtr. G. 765 fag., Rofibirt, teftam. Erbr. Bb. II. 5. 165. (G. 326 fgg.), Genffert III. S. 593, Balett S. 1089, Dadelbey 5. 699. - 2) Anbre machen bagegen Alles von ber verbis conjunctio abhangig, einerlei, ob auch eine fachliche Berbinbung vorbauben fet, ober nicht, mabreub ben blofen re conjuncti alles Borgugerecht abgefprechen wirb, vgl. 3. B. Baus, Erbr. II. S. 426 fgg., Ruborff in ber Beitich. fur gefch. Rechtsw. VI. S. 426 fgg., Daper, Anwachsunger. G. 215 fgg., Derf. Erbr. I. S. 29, Bitte in Beiffe's Rechtster. I. G. 812. - 3) Bieber Anbre enblich wollen ben conjunctis jeber Art, also auch ben bles re und ben bles verbis conjunctis ein Borgugorecht bei ber Alfretion gugefteben, vgl. g. B. Baumeifter, Anwachluger. \$. 22-25. (S. 185 fag.), Bunger, Erbr. S. 506 fag., Buidete in Richter's 3afrb. 1838. G. 327 fgg. - 3m Degenfat gu biefen verfchiebenen aubren Meinnugen geht nun alfo unfere Anficht babin, bag zwar allerbings nicht blos ben re et verbis conjunctis, seubern auch ben re tantum conjunctis verzuges meife affrefrirt, baft aber bie verbis tantum conjuncti auf ein foldes Borunge recht feinen Anspruch maden fonnten. Diefe beiben Cabe find jest gu beweifen.

A) Auch ben re tantum conjunctis steht ein vorzugskweites Aunechtungskreit zu. Die innere Kenseune biedes Saugei fin icht wegeneiten,
wenn nan nur pagiet, wir man geröß mig, daß sich in solder Ausbendesweite entsicheren der Schiefe des Schalense außprücht, es steht jehre füngtene ber
sollte entsicheren der bei Schiefe des Schalense außprücht, es steht jehre füngtene ber
sollten sich er sich sich der sollten sollten unt unter ein aber seigebalten
ungefeitlic Terfigdischauete geben, und sie fich um unter ein anber seigebalten
speich Erben, die zu einem Zesie gerufen sien, sich in teiner Besie außer
geracht wieben, um be das alge der Je zu eine Schieft, ness sie von andern Erben
unterfigdie, bem sieß unterfigdie, dem Schieft eine
schieß sient, gar nichts Gemeinschlisse Stätten, was sie von andern Erben
unterfigdie, bem sieß einsighung bebeite weiter micht, als das gie ber für sied,
und ganz unabhängig vom Anderen, auf z. einsgietz feit!! Gen so wein
siedet auch die Krugmentalien z. bib auf 18 a. D. gutriffend fein, vonach

ben re conjunctis bas Borgugsrecht abgesprochen wirb, "weil alle Miterben idou an fich re conjuncti feieu, mub es alfo rein unmonlich fei, auf bas re conjunctus est fur Ginen ber Miterben ein befonbres Gewicht au leben. Gebe alfo s. B. ber Teftator ben A. auf bie Salfte ein, jo gelte A. an fic als heres ex asse. Fabre min bas Teftament fort: B. foll auf I mein Erbe fein; auf eben biefes 1 fete ich and ben C. ein: fo fei bier B. re conjunctus bes A., weil er burd feine Roufurreng ben A, auf bie Salfte einidrante, und aus gleichen Grunden fei wieder C. ein re conjunctus bes B, und bes A. Wennt alfo B. wegfalle, fo fonue C. nicht ale beffen re conjunctus einen Bergng vor A. verlangen, indem der A. chenfalls re conjunctus bes B. fei" (Arch. a. a. D. S. 410 fag.). Man unuß es unbedingt angeben, bag fammitliche Miterben vermoge Redtefabung re conjuncti in Betreff ber gefammten Erbicaft find - worans ja eben bervorgebt, bag and fammtliche Miterben an fich einen Mufpruch auf Mumachfungerecht baben -; aber es tast fich nicht einieben. warum nicht noch bauchen burch ben Willen bes Erblaffere eine freziellere re conjunctio fur eine einzelne Quote ber Erbichaft angenommen, und barauf ein Borgugerecht bei ber Limogefung in Betreff biefer Quote begrundet werben tonne. Daß biefes nun aud wirflich bie Auficht ber romifden Juriften mar, gebt mobl icon baraus bervor, bag biefelben bei Legaten anerfanuter Beife ben re tantum conjunctis ein Amvachjungerecht einraunten, und biefetben Brunde, bie bei Bermadtniffen fiberbaupt ein Mumadinnabrecht berbeiffibren, muffen bei Erbeinsebungen ein Borgugerecht begrunden, indem, wie bort in Betreff ber Mus machfung überbaupt, fo bier in Betreff bes Borgugerechts bei ber Unmachfung ber Bille bes Erbtaffere allein entideibet. Spezieller erhellt bies aber noch aus 1, 59, 8, 8, de hered inst., woudd berieniae, qui cum aliquo conjunctim institutus est ein andichliegliches Aumachjungerecht auf Die Bortion bes wege aefalleuen conjunctus geltend niachen barf, vgl. auch 1. 20. S. 2. eod. In biefen Stellen unter bem beres conjunctim institutus mit Thibaut ausidiieklid einen re et verbis conjunctus verfieben zu mollen, erideint gla mus antaffig, wenn man ben burd l. 15. de hered, inst, und l. 142. fin, de V. S. bewieseuen Sprachgebrand bei Erbeinfegungen beachtet, und nicht willfürlich barauf bie bei Legaten geftenbe Terminologie übertragt (vgl. bie vorberg. Unm. a. G.). Dit ber bier vertheibigten Meinung fiebt auch bie I. un. &. 10. C. de caduc, toll. (6, 51) gewiß nicht in Biberfpruch. Danach nanglich foll si coheredes sunt omnes conjunctim, vel omnes disjunctim vel instituti vel substitutie bie Portion bes Benfallenben fammtlichen Diterben affrefgiren. Ceien aber Ginige . conjunctime, Anbre "disjunctime eingeset, und es falle Giner ber conjuncti binneg, fo machfe beifen Bortion blod ben andren conjunctis ju, wahrend wenn die Portion eines disjunctus ausfalle, diefelbe allen übrigen Miterben, fomobl ben disjunctis, als ben conjunctis anneachie. . Hoe ita tam varie, quia conjuncti quidem propter unitatem sermonis quasi in unum corpus redacti sunt, et partem conjunctorum sibi heredum quasi suam pracoccupant, disjuncti vero ab ipso testatoris sermone apertissime sunt discreti, ut supm quidem habeant, alienum autem non soli appetant, sed cum omnibus coheredibus suis accipiant. Thibant will naturtich auch in

[\$. 496,

biefer Stelle bei bem heres conjunctim institutus nur au eine re et verbis conjunctio benfen, und er glaubt bagn um fo nicht berechtigt zu fein, theile weil ber Raifer in bem felgenben S. 11. - wo er von bem Anwachjungsrechte bei Legaten banbeit - gang entichieben biefen Gprachgebrand befolge, und nian alfo getriß auch in bem verbergebenben Paffus feine aubre Bebeutung berfelben Worte fupponiren burfe, theits weil in ben vorber ausgewarnen Schlufmorten bes C. 10. beutlich genug auf bas Dafein einer verbalen Roujunftion bingebeutet merbe (propter unitatem sermonis). Erwagt man aber, bag bie Terminologie bes conjunctim und disjunctim aus in ber Ratur ber Cache liegenben Grunben bei Erbeinfebungen und bei Bermachtuiffen eine vericbiebene ift (Aum. 2. a. E.), fo fallt bas erfte Argument von felbft gujammen, und auch auf bas greite Mroument wird man fein Gewicht legen fonnen, wenn man bebeuft, baf bas Berufen mehrerer Erben ju einer und berielben Erbicaftsquote gar nicht obne ein fprachliches Bufammenfaffen meglich ift (f. cben G. 320.), und alio Ruftinian auch bei ber blofen re conjunctio unter Miterben recht webl von einer unitas sermonis reben fonute. - Bou einer noch mehr abmeidenben Grfffrung ber l. un. S. 10. cit., wonad unter bem heres conjunctim scriptus eber verbis conjunctus, aber auch gerabe nur ein folder ju verfichen fein foll, wird noch gleich nachher gesprochen werben muffen.

3) Die Geganz ber erfim Elufe techtigen nach ent verkergebeuten tritretungen feiner Feinberten Elberteigung. Gebt unm unfallig ben aus giene den angementen Begriff ben verbis tantum conjuncti aufs, fo fendett teut felte in, bag ein Bereugherste beriehen bei ber Rumschlung gelütligbis mitte feutfinist berbeut nam, umb baß auch bie römifden Quaifum kieft Binfeit balten, gebt betiß auß ihrer, un einem aubem Urte bleire Geoffet in Ber undekumeieinbeu Befer betwee, baß bei Bermächmiffen ben legatartis verbis conjunctis alfö Rumschfungsrecht schreck (b. 17. mum.), hereste Bis für Gebrielungung eineitumt baß Bilschefin eines Bergusbrecht zu felgern iß, theils geraben und 1. 66. de hered, inst. (26, 5):

"Si ita quis heredes instituerit: Titius heres esto, Cajus et Macvius aequis ex partibus heredes sunto; quamvis et syllaba conjunctionem faciat, si quis tamen ex his decedat, non alteri soli pars accrescit,

sed et omnibus coheredibus pro hereditariis portionibus, quia non tam conjunxisse, quam celerius dixisse videatur".

Da Baumeifter von einem gang anbren Begriffe von verbis tantum conjuncti ausgebt, fo gebort berfelbe in ber That nur icheinbar ju unfren Begnern, obwohl boch bie von ihm aufgestellte irrige Terminotogie bie Beranlaffnng zu einer gangen Reibe miffinngener Befetenistegungen (G. 191 fag.) geworben ift. In welch' nugeboriger Beife aber Bans bie fachliche Berbinbung als röllig irrelevant jur bas Anwachsungerecht unter Miterben ichen a priori bebudren will, woburch er von felbft bagu fommt, alles Gewicht auf bie verbale Roninnftion au fegen, ift iden oben angebeutet worben, und mo moglich noch ichtechter fiebt es mit feiner Beweisführung aus, bag auch bie romifden Juriften feine Anficht getbeilt batten. Denn nicht nur, bag er 1. 17. f. 1. und 1. 63. de hered, inst, ale ichlagende Belegftellen fur fich auführt, obwohl barin auch nicht eutfernt von verbis confuncti die Rebe ift (val. barüber auch unten bei IV), fo will er fonar in 1, 59. S. 2. eod, einen Beweis fur feine Anficht finben, mabreud bariu boch augenscheintich von ro et verbis conjuncti gesprochen ift (, Sejus et Maevius heredes sunto"), was Bans nur barum überfeben fonute, weil er bie fruber freilich ofter augenommene, b. g. T. aber boch mobl gludtider Beije fo ziemlich verschollene Deinung bat, bag gur re et verbis conjunctio die Ginfehnug auf eine bestimmt angegebene Erbichaftaquote erfors bertich fei. Wenn fich enblich Bans noch auf 1. 66. de hered, inst. beruft, fo ift icon vorber angebeutet worben, bag barin bas birette Begentheil ftebt.

2) Biel icheinbarer ift jebenfalls bie Anficht berjenigen, welche bas Borsugerecht ber verbis tantum conjuncti erft von ber Suffinianifden I. un. C. de caduc, toll, an batiren, und einen bifterifden Aufunpfungepunft mit bem fruberen Rechte barin finben, bag es 3med biefer wichtigen Berorbnung gemefen fei, bas jus antiquum und bas Papifche Recht ber caducorum vindicatio mit einanber gu berichmelgen, und bag babei, wie in anbren Begiehnngen fo auch in Betreff bes Borgugerechts ber conjuncti, Gabe ans bem Bavifchen Rechte auf bas Alfrefgengrecht berüber getragen worben feien. Daß namlich bei ber caducorum vindicatio wirflich gerabe nur bie Berbalfoujnuftion ein Borgugerecht gemante, mabreub bie blog fachliche Berbinbung babei unbegebtet blieb, barf jest als gewiß angenommen werben, benn weber bie Unterscheibung, auf welche Dablenbrud, Fortfebung bes Blud'iden Roum. Bb. 40. G. 115. Ret. 79. und Lebrb. C. 789, Rot. 7. bingebeutet bat, baf bies mobl nur bei Legataren. nicht aber auch bei Erben gegolten babe, noch auch, und zwar noch viel weniger bie fpatere Bebanvtung beifelben Schriftftellers, Bb. 43. G. 322 fag., bag bie Berbal-Ronjunttion auch bei ber caducorum vindicatio überhanpt ohne allen Ginfluft gewesen fei, laffen fich mit unfren Quellen in Ginflang bringen. Das nach ließe fich benn freilich leicht benten, bag Juftinian fich an biefe Begriffe ber lex Papia Popaea anichtiegenb, auch bei bem Mumachinnasrecht Alles nur auf bie Berbatfoujunttion gestettt, und bie blos fachliche Berbinbung unbeachtet getaffen babe. - Reinen Ralls laft fich aber boch bieraus mehr, als bie blofe Doglichteit, bag bies fo babe gefcheben tonnen, folgern; ein Beweis, bag bies wirtlich fo gefcheben fei, ift bamit auch nicht im Entfernteften geführt,

III. Penn re et verbis conjuncti mit re tantum conjunctis miammentreffen, fo mirb (ungeachtet bes Biberfpruche von Gintenis III, S. 203. Mnn. 14) unterschieben werben muffen, ob ber re tantum conjunctus mit fammtliden verbis conjunctis gusammen, ober etwa nur mit einem berfelben in fachlicher Berbindung fiebt; im erftren Salle muß gewiß ein Borgnabrecht ber übrigen re et verbis conjuncti, im greiten aber umgefehrt ber re tantum conjuncti angenommen werben. Cagt alfo 3. B. ber Erblaffer , A. und B. follen meine Erben fein auf 1, C. foll mein Erbe fein auf 1; auf was ich ben A. und B. eingefest, auf biefelbe Bortion febe ich ben D. ein", fo fdeint es nicht zweifelbaft, bag, wenn A. wegfällt, unr ber B. auf Unwachfung Infornch maden fann, val. auch l. 34. pr. de legat. I: , Si conjuncti disjunctique commixti sint, conjuncti unius personae potestate fungunture. Lautete aber in bem vorigen Beifviel bie Ginfebung bes D. fo: auf mas ich ben A. eingesett, auf baffelbe foll auch D. mein Erbe fein", fo wurde bie Bortion bes megfallenben A. gewiß nur bem D. verzngemeife antrachfen. Bal, auch Dublens brud XXIII. G. 318 fag., Machelard cit, VI, p. 28 suiv., Dworgad a. a. D. S. 69 fg., Glasson eit. p. 50 suiv.

IV. Bestritten ift es noch, wie es fich mit dem Anwachlungsrecht verhalte, wenn undverer Erben oben Gestlichung bestimmnter Theile eingesell find, nud Einer von ihnen hinnegfallt. Sierber gebort ber Ansspruch Ulpian's in 1. 17. S. 1. 2. de hered. inst.:

L'ude illem tractat, si duos ex undecim, duos sine parte seripsit, mox unus cx his, qui sine parte finerunt, repudiaverit: utrum omnibus semuncia, an ad solum sine parte scriptum pertineat? Et variat, sed Servius omnibus accrescere ait, quam sententiam veriorem puto, nam quantum ad jus accrescendi, non sunt conjuncti, qui sine parte institumutar. Quod et clebus lika VXI. Dig, probat. (S. 2). Idemque putat, et si expleto asse duos sine parte heredes scriperire, neque hos, neque illos conjunctos?

und ren Javolenne in 1. 63. eod .:

Heredes sine partibus utrum conjunctim an separatim scribantur,

hoe interest, quod, si quis ex conjunctis decessit, hoe non ad omnes, sed ad reliquos, qui conjuncti erant, pertinet, sin autem ex separatis, ad omnes, qui testamento eodem scripti sunt heredes, portio ejus pertinet\*.

Un einen Wiberfpruch biefer beiben Stellen ift nicht zu beuten, wenn man nur ben in ber erftren eutschiebenen gall fo auffaßt, bag bie gwei obne Theils bestimmung eingesehten Erben separatim genannt waren, alfo etwa fo: A foll mein Erbe fein an 4, ben B febe ich auf & ein, C foll mein Erbe fein, D foll mein Erbe fein. Da nun in biefem Falle bie gwei sine parte eingejehten Erben aufammen zu bein Refte (1's) gerufen werben, und benfelben unter fich theilen, ba fogar, wenn nur Giner von ihnen eingesett mare, biefer bas volle Zwölftel erbalten murbe, welches jest auf Beibe fommt, fo lag ber Bebaute febr nabe, bier eine, auch fur bas Unwachsungerecht wirffame re conjunctio angunebmen. Diefen Bebanten weif't aber Ulpian gurud; ber Umftanb allein, bag mebrere Erben im Gegenfage von folden, welche bestimmte Theile erhalten follen, un: bestimmt eingesett feien. Tonne noch feine conjunctio im Sinne bes Unwachfungs. rechts berbeiführen. Um namlich ein Borgnabrecht bei ber Anwachinna in Ans fprud nehmen gu tonnen, genügt es nicht, bag man bermoge Rechtefabung mit bem Weggefallenen au einer Bortion gerufen war, fonbern bagu ift notbig bak burd ben ansgefprodenen Billen bes Erblaffere biefe Berbinbung bewirft murbe; ber Teffator felbft muß Debrere gu einer und berfelben Bortion fo berufen, bag biefelben in feinem Gebaufen und Bewußtfein allen übrigen Erben gegenüber gleichsam eine Berfon bilben. Saft man fo bie 1. 17. cit. auf fo reibt fich baran febr naturlich bie L 63, cit, an. Das allein, baft mehrere Erben obne Theilbestimmung eingesett fint, briugt freitich feine conjunctio unter benfelben bervor; find biefelben aber vom Erblaffer gufammens gefaft, batte alfo g. G. in unfrem vorigen Galle ber Erblaffer gefagt: C. und D. follen meine Erben fein, fo ift allerbings auch in Betreff bes Anwachsungs: rechts eine mabre conjunctio augunebmen, und bag bie mebreren Erben sine partibus eingeseht find, ftebt einer folden Annahme nicht im Minbeiten entgegen Bal bei Goeschen, obss. p. 101 sqq. und Daper, Anwachiunger. G. 65 faa.: i. auch Baumeifter a. a. D. G. 186 jag., Dublenbruch XLIII. G. 306 jag., Sintenis III. S. 203. Aum. 14, Machelard cit, A. III, p. 168, Dworgad 6. 60 fag., Glasson, p. 53 sqq. u. A. m. - Iluter ben vielfachen auberweiten Muslegningen ber 1. 17. eit. find folgeube bervorgnheben: 1) M. Faber, error. Pragmat. dec. 49. err. 2, bem unter ben Reneren bef. Thibaut in Braun's Grörte, S. 768 fag, folat, val. auch Rogbirt, festam. Erbr. II. G. 240 fag. will einen technischen Unterschied gwifden heredes sine parte und heredes sine partibus instituti aunehmen. Das Erftre fei bann vorhanden, wenn ber Erblaifer bei ber Ginfepung gar felus Theilbeftimmung gemacht babe (g. B. A. foll mein Erbe fein, B. und C. follen meine Erben fein) bas Zweite aber bann, wenn bie mehreren ju einer Quote Berufenen obne Berbaltnig: Beffimmung von Ceiten bes Erblaffers geblieben waren (a. B. A. foll mein Erbe fein auf 1, B. und C. follen auf bie anbere Saffte meine Erben ein). Die 1. 17. cit. fei nun von beredes sine parte ju verfteben, fo bag V. Babrend nach ber lex Papia Popp, berjenige, welcher eine fabnte Portion an fich 30g, ftete auch bie Laften berfelben fibernehmen mußte, verhielt fich bies nach bem jus antiquum anbere. Balt namlich bie betaftete Bortion pout Aufang an fur nicht geidrieben, fo brauchte ber Miterbe bas onus nicht ausuerfennen, woven nur Insnahmen im Ralle bes SC. Libonianum I. 5. de his quae pro non script. (34. 8), l. 14. fin. de lege Cornel. de falsis (48, 10), und bei einem Fibeifommiß ber Freiheit vorfamen, 1. 26. S. 6. de fideic. libert. (40, 5). Fiel aber ein belafteter Miterbe erft fpater binmeg, fo war in jedem einzelnen Stalle zu untersuchen, ob ber Itbficht bes Erblaffers nach bas onus auf ber Portion ruben, ober ob nur bie Perfon als belaftet anges nommen werben follte, und im leuten Salle, (welcher namentlich bann augenommen murbe, si ab herede nominatim legatum est, l. 29, 8, 2, de legat, II.) batte ber Miterbe, welchem bie wegfallenbe Portion guwuchs, wieberum bie Laften berfetben nicht zu tragen, 1. 29. S. 3. cit. Ceitbem jeboch burch Reffripte pout Severus ber Subftitut verpflichtet wurde, bie bem Inflitutus aufgelegten Paften auguerfennen, murbe bies auch bei bem Atffrescengrecht als Regel angenommen. 1. 61 S. 1. de legat, II., obwebl both obne Aweifel and bier, eben fo wie bei ben Enbftituten, wenn ein anberweiter Wille bes Erblaffers erfichtlich mar, Ausnabmen anerfannt werben burften, 1. 74. de legat. 1. Bas unn bie Bors fdriften Juftiniau's in 1. un. C. de caduc. toll. aubelaugt, fo btieb es

 mit bem geschichtlichen Jusammenhaug biefer Lehre vereinigen, vgl. auch Coneibet, Umvachlunger. S. 253 fg.

2) Beyelten ben beiden f\(\frac{3}{2}\) fleten in vei beidelfte Bertien ven Rufana an int nied agfeiviten gift, bat aber 2 giltinian ben bundsgriefnen Grunbfau anigdtellt: portio semper cum onere accrescit: 1. un. S. 4. C. cit., neeven er unt vie fich freidie von felbt ambringende Rußandem guäßeft, beem best oms in citem facere beidet, und behet bum glatig est verborum conceptio et facti natura, ut quod relictum est ab allo impleri non possit\*, 1. un. S. 9. C. cit.

# Sechstes Kapitel.

### Bon Erwerbung der Erbichaft.

Inst. II. 19. de heredum qualitate et differentia, Dig. XXIX. 2. de acquirenda vel omittenda hereditate, God. VI. 30 de jure deliberandi et de adeunda vel acquirenda hereditate. — Têriuş, die Lêfre von der Erwerbung der Erfeld, nach heut. feln. Recht., Jerfel 1839, Wöhle tou frug Manjel. 28, VI. 289 fgg., Errippelma nn., Entlégiel. d. D. A. G. 31 Majel. 28, VI. 28

## I. Erforderniffe ber Erwerbung.

- A. Erwerbung ber Erbichaft nach Bivilrecht,
  - 1) Bon Geiten eines suus heres.

§. 497.

Ucer vaš benef. obstinendi val. Averan. interpret. jur. lib. c. 9, G. L. Böhmer, de suo herede ab hereditate se abstinente vel se immiscente, in Elect. jur. civ. I. exerc. 4, White in Useffle's Ucefsler. I. Ξ. 850 jag., Whitenbruch XIII. Ξ. 235 jag., XIIII. Ξ. 123 jag., j. and Vaβρυγτέ im jiv.

- Arch. XXI. S. 99 fgg., Schnibt (v. Jimenau) ziv. Ath. S. 64 fgg., Hufde in Gieß, Zeitschr. N. F. VII. S. 81 fgg.—
  Uteber die Beweistaft hierbei ]. Wühllenbruch a. a. O. S. 302 fgg. wib bie dort Angessi. wid dan Steun im Obent. Arch. I. S. 97 fgg., Errippelmann a. a. O. S. 383 fgg., Seuffert's Arch. III. 97c. 78. VI. Rr. 230.
- Gai. I. 13. de suis et leg. her. (38, 16): In suis heredibus aditio non est necessaria, quia statiu ipso jure heredes existunt.
- Ulp. l. 6. §. 5. 6. de acqu. v. om. her.: Interdum filiifamilias et sine aditione adquirent hereditatem his, in quorum sunt potestate, ut puta si nepos ex filio exheredato heres sit institutus; patrem enim suum sine aditione faciet heredem, et quidem necessarium. (§. 6.) Sed si quis heres institutus adoptetur a filio exheredato, necessarium cum non facit, sed juberi debet, ut adeat, quoniam-mortis tempore in potestate non fuerit. Nam per cum quis existere necessarius non potest, qui ipse non esset extaturus. - leber ben, besonders burch biefe Stellen bewiesenen weiteren Begriff von suns heres in Betreff ber Erbschaftserwerbung vgl. v. Lohr im giv. Arch. II. G. 188 fga., Schilling, Bemert. über Rechtsgeich. G. 82, Fraude, Rotherbenrecht G. 13, Danblenbruch, Forti. b. Glud'ichen Romm. XXXVI. S. 140 fag. M. M. ift awar de Lassberg, comm, exhibens observationes ad jus sui heredis praesertim ratione nepotis. Jen. 1821. §. 20 sqq., f. aber Diblenbruch a. a. D. G. 143 fag. Not. 13.
- 3) Julian. 1. 89. de legat. I.: — Practor permittendo his, qui in potestate fuerint, abstinere se heroditate paterna, manifestum facit, jus se in persona corum tribuere, quod futurum esset, si liberum arbitrium hereditatis adeundae habuissent. 2\(\text{gt}\). 1.2. pr. de interrogat. in jure fac. (11, 1): hune, qui abstinuit, Practor non habet heredis loco.
- Ulp. 1. 30. §. 10. de fideic. libert. (40, 5): — non est sine herede, qui suum heredem habet, licet abstinentem.
- 5) Paul. 1. 7. §. 1. h. t. (29, 2): Si filius, priusquam scirct, se necessarium extitisce patri heredem, decessarier relicto filio necessario, permittendum est nepoti abstinero se avi herediliate, quia et patri ejus idem tribueretur. Byl. anj fette tima Edite Warragaff in Gieß. Beifger, H. E. 85 fgg., Dufafte

a. a. D. S. 84, Wiebling, bie transm. Justin. S. 16 fgg., auf ber andern Bangerow im ziv. Arch. XXIV. S. 158 fgg.. Mühlenbruch XIII. S. 345 fgg.

#### 2) Bon Seiten eines extraneus heres.

## a) Form ber Erbichafteautretung. \$. 498.

- 1) § 7. J. de hered. qualit. et diff.: Extranens heres textamento institutus aut ab intestato ad legitimam hereditatem vocatus, potest aut pro herede gerendo, aut etiam mada voluntate suscipiendae hereditatis heres fieri. Pro herede autem gerere quis videtur, si rebus hereditaris tanquam heres utatur, vel vendendo res hereditarias, vel praedia colendo locandove, et quoquo modo voluntatem suam declaret vel re vel verbo de adeunda hereditate, dummodo sciat, eum, cujus in bonis pro herede gerit, testatum intestatumve obiisse, et se ei heredem esse. Pro herede enim gerere est pro domino gerere; veteres enim heredes pro dominis appellabant. Bal. hierifer Mayer, Cribt. I. §. 118. Bot. 19. 20. (©. 341 [59].), £ci fi a. a. £. ©. 76 [5]. & \$pypen, Zojit. §. 334 [59].
- 2) Paulus I. 90. de acqu. v. om. her.: Respondit, per procuratorem hereditatem adquiri non posse. B3i. Wichtlenbrinch a. a. D. S. 401 fgg., Leciți a. a. D. S. 300 fgg., bcf. S. 325 fgg. — Wayer, Erbr. I. §. 118. Not. 8, Auchtle. § 407. Not. f. Sintenis III. § 183. Not. 28, Aruble, Achtle. § 508. Kum. 2, f. and Strippelmann a. a. D. S. 358, Koppen, Erhft. S. 387 fgg., Vorthoff im neuen praft. Arch. II. S. 1 fgg.
- Marcianus I. 51. S. 2. eod.: Sed et si quis ita dixerit: si solvendo hereditas est, adeo hereditatem, nulla aditio est. Bgl. I. 77. de R. J., Keppen, Syft. S. 345 fgg.
- 4) Paulus 1. 1. cod.: Qui totam hereditatem adquirere potest, is pro parte cam scindendo adire non potest, -- 5) Ulp. 1. 2. cod.: Sed et si quis ex pluribus partibus in ejusdem hereditate institutus sit, non potest quasdam partes repudirer, quasdam aguiscere. —— 6) Idem 1. 10. cod.: Sì ex assecheres destinaverit partem habere hereditatis, videtur in assem pro heredi gessisse.

 Cels. 1, 59. §. 6, de hered, inst. (28, 5); Si ita scriptum fuerit: »Titius ex parte tertia, Maevius ex parte tertia heredes sunto; Titius, si intra tertias Kalendas navis ex Asia venerit, ex reliqua parte heres esto«, videamus, ne Titius statim ex semisse heres sit, nam duo heredes instituti sunt, sed Titius aut ex semisse, aut ex besse; itaque sextans utique erit in pendenti et si conditio extiterit, ex besse heres erit, si non extiterit, ille sextans Maevio accrescet. Sed si decesserit Titius, antequam conditio existat, deinde conditio extiterit, tamen ille sextans non Titii heredi, sed Maevio accrescet; nam, quum adhuc dubium esset, Titio an Maevio is sextaus datus esset, Titius decessit, nec potest intelligi datus ei, qui tempore dandi in rerum natura non fuit. Bal. and l. 80. S. 1. h. t. (29, 2): - - adeundo unam portionem, omnes acquiro, si tamen delatae sint, und arg. I. 80. §. 2. eod.: - omnia enim paria permanere debent in id tempus, quo alterius portionis conditio extet, ut acquiratur ei, cui prior portio acquisita est: f. auch bie oben G. 176 in Betreff ber Cubftitution angeff. Wefete. Wie biermit ber Husipruch von Gains in 1. 53. pr. h. t .: »Qui ex duabus partibus heres institutus fuerit, ex alia pure, ex alia sub conditione, et ex pura institutione adierit, et decesscrit, postcaque condițio extiterit, ea quoque pars ad heredem ejus portinet", in Ginflang gebracht werben tonne, ift febr beftritten, vgl. bie Nachweifungen bei Dublenbruch XLIII. G. 150 fgg. u. f. auch Urnbts, Lehrb. S. 517. Mnm. 1. (welcher bie zwar einfache, aber boch nicht mabrhaft genngenbe Aushilfe verschlagt, in 1. 53. eit. Statt: posteaque gu lefen posteaquam), Ruchs im giv. Arch. XXXIX. C. 233 fag., Roppen in Ibering's Sabrbb. V. S. 171 fag., Guft. G. 341 fag., Rorthoff a. a. D. 6. 253 faa., Machelard in ber Revue histor. IV. p. 445.

Mm. Zamit ein wirfzauer Gerhégatkeutritt verkenden fel, geußgt nicht, daß bie Gerhégaft wirftlich befreitt ist, l. 21. §. 2. h. t., sowern est fin an außerem erfenderlich, daß der Zetal weiß, daß mit wie sie sihm befreitt sie, vol. überhauft Seip. Gentlis, die seientia heredum, in opp. tom. t. p. ogg., Mödelsentuch d. a. D. & A. 13 fga., Seipen im Jereing's Jaches. V. G. 140 fga., V. C. S. 
"In totum omnia, quae animi destinatione agenda sunt, non nisi vera et certa scientia perfici possunt",

und bemnach ift vor Allem erferberlich:

- I. eine eera scientiaj è, li neun ands alle elyfriture Beranis[unigen ter Zelation velikinis pertintel fini, le baj her Rattetung an fili, par niekt im Begg feld, err Zelat aker fili in einem ner[en1liden Zerthann befinder, lo it bie Zuttetung niektig, indem bier ein Seggi gra. Zimenenmag lemmet; plus in opinione est, quam ir re", l. 15. li. l. @ femmt bieß in folgenen Murcethungen wer:
- 1) wenn ber Delat irribfuntich glandt, die Erhichaft fei ibm noch gar undt beferirt, so ift seiner Meinung nach wever eine Antretung nech eine Andschagung möglich, und neum er denmoch das Eine eder Andre thut, so ift bies ein völlig nichtiger All. Nameutlich-ift bies der Jall:
- a) neum ber Telat glankt, ber Erklaffer iche nech, 1. 32. pr. h. t.: heres institutus, si putet testatorem vivere, quamvis jam defunctus sit, adire hereditatem non potest\*;

b) wenn der untedingt eingesepte Erbe glandt, er sei unter einer Bedingung eingeseht und diese sich sowe noch, der wenn der unter einer Bedingung eingeseht Gre ven der Grfüllung der Bedingung leine Kennluß hat, 1. 32. §. 1. h. t., 1. 21. de cond. et dem. (35, 1):

Julian. "Multum interest, conditio facti an juris esset; nam bnjusmodi conditiones: si navis ex Asia venerit, si Titius Cousul factus fuerit, quamvis impletae essent, impedient heredem circa adeuudam hereditatem, quamdiu ignoraret, cas impletas esse".

Wenn bied Letter [est 24/14/16 & 322 [ag. mit völliger Querciumg beifer latura Gettien mob mit Veruinga auf bei feirer in Washpeit gas nicht goderneb (f miten) 1. 21. § 3. 3. b. 1. Iengard, mob innertide [in begründen verfinch, she fed Saxard gar midd anfermum Fenne, eb bem Bernigten ber Gintril ber Verbingung befannt [ci, eser nicht, [ob beharf bied feiner befondern Wibertigung, [. and Betterbeff a. a. C. & 208 [ag.]

- c) Benu ber Zelal glandt, es fleje ein fin ausföligienere postumus im Unifiel, es famm er bei Erickepft mieß autreten, zenn aus feim Befrang gang untegründet ißt, mus er vielleigt ber füngige ißt, der fie falt, 1. 30, 5. 8. h. t. (¿Quld ai fisep untat solus? — non potent adire?), und je famn namentnich auch bet girt eribit eingefeite frau felßt, prenn fie fich irribiumlich fire federauger fährt, miss anteren, 1. 30, 8. 6. h.
- d) Ebenjo verhalt es fich, wenn der Detat irrthuntich glandt, bas Teinament, in welchem er zum Erben eingefest ift, fei ungilith, weit es 3. B. bem Erblaifer an der testamenti factio gejehlt habe, oder weil es gefälicht fei u. bgl. m. l. 17. pr. b. t.
- 2) And venn ber Telal fic mear nicht fier bie Eriftenz wohl aber fiber ben Grund ber Telationiert, foil de Antretung (nub Ausfoliagung) unglitig, wie namentlich, wenn er als Juleflaterbe antritt, währenb er in Wahrheit Teflamentliserbe fit, ober neun er ierig ands einem ungliftigen Teflament autrilt, währenb er in

Birtlichfeit aus einem giltigen Teflamente ober als Inteflaterbe jur Erbidaft gerufen ift , l. 22. h. t.; vgl. and l. 17 fin. eod.

- 3) Benn ein heres voluntarius sich irrthümlich für einen heres necessarius hätt, so ist sewehl seine Antretung wie seine Ansichtagung ungittig, l. 15. 16. h. t.
- 4) Auch wenn ber Telat ierthämlich auf eine andre Onete die Erbschaft antritt, als auf welche er in Wahrhoit eingesetzt ift, so ist feine Antretung nichtig, l. 75. h. t.
- In allen biesen gallen ift ber Irrthum ein wesentlicher, und die Erbschafte Antretung in Felge bavon nichtig. Dagegen ist der Irrthum einstuletos in soleneben Staten:
- ) nenn krejaulge, meldere pure eingefest ist, unter einer Bedingung eingeset zu sein glaubt, mb biest vuntüre Bedingung dam eingerten ist, dem gleich seine Austretung aus im Bewussellen kon auf unter eine mehr einzegent. 3.4 S. 1. h. t., und eben sein mit west unter eingenen konter einzegent. 3.4 S. 1. h. t., und eben sein mit west aus feinseum ter andere einzegent. 3.4 S. 1. h. t., und eben sein gestellt wie der einzegent der andere Gall entlichten werden, wenn der Orfe glaubt, er sein pur einzesten, weben der im Erkalt unter einer Bedingungste ist, die der zur Zeit leiner Eirschaftsantritus Bereits erfüllt ist, webel nun natürich voraussinsteun ist, aus der Bedingung nicht zu dem Unte zugeffeit war, unt testamento parentur", benn bei einer solchen ist eine nahre Erstüttung ohne Bewusstlein beter Erstütung aus micht möglich (c. dem @ 1.15).

2) Reun ber Telat darüber im Jerthum ift, ob der Erblasser als rönnischer Bürger oder ob er im seinblicher Gesangenschaft versieren ift, so sindert biefer Berthum die Birtsausseit der Antretung nicht, quia ntroque casu est jus adeundis (udmitch wegen der sieto legis Corneliae), 1. 23, h. t.

3) Even ber Telat niért f\u00e4re estants 8-8 \u00e4rt\u00e4s(\u00e4re, reherm i\u00e4re en etcants in Arribum i\u00e4, et in \u00e4re, attentung bed giltig. Cur autem, si suam ignoret conditionem, adire potest, si testatoris, non potest? Illa ratio est, quod qui conditionem testatoris ignoral, an valent testamentum dubitat, qui de suo, de testamento certus est\u00e9, 1. 3d. pr. h. t; psl. and\u00e4. 1. 66. cod., l. 21. de coudit. et dem. (36, 1).

II. Ge wird aber, kamit eine wirfjame Untertung (u. kyn. Minifologung) berhanden fri, and eine eerze abeelnal heb Mutterben veransighet, b. 8, die Mutterung ift and bann nichtig, wenn der Anterende nicht mit Eiderfeit urtig, big hand precipen Germei ism die tröckfalst betriet fri, 1, 76, de R. J., 1, 3, h. t. ("certuse esse debet do jure suo"). Zed jiel Ungewißselt dag ang in bemidden Unising off in Sinderville Set Stutterung, wie nochtusegen Zertfeum; es femmen babei vielmehr im Einzelnen solgende Graudhäbe jur Gerting;

1) Wenn bas Dafein ber Telation ungewiß ift, fo ift bie Antretung immer nichtig, und so muß namentlich:

a) ber Erbe wiffen, baß ber Erblaffer gefterben ift, l. 19. h. t. (,qui hereditatem adire volet, certus case debet, defunctum esse testa-torem\*), bgl: l. 13. §. 1. cod. (,si quis dubitet, vivat testator necne, repudiando nibil agit\*).

- b) Der Antrekude muß wiffen, ob er pure oder unter einer Bedingung eingeseu, 1. 32. S. 1. h. t., ob er institutiet oder jucfainiet ift, 1. 93, pr. h. t., nud eben so muß er, wenn er unter einer Bedingung eingeset ift, wissen, das die Bedingung bereits eingertrein ift, I 21. do cond. et dem (36, 1).
- e) Er muß wifien, bag fein ibn queidtiefenber postumus in Ausficht fleht, l. 20. S. 1. sog. h. t. Wenn alfo bie Grau felbft fich fur ichmanger erflart, ober Cachverstandige geben biefe Erflarung ab, fo ift bie Antretung nugittig, 1. 30. §. 3. eod.; abgejeben bavon aber taun ber Umftanb, baft Anbre bie Grau fur ichwanger batten, feine Antretung nicht mirfungotos machen, wenn er felbit unr weiß, bag fie es nicht ift, 1. 20. S. 1. eod. (,si scit, non esse praegnantem, potest\*), l. 30. §. 3. fiu. eod. (,si secundum multorum opinionem, potest"; anders, aber in. E. irrig bentet biefe Borte Schmidt, form. Rotherbent. G. 11, Rot. und fieht fich baburch gu einer icarifinnigen, aber boch unbattbaren Loujeftur genotbigt). Raturlich mirb bei ber lettren Entideibung voransgesett, bag fem Biffen fic and thatfactic bewahrheitet, bag atfo bie Frau wirflich nicht, auch nicht mit einem abortus nicerfemunt, tenn ,toties ei sua praesumtio proficit, quoties concurrit cum veritate", 1. 30. S. 4 eod. Siernach verftebt es fich, baf auch bie jur Erbin eingesette Grau fetbit, ebgleich fie fich fur fewanger ausgibt, wenn fie weiß, baß fie es nicht ift, bie Erbicaft antreten fann, 1. 30. S. 5. eod.

,Sed et si ipsa mulier heres instituta sit, quae se pracgnantem fingit, adeuudo acquiret hereditatem\*.

(Ter grobe Irthum von Lassalle C. 315 fag, welcher bier vielmebr ben unonstrofen Suh ausgesprechen sinder, bag bie grau, auch wenn sie wirtlich sidwanger ift und bies weiß, trobbem boch antreten und bie Erbschaft etwerben komne, bedarf feiner Webertsgung).

- d) Zer Grbe unig and wissen, bas bas Zeslament, in seddem er einsgefte iß, einglitige sit, mus jie as die j. 28. unspreis, de ber trichtier als pursterfamilias eber als filiusfamilias gestecken, unb alse bas ben ibm erriéstre Zeslament gittig ehr meistig ib, je ibi bir Sunttenun missel, 1. 28, 28, 21, 34, pr. h. t. l. 2, S. 3. unde legit. (38, 7), l. l. §, l. al 89. Tertall. (38, 17), unb eben je anch bann, wenn es preiglelgt it it, eb bas Zeslament ein getälfeleb it eber nickt, l. 46, l. 51, pr. h. t. 'Berig her Grbe, rhop erbebener accusatio falsi, beds gewiß, bai es midd getäldet ig; wirb als ausmeintig beig accusatio gap; in hie jelkt, jas augseibiem galdber erbeben, g. field feiner Mattenung midds im Zesg, «quoniam certus ease debent, se falsum non fecisee", l. 46. cit., vysl. 1. 30, S. S. cod.
- e) Auch die mahrend einer bonor, possessio ex Carboniano Edicto verhandene Ungewisseit über die Perjon des Delaten macht die Antretung unsflattbalt, 1. 12. de Carb. Ed. (37, 10).
- 2) Nad Jiellend ift auch die Ungerüßelt über ben Telationsgrund ein sindernie der Gelfassensterlung, und ber als sie fir der einen fall zur Zestamentär, sir den andern zur Jutestat-Gelschaf gerusen ist, kann vor eingetretener Guisselbung die Gelschaft gar nicht autreten, 1 30. h. t. ("coertus esse debet — an testamente), an ab intestab deres existent, bund die

findet namentlich Ammendung bei eingestigen Kindern des Stelliers, beem tie Knylien des Zeichanntel burch einen verkritten postumus in Mussich sich sich ein, den §. 471. Ann.). Die angeuscheinliche Hirbert, so wie auch idern Erischen kristber, in soliten Salten ben eingestient Kindern, so wie auch idern Erisch zurch eine derertalls bonor, poss, au Hille zu fermante, 1.64. h., 1.4. §. 3, 1.6. die bon, poss, c. t. (37, 4), und siehem sann die Rugewisselt über ben Zelationszymus der Urchfossicheren nich nurch südern.

3) Ungdeißeit über bie Größe ber Größe ber Größe bei Größeiten Sturtung feineises unglicht, und beis undie um 19 neutheneiher angeneumen nerben, da umr in den scheneiher abs die Großeiten Großeiten Sturtung feineises Aus und in den scheneiher abst. Die Großeiten Sturtung der St

ssi quis partem, ex qua institutus est, Ignoravit, Julianus scribi, milhi el nocere, quominus pro herolo gererect. Quod et Cassius probat, si conditionem, sub qua heres institutus est, non ignorat, si tamen extiti conditio, sub qua abestitutus est. Quid tamen, si Esporat conditionem extitisse? Puto posse adire hereditatem, quemadmodum si ignoret, an eoheredis, cui substitutus est, repudiation portio ei deltat sit.

Tie richige Griffanng biefer vieleksjerofenen Etelle (1945 Schult, et Smallend), and h. 1, tom. V. p. 130 sogl, jödenit mir felgante pa jein. Der Spanylist, an den fis des Jörgunde aufschlicht, ill der, bei Unterlamitschli mit der Gwisse er geführenden Grivertion fein Einsternig der Austrehung fei. Diefen Zast nehme auch Salfinis an, ziet man am felgander Entligheitung beiletten entenfanen fonner "wenn "Genand unter diere Beingung um Erben einsgeste nich mitter den matter Beingung diem Milteren publikuir fri, und er num zu einer Sit antrete, wo beide Beingungen erfühlt, er alle zu einer berpellern Bertiem gereine fei, de felle beise Griffander jeden, renn auch bem Bernfenen kiefe sauge Entstitution unterdamt gestiefen nöter, wub er alle mut Austretienen kiefe sauge Entstitution unterdamt gestiefen nöter, wub er als im Weinfällich gutenmer, dem Magnetiste der Antentung ner einer fleiere Londe, als ihm kriffstig putenmer,

aefannt babe" ("si conditionem - - - sub qua substitutus est"). Dieran funpft nun Ulpian bie Grage, wie benn bie Entfcheibung ausfallen muffe, wenn in bem von Caffins vorgelegten galle ber Berufene grar gewußt babe , bas er unter einer Bebingung einem Diterben fubflituirt fei, aber gur Reit ber Erbicaftsantretung ber ingwifden erfolgte Gintritt ber Bebingung ibm unbefannt geblieben fei? Auch bier, antwortet er, fei bie Untretung wirffam, nicht andere, wie in bent andren Salle, wenn Jemand, welcher pure inftituirt und einem Miterben fubitituirt fei, ju einer Beit gutrete, wo es ibm nech un: befannt gewefen fei, bag ber Miterbe icon ausgeschlagen habe, und ibm alfo auch bie Gubftitutions Fortion beferirt fei. Bgl. Jac. Gothofred, animadverss. jur, civil, c. 17. (auch in Otton, thes. III, p. 312 sqq.), Mubleubruch S. 422 fag. (beffen Darfiellung jeboch nicht vollstäubig befriedigt, weil er feine Bericbiebenheit ber beiben galle, bie in ben beiben Gaben: quod et Cassius probat, rel. und: unid tamen rel. berverbebt, fenbern irrtbumlich angunebmen fceint, bag in ben beiben Gaben ein und berfelbe Rall bebanbelt merbe), f. auch Puchta, Lebrb. S. 497. Dot. a, Borlef. II. Beil. 23, Gude a. a. D. G. 237 fg., Rorthoff a. a. D. S. 210 fgg , Roppen, Soft. S. 363 fan. -Daß nach biefer Austegung nicht nur fammtliche Theile ber Stelle in vollem Bufammenhange fteben - inbem ba alle entschiebenen galle in bem einen an bie Gritte geftellten Grumbgebanten aufammentreffen, bag Unbefannticaft mit ber Groke ber Erbvortion bie Antretung nicht wirfungsloß mache -, fonbern baß auch baburch aller Biberfpruch mit 1. 21. de cond. et. dem. rollig beseitigt wird, leuchtet von felbft ein, benn mabrent Julian in 1. 21. de cond. et dem, von bem galle rebet, wenn ber Erbe gerabe nur auf eine Portion unter einer Bebingung eingesett ift, und bann bie Erbicaft antritt, obne mit bem Gintritt ber Bebingung befannt ju fein, fpricht Ulpian in ber 1. 21 S. 3. de acqu. v. om. ber. von bem wefentlich bavon verschiebenen Falle, wenn Jemanb auf eine Portion inftituirt, und auf eine anbere unter einer Bebinaung fubftituirt ift, und bann bie Erbicaft antritt, ohne ben Gintritt ber ber Subftitution beis gefügten Bebingung gu fennen; bag ein Jerthum ber lettren Art ber Birffams feit ber Antretung nicht ichabe, geht auch icon von felbft aus ben in E. 4-7 entwidelten Rechtsfaten bervor. Dimmt man biefe Erflarung an. fo ift auch folechthin fein Grund zu irgend einer Tertveranberung borbanben, und es ers fcheint bann eben fo willfürlich und unpaffend, wenn man mit vielen Reltern und Reuern ftatt; sub qua substitutus est lefen will; sub qua institutus est, als wenn man mit Cujac. ad African. tract. I. ad l. 46. de acqu. v. om. hered. (in opp. I. p. 1353 sqq.) bas non ver ignorat auslöschen und es in ben folgenben Gat: puto [non] posse adire hereditatem berübertragen will.

Aum. 2. lieber ben Ernerb einer Erhößeit für einem Berfchollenen Geren errichter Erbeschtlätung al. derep in fein. umb Spifeb lurih 3666. II. S. 142 fag., Pfeisfer, praft. Undfäße. IV. S. 360 fag., Mühlenbruch XI.II. S. 462 fag., Armirich, die herreifiste legatore absenti delato. Gissa. 1841, fälad, buildede. b. D. W. S. 32 Wilksbert I. S. 146 fag., II. S. 128 fag., III. S. 46 fag., Munde im Chendurg. Arch. II. 4, Kraut, Bore. unmbhöaft B. II. S. 66 Schäffer in Gelk. Raftich. B. R. V. S. 397 fag.,

Brund in Beffer's Jahrt. I. S. 95 fg. 109 fgg. 141 fgg. 163 fgg., 193 fgg., Ropten, Sph. S. 423 fgg., Northoff im neuen praft. Arch. [II. S. 1 fgg. S. noch Seuffert's Arch. I. 160, III. 185. 298. 346, V. 31, IX. 49, XI. 227, XV. 200.

#### b) Beit ber Erbichafteantretung.

§. 499.

Dig. XXXVIII. 8, Cod. VI. 30. de jure deliberandi. — Koch, de herede deliberante. Giess. 1783, Wühlenbrud, Fortlehung des Charligen Komm. Bd. XII. S. 277 fgg. Bgl. Leift, Bonor. poss. II. 1, S. 319 fgg.

Unm. Wenn es auch allgemein anerfannt ift, bag bas romifche Recht bor Juftin ian feine gefetliche Antretunges ober Musichlagungefrift fur ben Bivilerben fannte, Gai. II. 167, fo wird boch baufig von alteren, wie neueren Juriften behauptet, bag Juftinian eine folche eingeführt habe, und man beruft fich ju biefem Broede theils auf 1, 19. C. de jure delib. (f. oben S. 491, T. 3). theils ouf 1. 22. S. I. C. eod. (, Cum igitur hereditas ad quendam, sive ex testamento sive ab intestato sit delata, sive ex asse, sive ex parte, si quidem recta via adire maluerit hereditatem, et spe certissima hoc fecerit, vel sese immiscuerit, ut non postea eam repudiet; nnllo indiget inventario, cum omnibus creditoribus suppositus sit, utpote hereditate ei ex sua voluntate infixa. Similione modo, si non titubante animo respnendam vel abstinendam esse crediderit hereditatem, et apertissime intra trium mensium spatium, ex quo ei cognitum fuerit, scriptum se esse vel vocatum heredem, ei renunciet: nullo nec inventario faciendo, nec alio circuitu exspectando, sit alienus ab hujusmodi hereditate, sive onerosa, sive lucrosa sit"). 3ch habe in einer ausführlichen Abhanblung im sip, Arch. XXII. 7. bie Unbaltbarteit biefer neueren Theorieen aber angebliche gefehliche Delibergtionefrift nachzuweifen verfucht, und wenn auch namentlich meine bort gegebene Erflarung ber 1. 22. S. 1. eit. mehrfachen Biberfpruch gefunden bat, fo find boch bem wesentlichen Inhalte biefer Abhandlung nicht nur bie beiben Regenfenten berfelben, G. Gr. Buchta und Arnbts in Richter's frit. Jahrb. 1840. 6. 7 fgg. 6. 17 fag. beigetreten, fonbern auch Dublen: bruch, welcher fruber in mehrfachem Wechfel anbere Theorieen vertheibigte, bat frater bie richtige Unficht angenommen, Lebrb. 3. Muft. §. 703, und Fortfepung bes Blud'ichen Romm. XLI. S. 295 fgg. Bgl. auch Daper, Erbr. I. S. 118. Rot. 22 und 23, Rogbirt, teftam. Erbr. IL S. 188, Henr. Sintenis, capite selecta ex jure civili. Giess. 1840. cap. 8. p. 67 sqq., Dollmann in ber-Blattern für Rechtsanwendung. 1841. Ro. 9. S. 129 fgg., Wedemeyer, de jure delib. Gott. 1844, Gintenis III. f. 185. Anm. 9, Bring, Lehrb. G. 816, Tewes, Goft. H. S. 53, Bering, Grbr. S. 501. Anm. 4; f. auch Bach. v. Lingenthal in Richter's frit. Jahrbb. 1846. (3obig. X.) G. 840 fg.

- B. Erwerbung ber Erbichaft nach pratorischem Rechte. \$. 500.
  - Leift an ben oben angeff. DD.; f. and S. 400.
- 1) Ulp. 1. 3. §. 7. de bon. poss. (37, 1): Aequirere quis bonorum possessionem potest, vel per semet ipsum, vel per alium. Quod si me non mandante bonor. poss. petita sit, tune competet, eum ratum haburero id, quod actum est. Denique is ante decessero, quam ratum habem, nulla, dubitatio est, quin non competat mihi bon. poss., quia neque ego ratum habui, neque heres meus ratum habere potest, quum ad eum non transcat jus bonor. possessionis. 2) Paud. 1. 16. cod.: Quotiens is, eui bon. poss. ab altero postulata est, furero ecoperit, magis probatum, ratum eum videri habuisse. Rat enim labitio ad eonfirmationem prioris postulati pertinet.
- 3) Constantius 1. ult. C. qui admitti ad bon. poss. (6, 9): Ut verborum inanium excludimus captiones, ita hoe observari decernimus, ut apud quendibet judicem, vel etiam apud duumviros, qualiscunque testatio ampleetendae herreditatis ostendatur, statutis prisco jure temporibus coaretanda, co addito, ut, etiansi intra alienam vicem, id est prioris gradus, properantius exeratur, nibin ominus tamen efficaciam parem, quasi suis sit usa eurrieulis, consequatur. Sgl. Water, Cebr. I. §. 116. 98ct. 3, 2eif. Bonor. poss. 3b. III. 2. ©.. 128 fga.
- 4) §. 9. J. de bon. poss. (3, 9): Liberis itaque et parentibus, tam naturalibus quam adoptivis, in petenda bonon, possessione anni spatium, eacteris centum dierum dedit. 5) Julian. 1. 4. §. 1. quis ordo in possessionib. servetur (38, 15): Filius non solum, si tanquam filius, sed et si tanquam agnatus vel tanquam cognatus ad bonor. possessionem vocatur, annuum spatium habet, sicut, si pater filium manumississet, quamvis ut manumissor bonor. possessionem accipiat, tamen ad bon. possessionem accipiendam annuum spatium habet
- 6) §. 10. J. de bon. poss.: In petenda autem bon. possessione dies utiles singuli considerantur. 7) Up. 1. 2. pr. quis ordo in poss. serv.: Utile tempus est bonorum possessionum admittendarum. Ita autem utile tempus est, ut singuli dies in co utiles sint, seiliect ut per singulos dies et scierit et potuerit admittere; caeterum quocunque die nescierit aut non potuerit, nulla dubitatio est, quin dies ei non cedat. \$31. Cfert\$,

nene Themis. Bb. I. S. 149 fgg., und gegen bie da verlheibigte, gewiß unhaltbare Anficht über die Berechnung des annus petendas bon poss., Arnbis in der Gleißer Zeitichr. XIV. S. 16 fgg., v. Savigny, Spiften bes hent. röm. R. Bb. IV. S. 451 fgg.

## 11. Birfungen ber Erwerbung.

- A. S. g. Reprafentation bes Erblaffere burch ben Erben.
  - 1) Allgemeine Grundfage. S. 501.
  - 2) Modififationen.
    - a) Durch das f. g. beneficium inventarii. §. 502.

L. 22. C. do jure deliberandi (6, 80), Nov. 1. c. 2. cf. 8. d. J. do herod. qual. et differentia (2, 19). — Zimmern, Ernubr. bed Erbr. Kinsang an §. 116. S. 68 fgg., b. Undhoth for diejder Zeificht. X. Ro. 10, 64. S. 402 fgg., Mühflenbruch, Forli. b. Gidefichen Komm. 28. 41. S. 355 fgg., Cirippelmann, Ensidelb. bed S. A. 6. ac diejd. 28. III. With 2. S. 1 fgg., Eddiffer im Mrch. f. praft. Nov. V. S. 236 fgg.

#### b) Durch die separatio bonorum.

§. 503.

Dig. XLII. 6. de separationibus, Cod. VII. 72. de bonis auctor. jud. possid. s. venundand. et de separationibus bonorum.

B. Berbindlichfeit zur Erfüllung lehtwilliger Unordnungen. \$. 504.

Zimmern, Grundr. des Erbr. Anh. 31 §. 11. S. 64 fgg., Unterholzner, Schuldverhältniffe S. 500 fgg. — Ucber -nuda praecepta- vgl. Linde in Gieg. Zeitigkr. V. S. 253 fgg., Elvers im prat. Arch. IV. S. 114 fgg.

§. 5. J. de oblig. quae quasi ex contr. (3, 28): Heres quoque legatorum nomine non proprie ex contractu obligatus intelligitur (neque enim cum herede, neque cum defuncto ullum negotium legatarius gessisse proprie dici potest), et tamen, quia ex malchicio non est obligatus, quasi ex contractu debere intelligitur. Bgl. 1. 5. §. 2. de O. et A. (44, 7), 1. 5. §. 3, 1. 4. quib. ex caus. in possess. catur (42, 4). — Schilling, Bemerf. über Rahiszeld, S. 241 fgg., Holhirs in Hugo's ziv. Magaz. VI. Ro. 17. S. 351 fgg., Noßhirt, Bermächin. I. S. 501 fgg.

#### C. Rechtsmittel bes Erben.

### 1) Hereditatis petitio.

Dig. V. 3. de hereditatis petitione, V. 4. si pars hereditatis petitor, V. 6. de possesoria hereditatis petitione, V. 6. de fideicommissaria hereditatis petitione; Cod. III. 31. de petitione hereditatis.— Gl'iaf VII. §. 662 [393, Fabricius, Venertungen ühre bie hered. petitio etc. im Rhein. Mul. IV. S. 115 [303, v. Buchhole, Wierler 1986]. While VII. §. 615 [304, v. Buchhole, Wierler 1986]. While VII. §. 115 [304, v. Buchhole, V. 1986]. Petitis in the selfer veneral may be the repet, in bessen Veneral 1986. When the Mullang ber her. pet., in bessen Veneral 1986. Veneral

# a) Subjette und Objette ber Rlage. §. 505.

Minn. Bad bir Berfon bed Berflagten bei ber II. P. auselangt, ho fill fig beireit, a. a. D. bariber felgende nuer Teverie auf is de Gwardter ziftligte bedei fri, das die II. P. nur gegen berfunigan angefüllt merben Tönnt, medger fils eines dem weben Erken und nicht befellenen Rachfalle doer eine gleier Stiede and bemfelten bemächtigt hate ("qui rem hereditariam, eujus possessionem heres nondam nactus est, posselerit" Gal. II. 52). Zeer, settlegte fru Beigh von Rachfalfalden entgrief, jute beis daer mitweter in dem Gauden, er fel ürke, eder mit bem Beunstlich er fel sich nicht; im reften faglie fei er reblicher Geißer ("per genessen per herede), im gesche baggen die unterflicher (poss. pro possessoro), und bei diefem Keitertm fir ist gang gleichgiltig, mas et tehn felle für Geilinde habet, mit ge, auß welchen er zugerfelte zu bürfen geglauft hate, dem genes der kenne nur ber Glauke, daß ihm das Greecht zuflete, fönnte felm Aunklung rediteitigen. Gar ein Gebrauch von Et. P. Timus eder gemacht

Bu biefen nenen Refultaten ift Sabricins offenbar nur binch ben Bebanten gefommen, bag bie bered, petitio nur ba gulaffig fei, mo fic bas Beburfnig einer eignen Rlage nachweisen laffe, und ba er nun fanb, bag in ben vier porber augeführten Sallen anbre Rlagen begrundet feien, fo bestimmte ibn bies, in benfelben bie Anwenbbarfeit ber H. P. in Abrebe ju ftellen. Diefe gange Art ber Argumentation ift aber meiner Ueberzeugung nach unbegrundet, und batte Rabricius Statt beffen icharfere Unterfindungen über Wefen und 3med ber H. P. angestellt, fo murbe er gewiß zu bem Ergebniß gefommten fein, bag zwei ber falle, bie er aus ber Cpbare ber H. P. berausuehmen will, namlich bie vorber bei 1) unb 3) genannten, unbebenflich gu jener Rlage bin: fubren fonnen. Bebt man nämlich von bem unzweifelhaften Cape ang, bag bie H. P. ihrem eigentlichen Befen nach eben nichts anberes ift, als eine hereditatis vindicatio, und bag alfo ibr mefentlicher Bred nur barauf gerichtet fein fann, baft eine rechtofraftige Anerfenung bes flagerifden Erbrechts bemienigen gegenüber erfolge, ber baffelbe bisber thatfachlich nicht anerfamite: fo ift boch in ber That nicht einzusehen, warum nicht möglicher Beife auch wegen folder Cachen bie Rlage erhoben werben burfe, bie icon bei Lebzeiten bes Erblaffers aus beffen Befit gefommen, ober bie ber Erbe icon im Befit gebabt bat. Daß namlich benfbarer Beife auch ber Befit fotder Caden als eine thatfachliche Richtaner: fennung meines Erbrechts fich herausftellen faun, ift nicht zu bezweifeln, und man brancht nur a. B. an ben fall an benten, wenn eine Cache bem Erblaffer geftoblen, nachber aber bom Diebe bem putativen Erben berausgegeben ift; foll bier ber mabre Erbe feine H. P. nicht auch auf biefe Cache erftreden burfen, fonbern nothwendig eine Sperialflage gebrauchen muffen, weil bie Cache im Angenblide bes Tobes nicht mehr im Befite bes Erblaffers gewesen fei? Ober man bente fich, bağ ber wirfliche Erbe, nachbem er ben Befit ber Erbichafts: fachen ergriffen, freiwillig einem vermeintlichen Miterben einen Theil ber Erbicaft berausgegeben, nachber aber feinen Arrthum erfannt bat, warum foll bier nicht bie hered. petitio begrunbet fein? Wie aber jene beiben von Sabricius anges nommenen Beidrantungen icon von vorne berein mit bem Befen ber H. P. nicht wohl vertraglich ericbeinen, fo find fie auch im Biberfpruch mit unfren Quellen. Daß namlich bie H P. auch wegen folder Gachen moglich ift, bie

iden bei Lebzeiten bes Erblaffers aus beffen Befit gefommen find, ift mit Beftimmtheit ausgesprocen in 1, 14. §. 2. quod met. causa (4, 2), 1, 6. §. 5; 1. 22. §. 1. de act. rer. amot. (25, 2), L 83. §. 1. de usurp. et usuc. (41, 3), und baf fie ferner auch moalid ift wegen folder Caden, bie ber Grbe icon im Befibe gebabt bat, gebt theils and 1. 19. & 1. und 1. 44. do her, pet., theils aus 1. 29. de usurp. et usue, berver. Wenn fich bagegen Rabrieius fur feine Anficht auf Gai. 11. 52. beruft, fo überfieht er, bag bort nur von ber usucanio pro herede bie Rebe ift, und biefe fett freifich voraus, baf ber Erbe noch nicht ben Befit ber fraglichen Gade ergriffen bat, bal, auch 1, 29. de usurp, et usuc., und wenn er außerban Gai, IV. 144. und S. 8, J. de interd. (4, 15) für fich anführt, fo ift auch bies ungulaffig, ba bier jene Beidranfung nur für bas interd. Onorum bonorum angenommen wirb, mobei fich biefelbe and ber Gigenfchaft eines interdictum adipiscendae possessionis ven felbft verficht, obne bag barans irgend ein Schluß auf die bereditatis petitio gemacht werben burfte. Bgl. überhaupt Arnbts a. a. D. G. 1 fgg.

Obwohl nun biernach gewiß bie beiben von Rabricius angenommeuen Beidräulungen in Betreff ber Bertlagtenrolle nicht begrundet find, fo fann bennoch bie II. P. nicht gegen jeben Befiber von Erbicaftsfachen gebraucht werben, weil nicht jeber Befit von Erbichaftsfachen mit bem Erbrechte bes Rlagere unvertraglich ift, fonbern mur gegen biejeuigen, welche folde Cachen pro herede ober pro possessore befitten, I. 9. h. t .:

Regulariter definiendum est, eum demum teneri petitione hereditatis, qui vel jus pro herede, vel pro possossore possidet, vel rom hereditariam",

Es befitt aber

1) pro herede junachft und banptfachlich berjenige, welcher fich felbft fur ben Erben balt. 1. 11. pr. h. t. Mus begreiflichen Grunben mirb aber auch berjenige bierber gegablt, welcher eine bonorum possessio agnofgut bat, 1. 11. pr. fin. , 1. 20. S. 13. h. t., bem ein Univerfal: Fibeifemmiß reftituirt ift, 1, 13, S. 5-7, 1, 20, S. 13 h. t., und welder bie Erbichaft ober eine Quote gefauft eber dotis causa erhalten bat, 1. 13. 8. 4. 8. 8-11. h. t., Fraude C. 151 fag. - Daß gud berjettige als possessor pro herede angujeben fei, welcher miber befferes Biffen bie Erbenqualität nur vorfchust, icheint nach 1. 11. pr., vgl. mit l. 12. h. t. (verb. vel per mendacium) nicht zweifelhaft zu fein, und bie Unnabme, baft bie 1, 11, cit, von einem Salle verftanden merben muffe, mo ber Befiber avar gerruft, bag er nicht heres fei, fich aber fur einen bonorum possessor gebalten babe, ift febr bebenflich. Raturlich aber gilt ein felder Befiber, wennt feine mala fides beweistich gemacht ift, boch ale praedo, und bag er alfo namentlich bei ber Frage, mas bem fiegreichen Rlager reftituirt weiben muffe, gang als possessor pro possessore angujeben ift, verfieht fich ven felbit.

3) Pro possessore vero possidet pracdo, qui interrogatus, enr possideat, responsurus sit, quia possideo, nee contendet se heredem, vel per mendacinm, nee ullam causam possessionis possit dicere, et ideo fur et raptor petitione hereditatis tenenture, l. 11. §. 1, l. 12, l. 13. pr. h. t. Bierber gebort nun vor allen Dingen Reber, welcher fich eigenmachtig befiblofer Cachen bes Rachlaffes bemachtigt bat, obne ju glanben, bag er Erbe fei, mag er and übrigens ein noch fo gntes Recht auf bie Cache gu baben rermeinen. Ein folder nink fich allerbings gefallen laffen, als possessor pro possessore behandelt zu werben, und bierin fjeat auch nicht bie geringite Sarte, benn fo lange ber Erblaffer lebte, und frater, wenn ber Erbe fetbit icon ben Befit ergriffen bat : burfte ber angebliche Gigenthumer natürlich nicht mareifen. obne fich verantwortlich ju machen, fonbern er mufte vinbigiren. Reinestvers fann ibm nun ber Teb bes Erblaffers und bie Contilofficieit bes Radlaffes bie Befingniß gewähren, fich felbit Recht zu verichaffen, und tont er bies bennech, fo fann ibn ber Erbe gwar nicht mit poffefforifden Rechtsmitteln belangen, aber bie heredit, petitio vertritt bier biefe poffefferifchen Rlagen, und fo muß ber Berffaate bie bimvoggenommene Cache reftituiren, obne ban ibm nur ber Beweis feiner vergeschütten exceptio dominii gestattet werben fann. Nachber, wenn er erft reftitnirt bat, mag er bie rei vindicatio eber anbre entsprechende Rlagent gegen ben Erben noch immer fo auftellen, wie er bies gegen ben Erblaffer fonnte und muste, und babei barf ibm nicht die exceptio rei indicatae erronirt werben, benn jenes frubere Urtheil bernbrt bas jebt geltenb an machenbe Recht überall nicht. Bgl. auch l. un. C. Th. quorum bonor., l. 3. C. J. cod., Sabricins a. a. D. G. 171 fag., Arnbis a. a. D. G. 38 fag., abweichenb ift Bring §. 161. G. 688 fg., f. and Ceuffert's Ard. XVIII. Do. 94. -Mußerbem ift aber and als possessor pro possessore Jeber angnieben, welcher ben Erblaffer felbft bes Befiges widerrechtlich beranbte, 1. 14. S. 2. quod. met. causa (4, 2), 1. 6. S. 5, 1. 22. S. 1. de act. rer. amot. (25, 2), fo wie auch berjenige, welcher eine im Rachlaffe befindlich gewesene Cache einem britten Befiger gegenüber, fet es burch eigentliches Delitt, 1. 13. pr., 1. 16. §. 4. h. t., ober burd ein nichtiges Rechtsgeschäft 1, 13. S. 1. h. t. an fich gebracht bat, wabrenb eine folde Sanblung bem wirflichen Erben gegenüber freilich feine hered, petitio bearfinden würde.

3) Taß and ber Erke beseinigen, weicher pro herede ober pro possesore beitet, mit ber hered, petitio belangt werben fann, verifolf fich nach alls gemeinem Germbligen von seicht, nur graar sommt hierbei die cham Meinung bed Erben gar nicht in Betrach, 1, 13 §. 3, h. t. Schwierigkeit macht sierbei bei 1, 13, § 11, b. t.;

"Heredem autem etiam earum rerum nomine, quas defunctus pro emtore possedit, hereditatis petitione teneri coustat, quasi pro herede possideat, quamvis etiam earum rerum nomine, quas pro herede vel pro possessore defunctus possedit, utique temoatur".

Tie Meiften versieben beise Stelle mit ber Gleife von eem Green eines Bespiere, melder einstalen etriphaftelschen Länfts an fish gerkande bat, und muter biefet Berandsepung muß man netspientelsg supreniten, daß der Gree eines solchen possessor pro emtore in dem Manken ist, daß sein Gretalier proberfellen bate, und das fall om der pro- heresele volleg, in meddem Jalle wegen biefel sienes Glantens die herend, pet, gegen ibm judziffig sien solch gegen seinen Geschlieft mide Statte gebands; nereten fannen. Daß beiefer Gall aus inneren Grunben bebenflich ift, verfenne ich nicht, aber bennoch icheint mir biefe Andlegung natürlicher ju fein, als bie icon von ben Griechen angebeutete (schol. h. ad Basil. XLII. 1. 13. bei Fabr. V. p. 593), und unabhangig babon von Cujac. obss. IX. 25. vertheibigte, wonach man annehmen foll, bag bier ein heres legitimus eine hereditatis petitio gegen einen in einem uns giltigen Teftamente eingefetten Erben angestellt babe, und fur biefen Sall von Ulpian ber Rechtsfaß aufgestellt fei, ber verflagte und befiegte testamentarifche Erbe muffe nicht blos bie wirflich eignen Sachen bes Erblaffers, fonbern auch alle biejenigen berausgeben, welche ber Erblaffer auch jur pro emtore befeffen babe, val. auch Jensius, stricturae ad h. l. p. 35, Pothier ad h. l. Huber, Eunom. Rom. p. 271 sqq. Das Raturlichfte ift wohl, bag man ben Musfpruch bes Juriften von bem Erben eines Erbichafte:Ranfere verftebe. In ben porbergebenben &Sen ift entwidelt, baf gegen einen folden Raufer eine utilis hered. petitio gulaffig ift, und ba folieft fich benn febr naturlich bie weitere Bemertuna an, bag auch gegen bie Erben beffelben biefe utilis ber. pet. angestellt werben tonne: val. Frande G. 163 fa.

4) Endlich fann auch die hered. pet. nicht nur gegen den wirflichen corporis oder juris possessor, sondern auch gegen den fictus possessor ausgriellt werben, l. 13. S. 13 14. h. t., und zwar gesten dabei gang die früher die ter R. V. näher entwickliehe Grunbsseb, au. Bb. I. S. 332. Anna.

Wenn wir bisber faben, wie Jemanb befiben muffe, um ber rechte Berflagte bei ber H. P. ju fein, fo ift jest auch noch anzubeuten, was er befigen muffe. Bor allen Dingen geboren nur, wie fich von felbft verftebt, bie eigente lichen Rachlaffachen bierber, wobei es benn auch gang gleichgiltig ift, ob ber Berftorbene feibit fie icon im Bermogen batte, ober ob fie erft nachber ju ber Erbichaft gefommen find, und ob fie wirflich in bem Bermogen bes Berftorbenen ftanben, ober ob berfelbe fie nur betinirte, 1. 19. pr. S. 2. h. t. Ueberhaupt aber ift gar nicht erforberlich, bag unmittelbare Rachlagfachen befeffen werben, fonbern auch ber Befit von Gurrogaten genugt, und wer alfo a. B. eine in ber Erbichaft befinbliche Forberung eingetrieben, ober aus bem Bertaufe einer Erbs Schaftefache Gelb erloft bat, fann wirffam mit ber H. P. belangt werben, 1. 16. S. 1. h. t., fo wie auch berjenige, welcher als fruberer Befiter von Erbichafts: fachen Rlagerechte erworben bat, l. 16. S. 4. 5. 7. h. t., ja felbft ber Schulbuer, welcher bie Rablung beghalb verweigert, weil er felbft ber Erbe fei, mabrent, wenn er blos bas Erbrecht bes Rlagers beftreitet, ohne felbft Erbe fein ju wollen, allerbings bie gewöhnliche Schulbflage gebraucht werben muß, offenbar, weil bann nicht von einer possessio pro herede bie Rebe fein fann, 1. 13. S. ult., 1. 14.

1. 15, 1. 42. h. t. Bie fehr fich anch in biefen Rudfichten bie H. P. von ber R. V. unterscheibet, leuchtet von felbft ein; val. Bb. I. S. 332. Aum. aez. E.

Mun. 2. Ueder bie vom Albgr zu fübernben Beneife vol. 6-lüd figs.

6. 493 figs. 6. 503 figs. Arnbts im Redsbler. V. 6. 216 figs. 6-intenia
III. §1. 190, Unger, ohn. Grör. § 51. Byl. und Geutsfert's Nrós. 1. 95.
288. II. 859, VII. 243, VIII. 166, IX. 314—16, XI. 256, XII. 805, XIII.
1914, XIV. 148, 149, XV. 138, XVII. 180, XVII. 180

Anm. 8. Ucber die hereditatis petitio partiaria (Dig. V. 4. si pars hereditatis petatur) und die cinglinen datei zu unterfeitenden Falle vgl. Glüd' VIII. S. 2 [gg., Göfchen, Borlef. S. 961 (III. 2. S. 442 [gg.), Arubts a. a. O. S. 213 [gg., Sintenis III. S. 583 [gg.

#### b) Berbindlichfeit bes befiegten Berflagten. §. 506.

1) Ulp. 1. 20. §. 6. h. t.: Praeter haec multa reperimus tractata et de petitione hereditatis, de distractis rebus hereditariis, de dolo praeterito et de fructibus, de quibus cum forma Senatusconsulto sit data, optimum est, ipsius Senatusconsulti interpretationem facere, verbis ejus relatis: Pridie Idus Martias Q. Julius Balbus et P. Juventius Celsus, T. Aufidius, Oenus Severianus Css. verba feccrunt de his, quae Imp. Caes., Traiani Parthici filius. D. Nervae nepos. Hadrianus Augustus Imperator Maximusque Princeps proposuit quinto Nonas Mart., quae proximae fuerunt, libello complexus [esset], quid fieri placeat. De qua re ita censuerunt: Cum antequam partes caducae ex bonis Rustici fisco peterentur, hi qui se heredes existimassent, hereditatem distraxerint, placere, redactae ex pretio rerum venditarum pecuniae usuras non esse exigendas. Idemque in similibus causis servandum. Item placere, a quibus hereditas petita fuisset, si adversus eos judicatum esset, pretia, quae ad cos rerum ex hereditate venditarum pervenissent, et si eae ante petitam hereditatem deperissent deminutaeve fuissent, restituere debere. Item eos qui bona invasissent, cum scirent, ad se non pertinere, etiam si ante litem contestatam fecerint, quo minus possiderent, perinde condemnandos, quasi possiderent; eos autem, qui justas causas habuissent, quare bona ad se pertinere existimassent, usque eo duntaxat, quo lucupletiores cx ea re facti essent. Petitam autem

fisco hereditatem ex co tempore existimandum esse quo primum seieri quisque cam a se peti, id est, cum primum aut denuntiatum esset ei, aut literis, vel edieto evoeatus esset, eensuerunt. — Teieß wichtige Cenamisconfuit, wodurch die II. P. in mehrfacher Beziehung eine neue, namentlich von Utpian im 15. Buch ale diet. femmentlit werden, und die Erzepte hierand bilden den Kern des Kandeltentitels de II. P. Byl. anch fabricius a. a. D. S. 181 [39., Arubis, Beiträge S. 62 [39., Rechister. E. 221 [39., France a. a. D. E. 215] [39., I. auch Dernburg, Berh. d. her. pet. zu d. erbsfaffl. Eingulartfaga G. 5. 5 [39.

- 2) Paul. 1. 22. h. t.: — Nam et in oratione D. Indiriani ita est: Dispicite, Patres Conscripti, numquid sit acquius possessorem non facere lucrum, et pretium, quod ex aliena re perceperit, reddere, quia potest existimari, in locum hereditarine rei venditae pretium ejus successisse, et quodammodo ipsum hereditarium factum. Oportet igitur possessorem et rem restituere petitori, et quod ex venditione ejus rei lucratus est.
- 3) Idem 1. 28. eod.: Post SCtum enim omne lucrum auferendum esse tam bonae fidei possessori, quam praedoni dicendum est.
- 4) Idem I. 40. eod.: Illud quoque, quod in oratione D. Hadriani est, ut post acceptum judicium id actori praestetur, quod habiturus esset, si eo tempore, quo petiit, restituta esset hereditas, interdum durum est. Quid enim, si post litem contestatam mancipia aut jumenta aut pecora deperierin? Daumari debebit secundum verba Orationis, quia potuit petitor restituta hereditate distraxisse ea. Et hoc justum esse in specialibus petitionibus Proculo placet; Cassius contra sensit. In praedonis persona Proculus recte existimat, in bonae fadei possessoribus persona Proculus recte existimat, in bonae fadei possessoribus Cassius. Nec enim debet possessor aut mortalitatem praestare, aut propter metum hujus perienli temere indefensum jus suum relinquere. Bgl. Basil. XLII. 1. 40. (tom. V. p. 559.) umb Schol. y. umb a. (p. 633. 34), weburch namentlid cine Etemertung von 3 rių in tiener Rusėja. b. Schingifora Schrt. Sudó V. §. 195. 78t. h. (©. 306) nidolis weniger alš muteritilist viet.

c) Begenanipruche bes Berflagten.

§. 507.

d) Berhaltniß ber hered petitio zu ben erbschaftlichen Singularklagen, und Rechtsverhaltniß bes petitor und possessor in Beziehung zu Dritten. §. 508.

S. Dernburg, fiber b. Berhaltuiß ber hered. petitio zu ben erbichaftlichen Singularflagen. Beibelb. 1852.

Unm. In Beziehung auf die in ber Ueberfdrift angebenleten Fragen fommt es im Befentlichen auf folgende Pintte an:

1. Da fammitliche Bermogenerechte bes Erblaffere auf ben Erben übergeben, jo verfieht es fich, bag auch alle Singularflagen, welche aus folden Bermogens: rechten bervorgeben, fowohl actiones in rem, wie in personam, bem Erfen guftanbig finb. Wenn aber in ber Perjon beffen, gegen welchen eine folde Singularflage begrundet mare, auch bie Beransjegungen ber bereditatis petitio gufammentreffen, wenn berfelbe alfo possessor pro herede (einertei, ob bona ober mala fide, Frande S. 144 fa.) ift, fo tann einer jeben folden Gingular: flage bie exceptio: quod praejudicium hereditati non fiat entgegengesett werben, Gai. IV. 133, 1. 5. S. 2. h. t. Obwohl bieje Ginrebe jum Theil ihren Grund in ber eigentbumlich romifchen Ginrichtung bat, bag Erbichafteftreitigleiteit regelmäßig ber Enticheibung bes Bentumviralgerichts unterliegen follten, nub bie Auftellung von Singularflagen ale ungulaffige Umgebnug biefes Berichts er: fceinen nuifte, 1. 12. C. h. t., fo fehlt es boch and nicht an allgemeinern Brunben für bie Bestattung biefer exceptio, beun obnebies batte nicht nur ber Erbicaftebefiter bon einem difanofen politor Statt mit einer Universalffage, mit ungabligen Gingularflagen beläßigt werben fonnen, arg. 1. 13. §. 4. h. t., fonbern es batte auch, ba bie Leiftungen bes befiegten Beflagten bei ber hered. petitio und bei Gingularflagen fich belrachtlich von einander unterfceiben, bie Lage bes Erbichafts: Befiters burch Rulgfjung ber Singularflagen wefcutlich verschlechtert werben tonnen. Im einzelnen find bierbei noch folgenbe Buntte gu emrägen:

1) Die Prajubizial Einrede fallt hinneg, wenn die hered. petitio bereits anhangig geworden ift, l. 13. de except. (44, 1):

Julian. "Si post litem de hereditate contestatam res singulae petantur, places, non obstaro exceptionem: quod praejudicium hereditati non fiat; futuri enim judicii, non facti nomine hujusmodi exceptiones comparatae sunt.

an bes se verfieche pu miljing glaubte, bas nach nach se ver Et. Benthalien se ver St. Benthalien se verfiend se ver St. Benthalien 
eine Ausbilfe, bie eben fo willfurlich, als unbefriedigend ift -, und Aubre wollen biefem Julianifden Musfpruche ben Ginn unterlegen, bag bann, wenn bie major causa, bie H. P., bereits bis zur litis contestatio achieben fei, bie prozefficalifde Berbandlung ber minor causa burch jene praescriptio nicht ferner fufpenbirt werben folle, ber judex aber natürlich fein Urt beil bis gur Entideibung ber major causa auszuseben babe, arg. 1. 32. S. 10. de recept. (4, 8), l. 7, h. t., l. 24. S. 3. de liber, causa (40, 12), vol. 1. B. Cuige. recitt. solenn. ad Cod. lib. III. tit. 31. 1. 12. (in opp. IX. p. 180 sq.), Bland, Debrheit ber Rechtsftreitigt. G. 218 fag. Das einfache Babre an ber Cache ift, bag ber Betitor meber bor noch nach anbangiger bered, petitio eine Singularflage gegen ben Boffeffor mit Birffamteit burchführen fann, fonbern berfelbe immer burch eine Ginrebe gurudgewiesen wird, aber biefe Ginrebe ift nicht in beiben Stabien biefelbe. Bor anbangig geworbener bered. petitio ift es bie exceptio praejudicialis, beren fich ber Boffeffor bebient: post litem de hereditate contestatam fallt biefe Einrebe nothwenbig binweg, benn futuri judicii, non facti nomine hujusmodi exceptiones comparatae sunt' 1. 13. cit., aber bon jett an fann ber Poffeffor jeber Gingularflage bes Betiter - mit Ausnahme ber actio confessoria, 1, 19, & ult. h. t., val. Glid VII. G. 538 fag., Dernburg a. a. D. G. 81 fag., Grande a. a. D. 6. 209 fag. - bie exceptio rei in judicium deductae unb resp. rei judicatae entgegenseben, indem ja mit ber bered, petitio auch alle Gingelanspruche, melde aus bem Erbicafterwerb fur ben Erben gegen ben Boffeffor begrundet fint, in judicium bedugirt merben, 1. 3, 1. 7. §. 4. 5. de exc. rei judic. (14, 2)-1, 27, S. 8. de pact. (2, 14), 1, 22, S. 8, rat. rem. haberi (46, 8), pal, 1. 18. S. 2, 1 19, 1. 20. S. 4. h. t., und oben Bb. L. G. 280 lit. a. Ral, bef. Dernburg a. a. D. G. 54 fag., Frande S. 88, fag. u. f. auch Rogbirt, teftam. Erbr. II. G. 25. - Sieran bat fich materiell auch im neueften romifden und in unfrem beutigen Rechte nichts geanbert, indem bier nur an bie Stelle ber meggefallenen exceptio rei in judicium deductae bie Ginrebe ber Litispenbeng getreten ift, vgl. Bb. I. S. 248 u. f. Dernburg a. a. D. S. 121.

2) Die Präsibelijale-fürrete fann nur folden Rasamfreiden entgegranfreite rerten, wedes auch bund die herend pettilog feltend gemacht verben feinen, und fie fallt before sinnen, wenn dad Weck, aus weldem der Pettier flagt, ert nach dem Erdick gileterverb, dewonfel auf dem Gemund der Ertschied, erwerben worden iß, b. D. nenn erfl der Erke eine vom Erdlasse begonnene Iljulapsion verliendet das 1, 1, 19, 5, 1, h. t.;

Paul. "Quodsi pro emtore usucapio ab herede impleta sit, non veniet in hereditatis petitione, quia heres i. c. petitor, eam vindicare potest, nec ulla exceptio datur possessori",

wenn eine Größeistfelder post aditam hereditatem befößbig ober entwendet iß, 1 So. § 2, b. t., 1, 2, § 1, expll. hered. (7, 19) u. s. gin. Dangen fallen Mnyrider, wedge wößern ber hereditat jacens enthanben fink, aller bings in bit hered, petitio, sg. l. 1, 41, 15, 16, § 3, 1, 50, § 2, b. t., 1.13, § 1, 1, 4. de servo corr. (11, 8), 1, 8. expll. (47, 19), unb ei jetetet alfo iße Routeums, bogb er Beffelfer am je foßen Rögen ibt Beßnighigfei-finnteb

3) Die Frage, ob und inwieweit die Prajubigial Ginrebe auch ben Singular: Succefforen bes Erbichaftebefibers gur Geite fiebe, muß mit folgenben

Unterscheibungen beautwortet werben:

a) Wenn ein bög få ubiger Erfchpfeiterftiger veräußert bat, se treten bie Grundstre bier fleta possenssi ein, 19,4 19,6. 1. G. 647 flagt, und da siernada bie Einsklation gegin den Succepte stilt dann noch flattheit ift, vernn bereits bie herech petitio gegin den Profession den Grundstreiten beier gur Leiging der Iltia aestimatio verurtheiti fli: se versiegt est, sich von stellt, das and ver angesfelter hered, petitio der mit bre Einsklation tetangier Guccesson eine Greiter Breijab. Ginrede verschütze bart, und pose um so neinger, da dung eiche Breundstreit gedinge gegen ben verum possesson der tithsfelstelligter von der Leistung der Iltia aestimatio befreit, und baburch also siene siene der Breundstreite vern berschen der Steilung der Iltia aestimatio befreit, und baburch also siene siene der Breundstreite vern bestehen der Breundstreite der B

b) Benn aber ein gutgläubiger Erifchetteestiger veräußert hat, so ih gundöß sowie, dog dann in einem der Beitre bereits mit der hereal, petitio das Partium — es mag so groß oder fien sein wie will — einger trieben hat, seine vindlaucht gegen den Beucesser immer durch eine exceptio doll ausgeschoffen wich, 2 d. S. 17. h. t. verb.

"Certe, si minori pretio res venierint, et pretium quodeunque illud actor sit consecutus, multo magis poterit dici, exceptione cum

summoveri', und auch dann fillt die Bindikation gegen den Successor hinteg, wenn der Berklustef sich bereit erstätt, sich der hered, petitio gerade so unterziehen zu wollen, wie wenn er feine Beräußerung vorgenommen hätte, L.25. §. 17. eit, verb.;

"Quid tamen, si is, qui vendidit, paratus sit, ita defendere hereditatem, ut perinde, atque si possideret, conveniatur? Incipit ex-

ceptio locum habere ex persona emtorum".

Mhyfrien hirron dangt der Alles dason ab, ob der Succifier einen Megreganipung gegen feinem Allere (von erflösfeis-Gelfagen) dason wöhre, der nicht; deru nicht gestellt der der der der der der mit (hirron dalle bie Limbertein undebenftig gugstalfen verein muß, iß bliefels in meitren Jalle bie Einsblache (exceptio ayond pracjudicium kereditati non fist inter actorem et eum gut eensmedeli) alb nach (exceptio dal) undgelführte nered, petitio unflusfist, netil de reflégatis-blifter daburch mitteldan über das Naas der Vereicherung verpflichet werden fennte 1. 26. § 17. e. it verb.:

"Et puto, posse res vindicari, nisi emtores regressum ad bonae fidei possessorem habent". Seum dies iett Traufe S. 154 fa. S. 302 faa. leuguet, und die Vindication

Beim des jest grande S. 134 hg. S. 302 hg. tenguet, und die Lindatation and im Jalle des Regretifes gulassen reif, so sind war die allgemeinen Gründe, die er dassit verbrüngt, nicht umseinder, aber doch m. E. nicht so grüngend, daß sie eine Umwandlung des "niest" in ein "liect" rochtertigen sonnten.

Canş bir bir angebendein Grumblige müffen wedi ebur Jurifel and barn şir Nurvenbung femmen, neum etr ciffelantelirfen wich eingen E anden, fembern bir ganşe Tetfelaft verlanit bat, umb es finete also baifelte Bersthmig prisiene rer herere, petition utilis gans hen triffschiftstlingt, mub ber hered, petitio directa gans hen Bertfairer Etalt, wie prisifen ber vindication genen bir Büster (mighen E anden, umb ber hered, petitio gans hen versänfernten possessor. 2n. 1.13, § 4, h. t. umi wedi ebur Ruccif (mituellight recreament, possessor. 2n. 1.13, § 4, h. t. umi wedi ebur Ruccif (prisitation) petition der berginder (ci., umb es ijb bis um so umbetentiider, ba Greifschifterfalle bet milienen in her Ruccif is darpfelichten untern, bas ster Bertfaller feine Wienen in her Ruccif is darpfelichten untern, bas ster Refatiger feine Garantie internatum, 1. 10. ang. de her. v. act. vend. (18, 4), naumentlig ham, preum tie driffstaft wie in 1.13, § 4. ct. terenatzieste unter ("modico vendidiase"), nun nuverklütnismäßig geringen Ferlä verlanit reunte. 3t. 20. sis maintitis am giber grande e. 5. 15 sig.

Bgl. überhaupt Fabricins im Rhein. Muf. IV. S. 180 fgg., Arubts im Rechtster. V. S. 229 fgg., Pland, Rechts. b. Rechtst. S. 213 fgg., S. 507 fgg., Sintenis III. S. 573 fgg., Zeruburg a. a. D. S. 85 fgg.

4) Wenn ein Erbicafteidulbner an ben pulativen Erben Rablung geleiftet bal , und biefer bat bas Empfangene an ben Betitor reftituirt, fo mirb baburch ber Coulbuer ipso jure liberirt, 1, 25. S. 17. fin., 1, 31, S. 5. h. t., und ven einer Rlage bes Betitor gegen bie Schulbner auf nochmalige Bablung fann natürlich feine Rebe fein. Bebor aber bas Gegablte an ben mabren Grben refiituirt ift, bleibt ber Coulbner ungeachtet feiner Rablung verhaftet, nub bie Rlage bes Petitor gegen benfelben ift alfo au fich ungweiselhaft begrunbet. Beftritten aber ift, ob nicht einer folden Rlage, nach Analogie bes bei Rr. 3. behandelten Falls eine Prainbigial:Ginrebe enlgegengefest werben fonne? Biele 1. B. Fabricine a. a. D. G. 190, Arnbis a. a. D. G. 230, Genffert, Lehrb. S. 582, nehmen bics unbebeuflich an, wahrend Unbre g. B. Dernburg a. a. D. G. 92 fag. es in Abrebe ftellen. Ermagt man, bag ber Gingulars fnecesier bie exc. praejudicialis nicht in feinem eignen, fonbern nur im 3us terreije bes gutglanbigen Erbicajtibefibers vorschuben fann, und berudfichtigt man ferner, bag es bem letitren in unfrem Raffe gang gleichgiltig ift, ob er bas ben bem Schnibner Ginfaffirte, in Bolge ber hered. petitio an ben mabren Erben, eber in Gelge ber condictio indebiti an ben gegablt habenben Schutbner refitmit - benn in beiben gallen gleidmaßig haftet er bles bis gunt Belauf ber Bereicherung, vgl. S. 506 u. S. 625. Anm. 3 -: fo muß man fich unbebenflich gegen jene angebliche Analogie erffaren, und alfo bem Schulbuer bie Praintigial Cinrebe and ber Berfen bes Beffeifer abfereden.

H. Durch bie bisber bargeflette exc. praejndicialis foll verbntet werben. bağ ber Betiter Aufpruche, bie er mit ber bered, petitio gelteub ju maden im Ctanbe ift, gum Rachtheil bes Poffeffor mit auberweiten Rlagen verfolge. Rach ber berricheuben Lehre tommt aber im romifchen Rechte auch noch eine Prajubigial Giurebe mit gang aubrer Tenbeng por. Wenn namlich eine bered. petitio zwifden zwei Partheien verhaubelt wirb, fo foll ber Regel nach einer jeben Rlage, welche ein Dritter gegen einen ber beiben Litiganten ale Erben, ober welche umgefehrt einer ber beiben Litiganten in feiner Erbenqualität gegen einen Dritten auftellt, eine Brajubigial-Giurebe gu bem Bwede opponirt werben burfen, bamit biefe Rlage bis ju rechtefraftig entschiebenem Erbrechteftreite fiftirt merbe. Bas ben erften biefer beiben Sauptfalle aubelangt - wenn Dritte, Bloubiger ober Legatare, gegen einen ber beiben Litiganten flagend auftreten -, fo fdeinen unter ben romifchen Jurifien viele Streitigkeiten fiber Bulaffigfeit nub Umfang ber exc. praejudicialis geberricht zu baben, 1. 12. pr. C. h. t. (, quumque multae varietates et controversiae veterum exortae sint"), und Juftinian hat beufelben in 1. 12. C. eit. babin entschieben, baf feine Prainbigial:Giurebe mehr gulaffig fein, foubern in andrer Weife gebotjen werben felle, vgl. unten Rr. III. Bas aber ben zweiten Sanptfall betrifft - wenn einer ber Litiganten. petitor ober possessor, gegen einen Dritten flagent auftritt -, fo muß bier swifden actiones in rem und in personam unterschieben werben.

1) Einer actio in rem, mag sie von bem petitor eder bem possessor gegen einem Dritten erhoben werben, sanu (mit Unsnahme bes eben bei 1. 3. b. bemertten falls) teine exe. praejudialls entgegengeseht werben, 1. 25. §. 17. b. t., 1. 49, eod.;

Papinian. "Si bonne fidei possessor hereditatis velit eum debiioribus hereditariis, aut qui res hereditarias occuparerint, consistere, audietur, utique si periculum erit, ne inter moras actiones intercidant. Pettior autem hereditatis eitra metum exceptionis in rem agere poterit. Quid enim, si possessor hereditatis negligat? quid, si nihil juris habere se scial?

unde di fil bleis auch fier untättlich, d.s. et für des Archstevenfältuig bed bettagner Teittun völlig ficksjältig igi, ober Einheitant in dem triffsjaftlierte fingt eber befigst nicht, auch felfig, neum Beite, der petitor und der possessor, geleigetig aggan ibs unte vindication erfehen fälter, eliche bis einer Manaschue, da hier bie etulade Regel der 1.67. de rei vind. (6, 1), vgl. 1.57. h. t., genügende Sulfe genöbert.

2) Nicht Saffelse findet bei actiones in personam Siatt, benn ein Erschießleichner ils Sportflich fehr bedei interfeilt, Johr ern teken weberte Ersen Sahlung feifer, meil ihm ofnnehte bie Gefahr ber Doppelaging brobt, und wenn alle ein Orfschafts-Bregef im Gung iht, und einer bethem Büchercheit unter gegen ist auch je ih fein Bertingen, bis frei ber Erschschliefen ausgetragen werben misse, ebe er feibe in einen Bregis bermedelt werbe, gewiß wohl begründer. Erselbal fean wild sienen ber den Steht ber den Beltich ber possessor beredikatis nur bann mit Birtfauftig gegen einen Ersfehrlichungen auftreten, wenn Gefehr beim Breggung ist (Lutique, is preschaum ert, ne inter monsa sectiones

Bangerom, Baubeften. II.

intercidant\*), l. 49. cit., l. 5. pr. h. t. vgl. mit l. 7. § 2. de jure delib. (28, 8), und baffelbe muß boch wehl auch von bem petitor augenommen werben, obwohl fireng genommen bas argum, a contrario an bem, freilich nicht wohl begreifliden Cabe fubren murbe, bag ber Petitor nicht einmal in biefem gatte jur Rlagburchfuhrung jugelaffen werben tonnte. Uebrigens fallt bie Prajub. Ginrebe bann binmeg, wenn ber Riager fich bereit erffart, ben Berflagten gegen ben anbren Pratenbenten ju vertreten; und wenn ber Couldner gar feinen Projeg will, fenbern gur Bablung bereit ift, fo fann er auch burch gerichtliche Deposition ber res debita fich von feiner Berbinblichfeit liberiren, L 1, S. 37. denos.

Heber bie perschiebenen Ausichten val. Cuiac., recitt. solenn ad Dig. lib. V. tit. S. l. 5. (in opp. VII. p 216 sqq.), Quaest. Papin. lib. III. ad 1, 49, de II, P. (opp. IV, p. 78 sqq.), Obss. lib. XX. c. 35. (opp. III. p. 600), Donell., comm. jur. civ. lib. XIX. c. 14. §. 7 sqq. (ed. Bucher tom, XII. p. 445 sqq.), Merill., obss. lib. VI. c. 10, Blaud, Diebrb, ber Redtöftreit, G. 228 fag. G. 508 fag., Arnbis im Redister. V. G. 237 fag., Sintenis III. S. 192. Rot. 21, Dernburg a. a. D. G. 115 fgg , Frande a. a. D. G. 374 fag.

III. In wiefern Erbichafteglaubiger ober Legatare mabrent eines bevorflehenben eber ichwebenben Erbichafteftreits gegen ben possessor eber petitor Rlage erheben fonnen, war, wie icon oben bemerft ift, unter ben romifden Auriften ftreitig, murbe aber von Auftinian in einer ausführlichen Bererbnung, namlich in I. ult. C. h. t. in folgenber Beife eutschieben:

1) Legatare fonnen fich fogleich an ben Onerirten halten, ber ihnen jeboch umr gegen Rantion bas Bermachmiß berandungeben braucht, val. anch 1. 6. h. t. (Grande G. 107 igg.), 1. 48. §. 1 de legat. II., 1. 3. §. 6 sqq., 1. 4, 1. 8. si cui plus quam per leg. Falcid. (35, 3), 1. 9. C. de legat. (6. 87). Wird ber Onerirte in bem Erbicaftoffreite beffegt, fo muffen bie Legatare in Folge ber Rantion bie empfangenen Rapitalien mit 3 p. C. Binfen, anbere Caden mit ben gezogenen Rubungen guruderfigtten. 1. ult. eit. prine. -Wenn Pland a. a. D. G. 506. unfren Sall umgefebrt babin entideibet, baß ber Legatar mit feiner Rlage gegen ben Teftamenterben bis ju ausgemachtem Erbrechtöftreit warten muffe, fo ift bies nach ben gang ungweibentigen Beftimmungen Juftinian's ichlechtbin irrig, beun baft auch bie Worte; si inse maluerit etc. nicht wie Bland will, auf ben Erben, foubern auf ben Legatar bezogen werben muffen, barf bem gangen Bufammenbang ber Stelle nach nicht bezweijelt werben.

2) Glanbiger burfen, wenn ibre Gorberung auf eine Quantitat ober ein genus gerichtet ift, fich nach ihrer Babl an ben petitor ober ben possessor halten, mabrent, wenn fie bie Restitution einer Spezies eintlagen, naturlich nur ber Befiber ber rechte Berflagte ift. Wenn berienige, welcher biernach bat gabien muffen, im Erbichaftoftreite unterliegt, fo foll ibm, wenn er ber possessor bereditatis war, bis gu volliger Befriedigung ein Retentionorecht, (- aber gewiß auch nothigen Salls eine actio negotior, gestor., val. Rammerer in Bieg. Beitfchr. VIII. G. 202 fag. -) gufteben; war er gber ber petitor, fo fell



ber Michter im Utriefi fiber bir II. P. sin kröfen Emssehäuma Serage tragen, umb retum bis mutrefanje sin signtlite, so sell som anetto negostorum gestorum ober eine considerio ex lege (ult. C. de H. P.) susken, l. ult. clt. S. 1.—2. Mach specks ber fässign Musselvich aus sin entre fan signt Musselvich aus sin entre fan signt Musselvich aus sin entre fan signt Musselvich sign sin entre fan signt Musselvich signt mutre fan signt Musselvich signt mutre fan signt Musselvich signt finder kurch signt fan s

3) Tirette oder teftamentarische Freifassungen sollten ein Jahr sang von dem Tode des Erfossers au gerechnet in suspenso bleiben; ist die dahin der berichschesstreit nicht entscheden, so verden die Staven frei, und der weitere Ausgang des Proesses stummt nicht in Betracht, 1. ult. elt. §. 2.

Musgang bes Projeffes fommt nicht in Betracht, l. ult. cit. §. 2. Bal. überbaupt Cujac. recitt. solenn, ad Cod. lib. III, tit. 31, 1, ult.

(in opp. IX. p. 179 sqq.), observe lib. IX. c. 27. (opp. III. p. 237), Douell, comm. jur. civ. lib. XIX. c. 14. § 13 sqq. (edid. Bucher, tom. XI. p. 457 sqq. © sund Mancke, de actionibus exceptionibusque possessor petitorive hered, ratione corum, quae jusi creditoribus hereditariis legatariisque solverum, competentibus Heridelib, 1833. cap. III. § 25. (p. 60 sqq.), Xrnbis im Redsifer, V. ©. 35. [hg., 2 ernburg a. a. D. ©. 105] sqc.)

IV. Tie l. utt. C. h. t Seijelt fich bled auf seiche fälle, wenn ein Erseschafteiliert bewerselst ober sehen wirtlich ventiliert wird. Nede fragt sich ober, wie es sich verhalte, wenn ber Beiser der Erstschaft vorher Echaulte ober Bermächnlich begabt bat, und baum nacher die Erstschaft erünger der Beise bei Beisel beisel bei el bei Beisel beisel bei Beisel bei Beisel bei Beisel bei Beisel bei Beisel beisel beisel bei Beisel bei Beisel bei Beisel beisel bei Beisel bei Beisel bei Beisel beisel bei el bei Beisel bei Beisel bei Beisel bei Beisel bei Beisel bei Beisel

Bablung geleiftet bat, fo gilt bie Regel, bag burch eine folde Bablung ber mabre Erbe nicht liberirt wirb, und bem Bablenben bie condictio indebiti gufiebt, 1. 31. pr. h. t., l. 19. §. 1. de condict. indeb. (12, 6), l. 38. §. 2. de solut. (46, 3). Wenn man häufig unterscheibet, ob ber possessor bie Bablung suo eber hereditario nomine gemacht babe, und im lettren Salle eine ipso jure eintretenbe Liberirung bes wahren Erben, und Ungufaffigfeit ber cond. indebiti von Ceiten bes possessor behauptet, weraus fich benn auch 1. 5. fin. C. h. t. erffären fett, val. 1. B. Gloss, ad 1. 31. h. t., Cujac., recitt. solenn, ad Cod. lib, III, tit. 31, 1. 5. (opp. IX, p. 168) unb l, ult. (p. 181), Ant. Faber, Rational. ad 1. 31. h. t., Noodt, ad tit. Dig. de H. P. circa fin., Muncke, diss. cit. S. 6. 14. 15. 23. Rofibirt, teftam, Grbr. 11. G. 26 fag.: fo fann ich biefer Unterscheibung barum nicht beitreten, weil ich nicht einsele, wie Jemanb, welcher bie Uebergengung bat, Erbe ju fein, andere ale suo nomine gablen fann; nur erft, wenn fein Erbrecht beftritten ju werben anfangt, atfo in einem Ralle, welcher unter Ro. III. geboren wurbe, ift eine folde Trennung moglich, und auf einen folden Sall muß man wohl praftijd ben Musfpruch Antonin's in I. 5. fin. C. cit. beziehen, obwohl ich mich übergengt halte, bag berfelbe urs fprünglich auf einem Migverständnisse beruhte, vgl. auch 1, 44. de cond. indeb. Bgl. Rammerer in Gieg. Beitichr. VIII. G. 185 fag., Chamben, negot. gestio S. 149 fag., Bitte, Bereicherungoflagen G. 322 fag. Dbwohl nun aber ber Erbe burd eine folde Sablung nicht eigentlich liberirt wirb, fo fann

boch ber possessor bei herausgabe ber Erbicaft immer fo viel in Abrechung bringen, als er gegablt bat, und ift nur jur Reifion feiner condictio fudebiti perpflichtet. 1. 81, pr. h. t. Ware aber auch bie Abrechuung erfolgt, obue bag biefe condictio gebirt mare, fo murbe boch ber petitor burch exceptio doli gegen eine nochmalige Forberung ber von bem possessor befriedigten Glanbiger geschütt fein, fo mie biefe fetbit int foldem Ralle fid naturlich and gegen bie eond. indebiti bes possessor mit biefer Giurebe fcugen fonnen. Dice ift boch wohl ber Sinn ber Borte: "sed et petitor, si a creditoribus conveniatur, exceptione uti debebite, und die Meinung von Faber, Rational. ad 1. 31. de H. P. und Muncke eit. S. 15, bag biefe exceptio bem petitor unr bann auftebe, wenn er fich von bem possessor bie eondietio habe gebiren laffen, ift gewiß nicht zu billigen, val. auch Gloss, ad h. l., Cujac, ad libr. VI. Dig. Julian. ad 1. 20. S. 18. de H. P. (opp. tom. VI. p. 31). - Beun ber gutglaubige Befiger Legate ausgezahlt bat, und es wird ibm nacher bie Erbichaft evingirt, fo ftebt ibm and, wenn er fich feine Raution von ben Leggtaren für einen folden Gall bestellen ließ, boch eine Rudforberungeflage gu. Da aber biefe ibn boch nicht immer icablos balten fann, 3, B. wenn ber Gmpfanger infolvenb geworben ift, fo foll ihm im Beifte bes Sabrianifden Cenatustoufultum in ber Beife geholfen werben, "ut ipse quidem ex retentione rerum hereditariarum sibi satisfaciat, cedat autem actionibus petitori, ut suo periculo eas exerceat". 1. 17. h. t. Da in biefem lebtren Salle vorausgeseit wirb. baft burch Eviftion ber Erbicaft bie Legate als ungiltige binwegfallen, ba alfo ber possessor wirflich ein indebitum begablt bat, fo liegt ber Bebaute nebe, bak bem bonge fidei possessor überbaupt, wenn er ein indebitum, namentlich auch an vermeintliche Grofchafts glaubiger, entrichtet bat, bas Recht zufteben mfife. bas fo Bezahlte, gegen Beffion feiner condictio indebiti, bei Reftitution ber Erbidait in Mbuta ju bringen. Das Gegentheil febrt aber Ufpian in 1. 20. 6. 18 h. t.:

"Nam et Julianus libro VI. Dig. seribit, quod indebitum excgit, restituere eum non debere, nec imputaturum, quod non debitum solvitu,

fowohl mit bem Beifte bes Sabrianifden SCtum, als auch inebefonbere mit ber wither angegebenen Entideibung bes Gains in 1. 17. h. t. ichmer in Ginffang ju bringen fei. 3mar führen icon bie Griechen ju biefem 3med an, baf in ber 1. 17. cit. von einem Falle bie Rebe fei, wo ber possessor ben Willen bes Erblaffers erfulle, und von einem Berfchulben beffelben alfo gewiß feine Rebe fein toune, mabrend bies in ben gallen ber 1. 20. S. 18. cit. fich anbere berbalte, val. Schol. ad Basil. XIII. 1. 20. (tom. V. p. 616, bei Heimbach tom. IV. p. 214. sch. 14), und biefe Erffarung ift nicht nur ven ber Gloffe ad L. 17. cit., fonbern auch von ben meiften frateren Interpreten gebilligt werben, vgl. 3. B. Cujac ad libr. VI. Dig. Jul. ad 1, 20. S. 18. de H. P. (opp tom, VI. p. 31), Ant. Faber, Rational. ad l. 17. de H. P., Noodt ad tit. Dig. de H. P. circa fin. (opp. H. p. 187). Muncke, diss. cit. \$. 21. 23. fin., Bitte, Bereiderungett. G. 25 fg., Frande a. a. D. G. 198 fg., S. 248 fag. Ermagt man aber, bag ber bouge fidei possessor ichlechthin feinen Eduden and bem Erbicaftebefibe haben, und ibm babei auch bis gur Beit bes anbangig gemachten Erbichaftefireits feinerfei culpa angerechnet merben foll, bgl. bef. 1. 25. § 11. h. t., fo medte biefe Erflarung boch fdwerlich befriedigen, und ba es and bem Bufammenbang ber Stelle nach nicht wohl ans acht, bie 1. 20. S. 18. cit. bled von benn bonne fidei possessor post controversiam motam ju verfleben: fo muffen wir wohl auf eine mahrhaft befriedigenbe Rechtfertianna ber Inlignifden Gutideibung verrichten, wenn wir fie auch als binbenb anguerfennen baben.

2) Wenn ein malae fidei possessor Erbicaftaglaubiger befriebigt bat. fo wird baburch ber trabre Grbe eben fo menia liberirt, wie burch Rablung bont Seiten eines bonae fidei possessor, benn auch ber bosglaubige Befiter gablt ia nicht im Namen bes Erben, gleichfam ale Geidafteinbrer beffelben, foubern suo nomine, indem er ja eben ben mabren Erben andichliegen und felbft Erbe fein will. Aber auch eine condictio indebiti fieht bem malae fidei possessor nicht gu, ba er nicht irrthumlich gabite, 1. 1. \$. 1. de cond. ind. (12, 6), und auch eine cond. sine causa, wie Munde cit. S. 11. will, mochte fic fowerlich tonftruiren laffen. Co erflat es fich benn freilich von felbft, bag ber petitor bei Reftitution ber Erbicaft fich eine Abrechnung bes fo Begablten nicht anbers gefallen in laffen brancht, ale wenn ber malae f. p. favirt, "a se petitorem defensum iri", 1.31. pr. h. t. 3u Folge biefer Raution muß bann ber frubere possessor, wenn ber Erbe von ben Glaubigern nochmals angegriffen werben follte, als procurator in rem suam ben Brogen übernehmen, und babei fann er benn ohne Zweifel bie befriedigten Glaubiger burch eine exc. doli gurud: folagen, fewehl, wenn er ans Erbichaftegelbern, als wenn er ex propriis bie · Bablung gemacht bat, benn "bona fides non patitur, ut bis idem exigatur", 1. 75. de R. J., val, auch Muncke diss. cit. \$. 8-11. Sat ber malae fidei possessor irrthumlich ein indebitum bezahlt, fo braucht fich natürlich ber wahre Erbe unter feiner Boranefebung einen beibalbigen Ibing gefallen ju laffen, fonbern es bleibt bem Bablenben überlaffen, auf eigne Befahr bas Begablte gurudguforbern, fei es mit ber cond. furtiva, wenn bie Empfanger in mala fide maren, ober mit ber cond. indebiti. Wenn Muncke cit. S. 22, bie

lettre flage megen ber mala flides vos Jasifendem als nicht kapftulet antiech, o lässt fich bles geneiß eben so menig vertierbigen, wie wenn man bemjenigen bie condictio indebiti verlagen wollte, verdier in ber Abfah, sin einen Andren jassen zu wellen, und alse mit bem Benoußtein, selbst nicht zu schlen, ihre tehnen Abstellen, mit alle mit bem Benoußtein, selbst nicht zu schlen, ihre tehnust der in debebtum feiste.

#### 2) Interdictum Quorum bonorum.

§. 509.

Dig. XIIII. 2, Cod. VIII. 2. Quorum bonorum. — vo Zavignu in ber Zeitight. jîn gefd. Refejîs. V. 1. unb VI. 3. (verm. €driiften 20. II. €. 216 ĵag., wo jid and €. 201 ĵag. cin "Nadpitag" aus b. Zapt 1849 ĵinbet), Eĥjibaut im jis vita. 23, v. 25 yr chen. XII. 6, 3randr., va3 Nedi ber Netherfen €. 9.7 ĵag., Zabricius im Nybin. Wul. IV. €. 204 ĵag., Utrnită, Schiftage Ut. 1. €. 108 ĵag., Derli in Nedelsic. 20. V. €. 615 ĵag., Nobjitt, trļiam. Erfer. II. §. 128 ĵag. (₹. 55 ĵag.), Nabrer, Erferedi I. §. 134. (₹. 400 ĵag.), £riţi, Bouor, poss. I. §. 48 ĵag. II. 2. §. 142 ĵag. §. 156. §. 190 ĵag., €intenis III. §. 193. Mackelard, theorie generale des interdits en droit Rom. Par. 1864. p. 49 suiv. 29d. aud @Grau in viig. Zeitjen. XX. €. 281 ĵag., Ertippelmanu, Enifojeb. b. D. M. G. gu Gajid bv. VI. €. 120 ĵag.

- 1) Ulp. 1. 1. h. t.: Ait Practor: Quorum bonorum ex Edicto meo illi possessio data est, quod de his bonis pro hercle aut pro possessore possides, possideresee, si nihil usucaptum esset, quodque dolo malo fecisti, uti desineres possidere, id illi restituas. S. 1. Hoc interdictum restitutorium est, et ad universitatem bonorum, non ad singulas res pertinet, et appellatur Quorum bonorum, et est adipiscende possessionis universorum bonorum.
- Paul. 1. 2. (ult.) h. t.: Interdicto Quorum bonorum debitores hereditarii non tenentur, sed tantum corporum possessores.
- 3) Aread et Honor. I. S. C. h. t.: Constat, virum a bonis intestatae uxoris supersitibus consanguineis esse extraneum, quum prudentium omnium responsa et lex ipsa naturae successores cos faciant. Ergo jubenus, ut omnibus frustrationibus amputatis, per interdictum Quorum bonorum in petitorem corpora transferantur, secunda actione proprietatis non exclusa. 3m Σφεοφοί, Rober (L. un. quor. bonor. IV. 21) geḥt ned jefe genber βajius voraus: Quid jam plauius, quam ut heredibus

traderentur, quae in ultimum usque diem defuncti possessio vindicasset, etiamsi quod possit tribui de proprietate luctamen. Constat rel.

Unm. 1. leber bie Ratur bes interd. Quorum bonorum und fiber bas Berbattuiß beffetben zu ber heredit, petitio ging bie berrichende Lebre pon ieber babin, baft bas Interbift ein fummarifdes Rechtenittel fei, meldes ber Brator bem bonor, possessor ju bem 3wede eingeraumt babe, um fich bamit folennig in ben Befit ber Erbicaftefachen ju feben, bag aber barauf flets noch bie bereditatis petitio felgen fonne, webei baun befinitiv über bas Grbs recht entichieben werbe. Gegen biefe Meinung ift aber in neuerer Reit bampts fachlich b. Cavigny in ben angeff. Abbb. aufgetreten, inbem er, befonbers mit Ruarunbeleatung feiner Theorie über bie nichtjummarifche Ratur ber Juterbifte, bie Bebanptung aniftelite, bas interd. Quor. bonor. fei ein eben fo befinitiv über bas Erbrecht enticheibenbes Rechtsmittel, wie bie hered. petitio, und es babe für ben bonor possessor gang bie lettre Rlage vertreten. Grater fei gwar eine eigne H. P. possessoria eingeführt, bie fich jeboch von bem Juterbilt nur burd giemlich umvescutliche prozejfuatijde Abweichungen unterschieben babe, mabrend Swed und Umfang beiber Rlagen vollig ibentifch gewesen feien; bal. and Sabricins a. a. D. Dieje neue Theorie, obwohl mit großem Aufwand von Scharifinn und Belehrfamfeit begrundet, bat jebech im Bangen nur febr wenige Anbanger gefunden, und bie gemeine Meinung fpricht fich noch nach wie por für bie im Gingang biefer Unm. bemerfte Ratur bes Interbifts aus, unb mar, wie ich glaube, mit bem vollsten Rechte. Seben wir namlich bier auch gang ab von ber, meiner Nebergengung nach völlig baltlofen Bafis, worauf b. Capiant banetiactich feine neue Theerie über bas interd. Quorum bonor. grundet, von der Bebangtung namtich, bag bie Interbifte überbaupt nicht fummarifc gewesen feien (val. oben Bb. I. S. 142), fo ftellen fich auch noch mehr: fache frezielle Brunde gegen biefe Theorie beraus, und gwar mochten babei fols genbe Momente vorzuglich in Betracht femmen.

1. Žes Zuteielft ift niet barauf gerichtet, baß bas Greecht bed Sumflet annten auserfaum twerk, jowbern beis mus delten am fevelänighe Greingung bed Leiftiges der Gribchafteischen. Zaß nur bies bie urfprüngliche Ratur beiffelten für terunte, gert an den frieberne Greineungen über ben Urfprung ber bon. possessio ben jethft bereer, vgl. § 398. Rum.; bem neum bie ausge bonorum possessio urfprünglich nichte Autherds war, als eine trevejoritige Sogalitum gest Defiphiameis jum Jased ber hered, petitio, jo verfleit is lig ven jethft, baß auch bas Juttrebtt nur bie Griangung bed Befrieb begoeden einent; neue hunch das Defrie be füchte jum verdanige Beiffe ber and fighet being eliem urfprünglichen Gestaffen midst berücket bat, geht barans bereer, baß jensof von ben trämijden Juriflen, als ben gullinatus keifete zu ben intereflicht aufzigerende possessionis gegölt wird, Gai. IV. 143. § 3 J. de interel. (4, 15), l. 2 § 3. de interel. (43, 1). 1. § 1. h. z. 2aß geher abs gemenigheitige Recretat unterpfliedische

Interbiffe, nicht nur ber retinendae und reeuperandae, fonbern auch gang eben fo ber adipiscendae possessionis causa comparata eben nur bas ift, baf bier nicht de jure, feubern de possessione gestritten und entschieben wirb. follte boch billigerweise nicht ferner verfannt werben burfen, wenn man nur, auch gang abgefeben von bem Ramen, die Art und Weife in Ermagung giebt, wie biefe fammtliden Arten poffefforifder Interbitte in unfren Quellen gufammen: gestellt werben, Gai, IV. 143. S. 2. J. de interd. (4, 15). 1. 2. S. 3. de interd. (43, 1). Bebenft man nun überbies, bag auch bie übrigen interdicta adip poss, erweislich nur auf Erlangung bes Befites, obne Enticheibung ber Ried Girage, gerichtet find, wie namentlich bas interd. Salvianum (vol. 29b. I. S. 390. Mum. G. 891 fgg.), bas interd. Quod legatorum, nub bas interd. One itinere venditor usus est, quominus emter utatur, fe wirb man bed auch gewiß fur bas interd. Quorum bonor, nichts Auberes aunehmen fonnen, um fo weniger, ba bei bemfelben nicht nur nirgenbs in ben Quellen auf eine Entideibung über Erbrecht, foubern umgefebrt ofter nur auf eine Entideibung ber Befit frage bingebentet wirb; val. g. B. Gai. IV, 144, und S. 3. J. de interd .:

. — — quia ei tautummodo utile est, qui nune primum conatur adipisci rei possessionem, itaque si quis adeptus possessionem anniserit, desinit ei id interdictum utile esse.

Ulp. l. 1. S. 1. h. L:

"- - et est adipiseendae possessionis universorum bonorum", Sever. et Antonin. l. 1. C. h. t;

"interdicto Quor. bonor. non aliter possessor constitut poterist". Springe gifted ster and her elsewise insite reed in efficience promible, buß bad Sutrebit ameris, mie the hereditatis petitio, mur sgem bie corporum possessores, um namentife, uidt gegar debliores hereditaris anglefil treebra Isam, 1. 2. h. t. (2. 2), 1. 3. C. h. t. (2. 3) verb.: per interd. Quor. bonor. in petitorem corpora transaferantur. \* Egb. 5d; h. 52 by, 7d; 7d; 7d; 7d; 7d.

unb Machelard an b. a. SC.

II. 28llig unvertinkar mit ber Cavignwichen Zievrie muß und ber Mudpruch ber. I. 22. C. Theod. quor. app:ll. non recipit. (11, 36) erideinen.

In interdieto Quorum bonorum cessat licentia provocandi, ne quod
beneficio celeritatis inventum est, subdatur injuriti starditatis".

6. 279 [39,2], mb nimmt man unu mit ber geneimen Gefer an, haß baß nieterd. Quor. honor, tels bei trlangung bes 2014; [162 Stycett, for muß man netspernels) mit Raufns in 1. 14. § 3. de exe. rei jadie. (44, 2) [agnit. Si quis hinerlicto egerit de possessione, postes in rem ageae non repellitur per exceptionem, quoniam în interdicto possessio, în actione proprietas vertitur. Muj 1. 8. C. h. t. (2, 3) barf man fiß freiß, nieß tentieu, mu ju bereifen, bâj auf baß înterd. Quorum bonorum nech bit herreifitatis petitio [sigan fenne, brun-gewig bürfen bie Gelingworte secunda actione proprietatis non exclusas nieß auf bie herred, petitio, [softert müßien netwensch am feir rei vindicatio bergen nerben, mie befonerst am 8re fäßlim netwensch am feir rei frei beroepfe, v. Gavigan in the rejeft. Schiffer, V. G. 5 [39, fa], Krul V. S. [304 fa], fu. 2. 6, 198 [a], Mrubti, Stitriag C. 30 [a], krul V. [a] 5. 304 fa, fu. 2. c. 5, 198 [a].

III. Rach ber bier vertheibigten Meinung erffart fich febr naturlich, wie neben bem interd. Quorum bonorum nech eine hered, petitio possessoria entsteben founte. Daß von ber Lettren noch feine Rebe fein fonnte, fo lauge bie bonorum possessio nur bem prafumtiven heres gegeben wurde (oben 6. 11 jag.), verfieht fich gang von fetbit; benn war bies zugleich ber wirftiche heres, fo batte er ja bie gewöhnliche hered, petitio, und mar er es nicht, fo hatte er gar fein petitorifces Rechtsmittel, fonbern es tonnte ibm fiets von bem mabren Erben bie hereditas evingirt werben. Rachbent aber bie bonor, possessio über ibre uriprungliche Sphare bingus auch ale Mittel gebraucht murbe. um fur non beredes eine Art felbftftanbigen Erbrechts ju begrunden foben 6. 12 fag.), mußte fich bie Einführung einer befonbren, ber givilen hered. petitio nachgebilbeten, Rlage ale ein bringenbes Beburjuig beransftellen; benn bie bem bon. possessor allerbinge guftebenben fictitiae actiones (Gai. IV. 84, Ulp. XXVIII, 12) formten ibm natūrtido eben fo menia aeniigen, wie bem heres bie einzelnen directae actiones, und nich weniger founte ibm bas interd. Quor bonor, eine folde Rlage erfeten, eben weil er burch jenes Juterbift nur ben Befit wirflicher Erbichaftsfachen erlangte. Er beburfte einer Rlage, ju Sotge beren er ale Erbe querfannt, und ibm alfo bas Mittel murbe, bie vollftanbige Reprafentation bes Berfterbenen grangeweise gu verwirklichen; und bies ift nun eben bie hered, petitio possessoria, beren Gins führung alfo für bie Falle ber f. g. bon. poss. necessaria folechthin nothig war, wenn ber Brator in wirftich genugenber Beife fur biejenigen forgen wollte, "quos ipse velut heredes fecit", l. 1. de poss. hered. pet. (5, 5). - Legt man bagegen bie Ibeen b. Cavigun's uber bas interd. Quor. bonor. gu Grunde, fo muß und bie Ginführung jener her. pet possessoria wahrhaft unbeareiflich ericheinen, benn beibe Rlagen follen ja banach gang beufelben Umfang und benfelben Bred baben, und nur unbebeutenbe prozejfnalifche Berichiebenheiten follen Statt finben; und wenn Cavignt felbit befeunen muß (Beitfdr. V. C. 18. a. G.), bag nach feiner Meinung, .. wenn gleich Aufangs bie II. P. poss. vorhanden gewesen mare, man bas Juterbift burchaus nicht nothig gehabt batte", fo liegt boch barin auch von felbit bas fernere Beftanbnig, baß, ba bas Interbift gleich Anfangs vorhauben mar, man bie her. pet. possess. burchaus nicht notbig batte, baß alfo in ber Ginfubrung berfelben ein unbegreiflicher Lurus bes pratorifden Gbifts gefunden werben mußte. Wollte man bies aber bod fur bie Beit ber Ginführung jener Rlage alleufalls unit bem freilich fdmaden Grunde, baß ja boch immer ein Paar außermefentliche progefinglifde Bericbiebenbeiten Ctatt gefunden batten, entidulbigen, fo mare bies bod jebenfalls ju Juftinian's Beit vollftanbig hinmeggefallen, inbem ba ja ber alte eigenthuntiche Interbiftenprozes nicht mehr vorfam (S. 8. J. de interd.), und bod werben uns ba bie H. P. possessoria und bas interd. Quor. bonor. noch immer als verichiebene Rechtsmittel aufgeführt, und jebem berfetben ein eigner Titel gewidmet, cf. Dig. de posses. her. pet. (5, 5) und Dig. quor. honor. (43, 2). - Die Cowierigfeiten, welche entfteben, wenn man bem interd. Quorum bonor. gang gleiche Bebennung mit ber hered, petitio beilegt, and bann bed finbet, bag ned eine befonbre hereditatis petitio possessoria portemut, haben benn auch neuerlich fogar bie 3bee bervorgernfen, jene gange H. P. possessoria fei bem Ramen und ber Cache nach bem fruberen romifchen Biechte völlig fremt gewefen, und bas Gauge fei nur erft eine mouftrofe Coopfung Juftinians, Rabricins im Rhein. Duf. IV. G. 178 fgg., Derf., Urfprung und Entwidl. ber B. P. G. 200 jag. Bgl. bagegen Mrubts a. a. D. G. 51 fgg., Rofibirt in feiner Beilider, III. G. 60 fag. und teftam. Erbr. II. G. 47 fag. -Auflinian bat and Diffverftant vielfach gefehlt, aber er ift nicht ber große falsarius, ju bem man ibn taglich im bifterifden Gifer maden will!" Rogbirt a. a. D. (vgl. fibrigens auch über bie bered. pet, possessoria Leift Bon. poss. II. 2. S. 119, fog. S. 152).

Mun. 2. 3m Ginzelnen gelten unn für bas interd, Quorum bouorum jolgende Grundfage:

I. Stüger faum nur berjenige fein, retder bie bon, poss. agnetistt fat, 1. pr. b. t., Gail. V. 144. S. 3. J. de intend, num bisternist um Tüntülung ber hered, pet utilis and Univerlat sjördenumflare, Rütjer nı f. in. zingdafien tereben, fo sil bieb bei benn interd. burdanat nicht ber hall. Za jetish ber heres fam fög nicht anber biefes Zustrehftis bebieren, als reenu er zugleich auch bie bon, poss. agnetjart bat, Gail. III. 34, Collat. legg. R. et M. XVI. 3, und für bad Zustimänigfes dereit, 135 fi fig figertrich eine Ernebermag beweisten. Zwar bernitt man fish zu biefen Zusede auf 1 1. C. h. t., we Erer und Rutenin referibieren:

"- - Quamvis enim bonorum possessionem ut praeteritus agnovisti, tamen interdicto Quorum bonorum non aliter possessor constitui



poteris, quam si te defuncti filium esso, et ad hereditatem vel

II. Vangeleilt with beide Jaufreiff spons benjenigen, wedder türldendisschen pro hercede eber pro possessore beilgt, und paur faum hir, in gelegbed Jahrianischen Genanischenfulls über bir hered, petitio, felißt eine vollenders unseaplo pro herede nicht baggett schupen, Z. 1: —— pessideresve, si nihil unseaptum esser\*, spd. eben Be. I. S. 320. Mum. 1. Nigebem laun ober auch bad Jaufreift noch mirfinm gegen benjenigen ungeldelt werben, urderer pro herede oere pro possessore beiseligt, siefen Zeitig aufgegen bat, Z. 1, unde deber gegen bir in ben Einellen I. 3. Juris possessores (spl. unten IV).

III. Das Berfabren bierbei ift fummarifc. Bas insbesonbere ben bout Rlager ju erbringenden Beweis anbelangt, fo fann biefer ber Ratur ber Cache nach uur barauf gerichtet fein , baf ibm eine bonorum possessio ermorben fei; ift bies eine deeretalis, bei beren Ertheilung alfo eine causae cognitio icon vorausgegangen ift, fo wird jener Beweis icon vollständig burd Borlegung bes Defrets geführt; ift es aber eine edictalis, fo muß bewiefen werben, nicht nur, bag rechtzeitig bie bon. poss. agnofgirt worben, fenbern auch, bag bie faltifche Grunblage berfelben mabr ift, bag alfo g. B. ber Rlager in tabulao VII signis signatae jum Erben eingesett, bag er wirflich ein Cobn bes Erb: laifers ift u. bel., L 1, C, h. t.: -- interdicto non aliter possessor constitui poteris, quam si te defuncti filium esse, et ad hereditatem vel bonorum possessionem admissum probaceris". Dieje Thatjaden mijjen benn and wirflich bemiesen, nicht blos bescheinigt werben; und infofern muß man v. Cavianb'u gewiß beiftimmen; aber es leuchtet bon felbit ein, baß biefer Beweis feineswegs immer genugen fann, um mit ber petitorifden, auf befinitive Anerfeimung bes Erbrechts gerichteten bered, petitio burdgubringen, wenn man nur erwägt, bag bas Interbift auch fur bie galle ber bon. poss, sine re gang eben fo mirtfam ift, wie fur bon, poss, eum re, mas fich natürlich in Betreff ber hered. petitio anbere verhalt; vgl. auch v. lohr a. a. D. S. 106 fag., Frande S. 102, Daper S. 404 fag. - Bas noch bie in biefem Interbifteprogen aufaffigen Ginreben betrifft, fo fann man, wenn unfre Grundauficht richtig ift, nur bie Ginrebe gulagem, bag ber Berflagte eine beffere bonorum possessio erworben babe; alle anbern bagegen, 3. B. bag er ein beiferes Erbrecht babe faljo burch Guittion ber Erbicaft ben Rtager junt bonor, possessor sine re maden fonne), bag ibm au einzelnen Erbicafts: fachen Eigenthumstecht gufiebe (rgl. E. 3) n. bgl. m. muffen burchaus aus:

gefoloffen, und zu besondrem Rechtäftreite verwiefen werben. Bgl. bef. Briegleb, Guteitung in bie fummar, Brogeffe C. 208 jag.

IV. Enblich ift auch ber Bred bes interd. Quorum bonor, mefentlich verschieben ben bem Brede ber bered. petitio. Babrent namlich bie lettere principaliter auf Anerfennung bes flagerifden Erbrechts gerichtet ift, wovon es bann als natürliche Rolge ericeint, bag ber Berflagte zur Reftitution alles beffen verurtheilt wirb, mas burch ben Erbicaftebefit in feine Sand gefommen, fo ift bagegen bei bem Interbift ber einzige 3med ber, bag ber Rlager ben Befit bet eigentlichen Erbicaftofaden erlange. Daft man bamit and Berausgabe ber Surrogale, ober Abtretung elmaiger mit Rudfict auf Erbicaftefachen erworbener Rlagen verlangen, bag man bamit auch Erbicafisforberungen einflagen fonne u. bgl. ni., was alles bei ber hered. petitio gulaffig ift, lagt fich aus unfren Quellen nicht erweifen, und miberftreitet vielmehr ber mabren Ratur unfres Juterbifts, vgl. and E. 2. und E. 3. verb.: corpora transferantur. Wenn es in l. 1. S. 1. h. t. (T. 1) beißt; "hoc interd. - ad universitatem bouorum, non ad singulas res pertinete, fo foll bamit gewiß nur angebeutet werben, bag ber Rempfer fammtlicher Erbicaftsfachen Gegenftand bes Interbifts fei, nicht aber auch, bag bie Restitutionepflicht bes Berflagten bier eine fo unis verselle sei, wie bei ber hered, petitio,

And in unfrem Rechtsleben ift im Gangen bie mabre Ratur bes interd, Quor, bonor, ftete anerfannt und fesigebalten worben, und namentlich wurde baffelbe, wie icon oben bemerft ift, ale ein im fummarifden Progeg gn verbanbelnbes Rechtsmittel aufgefaßt, weburch nicht befinitio über bas Erbrecht, fenbern nur provijorifd uber ben Befit enticbieben wirb, und meldem bann nech immer eine Berbanblung über bas Erbrecht im erbentlichen Pregeg mittelft ber bereditatis petitio nachfelgen fann. Mint barin weicht eine gang entichiebene und fonftante Praris von ben vorber bargeftellten Grundfaben ab. baf man bas Interbift unbebeutlich einem jeben Erben, obne alle Rudficht auf bie Nanition ber bonor. possessio einganmt, und nicht felten werben babei and feine eigent: liden Beweife verlangt, fenbern man begungt fich bamit, bag ber Implorant burd Beideinigung fein Erbrecht mabrideinlich macht: pol. Die gablreiden Radweifungen bei Leift a. a. D. S. 190 fag, u. f. and t. B. and ber neueften Reit Etrippelmann a. a. D. und Senffert's Archiv II, 77, III. 279, 280, VII. 71. In biefen Mbreichungen bles theeretifche Brithumer gu erbliden, ift gewiß ungulaffig, fenbern biefelben fint als mabre gewohnheiterechtliche Dobi: fifationen aufgnfaffen, woburch einem fublbaren Beburfnig bes Rechtelebens 21bs bilfe gewahrt murbe, obwohl fich gegen bie Beideinigungs Theorie febr erbebliche Bebenfen geltenb maden laffen, und es auch febr zweifelbaft fein burfte, bag auch bierfur eine gemeinrechtliche Praris fich gebildet babe; vgl. Briegleba. a. D.

 Remedium ex l. ult. C. de Edicto D. Hadriani tollendo. 
§. 510.

Cod. VI. 33. de Edicto D. fladriani tollendo et quemad-

modum scriptus heres in possessionem mittatur; vaf. andç Cod. III. 20. [ubi de hereditate agatar, vel] ubi heredes scripti in possessionem mitti postulare debeant. — Cujac., ad Cod. VI. tit. 33. (opp. IX. pag. 791 sqq.), Gipham., explanat. difficilior. legg. Cod. ad l. 3. h. t. (ton. II. p. 110 sqq.), Mascow., Exercit. ad l. ult. C. de ed. D. H. toll. (in opusc. I. 3), v. 255r in lev Gieger Sciffer, V. V. 9, Sitatenis, capital selecta ex jure civ. Giess. 1840. c. 1, 30:phirt, teliam. Grbr. II. g. 134. ©. 73 fag. 24ch pfc.n. ginuterof. I. G. 30:5 fag., 2cif, Bonor. poss. II. 2. ©. 196 fag. ©. 290 fag. ©. 465 fag., ©tripperlmanu, Guifd, les S. V. G. 9. u. Gaifel VI. ©. 111 fag., 2ricglefo, Lummar. Procedic ©. 205 fag., unb l. and pract. Vird. VII. ©. 445 fag., Can ffert's 3trdy. II. 3r. 7. 76. III. 3r. 281—286. VI. 3r. 229, JX. 317, XII. 50, XIV. 103, XVII. 70.

Justinian, I. ult. C. h. t.: Edicto D. Hadriani, quod sub occasione vicesimae hereditatum introductum est, cum multis ambagibus et difficultatibus et indiscretis narrationibus penitus quiescente, quia et vicesima hereditatis ex nostra recessit republica, antiquatis nihilominus omnibus aliis, quae circa repletionem vel interpretationem ejusdem Edicti promulgata sunt. sancimus, ut si quis ex asse vel ex parte institutus competenti judici testamentum ostenderit non cancellatum, neque abolitum. neque ex quacunque suae formae parte vitiatum, sed quod in prima figura sine omni vituperatione appareat, et depositione testium legitimi numeri vallatum sit, mittatur quidem in possessionem earum rerum, quae testatoris mortis tempore fuerunt, non autem legitimo modo ab alio detinentur, et cam testificatione publicarum personarum accipiat. Sin autem aliquis contradictor extiterit, tune in judicio competente causae in possessionem missionis et subsecutae contradictionis ventilentur, et ei possessio acquiratur, qui potiora ex legitimis modis jura ostenderit, sive qui missus est, sive qui antea detinens contradicendum putavit. Nullis angustiis temporum hujusmodi missione coarctanda, sed sive tardius, sive praemature aliquis missus est, legis tantummodo arbitrium requiratur, et causa, unde vel missio, vel contradictio exoriatur. Sive enim post annale tempus, sive post majoris acvi curricula aliquis fuerit missus, si tamen ex legitime formato testamento missio procedat, nullum ei temporis obstaculum obiiciatur, nisi tantum temporis effluxerit, quod possit vel possessori plenissime securitatem super doninio praestare, vel ipsi qui missus est, omnem intentionem excludere. Si enim vel ex una parte, vel ex utroque latere temporis prolixitas occurerit, manifestissimum est, non solum missionem, sed etiam ipsam principalem causam esse sopitam.

1) einwenden, daß er bie von ben Teftamenteerben in Aufpruch genome mene Cache titulo singulari inne babe, baf er fie alfo a. B. pon iroend einem Dritten gefauft, geideuft erhalten u. bal. Dies ift bod wohl ber naturlidite Einn ber Borte "non autem legitimo modo ab alio detinentur", unb gegen bie innere Ronfequeng biefes Cates fant fic gewift nichts einwenden, wenn man empagt, baft ja ber Teftamenterbe, felbft mit ber hereditatis petitio und bem interd. Quorum bonorum gegen einen folden Befiber nichte ausgnrichten vermag, fonbern gu einer Spezialflage greifen muß, vgl. auch v. Lobr a. a. D. G. 333. M. DR. ift Sintenis cit, p. 18 sage inbem er auf bas detinentur ein boch wohl imgebubrlides Gewicht legt, und benbalb jeue Borte vielmehr bem bem Stalle verlieben will. wenn Zemand vermoge eines mit bem Teftator abgefchloffenen, und affo and von bem Erben anguertennenben, Obligationeverhaltniffes, 3. B. Micthe, Rommobat u. bal., Die Detention von Erbicaftsfachen bat. Will man aber auch biefe Mustegung, beren Möglichfeit ich allerbings gugebe, billigen, fo muß man bennoch unfre Ginrebe gulaffen, eben weil fie fich icon mit inneter Rothmenbigfeit ans ber Ratur ber Cache ergiebt, und einer besondren geseplichen Beffatigung gar nicht bebarf, v. Cavigny in ber geich. Beitichr. VI. G. 284. Diet, a. G., Maner, Grbr. I. 421, Ronbirt a. a. D. G. 78.

2) Zer Ertflagt Iann auß bir Ginneb ber Eribbrung verfchigen. 23.8 alt beneficium er Belieto I. Hadriani mer and bie Beit intend Sahreb beighränft, Paul. III. 5. 16; Statt beifen verfügte aber Jußinian in I. ult. eit., baß erntweber im be EugenführerBeighrang bei Gigenführen, deb und auch be herred ische Crimitie-Berijbrung vergeführer berühren. Ern auch der bei Zestamentsterben ausgeführigt werben birt, webund auch ber herred Frijbrung beighren find geine Zewickt and bei Gebuffrenter ist einem verle zu nun parte, vel ese unter parte, temporis profixitas occurreit rel, indem bit Bette en una parte auf bie Grinfting-Berijkrung binketung (indem be

van Berfusse auf der einen Seite sein esgentlicher Röchsternech auf der aukern eine entre führen fracht eine schrieben der auf die Uhsfapien dein weisen (indem des Richtsternech auf der einen, nud Rechtserfuss auf der anderen Seite gustammentressen, zu, and Gloss. auf h. L. (ex una parke i. e. olio natum, nt est in praeser. XXX. annor. ———, ex utropue latere i. e. favore et odio, ut est in praeser. XX vel XX. annor. ——), und Stellt dan 66 spihan. ett. p. 118.

Anbre Ginreben, und mar namentlich folde, welche innere Dangel bes Teffamente gum Gegenstand baben, s. B. bag es bem Erftator an ber testam. factio gefehlt, bag bas Teftament verfalfcht, inofficios n. bgl. fei, tonnen bier nicht mit Gjeft vorgeschutt werben, sonbern find in ben petitorischen Rechteftreit zu verweifen. Rach bem alten Benefiziumt ex Edicto Hadriani ift biefes gang ungweifelbaft, Paul, III, 5. 14, aber gewiß muß baffelbe auch noch nach ber neuen Juftinianischen Bestaltung biefes Rechtsmittels angenommen werben, wie nicht nur ans Zwed und Beift ber I. ult., fonbern inebefonbre auch noch ans ber Aufnahme ber I. 2. C. h. t. in bie Buftinianifche Rompilation bervergebt. Freilich fenute man ben Paffus ber 1. ult.: Sin autem aliquis contradictor extiterit rel. entgegenhalten wollen, inbem ba gefagt fei, bag, im galle ein contradictor ba fei, ein Berfahren eingeleitet werben folle, in welchem berieniae als Sieger anerfannt werben muffe, "qui potiora ex legitimis modis jurg ostenderit"; aber ich bin mit v. Caviguv in ber geich. Beitichr. VI. C. 233 fag. Rot. überzeugt, baß bier Juftinian gar nicht von bem Berfabren bei ber missio, fenbern von bem petitorifden Rechtefireite rebet, welcher auf bie missio felat, benn angenicheinlich fett ja ber Raifer bie icon geschebene missio verans ("missionis et subsecutae contradictionis", "qui missus est"), [. auch Maner, Grbr. I. G. 420. Rot. 4.

# Bonorum possessio furiosi nomine. §. 511.

Dig. XXXVII. 3. de bonorum possessione furioso, infanti, muto, surdo, coeco, competente, Cod. V. 70. de curatore furiosi vel prodigi. — Frehse (praes. Becmann), de adquisit. hereditatis dementi delatae. Gott. 1772. Rotermund, de successione furioso delata. Gott. 1825. 265 r in feiu. Magay. III. ©. 50 fgay. in giv. Mrch. V. ©. 116 fgg., in ber Gieß. Sciilór. R. §. IV. ©. 252 fgg., % achricius, littpr. unb Gutn. ber bon. posses. 6. 165 fgg., & adoferic. § famil. E. 445 fgg., & angerow im giv. Mrch. XXX. ©. 1 fgg., % rit in Gieß. Sciifor. R. §. IV. ©. 157 fgg., £ eiff, Donor. poss. II. 2. ©. 315 fgg., © intenti§ III. §. 183. 90t. 11. pratt. Mrch. III. ©. 459 fgg., & Giypen. Colf. ©. 411 fgg., % rande, her. pet. ©. 381 fgg., & Sppen.

Justinian. 1. 7. C. de curator. furiosi: - - - §. 2. Sin perpetuo furiosus sui juris sit, tunc in paterna quidem hereditate. quae quasi debita ad posteritatem suam devolvitur, nulla est juri veterum dubitatio, quum illico appareat et suus heres existat suis parentibus. §. 3. Sin autem ex alia quacunque causa hereditas ad eum vel successio perveniat, tunc magna et inextricabilis vetustissimo juri dubitatio exorta est, sive adire hereditatem vel bonorum possessionem petere furiosus possit, sive non, et si curator ejus ad bon, possessionem petendam admitti debeat? Et iuris auctores ex utroque latere magnum habuere certamen. Nos itaque utramque auctorum aciem certo foedere compescentes sancimus, furiosum quidem nullo modo posse vel hereditatem adire, vel bonor, possessionem agnoscere: curatori autem eius licentiam damus, immo magis necessitatem imponimus, si utilem ei esse successionem existimaverit, eam bonorum possessionem agnoscere, quae antea ex decreto dabatur. et ad similitudinem bon, possessionis habere, quum petitio bon. nossessionis Constantiniana lege sublata sit, et ab ea introducta observatio, quae pro antiqua sufficit petitione. - - - \$. 8. Sin autem in furore diem suum finierit, vel ad suam sanitatem perveniens eam repudiaverit, si quidem successio est. ad eos referatur, volentes tamen, id est vel ad substitutum, vel ab intestato heredes, vel ad nostrum aerarium, eo scilicet observando. ut hi veniant ad successionem, qui mortis tempore furiosi propinquiores existant ei, ad cujus bona vocabantur, si non in medio esset fuiosus, omni satisdatione vel cautione, quam per inextricabilem circuitum veteris iuris auctores induxerunt radicitus excisa.

#### 5) Missio ventris nomine.

§. 511 a.

Dig. XXXVII. 9. de ventre in possessionem mittendo et curatore ejus; cf. Dig. XXV. 5. si ventris nomine muliere in possessionem missa cadem dolo malo ad alium translata esse dicatur, XXV. 6. si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa esse dicatur. — Foerster, de bon, poss. liber, praeterit. contra tabulas parentum p. 242 sqq., %adojen, %figh. 1. 6. 328 fgg., %cift, Bonor. poss. II. 1. 6. 90 fgg. II. 2. 6. 341 fg. — %faid XXVIII. 6. 330 fgg.

- 1) Up. 1.1.8.2. de ventre in poss. mitt.: Toties mittitur in possessionem venter, si non est exheredatus, et id, quod in utero crit, inter suos heredes futurum erit. Sed et si incertum sit, aliquo tamen casu possit existere, quo, qui editur, suus futurus sit, ventrem mittemus; aequius enim est, vel frustra nonnunquam impendia fieri, quam denegari aliquando alimenta el, qui donimus bonorum aliquo casu futurus est.
- Idem. 1. 6. eod.: Extraneo postumo herede instituto non aliter venter in possessionem mittitur, nisi mater aliunde se alere non possit, ne forte ei, qui natus bonorum possessor futurus est, denegasse alimenta videamur.
  - 4) Idem. 1. 7. eod.: Ubicunque ab intestato admittium quis, illic et venter admittitur, scilicet si talis fuerit is, qui in utero est, ut, si in rebus humanis esset, bonorum possessionem petere possit, ut in omnibus partibus Edicti pro superstite habeatur is, qui in utero est.

# 6) Bonorum possessio ex Carboniano Edicto. §. 512.

Dig. XXXVII. 10. Cod. VI. 17. de Carboniano Edicto. — Pécrster, de bon. poss. contra tab. pag. 202 sqq., Badošen, Bjandr. I. ©. 334 [53., 2cili, Bonor. poss. II. 1. ©. 98 [53. II. 2. ©. 341 [5., ©intenii III. §. 194, Allmann, de bonor. poss. ex Carbon. Ed. Vratisl. 1855, Hingst, bon. poss. p. 153 sqq.

- Ulp. 1. 1. pr. h. t.: Si cui controversia fiet, an inter liberos sit, et impubes sit, causa cognita perinde possessio datur, ac si nulla de ea re controversia esset; et judicium in tempus pubertatis causa cognita differtur.
- 2) Scaceola 1. 20. de inoff. test. (5, 2): Qui de inofficioso vult dicere, licet negetur filius, Carbonianam bonorum possessionem non debet accipere; toties enim ca indulgenda est, quoties, si vere filius esset, heres esset aut bonor. possessor, ut interim et possideat, et alatur, et actionibus praejudicium non patiatur. Qui vero de inofficioso dicit, nec actiones movere debet, nec aliam ullam, quam hereditatis pettilonem esercere, nec ali, nec unquam melioris sit conditionis, quam si confitctur advresarius.
- 3) Ulp. 1. 3. §. 4. h. t.: Causae cognitio in eo vertitur, ut, si manifesta calumnia appareret eorum, qui infantibus bonor. Sangerem, Sangerem, II. 24

possessionem peterent, non daretur bon. possessio. Summatim ergo, quum petitur ex Carboniano bon. possessio, debet Praetor cognoscere. Et si quidem absolutam causam invenerit, evidenterque probatur, filium non esse, negare debet ei bon. possessionem Carbonianam; si vero ambigaam causam, hoc est vel modicum pro puero facientem, ut non videatur evidenter filius non esse, dabit el Carbouianam bon. possessionem. Lagl. Briegleb, Ginf. th tèt (aumanx. Preg. &. 248 fags.

Mnm. Rach 1. 1. eit. verfpricht ber Brater bem Unmunbigen, beffen Rinbicaft und Erbrecht befiritten wird, eben fo eine possessio an geben, ac si nulla de ea re controversia esset, und bie befinitive Entideibung über biefen Streit foll bis gu ben Jahren ber Dinnbigfeit anogefest werben. Daß ber Brater eine wirfliche bonorum possessio verfprad, ift nach biefer Musbruds: weife Ulvian's faum ju bezweifeln, nub baffir fpricht benn auch noch, bag bie romifden Jurifien gang gewöhnlich und regelmäßig ben Ramen bon. possessio bafür anwenben, rgl. 1. 1. S. 8. 9. 10, 1. 3. S. 2. 8. 4. 5. 13. 14. 15. 16, 1. 4. 1. 7. S. 4. 6. 8, 1. 14, 1. 15. h. t., baß bie allgemeinen Friften fur Rache fuchung ber bon. poss, ohne Weiteres and auf biefe Carboniana possessio bezogen werben, 1. 3. §. 14. h. t., bag ber, welcher fie agnofgirt hat, perpetuo possessoriis actionibus utitur", l. 4. h. t. (was boch gewiß nichts auberes heifit, als baß er bie Rechtemittel eines bon. possessor babe), und baß nach bem Musspruch bes hermegenian in l. 15. h. t. , haee bonorum possessio, si satis datum sit, non tantum ad possessionem adipiscendam, sed ad res etiam persequendas et debitum exigendum, et collationem bonorum et dotis et omnium, quae conferri diximus, prodest". Dit allem biefem ver: tragt fich nicht wohl bie befonbers von v. lobr im Magas, II. C. 451 fag., 1V. G. 436 fag. und Foerster I. 1. p. 235 sqq. vertheibigte Meinung, daß bie Carboniana possessio eine blefe missio in possessionem fei, wegegen auch noch befonbers fpricht, bag nirgent, wo bie Diffionen gufammengeftellt werben, auch bie Carboniana possessio babin gerechnet wirb, vgl. 1. 4. S. 1. de officio ejus, cui mand. est jurisd. (1, 21), l. 3. §. 23, l. 10. §. 1. de acquir. v. amitt, poss, (41, 2), l. l. quib, ex caus, in posses, eatur (42, 4), rgl. auch Rabricius, Urferung ber B. P. S. 168 fag., Sufchte in Richter's Jahrb. 1839. G. 28 fag., Bachofen a. a. D. G. 336 fg., Altmann cit. p. 26 sqq., Hingst I. c. Wenn freilich nicht felten bei ber b. p. Carbon. auch von einer missio in possessionem die Rebe ift, vgl. 1. 3. §. 13, 1. 5. §. 3, 1. 6. §. 6, 1. 7. S. 5. h. t., fo erflart fich bies leicht, weil biefe bon. poss. ber Ratur ber Cache nach nur eine interimiftifche fein faun, und fo mit einer gewobnlichen missio in possessionem bie größte Aebulichfeit barbietet, und eben barans er: fart fich auch ber ofter in ben Quellen ausgesprochene Begenfat zwischen b. p. ordinaria und b. p. ex Carboniano edicto, wemit namentlich auch noch folgende Cate gufammenbangen:

1) Benn ber Unmunbige nicht als heres Aufpruche auf bie Berlaffen:

[shaft bed Berlierbenet machen faum, semberu baya einer bonor. possessio derbeit, se gamig et mich, bay er ble Carboniana possessio appreifir, sembern er muß, mu seine Rocket zu wohren, and ble ordinaria bon. possessio ann. wednuen, 1. 8, 5, 16. h. t. The sich vin, amagent ess serieit Musternick ert 1. 8, 5, 15, ett. nicht auch and ble öplich verben bei der game werken barf, godet son and ber Raum ere Gade between, und weit onde bestimmt gemagne schäligist ben bl. 20, de inoff, test, (Σ. 2): quoties — herce esset ant testik burch 1. 20, de inoff, test, (Σ. 2): quoties — herce esset ant between the series of th

2) Die Griffen ber b. p. ordinaria intb ber Carboniana faufen unnäshängig von einander, imb gwar bie ber erikren von bem Augenblid der eriahrenen Zefalten, die ber greifen von bem Moment an, wo bem Kinde bie Leiftenfaug feiner Kindebereite befaunt geworben il 4. h. z. 5, 1. f. b. t. Gim Kunsenbung bawes sommt in der vieldeprodenen il 4. h. t. vor, wo Julian jo sagit:

Juleo si ex prima parte Edicti bonorum possessionem non petieri, alias poterit ex sequenti parte Edicti al exemplum Carboniani accipere bon. possessionem, alias non poterit; nam si confestime post patris mortem controversia ei facta fuerit, an inter liberos bonorum possessionem accipere possit, simul ad utriusque Edicti causam annus cessisse videbitur; si vero interposito tempore scierit controversiam sibi moveri, poterit etiam finito tempore, intra quod ex prima parte bon. possessionem acceperat, ex sequenti bon. possessionem petere, quan quum acceperati, perpetuo possessoriis actionibus utetur, sed si post pubertatem contra eum judicatum fuerit, denerabunture i actiones.

Rinmt man nur mit Bunkershoek, obss. I. 17, an, baft Inlian bier mei periciebene Galle porführt, namlich einen, mo ber Unmundige ben annus petendae possessionis ordinariae frudtlos bat verübergeben laffen, und nuu, weil aufällig bie Friften ber ordinaria und ber Carboniana von bemielben Momente an in laufen begonnen, auch von ber Carboniana ausgeschloffen wirb. und einen anbren, in welchem er zwar allerbinge bie bon, poss. contra tabulas rechtzeitig agnofgirte, aber bas fur biefe bestimmte Jahr vorübergeben ließ, ohne auch bie Carboniana ju agnofgiren, wo er aber bennoch noch zu biefer lettern gelaffen wirb, weil bie fur biefe bestimmte Grift noch nicht abgelaufen ift: geht man, fage ich, von biefer fo einfachen und ungezwungenen Borand: febung and (f. auch Bachofen G. 346): fo ertfart fich bie gange Stelle von feibit, und man braucht meber mit Zoanett., restit, cap. 3. (thes. Otton. IV. p. 648) unb Cujac., ad Julian, Dig. lib. XXIV. ad h. l. (opp. VI. p. 165) une recitt. solenn. ad tit. de carb. ed. ad h. l. opp. VIII. p. 130) bas non por petierit ansinftreiden, noch auch umgefehrt mit ber Gloffe ad h. l. und vielen Andren bas fratere: possessionem acceperat in fo bochft gezwungener Beife mit accipere poterat ju erflaren. Gine abweichenbe, aber gewiß 24\*

undsütser Erfürung giete Foerster 1. 1. p. 539 sog., bem and, wie es scheint, gabrietung, Irifrung ber bon. poss. € 171. 80c. 284, folgt. Einen manntillöferster ett. big grecksütige Witnung Gritriett, wenach das ex prima parte Edicti sier anj bit bon. poss. corra talab, daß ex sequenti parte Edicti dagen and bie Carboniana possessio sich beigelt, und barmuter viellnigt bon. poss. unde liberi wie unde legitimi versichen will, sie sit ben angam Bulammedangt er Edicti unutsätig in vertratigen, und fir eie berrichente Foersche untwisselb und ertreitigen, wie sind fir eie berrichente Foersche untwisselb und ertreitigen, wie finst ein erreichte mittell unmittellen sinter ber bon. poss. contra tabulas im Wölte ern ker b. poss. Carboniana bie Réch war, und bessier asse anden parte Edicti ser schein in die.

3) Menn brituige, reidert bit Carboniana aquelqiti fat, nicht auch bit reid tequiliq. Je feure, neil er fich mit feinem givlem Grette fequiliq. Je feuren ander felgende bonorum possessores unebetutlich bit ordinaria aquelqirm, ohne bağ işinen bit Carboniana bes İliminishigen im Bege filine, 1, 1, 5, 4, si tabular test, nullae extat, (38, 6); Sed et si ex Carbon. Ed. bon. possessio data sit, magis est, ut diecre debeamus, ab intestato nihilmoimius posse peti, ut enim uso loco ostendimus, non impedit bonor, possessionem clicicalem Carboniana bon. possessio. Şirre bre adört auch bit felosiyirile, 1, 5, 8, h. t. bem Zultan:

"Quaesitum est, an simul et pupillus ex Carboniano et seripti heredes secundum tabulas bonorum possessionem haberent. Respondi, si filus non etset, aut non accepisset contra tabulas vel ab intestato bonorum possessionem, simul et ipsum ex Carboniana et scriptos heredes secundum tabulas habituros bonor. possessionem;

hiernach foll in grei Fallen eine bon. poss. seenndum tabulas bes seriptus heres neben ber Carboniana possessio bes Unmunbigen vorfemmen, und gwar fell bies einmal ber Fall fein: "si impubes non accepisset contra tabulas vel ab intestato bon, possessionem", b. b. both webl, wenn er, zufrieben mit feinem givilen Erbrechte bie Manition ber b. poss. ordinaria verfaumt bat, und baf bier neben ber bon. poss. contra tabulas, an bie man freilich junachft allein beuft, auch noch bie bon. poss. intestati genannt wirb, erffart fich aus l. nlt. de lib. et post. (28, 2), l. 1. \$, 9, si tab. test. nullae extab. (38, 6), val. auch Gloss, ad h. l., Suichte in Richter's Jahrb. 1839. S. 29. Hingst eit. p. 154. not. Daß biefe Anslegung ungezwungener ift, als bie von Maran., ad tit, de Carbon, Edict, (opp. edid, Trotz p. 389) und Sabricins, Urfprmig ber bon. poss. G. 175 fag., wonach bie Werte si non accepisset bon. poss. c. t. vel ab intestato, fo viel beigen follen, als: si accepisset bon, possessionem secundum tabulas, fo baf alfo erft burd Eurpfirung bes ausgelaffenen Gegenfabes ber Ginn bentlich bervertrete, ift boch wohl ungweifels haft, besonders, wenn man ermagt, bag von dem Carbonianus possessor mir in einem gant fingufaren Salle eine bon, poss, seeundum tabulas agnefgirt werben fann, I. 1. S. 8. h. t., und Julian fcmerlich an biefen gebacht bat. -Ge foll aber and zweitens bie bon. poss. secundum tabulas bes Teftamentes erben mit ber Carbon, possessio bann fonfurriren, "si filius non esset". Cuiacius, recitt, solenn, ad Dig, Salv, Jul, lib, XXIV, ad h. l. (opp. VI. p. 168 sqq.) will freilich bie Berte: filius non esset, aut ausmerien, und Charonbas in feiner Musg. bes corp. jur. ad h. l. führt bafur auch bie Aufteritat feines Manuffripts an, aber es ift bies boch gewiß gu fubn, um fo mebr, ba auch bie Bafitifen und bie Edolien baju jene Borte anertennen, Basil. XL. 5. 7. fin. und schol. r. (V. p. 836. und p. 345). Die einfachfte Erflarung jener Borte murbe bie fein : "wenn ber Ummunbige wirflich fein Rinb bes Erblaffere, fonbern untergeschoben ift", und bag in biefem Falle mit ber bon, possessio c. t. bes Unmunbigen bie bou, poss, bes eingesetten Erben aufammentreifen tonne, baffir liefe fich auführen, weil in foldem Salle bie nachgefuchte bon, poss, contra tab, fur nicht verbanben anzuseben fei, und alfo auch ber Nadfudung einer weiteren bon. poss. nicht im Wege ftebe, Gloss. ad h. l., Suidte a. a. D., Altmann l. c. p. 37; aber biefer Unslegung ftebt bestimmt bie 1, 12, h. t. entgegen, benn bafe biefes Gefet auch auf ben Rall gebt, wenn ber Ummunbige wirflich untergeschoben ift, gebt aus bem: heredibus eorum succurrendum est bentlich genng berver. Da nun auch ber Auslegung v. Löhr's im Magaz. II. G. 454. Ret. 1: "wenn außer bem subjectus fein Cobn verbanben ift", fo wie ber Roujeftur Gerftere L. c. p. 237. not. 75:. "si suus non esset" bie allergroßten Bebenflichfeiten entgegenfteben, fo bleibt in ber That taum etwas fibrig, ale mit Maran unb Sabricine citt, bie bestrittenen Borte fo aufgnlofen: si filius non esset, sed filia, benn Tochter erhielten, auch wenn fie bie bon, poss, contra tab, gonofgirten, baburch boch nicht mehr, als fie burch ibr giviles Humadfungerecht batten erhalten tounen, Gai, II. 125, 126, und fo mar es allerbings gegrunbet, bag neben ber bon. poss, einer unmunbigen Tochter and bie Testamenterben bie bon, poss, sec. tab, aquofitren tonnten: f. auch Bachofen a. a. D. G. 347, Hinget 1. c. Daß biefer Sall nad Juftinianifdem Rechte megfallt, und bie Rompilatoren alfo auch bie fraglichen Worte batten weglaffen follen, brancht fanm bemerft in werben. 4) Mus ber Ratur ber bon, poss, Carboniana ale einer interimiftifden bon, poss, erflärt fic auch l. 3. S. 13. h. t .:

Misama antem ex Carboniano in possessionem student practores prosessorem constinerer; quodal coeperit and hereditatem petere quasi bolt, possessor Carboniams, ant singulas res, rectissimo Julianus libro XIV. Dig. serbid, exceptione eum summoroutum contentus enim esse debet hac pracrogativa, quod possessorem eum practor tunisper constituit. Si gitur vul hereditatem aut singulas res petere, petat, inquit, directa actione quasi heres, ut ea petitione judicari possis, an quasi ex librois heres sit, nessumatio Carboniane bon. possessionis injuriam adversaviis afferat; quae sententia habet rationem et acquitatem?

Damit verträgt sich aber recht mohl, baß bann, wenn ber missus ex Carboniano Sicherseit gefeistet, und ihm barnın auch die Berwaltung der Erhöhalt einsgeramnt is, er allerdings Erhöhaltsbecht mit den entsprecenden Magen geitend machen tann, l. 15. h. t., cf. l. 4. 60 d., l. 20. do inost, test (2. 2).

- D) Bom Berhaltnig mehrerer Miterben.
- 1) Bon bem aus ber Gemeinschaft hervorgehenden Rechtsverhaltniffe.
  - a) Im Allgemeinen.

S. 513.

- b) Inebesondre von dem judicium familiae herciscundae. §. 514.
- Dig, X. 2, Cod, III. 36. familiae herciscundae, Cod, III. 38. diminula utriusque judicii tam fam. herc., quam comnuni dividundo. Cujac., recitt. ad Dig, X. 2. (opp. VII. p. 481 sqq.), & 164, & 80mm. XI. ©. 1 f39., Ne hhirt, tellam. Erbr. II. §. 135 f39. ©. 81 f39., Peimbach in Weifle's Nechtsicy. III. ©. 947 f3a., Sintenis III. §. 188.
- 1) Gai. 1. 1. §. 1. h. t.: Quae quidem actio [sc. fam. here.] nihlio minus ei quoque ipso jure competit, qui suam partem non possidet; sed si is, qui possidet, neget eum sibi coheredem esse, potest eum excludere per hane exceptionem: si in ea re, qua de agitur, pracjudicium herelitati non fat. Quodis possideat eam partem, licet negetur esse coheres, non nocet talis exceptio, quo fit, ut in eo casu ipse judex, apud quem hoe judicium agitur, cognoscat, an coheres sit; nisi enim coheres sit, reque adjudicari quidquam ei oportet, neque adversarius ei condemnandus est.
- 2) Ulp. 1. 2. §. 4. h. t. Dubitandum autem non est, quin familiae hereiscundae judicium et inter pauciores heredes ex pluribus accipi possit. 23. Laul. R. S. I. 18. §. 4: Judex familiae here. nee inter paucos coheredes, sed inter ounes dandus est, alioquin inutiliter datur. 255fern § Janus bed weht unr ben, and, ned, für bas Juftitianische Recht giltigen Verdischa aussprich, bas ange judica fam. here nichtig ist, unb er udricht est, gestleichen ist, bas gange judica fam. here nichtig ist, unb ein neues Zhellungsverfahren eintreten muß, yol. 1. 17. C. h. t., will Ulv stan lagen, bas in nicht nethwendig unter alle Wilterben wirtliche Zhellung vergnenmen werben unß, wie 3. 2. weum Einige nech in ber bisbertigen communio zu bleiben beschichtigen, yol. auch Schult. ab Paul. cit. 2 Trippelmann, Entschieb. S. D. 3. (6. m. Gaffel

- 286. V. S. 390 fgg. und vorz. Zimmermann im ziv. Arch. XXXIV. S. 192 fgg. S. 323 fgg. bef. S. 329 fgg.
- 3) Paul. 1. 27. lh. t.: In hoc judicio condemnationes et alsolutiones in omnium persona faciendae sunt, et ideo si in alicujus persona omissa sit damnatio, in ceterorum quoque persona quod fecit judex, non valebit, quia non potest in unjudicio res judicia la inpartem valere, in partem non valere. Ele gauge Unisbrud'sweije [condemnationes et absolutiones—damnatio] beredit, baji Pani In iudi ven cigentifiche "Ertfeilung von Urbfsajtisafen pridet, [enbern ven Berurtfeilung in perfisie Parliationen, vol. and Cojac, obse XXIII 1. Vinn. sel. quaest. I. 38; a. 2R. Glüd XI. ©. 69 [§3]. Zebenfalls [şaṭ Paul'us nur, bajs bas ridjetride Urtfeil [id] auf Mile ertfræden milfe, ved en bem judicium Zehti genommen haben, obne tragend gu beftiumen, wer an bemfelben Zheil nehmen milfe, f. Jimmermann a. a. D. ©. 331).
- 4) Scaevola 1, 37, (38) h. t.: Oui familiae herciscundae judicio agit, non confitetur, adversarium sibi esse coheredem. (In ben Bafilifen XLII. 3. 37. fehlt bas non, wenhalb benn auch Mehrere baffelbe megitreichen wollen, 3. B. Noodt, ad h. t. in opp. II. p. 238, Voet, ad h. t. §. 10, Beimbad a. a. D. S. 950. Not. 37. und bef. Keller, Semestr. ad Tull. lib. II. p. 283 sqg. und zu bemielben Reinltate fommt Glud XI. G. 12 fag., indem er nady bem Bergang von Arntzenius, specim. observatt. Leovardiae 1761, cap. 3, bas non mit nonne erflart, und am Enbe bes Cabes ein Fragezeichen fest. 3ch halte jene Menberung fowohl, wie biefe Erflarung fur ungulaffig, inbem ber gefunde Gebante Ccavela's wehl nur ber ift, bag man burch Unftellung ber a. fam. herc. amar afferbings bie Miterbenqualitat bes Berflagten vorausfete, aber nicht eigentlich einraume, woraus benn, in Berbindung mit ber vorausgehenden 1. 36. eod., bas praftifde Refultat fich ergibt: wenn ich gegen einen vermeintlichen Miterben bie a. fam. herc. anftelle, und mabrend bes Progeffes meinen Brrthum einsehe, fo brauche ich ben Berflagten nicht ferner als Miterben angufeben, fonbern tann nothigen Falls mein alleiniges Erbrecht gegen benfelben mit ber hered, petitio geltenb maden (1. 37. cit.), mabrend freilich, wenn ber Erbtheilungeprozeg fcon gu Enbe gefommen, und ich in Felge bes Urtheils Bahlungen an benfelben gemacht habe, ich eben biefes Urtheils megen nicht bie

coud. indebiti anstellen bars (l. 36. cit.), vgl. auch Cujac., obss. IX. 36, Faber, Rational. ad h. l., Roßhirt, testam. Erbr. II. S. 72 fag., Sintenis a. a. D. Rot. 2).

5) Paul. 1. 25. (26) §. 3. uub 4. În. t.: De pluribus hereditatibus, quae inter eosdem ex diversis causis communes sunt, numn familia herciscundae judicium sumi potest. (§. 4). Si inter me et te Titiana herelitas communis sit, inter me autem et num Erjana, posse umum judicium accipi inter tres, Pomponius scribit. (§. 4). Whilter in Gießer Beitfehr. I. Z. 313 fag., Vinbe écuted. S. 317 fag. mit Spugo in Gitt. (§. 4). 1852. Et. 117. C. 1165. num 8 Och pitt, tellam. Givt. II. Z. 91 fag., i. and, Pland, Welyfreit ber Rechisitretiigt. S. 127 fag. bet. Z. 136 fag. num Reubis, Schr. S. 527. Mnm. 2, welcher Zatatt: inter tres lêten wilf: inter nos).

## 2) Bon ber Berbindlichfeit gur Rollation.

Dig, XXXVII. 6, de collatione, XXXVII. 7, de dotis collatione; Col. VI. 20, de collationibus, Nov. 18. c. 6. — Fliter, liber die Kelfation ber Zelznbenten. Stutta, 1807, Petersen, de collat. bonor., ad hered. ab int. restr. juxta leges Roman. et Danie. Hafn. 1825, Fraude, Grundsjäge ber Leger des röm. Rechts von der Reflation; in bessen jib. 2069, 70. 4. S. 174 sag. Trubt's im Rechtser. III. S. 809 sag., Fein, kas Necht ber Kelfation. Schelb. 1842. — Ne sport, Guideltung in bas Grbr. 4. 414 sag., Dess, Dess, dess, des Sections of Section 1842. — Ne sport, Guideltung in bas Grbr. Sevelcjungen 29. III. Stute. 25. 457 sag., Scintenis III. S. 180, Sceller, Grundrig an Zustit, au S. 323. S. 313 sag., Berting, Grbr. S. 509 sag. 50. 631 sag., Berting, Grbr. S. 509 sag. 50. 631 sag., Sevenis, Grbr. S. 509 sag. 50. 631 sag., Sevenis, Grbr. S. 45 sag.

## a) Bon ber collatio emancipati. §. 515.

 bei Bellis, daß der emancipatus, reicher bem suus im Greeckt gleichzieller werden follte, ihm auch derin gleichzieller wurde, daß er allen nach der Emanjhatien die general der Greeckt der der der der der der der einereiten wußte. Tels iß unw eben die eollatio donorum von Geline wie emancipatus, werüber jur Zeit der Kambellenjuristen felgende speziellere Grundjüte galten:

- 2) Die Rellation geschicht nur an fonfurrirente sui beredes, niemals auch au aubre emancipati, l. 1. §. 24, l. 3. §. 2. 3. h. t. Entgegen fieht auch acrejs nicht die viel besprochene 1. 1. & 16. de eonjungend, e. emane. liber, ejus (37, 8): Si sit filins in potestate, alius emancipatus, ex defuncto unus nepos in potestate, alius nepos emaucipatus, eleganter Seaevola tractat, patruns emancipatus quantum nepotibus, quantum fratri suo conferat, et ait, posse diei, tres eum partes facere, unam sibi, unam fratri, unam istis collaturum, quamvis hi minus, quam patruus ex hercditate avi concurrente patre sint habituri; quae sententia vera est. Heber bie vericbiebenen, gewiß ungulafffigen, Emenbations. Berinde von Cujac., obss. III. 29, Charond. (bet fich freilich in feiner Ang, bes eorp. jur. ad h. l. auf die Auftorital feines Mif. beruft) und Pothier, tit. de eollat. nr. 16. (bem and Rein a. a. D. C. 26 fag, beiftimmt), val. Schulting ad h. l. (tom. VI. p. 43 sqq.), und bingugefügen ift nech bie Konjeftur von Unterholgner, histor, doetr. jur. Rom. de collatiouibus Altorf 1809. pag. 27 sqq. (welder je tieft: .- - -- alius emancipatus, ex defaucto duo [s. plures] nepoles in potestate, alius emancipatus, -- -- quamvis hi minus, quam patruus ex hered. avi concurrente fratre sint habituri"). Bebalt man nun aber ben banbidriftlichen Tert bei, fo barf man freilich nicht mit Suerin. repet, leet, e. 46. (in Otton. thes. IV. p. 92 sqq.) annebmen, baß in bem bier behaubelten befoubren gall wirflich einmal ausnahmeweise and an einen emancipatus feuferirt werben muffe, weil bier bie Ronfurreng bes emangipirten Obeims and bem emangivirten Reffen nachtbeilig fei, noch auch mit Vinnius, de collat. cap. 4. ur. 6, bag bier bireft allerbinge nur bem nepos in potestate, fonferirt werbe, biefer aber bas fo Empfangene mit feinem emangipirten Bruber theilen muffe, fo bag biefem inbireft boch auch bie Rollation gu Bute fomme, worans fich Mipian's Ansbrudeweise erflare - benn beibe Meinnugen find mit

ben fouft geltenben Grundfaten über Rollation unvereinbar, val, namentlich auch 1. 1. S. 14. de coni, c. em. lib. ej.; fenbern bie einjachite Erffarung ift wohl bie, bag nach Ulpian's 3ber bie Rollation nicht an bie beiben Entel einzeln, fondern, um fo gu fagen, an ben Gutelftamm geschieht, und banach bie Berech: nung gemacht wirb. obwohl bann bie Rollation nicht nothwendig allen Gliebern biefes Stammes, fonbern nur benjenigen wirflich gu Ginte fonnnt, welche noch sui find; val. jest and Comibt, Rotherben 6. 108. Rot. 131. Die Coling: worte find jo gu erflaren; ber emangipirte Cobn muß an ben Enfelftamm eben fo viel tonferiren, ale an feinen in ber Gewalt gebliebenen Bruber, obwohl biefe Gutel, wenn ibr emanimirter Bater noch am Leben mare, in Rolae bes edict. de coni c. emanc. lib. ei., von ber Erbidaft bes Grofvaters nicht fo viel erhalten batten, ale ibr Cbeim. -- Aljo nur ben suis wird fonferirt, aber and biefen nicht nubebingt, fonbern nur bann, wenn ihnen burch bie Ronfurreng bes emuncipatus ein Nachtheil entsteht, 1. 1. §. 4. 5. h. t., 1. 20. §. 1. de bon. poss, c. tab. (37, 4), und fo fann es leidt fommen, baf ber Emangivirte nicht gerabe allen suis, mit benen gufammen er gur bon, possessio gelangt, fondern nur Ginem oder Ginigen von ibnen gn fonferiren bat, 1. 1. S. 3. h. t., l. 1. S. 13. 18. de conjung. c. emanc. lib. ej. (37, 8). Dag fibrigens ber suns, um einen Anfpruch auf Rollation ju erlangen, felbft auch bie bon. poss. agnofeiren muife, baranf ideint mar ber Buditabe bes Chifts bingeführt qu baben, aber icon frube nabm bie romifde Poftrin bie entgegengesette fach: gemäßere Meinung au, 1. 10. h. t. Uebrigens verfleht es fich, bag auch ben Erben bes nach bem Erblaffer verftorbenen suns fonferirt werben muft, und wenn bies in L. 1. S. S. h. t. noch erft bavon abbanaig gemacht ift, baft ber suus nach aano frirter bon. poss. gesterben fei ; fo ift bies angenideinlich bles Musfink ber eben angebeuteten, frater verwersenen Anficht, bag bie Mauition ber bon, poss. Bedingung bes Rollationsrechts fei, und bat alfo fur bie Inftinianifde Rompilation feine Bebeutung mebr.

3) Gegenitand ber Roltation ift bas acfammle Bermogen bes Emans gipatne, l. 1. pr., l. 3. S. 3. h. t., fo weit es im Angenblide bes Tobes bes Batere noch vorbanden ift. Bas iden bor biefer Reit ans bem Bermegen gefommen ift, braucht, abgeseben von bem Dolns bes Emangipatne, eben fo trenig fonferirt zu werben, L 1. S. 23, l. 2. S. 2. h. t., als basjenige, was erft nach biefer Beit erworben wirb, 1. 6. 15. C. h. t. (fiber bie bier eingreifenbe idwierige, 1, 1, C. 22, h. t., val. Rein a. a. D. G. 41 fag, mit Bforbten in Richter's frit, Jabrbb. Jabra. VIII. G. 872 fag.); bod muffen bie For: berungerechte, beren Bebingung erft nach bem Tobe bes Baters erfüllt wirb, allerdings fonferirt werden, mabrend bies bei bedingten Legaten nicht ber Sall ift, 1. 2. S. 3. h. t. (über ben Grund biefer Untericheibung f. oben §. 436. Rum.). And verftebt es fich, bag alle nach bem Tobe bes Erblaffere vergivirten Früchte ju fonferiren find, vgl. auch 1. 5. S. 1. de dot, coll. (37, 7), eben fo, mie auf ber anbren Ceite biefenigen Caden nicht fonferirt gu werben branchen, welche nach bem Tobe bes Erblaffers burch Bufall gu Grunde geben, 1. 2. S. 2. b. f., indem ber Rollationspflichtige in Belreff ber Rollationeobiefte nach bem Lobe bes Balers nur fur diligentia in concreto eingusteben bat, arg. 1. 16.

S. 4, 1, 25. S. 16. 18. fam. berc. (10, 2), Fein a. a. D. G. 98 jag., a. DR., aber m. G. obne Grund ift Comibt a. a. D. G. 118. Rot. 164. 2018: genommen que begreiflichen Grunben von ber Rollation ift nur bagienige, mas wenn feine Emangipation erfolgt ware, peculium castrense ober quasi-castrense gewesen fein wurde, l. 1 &. 15. b. t., ferner bie dos, bie ein verheiratheter emancipatus erbalten bat, l. 1. 8. 20, l. 3. 8. 4. h. t., außerbem basjenige, mas ihm dignitatis nomine bem Bater gegeben ober berfprochen mar, boc enim propter onera dignitatis praecipuum haberi oportere\*, l. 1. §. 16. h. t., und endlich eine bem Emangipirten anftebenbe actio injuriarum, magis enim vindictae, quam pecuniae habet persecutionem, 1. 2. S. 4. h. t. -In ben Gallen, in welchen ber Sandvater best fingirten suns gur Rollation berpflichtet ift (f. Rr. I. a. E.), muß biefer boch wehl nicht fein ganges Bermogen touferiren, ofwohl afterbings ber Bortlaut ber eben gitirten Stellen bafur gu fprechen icheint ("sna bona"), und bies begbalb auch wirflich g. B. von Biorbten a. a. D. G. 861. augenommen wirb, fonbern berfelbe bat boch gewife ber Ratur ber Cache nach nur biejenigen Bermogenoftlide einznwerfen, welche er burch bas Canefind erworben bat, und welche alfo unter Boranefebung wirflider Guitat in ber Erbidait bes verftorbenen parens befindlich fein murben. Rein a. a. D. G. 37.

4) An dem conferendum partigipirt natürlich ber Rouferent felbft auch, und mar gilt im Magneinen die Regel, bag auf ben Rouferenten felbit und auf jeben Cuus, bem er gu touferiren bat, und rosp. auf jeben Ctamm benn mehrere Gutel von einem Cobne gelten auch bier fur eine Berfon, 1. 7. b. t. -. eine Birilvortion fommt, mabreub anbre emancinati als gar nicht vorbanden angejeben werben. Wenn aljo a) nur ein emancipatus vorbanden ift, welcher mit einem ober mit mehreren suis fonturrirt, fo erhalt Jeber ber Routurrenten eine Birilportion, l. 1. §. 24, l. 2. §. 7. h. t. - b) Ginb mehrere emancipati vorhanden, bie 3. B. nit gwei suis gufammentreffen, fo behalt Jeber ber emancipati f ffir fic, und giebt an jeben suus 4 berand, 1, 1. §. 24, 1, 2. §. 5, 1. 3. §. 2. h. t. Daß baraus ein ber Reanitas menia eutsprechenbes Refultat bervergebt, indem unn jedenfalls die sui mehr befommen. als bie emancipati, lenchtet von felbft ein, und ift and naturlich ben romifchen Juriften nicht entgaugen, aber fie beruhigen fich bamit; emancipatos non indignari oportere, si plus conferant et minus accipiant, quia in potestate eorum fuerit, bonor, possessionem omittere! 1, 2, 5, 5, cit, - c) Wenn ein emanzipirter Cobn mit feinen in ber grofvaterlichen Gewalt gurudgebliebenen Rinbern ex nova clausula Juliani gusammentrifft, fo tonferirt er ftete blos biefen feinen Rinbern, und mar immer nur bie Salfte, malbrent er bie anbre Salfte fur fich bebatt. Collten fich unter biefen Rinbern icon Stamme gebilbet haben, wie 3. B. wenn von einem emangipirten Cohne ein Enfel, und zwei Urentel bon einem anbren verftorbenen Gutel, vorhanden find, jo wird jene Salfte ftammweise vertheilt, fo bag 3. B. in bem vorgelegten Falle ber eine Entel 1, die beiben Urentel bas anbre 1 bes conferendum erhalten, 1. 1. §. 13-15. do conjung. c. emanc. lib. ej. (37, 8), - d) Benn a. B. avei emangipirte Colne, ein Cobn in ber Bewalt, und von einem ber emangipirten

Cone mei Entel in ber Gewalt aufammentreffen, fo muß ber emangivirte Dheim ? berausgeben, namlich ! an feinen in ber Bewalt gebliebenen Bruber, und ! an feine beiben Reffen, bie bavon auch nichte an ihren Bater abgeben, ,hoe enim non de bonis avi. sed propter bona postea iis accessite, l. 1. S. 14. eod. - e) Wenn 3. B. ein emangipirter Cobn mit einem filius suus, mit gwei Enteln bon einem verftorbenen emancipatus, von benen ber eine in ber großwäterlichen Gewalt zurückgeblieben, ber anbre emanzivirt ift, aufammens trifft, fo muß ber emangirirte Cobn I an feinen Bruber und I an ben in ber großwäterlichen Bewall gurudgebliebenen Entel fonferiren, 1. 1. S. 16. eod. (val. oben G. 371 fg.). - Diefe bieber in mehrfachen Unwendungen nach: gewiesene Regel, bag bas conferendum nach Biril: und resp. Stammportionen unter ben Rouferenten und bie tonfurrirenben sui vertheilt werbe, leibel aber baun eine leicht begreifliche Ausnahme, wenn nicht bie gange Portion, welche aus ber vaterlichen Erbichaft an ben emancipatus fallt, bem Cuus entzogen wirb, fonbern, wenn auch ber emancipatus nicht jur Erbfolge gefommen ware, an einen Dritten gelangt fein wurde; in foldem Falle brancht nämlich ber emaucipatus nur nach Berbaltnift beifen zu touferriren, was er wirflich bem Suns entzieht, und wenn alfo g. B. Jemand feinen suus auf &, einen extraneus auf i eingeseht, und feinen emaneipatus pralerirt bat, fo braucht ber Lettre, nenn er vermitlelft B. P. contra tab. jur Salite ber Erbicaft fommt, feinem Bruber nur I zu fouseriren: "pro quadrante tantum bona sua collaturum Julianus ait, quia solum quadrantem fratri suo abstulite, l. 1, §. 3, h. t. Die Meinung von Cujac., obss. III. 29. und recitt, solenn, ad tit. Dig. de collat. bonor. l. I. (opp. VIII. p. 84), bem auch 3. B. Pfiper a. a. D. 6. 39. folgt, bag bier nicht. 1, fonbern 1 fouferirt werben muffe, weil ja ber emancipatus ein Drittheil von ber Portion bes nus in Anfpruch nehme, und baft man alfo bie Borle: pro quadrante etc. fo qualegen muffe: ber emancipatus folle nach Berhaltniß bes Biertheils, welchen er bem Guns von ber gangen Erbichaft entziehe, touferiren; biefe Meinung, fage ich, lagt fich weber mit bem Bortausbrud bes Gefebes vereinigen, noch fteben ihr trifflige innere Brunbe gur Ceite; und noch unbaltbarer icheint mir bie Auslegung, welche fcon in ber Gloffe ad h. l. angebeutet, und neuerlich befonbers von Rein a. a. D. G. 73 fgg. vertheibigl ift, wornach Julian nur fagen wollte, "bag ber emancipatus für ein blofes Bierlbeil, welches er bem suus entriebe, bennoch fein ganges Bermogen fouferriren muffe", vgl. bagegen auch Pforbten a. a. D. C. 814 fag., Schmidt a. a. D. S. 112 fg. Rot. 149.

5) "Collatio aut re, aut cautione facienala cut", 1. 1. 5, 11. h. t. Per crifte Beg (alvision) beifekt diruda denin, das her Riffektie flogida feln Bermögen jum Jimes der Theilung mirflich bingiebt, und dabei ift nur ju bemerten, daß der Berechtigte bed auch is beidem Jäuf, beform nech tigend eine Imgreißbeit über des Redlations-Sejfet verfanden fein follte, befähligt Saulisium verlaugen fannt, 1. 1. S. 11. ett. — 48 bedarf aber, um der Reflations-Britist fram auf gengen, par mich alesbabiger Residiation, jouerne ibe Redlations-Riffet fann auch in rechtsgreißender Weife burch blefe Raution-kenerflichtig urerben, nämigh burch de stellpfathe collations (b. 5, 1. h. b.), b. burch

cin, mittelff Bürgen eber Pflather (l. 1. § 9. h. c.) 211 garanlirendes, Berlyrocku, "John i eir i arbitratus collationem fiere", 1. 2. 2. § 2. l. b. § 3. h. t. Susbiefer stipulatio eutfleht jekech, auch vennt sie unbedingt abgefaßt ist, nur dann eine Klage, vennt her Zaventi auch viriffich die don, dersessio gapeljirt fagt. 1. 3. §. b. h. t., und auch in biefem Jaile fann kennech die actio ex stipulatu nicht siegleich, seubern erst dannt mit Griefg ausgestell werbert, gaum luterpellatus einm allquio spathet, quoc conderre potulit, non facie", 1. 6. §. 1. h. t.

6) Die Bornabme ber Rollation barf fibrigens nicht ale Bebingung fur bie Erlaugung ber bon, possessio contra tabulas ober unde liberi aufgeigft merben, fonbern ber Emangipirte fann biefelbe fogleich wirffam agnofgiren und auf feine Erben trausmittiren, obne feiner Rollations: Bflicht nachgelommen gu fein, 1. 2. h. t., obwohl ber Prater boch auch bann, wenn fich ber Pflichtige bon vornberein weigert, bie Raution zu bestellen, bie bon, poss, benegiren fann, Ulp. XXVIII. 4, Paul, V. 9. 4, 1, 8. h. t. Sat aber ber Emangipirte bie bon, poss, agnofgirt, und femmt jest feiner Rellationspflicht, nec dividendo nec cavendo, nicht nach, fo ift an unterfceiben, ob bies wegen "contumacia" ober megen "inopia" gefchieht. 3m erftren Fall (contumacia) merben bem emancipatus alle ibm obnebies aus ber agnofgirten bon, poss, guftebenben Rlagen und Ginreben benegirt, und feine Erbichafterate benjenigen guis, melden er tonferiren mußte - alfo nicht gerabe allen Diterben - augewiefen, 1. 1. S. 10. 13, 1. 2. S. 8, 1. 8. pr. f. h. t., 1. 11. C. h. t., und felbft bann ift bies ber Fall, wenn mehrere Rollationeberechtigte verhanden find, und er nur gegen einen von ihnen feiner Berbinblichfeit nicht nachfonunt, 1. 1. 8, 13. h. t.: versteht fich übrigens ber contumax fpater boch noch jur Rollation, fo erlangt er fein volles Riecht wieber, 1. 1. S. 10. h. t. 3m gweiten Galle bagegen (inopia), wenn ber emancipatus aus Durftigfeit feine Burgen aufbringen fann. werben bemielben grar auch bie Rlagen benegirt, aber eine Translation feines Erbibeile auf ben follationoberechtigten unus findet nur bann Statt, wenn biefer Rantion leiftet, bag er ben gangen Erbtheil mit allen Acceffionen, fobalb fpater bie Rollation geicheben follte, an ben emancipatus reftituiren werbe, und favirt er nicht, fo wird ber Erbtheil einem Sequefter ober Rurator eingebanbigt, 1. 5. S. 1. ut legator. (36, 3), l. 1. S. 10. 13, l. 2. S. 9. h. t. - And biefer Gra örterung geht aber von felbft bervor, bag es feinen bireften Awang zur Bors nabme ber Rollation giebt, und namentlich finbet bie verbreitete Auficht, bag im judicium familiae hereiseundae ber Emangipatus gur Rollation genothigt meiben founte, in ben Quellen feine Begrinbung, -

Bgl, fiberhauft Pfijter a. a. D. § 2 [ga, Unterholmer, diss. inauggetretaens historism doetr. jur. Rom. de collat. Alfort 1809, Foorster, de bon. poss. contra tab. §. 119 sqq. (pag. 353 sqq.), France a. a. D., Krnbis a. a. D. 6. 909 [ga., Frin a. a. D. 6. 17 [ga., Relfer mob Pering a. b. a. D. 6. 500 [ga., Frin a. a. D. 6. 17 [ga., Relfer mob Pering a. b. a. D. 6. 500 [ga., Peri, bas Nicht ber iform. Notherben 6. 107 [ga.

Bas unn aber aus biefer, bisber nach ben Grundfaben ber Panbeftenjuriften bargeftellten, collatio emancipati im Auftinianiiden Rechte geworben fet, ift namentlich and in unfern Tagen febr bestritten. Es wird vassend fein, bei Beantwortung biefer Frage bas vornorellische Rocht von dem Rechte nach der Nov. 118. ju unterscheiben:

1) Daß in ber Inftinianischen Compilation vor ben Rovellen bie besonbre Rollationepflicht ber emangipirten Rinber noch ale burchans praftifc angeseben werben muß, wenn fich auch freitich in Betreff ber gu tonferirenben Objette weseutlide Meuberungen nethwendig genacht batten, fann gar nicht greifelbaft fein. Bebenft man nanntich, bag noch jest eben fo, wie früher, bas emangirite Rind nur vermittelft bonorum possessio gur Erbjelge femmen fomite, und bag ungeachtet ber Ausbildung bes Befulienrechts bod noch, felbft nach ber fo um: faffenben Bererbung Inftinian's in 1. 6. C. de bon. quae liber. (6, 61), nicht unbetrachtliche Berichiebenheiten in Betreff ber Grwerbafabigfeit gwifchen bem in ber Bewalt gebliebenen und bem emangipirten Rinbe übrig geblieben finb. wie namentlich in Betreff bes bem emancipatus nicht entgegenen peculium profectitium und in Betreff bes Diegbranche ber Meventitien: fo lagt fich ichen bon borne berein nicht anbere erwarten, ale baß bie Rollationepflicht ber emancipati noch fortwahrend gang nach ben alten Grunbfaben Plat gegriffen babe, aber ber Umfreis ber ju foujerirenben Caden auf badjenige befchrantt worben fei, mas jest noch ber emancipatus mehr envirbt, ale ber suus. Das Erfire. bie Fortbauer bes Juftituts im Bangen, wirb benn auch entichieben ichon baburch bewiesen, baß ja in bie Panbetten Juftinian's ein besondrer Titel gerade für biefe Rollation aufgenommen ift, in welchem ausführtich bie Grundfate bes fruberen Rechts, fo wie fie oben bargeftellt fint, eutwidelt werben, und bag auch im Rober, obwohl ba feine zwei getreunten Titel fur bie beiben Arten von Rollation gemacht find, nicht nur in ber Rubrit auf bie beiben bier gufammengefaßten Rollationgarten bingebentet mirb (tit. Cod. de collationibus), fonbern auch in einer gangen Reibe ba guigenommener Konstitutionen unverfrunder gerabe nur für bie collatio emancipati Normen euthalten find, vol. 1, 1, 6, 9, 11, 13. 15. 17. fin., 1, 18. 21. C. h. t. Gben fo ift aber auch bas 3meite, baft namlich ber Umfreis ber gu fonferirenben Objette im Juftiniauifden Rechte beidranft ift, flar ausgesprochen, und war insbesonbre in 1, 17, fin, mit in 1. 21. C. h. t. Rachbem nämlich in ber 1. 17. cit. Leo bie bei bem folgenben Sen ju berührenben wichtigen Beranberungen in Betreff ber collatio dotis gemacht hat, erwahut er am Schluß ber Stelle, im Begenfat biefer collatio dotis, bie collatio bonorum bes emancipatus:

"emancipatis videlicet liberis utriusque sexus pro tenore praecedentium legum ea, quae in ipsa emancipatione a parentibus suis, ut adsolet fieri, consequuntur, vel post emancipationem ab iisdem parentibus acquisierint, collaturis".

 "Jus constitutionis hoc exi, ut nilli corum, quae acquisitionem effugiunt, conferatur, sed sicut olim peculium castreare, acquisitione effugiunt, conferatur, sed sicut olim peculium castreare, quod fillis familia proprium est, non conferebatur, codem modo nunc quoque res, quae minim parentilus seguinutur, non conferatur. Holdis injutur liberi rennecipati fratribus suis profestitis fauture et sum-fractum adventificaren conferent [——— vi sin \*proprium \*prairis\* prairis \*prairis\* prairis \*prairis Ungeachtet biefer gefehlichen Ausspruche ift aber bennoch bie genauere Befinmnung ber Objette, welche nach bem Rechte best Rober von bem emancipatus toujerirt werben muffen, nicht obne Schwierigfeit. Ge gehört babin namlich:

a) baš p cenlium profecticium, redote bei bet manujaciten nicht umfüdergem, umb barum bem Gemanujarien als Gigentum augefallen ih, 1. 17. C. cit.; —— quae in ipsa emancipatione a parenilbus suis consequentur", Basil cit. Eiß Reudestern biefer Erfeimmung fäß ich uicht redot befürzien, recun nam errosig, baß eine bie Gemanujaciten biefe Erfeimung bei tratteriden erfeibeigt geneethen ein meine, um nam nerne find mur z. 20. garei Gebne, bie beite baifette Befulium nen ibrem Stater erfalten beben, unb wen ehem kaum ar erine manujarit, the earber in ter väterfieden Gemerit gurüden gefülferen iß. Eaß bier burch bie Gemanujaciten eine Ungleicheit ertlanden die Bereit Wassjeldung burch Schalient die Ediksjeli eitereri, tendert ben gibt ein.

b) Rach febr bestimmten gefetlichen Andfpruchen foll aber auch ber Emangirite bas foujeriren, mas ibm bei ober nach ber Emangiration vom Bater geschenkt ift, val. bef. l. 17. C. eit., wo fo fortgesahren wirb: vel post emancipationem ab iisdem parentibus acquisierint, collaturis; j. aud arg. leg. 11. h. t. (me in einem vorgelegten Salle bie Rollationerflicht barum verneint wirb, weil ber Emangibirte bie fraglichen Cachen nicht ale valerliches Befchent, fonbern vielmehr ex causa debiti befige) und arg. leg. 1. C. h. t. (wo bie Emangirirten bann von ber Rollation vaterlicher Beichente beireit werben, wenn fie teftamentarifde Erben bes Baters geworben finb). Go wenig nun auch biernach ber Cat felbft zu bezweifeln ift, baß ber Emangipatus vaterliche Befchente fonferiren muß, fo icheint fich berfelbe bennoch taum mit bem befannten Bringip bes neuen Rechts in Ginklang bringen an laffen, bag Schenfungen bes Baters an Sausfinder burch ben Iob bes Baters von felbft tonvalefgiren follen, wenn bis babin fein Biberruf erfolgt ift, Vat. fragm. §. 274. 277, 278, 281, Paul. rcc. scnt. V. 11, 3, 1. 2. C. Greg. fam. hercisc. (3, 5), 1, 2. C. de inoff. donat. (3, 29), 1, 18. pr. C. fam. here (3, 36), 1. 25. C. de donat, inter vir. et uxor. (5, 16); benn mabrend biernach bie sui folde Schenkungen als praecipuum bebielten, mußten emancipati biefelbe tonferiren! Allerdings zwar findet fich in bem Rober, und zwar gerade in dem Litet de collationilius, ein Reffrigt ven Diocletian und Maximian, nämlich die 1. 13. C. b. t., wo sehr bestimmt jene Konvaleizug der an ein Sanstind gemacken Schenlung in Berede geftellt zu sein scheint:

"Si donatione tibi post mortem patris fuudum quaesiisti, soror tua portionem ejus vindicare non potest. Nam si is filiacfamilias constitutae tibi a patre donatus est, eum sorore patri communi succedens, eum praccipuum habere contra jura postulas".

und wirftich bat neuerlich Daner, Gibr. I. S. 126, Hunt, 8. G. 375 fag. (bem auch Arnbts a. a. D. G. 817 fa. beiguftimmen febr geneigt ift) vorzugtich mit Berufung auf biefe 1. 18. behauptet, bag eine folde Ronvalefeng im 3uftinianifden Rechte gar nicht mehr begrundet fei, woburd benn freilich auch am Leichteffen alle Schwierigfeit in Betreff ber Rollation beseitigt murbe. Aber biefe Bebauptung ift nur baburd möglich geworben, bag Maner bie brei, vorber für jenen Cat augeführten Roberftellen burch voltig ungulaffige Interpretationen binneabeuteln will, wie benn namentlich feine Austraung ber 1, 25. C. oit. meiner Uebergengung nach numöglich gebilligt werben tann. Gewiß ning viels mehr biefer Biberfpruch ber Befege, ber um fo auffallenber ift, ba eine ber brei angeführten Rouftitutionen, nämlich bie 1. 18. C. fam. here., von benfelben Raifern berrfibrt, wie bie 1, 13. cit., in anbrer Beife beseitigt werben, und es find in biefer Begiebung icon febr gabtreiche Anslegungs: und resp. Emenbations: Berinde gemacht worben, vgl. barüber befonbers Grande a. a. D. C. 234 igg. und Gein a. a. D. S. 126 fag., und auch noch bie neueften Schriftfieller über biefe Frage find febr vericbiebener Auficht. Fraude a. a. D. G. 237 fag. fubintellegirt in dem burch 1. 13. eit. eutschiedenen Falle, bag mit ber beschenften sua eine gleichiglis beideutte emaneinata bei ber Beerbung bes Batere migmmens treffe, und nimmt bann in Sallen biefer Art wegen ber Rollations Berbinblichfeit bes emangipirten Rinbes eine Musnahme von ber fonft geltenben Regel ber Ronvalefgeng an. Dagegen glanbt v. b. Pforbten, Abbanbil. ans bem Paubettenr. G. 193 jag., bem auch Comibt, Rotherben G. 117. Rot, 161, beis ftimmt, bag bie 1. 13. eit. nur burd Textverauberung mit ben übrigen Gefeben in Ginflang gebracht merben tonne, und ichlagt bemgemag nach bem Borgange einiger Aelteren bie Beraubernug von nam in nec vor. Rein a. a. D. S. 132 fag, endlich nimmt au, bag bas Reffript iv 1. 18. eit, gar nicht an eine sun, fonbern an eine emancipata gerichtet gewesen fei, und versteht bemgemag bie fritifden Worte fo: "benn wenn bir ber fundus vom Bater gefchentt murbe, mabrend bu noch Saustochter marft, fo mußt bu benfelben bem befiebenben Rechte nach touferiren". Ind biefe lettre Auslegung befriedigt nicht volltommen, und namentlich wirft fich babei bie Frage auf, wefchalb bie Raifer benn befonbers bervorgeboben baben follten, bag bie Coenfung geideben fer, mabrent bie Techter noch in vaterlicher Gewalt gestauben babe, ba ja boch gang biefelbe Enticheibung auch bann angenommen werben muß, wenn bie Schenfung nach ber Emangipation erfolgte; offenbar mare, wenn man fich eine emaneipata als Cupplitantin beuft, bie natürlichfte Antwort ber Raifer bie gewefen : "wenn Dir ber fundns nach bem Tobe Deines Baters gefcheutt ift, fo bat Deine Schwefter feinen Theil baran; ift er bir aber bei Lebzeiten beines Batere geschenft morben feinerlei ob vor ober nach ber Emangipation, ob von bem Bater ober einem Dritten !. fo fann beine Comefier bie Salfte bavon aufpreden". Obwohl nun biernach auch bie Erffarung von Rein nicht obne Bebeuten ift, fo ift fie boch m. G. baburch vor allen fibrigen ausgezeichnet, baß fie obne gewaltsame Suppositionen ober Smeubationen eine Bereinigung mit ben übrigen Gefeben berbeiführl, und ba fich and burch fie am Ginfacoften bie Aufnahme ber 1. 13, eit, in ben Titel: de collationibus erffart, fo nehme ich feinen Anfland, berfelben beigutreten. Dug man nun aber biernach als entschieben annehmen, bag wirflich bie Coen: fungen bes Sausvaters an bas Saustind burch ben Teb bes Griften fonvalefgiren. fo bleibt bas oben berührte Bebenten in Rraft, wie fich bamit bie in ben Beichen begrundete Bereflichtung bes emancipatus jur Rellation ber vom Rater berrührenden Schenfungen vereinigen laffe? In ber That macht bief aber gar feine mabre Comierigfeit, wenn man nur erwagt, bag bie tonvalefgirenbe Coen: fung bes Batere an bas Sanofint, gang abnlich wie eine donatio inter virum et uxorem, aus bem Befichterunfte einer lettwilligen Buwenbung, alfo einer mortis causa donatio aujacfast werben mus, Vat. fragm. S. 274, 281, 1, 11. C. de douat. (8, 54), 1. 25. C. de donat. inter vir. et uxor. (5, 16), unb febilich einen von ber Schenfung an einen emancipatus febr abweichenben Charafter an fich traat; wegibalb es benn auch febr angemeffen und tonfequent ericeint, bag biefe lettren touferirt werben muffen, wabrend bie erfteren als ein praecipuum bei bem Sanafinbe verbleiben; vgl. Pforbten a. a. D. G. 194 fon. Rein und Comibt a. b. aa. ED.

c) Coll bas ber collatio emancipati ju Grunde liegende Bringip tonfequent burchgeführt werben, fo muß berfelbe auch bie, gur Tobeszeit bes Baters noch vorhandenen, Revennen berjenigen Bermögenöftnide tonferiren, welche obne die erfolgte Emansipalien zu bem f. g. pecul, adventicium gebort baben wurden, und gang fo faffen benn auch bie Grieden bie Cache auf (f. oben Basil, und Harmenop. cit.); bgl. auch Frande a. a. D. G. 213 fgg. und bie bort in Rot. 55. Bitt., Arnbts a. a. D. G. 819 fag., Bein G. 136, Comibt G. 117. Dennoch aber mochte biefe Annahme großen Bebenflichfeiten unterliegen. Die Befege ichweigen namlich hierfiber ganglich, obwohl boch eine Grmabnung biefes Rollationsobiefts, namentlich in ber 1, 21, C. h. t. fo nabe gelegen batte, benn, wenn Juftiniam ba verorbnet, bag bie Abventilien nicht tonferirt werben follen, fo ware es, um Digverftanbuiffe gu verbuten, abfolnt nöthig gewefen, bingugufugen, baß fich bies nicht auch auf bie Fruchte biefer Abrentitien beziebe, fondern biefe allerbinge toffationopflichtig feien. Dagn fommt aber, bag auch ber suus bie Frfichte ber Abventitien Infriren fann, wenn ber Sandvater fie ibm übertäßt, 1. 6. S. 2. C. de bon, quae liber, (6, 61) verb .: Sin autem etc., fo bag alfo, genauer betrachtet, in biefer Rudficht fein fo außererbeutlider Unterfcbied gwifden bem suns und bem emancipatus Ctatt findet. Endlich mochte auch gewiffer Maagen ber Anefernch bes Paulus in 1. 11. h. t. bier amvenbbar fein, wonach bas, mas ber Bater feinem emangipirten Cobne fruber gabit, ale er bagn verrflichtet mare, nicht tonferirt gu merben braucht , quum - - non tam ex donatione, quam ex causa debiti

Bangerow, Panbeften, II.

ea posisiere videatur". La, tef. Waber, Citr. I. S. 126. Ket. II. (S. 280), und f. and Jimmern in Cit. Latte. VI. S. 47 fag. Refétiri, Ginfatung in das Citr. S. 42 fag., tribam citr. II. S. 210 fag. Siernad, midde ted recht de Williama, das der Ginantipirte de Cinfingle der Wesentinen nicht un feniriern fade, den Gernag verdeum.

2) Wenn Biele bie befonbre Rollationspflicht bes emancipatus icon nach bem Recte bes Rober fur ganglich aufgeboben balten, fo ift bie Deinung noch verbreiteter, bag jebenfalls nach ber Nov. 118. bavon feine Rebe niebr fein fonne, benn baburd maren ja bie emancipati ben suis gang gleichgefiellt werben, und namentlich inceebirten fie ja banach eben fo gut nach Bivilrecht, wie bie sui, fo bağ fur bie mit ber Benerum poffeffio verfnupfte befondre Rollations: pflicht ber emancipati gar fein Raum mehr vorhanden fei; val. außer faft affen Relteren unter ben ueneren Juriften noch befonbere Rogbirt, Ginleitung in bas Erbr. G. 414 fag. und teftam. Erbr. H. G. 204 fag. und Gein 6. 138 fag. 3ch fur meinen Theil fann aber einer fotden Argumentation icon barum, wenigftens nicht vollftanbig, beitreten, weil bier Inteftaterbiecht und Rotherbrecht auf gang gleiche Ctuje gestellt fint. Dimmt man namlich mit mir an, bag auch noch im neueften Inftinianifden Blochte fur bie praterirten emancipati bie bon. poss. contra tabulas bas einzige Rechtemittel ift, woran weber burd Nov. 115, noch and burd Nov. 118, etwas geanbert winde, und baf bei biefer bon, poss, contra tabulas noch gang bie atten Grimbfate gelten, fo baf a. B. fegar nech bas Edictum de conjungendis cum emancipato liberis ejus babei Amwendung findet (f. oben S. 486, Anm., vgl. mit S. 472, Mum.), fo ergiebt fich bas Refultat von felbft, bag wenigftens fur ben Rall, weum ber emancipatus vermittelft bon, poss, contra tabulas um Grbielae femmt, auch noch nach ber Nov. 118, bie bejonbre Rollationopflicht beffetben gegen bie sui Plat greifen muß, benn biefer gall wird ja überall burd jene Rovelle nicht berührt. Rach biefer Anficht barf alfo bie obige Frage nur fo anfaemerfen werben : ob jene befondte Rollationepflicht ber emancipati and noch nach ber Rovelle 118. bann eintrete, wenn biefelben als Inteftaterben mit sui gufammentreffen? In biefer Beidranfung glaube ich aber allerbings, in Uebereinstimmung mit ber berricbenben Lebre, bie Frage verneinen zu muffen, mabrent unter ben Meneren fich befonbere Frande a. a. D. G. 224 fag., Daper, Erbr. I. S. 124. Det. 9. und Arnbis a. a. D. G. 822 fag. fur bie gegentheilige Anficht ausgesprochen baben; val. auch Schmibt in Beffer's Tafet. IV. C. 112 ff. Das gewöhnlich fur eine fotde Berneimmg gebrandte Aranment. weil jest bie emancipati burd bie Nov. 118. Bivilerben gewerben feien, ift freilich von feiner fonberlichen Bebentung, benn ber innere Grund fur jene Rellationepflicht liegt boch gewiß nicht barin, weil bie emancipati nur nach pratorifdem Rechte gur Erbfolge gelangten, fonbern berfelbe liegt jebenfalls tiefer, wie noch gleich nachber naber angebentet werben foll, und angenicheinlich erbellt bie Unftatthaftigfeit jenes Arguments ans ber befannten Bereibnung von Mnaftafius, wonad bann, wenn ein Cobn per rescriptum emangipirt ift. und ibm babei bie inra legitima, alfo and givites Inteftaterbrecht, vorbebalten find, berfelbe bennech gur Rollation gang eben fo verpflichtet fein foll, wie ein

aubrer emancipatus, welder burch bonor, possessio gur Erbielge feuunt, 1. 11. C. de legit. hered., 1. 18. C. h. t., grande, Maner und Arnets a. b. aa. DD. Butreffenber bingegen medte felgenbe Argumentation fein. Bis jur Nov. 118. mar bas Erbrecht ber emancipati auf ben Grundaebaufen bafirt, bag eigentlich nur bie Eni ein Erbrecht batten, und bie emancipati, um auch baran Ebeil nehmen ju fonnen, aleichiam mieber sui merben muften. 68 mußte also bie batteilden liegende capit, deminutio minima wie nicht vorbanben angeseben werben, und biefe nothwendige Borandjepung ibred Erbrechts führte von fetbit gu bem Golgefat, bag ibr nach ber Gmangipation gemachter Girert ber paterlichen Gibidaft eben fo maerednet werben muffe, wie wenn fie niemals aus ber Gewalt entlaffen weiben waren. Greitich lengnen jett wieber Hinget, bon, poss. p. 161. und Comibt in Beffer's Jahrb. IV. E. 112 fag., baf biefer Gebaufe ber Reflation bes Smangipatus ju Grunte tiege, weil es bamit nicht vereinbar fei, bag ber Emangipame nur ben Gui, nicht auch ben aubren Emangipati, und bag er uur benjenigen Gut fonferire, welche burch feine Konlurren; eine Ginbufe erfeiben; Die Siftion ber Guitat batte vielntebr ju ber andren Confegueng fubren muffen, bag bie Rollation allen Miterben bes Rouferenten gu Gute fomme, benn fingire man, ber Gobn fei gar nicht aus ber Bewatt entlaffen, fo fei ja offenbar fein ganger Grwerb nichts als ein gewöhnlicher Beftanbtbeil ber patertiden Grbicaft, welcher unter atte Erben bes Batere vertheilt trerben utliffe. Bet biefer Argumentation wirb aber überfeben, bag bie giftion ber Guitat felbftverftanblich feine abfolute, fon: bern nur eine relative ift. Tenjenigen gegenuber, welchen burch bie bonor, possessio bes emancipatus fein Coaben einadit, bebarf berfelbe natürlich gur Begrunbung feines Erbrechts feiner Giftien, fonbern nur benienigen gegenüber, bie baburch in ihren givilen Rechten beeintrachtigt werben (, qui injuriam per bonor, poss. patiunture, l. 10. h. t., l. 1. §. 13. de conj. c. em. liber.); wo aber ber Emangipatus fich nicht auf fingirle Guitat berufen muß, um jum Erbrecht ju gelangen, ba braucht er fich begreiftich auch nicht gu feinem Rachtheil als suus fingiren gu laffen, und barans erfiaren fich von felbfi bie oben angebenteten Coranten ber Rollation, obne irgeno einen Biberfpruch mit ber Guitate-Riftion. Benn übrigens Comibt a. a. D. unfre Rollation auf eine Art von "Cubne" ober "Bergutung" eines Unrechts gurud: führt, fo ift bies wehl jebenfalls ein nicht gang paffenber Ausbend; bie Rellation gemabrt feine Gubue, feubern fie minbert nur bie injuria, bie bem toufur: rirenden suns burch bie bonor, poss, bes emancipatus gugefügt wirb). Diefe Giftion ber Guitat ift aber jest nach ber Nov. 118. nicht mehr bie Grund: lage ber Erbberechtigung ber emancipati, inbem biefelben jest vielmehr mit vollig gleichem Rechte, wie bie Gni, in ihrer Qualitat ale Defgenbenten gur Erbfolge gerufen werben; und mit bem Begfallen biefer Giftion muß auch gemiß bas, mas boch mefentlich nur eine Ronfequeng berfelben war, nautich jene Rellationspflicht ber emancipati, ebenfalls wegfallen. Felgenbe nabe liegenbe Anglogie wird zu weientlicher Beffatigung biefer Argumentation bienet. Durch fratere faiferliche Berordunngen wurde befanntlich fognatifden Enteln neben ben eigenttiden liberi Erbrecht in bas Bermogen bes mutterliden Grograters eingeraunt (S. 409. Mum.). Diefe Gufel brauchten aber anerfaunter Beife niemale ben sui etwas zu fonferiren, obwohl biefe burch ihre Konfurreng nicht wentaer beidrantt mmben, als burch bas Bufammentreffen mit emancipati. Der Gund ber verfciebenen Behandlung jener fognatijden Gufel und ber emancipati mar aber - menigftens nach ber Beit ber Nov. 18. c. 4, benn für Die frubere Beit fonnte man vielleicht in bem an bie liberi abgugebenben Prittheil ben Grund finben wollen, obwohl bies bod barum nicht wohl julaffia erideint, weil biefes ; nicht bles an bie sui, fenbern auch an bie emancipati geleiftet merben mußte - fein anbrer, als weil bei jenen fognatifchen Gufeln gleich von Mufang an nicht eine fingirte Snitat, wie bei ben emancipati. fonbern rein mir ibre Defgenbentenqualitat bie Bafis ibres Inteftaterbrechts war. Bas bei jenen Gufeln von Anfang an ber Stall war, bas ift bei ben emancipati burch bie Nov. 118. eingetreten, nub wie bert aus biefem Grunde niemals eine befenbre Rollalienspflicht an bie sui vergefemmen ift, fo muß biefe bier ans bemfetben Grunde feit ber Nov. 118, meggefallen fein. Bal. and gein a. a. D. Der nenefte Begner ber bier vertretenen Anficht, Comibt a. a. D. C. 121, tommt gu bem eigenthumtiden Refultat, bag gwar allerbinge bie Rollatione: pflicht bes emancipatus auch nach ber Nov. 118. noch anerfaunt werben muße, baft aber babei alle Grunbfabe megjallen mußten, welche aus bem Bebanfen eines zu fühnenben Unrechts bervorgegangen feien, und barans wird bann bie Ronfegnent geregen; "man fonferirt nicht mehr bles beftimmten einzelnen Milerben, fenbern man wirft einfach in bie Erbmaffe, was barin fich befinden wurde, mare man fetber Sanafind geblieben bis gn bes Erblaffers Tobe". Offenbar mare bies aber nicht mehr bie alte collatio emancipati, fenbern ein gang neues Infittul mit gant neuen Grundlagen. Die Ginführung beffelben icheint mir fetbit legislativ wenig empfehlenswerth, benn barnad mußte g. B. ber emaneinatus feinen Erweib auch ben Enfeln bon einer Tochter und and ber armen Bittme fonferiren, weju ich foledebin gar feinen, auch nicht einmal einen Billigfeits Grund einsehe -; in feinem Salle aber find wir m. E. berechtigt, burch Interpretation ein foldes neues Inftitut gu icaffen.

## b) Bon ber Rollation ber Defgenbenten überhaupt. \$. 516.

Anm. 1. Bang anglog ber collatio bonorum von Geiten bes emanelpatus war im Praterifden Cbitte auch eine collatio dotis von Ceiten ber sua angeordnet. Da näulich ber berbeiratheten filiafamilias, welche eine dos erbalten batte, bie auf beren Rudforberung gerichtele rei uxoriae actio und beziehungeweife bie Dos felbft regelmäßig als ein praecipuum aufiel (S. 220. Mum.), fo trat in biefer fpeziellen Beziehung eine abntide Ungleichbeit mifchen ber botirten Gua und anbern Rinbern ein, wie biefe, freilich viel allgemeiner, wifden einem emancipatus und suis vorfam, eine Ungleichheit, welcher ber Brator baburch abbalf, bag er bie mit anbern Rinbern gufammentreffenbe sua jur Rellation einer folden dos verpflichtete, und zwar natürlich nicht blog ber dos profectitia, fentern and ber adventicia, l. 1. §. 7. de dot. collat. 137, 7), 1. 4. C. h. t. (über bie lette Stelle, namentlich über bie anftonigen Borte: profecticiam seu adventiciam dotem a patre datam vel constitutam" val. Rein G. 154 fag. und bie bort gabtreich Augeff., f. auch noch Hrubis a. a. D. G. 826, und Comibt, Rotherben G. 122, Rot. 178); und wenn bies Aufange allerdinge unr fur ben Sall gefchab, wenn bie sua bie bonor, possessio agnofgirte, fo minbe boch fpater feit einem Reffript von Bius baffelbe and baun angenommen, wenn fie blos nach Bivilrecht Grbin murbe, 1. 1. S. 1. de dot. collut. (37, 7). . Dabei wurden benn auch im Gingelnen gang abnliche Grundfage in Anwendung gebracht, wie bei ber collatio bonorum, und jo fonferirte 3. B. die sua ibre Dos nur bann, wenn fie contra tabulas eber ab intestato juccebirte, nicht auch wenu fie Teftamenteerbin mar, 1. 3. h. t., 1. 4. 7. C. h. t., fie fonferirte fie nur benjenigen, beren Erbrecht fie burch ihre Roufurreng befchraufte, 1. 1. §. 2, 1. 8. h. t., und auch die Bertheilung gefchah gang fo, wie bei ber collatio bonorum, I. 1. §. ult. de collat. (37, 6). Darin aber unterfcbied fich biefe dotis collatio wefentlich von ber collatio bonorum, bag bei ber erftren auch emangipirte Rinter participirten, mas aber bod wohl erft feit bem vorber aufgeführten Reffript von Bius auffam. und mobei es unter ben romifden Juriften ftreitig murbe, ob biefelben blos an ber dos profecticia, ober auch an ber adventicia Theil baben follten, bis Gordian in 1. 4. fin. C. h. t. fich fur bas Gritre entichieb:

"Hie etenin, qui în familia defuncti non sunt, profectidam tantummodo dottem post varias prudentium opiniones conferri placuit", 50; Wijter a. a. D. S. 30, 31; Unterholzure, diss. cit. § 8. 9 (p. 39-394), 7 uns Șeiin a. a. D. S. 146 [89], 79], and Şirande a. a. D. S. 156 [89], Nrubl's cit. S. 24 [89], Reffer a. a. D. S. 158 [81], Zerring a. a. D. S. 605 [84], Sephilli in Beffer's Jahré, IV. S. 117 [89], form. Netherten S. 129 [84].

An bicfe collatio dotis — welde in Veltress der dos adventicia in neuritu Justinianischen Rechts seit Entwickung des Rechts der Avdentigken nerhrendig auch rechtschen mutte, I. d. C. d. de hon, quae sliber, (b, 61), 1. ult. C. h. t., in Bereit er dos profection aber mit der menn allgameineren Belaufen er Geinmenten ferbengung stjammentrijf, je daß sich af etleßüns bliged Justimi im Justimanischen Rocke nicht mehr verfommt, paj. Reini bliged Justimi im Justimanischen Rocke nicht mehr verfommt, paj. Reini an 1864 dotis collatio, Jage ist, jedersch misch in mit Artart ist ein. S. 226 — an Weie dotis collatio, Jage ist, jedersch sich unm pfater faisteite Vererbungung manmentid ven vere mad Justimian am, nedenne die wen der alleit collatios scheme der verfassenen Justimit, die neue Rellation der Explese betwen Berthalten utstander im S. gehrer gederen;

1) Die Bererbunna von Lee in l. 17. C. h. t. Bunadit wird bier beffimmt, bag, wie bieber weiblide Defgenbenten bie dos, fo jest auch manulide Defgenbenten bie donatio propter nuptias fenferiren fellten, was fic benn and als eine gant natürliche Auwendung auf ein vollig angloges Rechteverbältniß berausfiellt. Huferbem aber verorbnet Leo, bag bieje Rollation ber dos und donatio propter nuptias bei ber Beerbung eines jeben Afgenbenten, obne alle Rudficht auf vaterliche Bematt, verfommen folle, wenn nur gerabe ber att beerbende Rizendent bie fraglide dos ober donatio propter unplias touftituirt babe. Bierburd ging nun augenscheinlich Leo mefentlich von ben früberen Rollationdpringipien ab; benn nicht bie inriftifche Berichiebenbeit ber Rinber in Betreff ber Einverbfabigfeit fann biernad mehr ber Grund ber Rollation fein, fondern ber Raifer friebte nach fattifcher Gleichbeit - es foll bei ber Inteftaterbielge ein Deftenbent nicht leicht mehr aus bem alterlichen Bermogen erhalten, ale ein andrer -, aber freilich war bas Dittel, welches er anwendete, nicht besonders gwedmaßig, benu ein Sind mußte jest feine dos eber donatio propter unptias ben fibrigen Geichmiftern fenferiren, urabrent biefe vielleicht viel behadtlidere Coenfungen ausschließlich bebielten. Bal. bef. Grande a. a. D. G. 198 fag. und Bein eit. G. 199 fag. - Reber bie Colnfmette ber 1. 17. cit., we Lee ber collatio dotis bie collatio bonorum von Ceiten bes emancipatus entgegensett, ift fden in bem verfacu Sen bie Rebe gewesen,

2) Die Berordnung Juftinian's in 1, 20, C. h. t. Geit ber nenen Beftalt, welche Lee ber Rollation gegeben batte, mußte ber Bebaufe nabe fiegen, bağ man ben ber kellation auf bie Cinredunng in ben Pflichtebeil, und ums gelehrt, ichtiegen burfe, und bag man mirflich ju foldem Schinke fich berechtigt bielt, beweift nicht nur 1. 29. C. de inoff, test. (3, 28), fentern es acht bies auch ans unfrer 1. 20. eit. berver. Diefe beginnt nämlich mit bem Gate, bag ungeachtet bes Bweifels Giniger, alleibings Alles fouferirt werben muffe, mas and in ben Pflichtlbeil eingurednen fei, und alfo namentlich and bie bom Grbs laffer angeschaffte Militia, femeit gur Tobeegeit bes Giblaffere ber Defrenbent barmes ned bereidert fei (rgl. and I. 12. C. comm. utriusque judicii 3, 38). Der umgefebrte Colug foll aber nicht gutaffig fein; mas um fo notbiger gu bemerfen mar, ba Juftinian gerabe in biciem Bejebe bie Rabl ber in ten: ferirenben Chiefte noch weiter vermehrt bat. Er vererbnet nämlich, um bie vorter angebentete, and ber Leonifden Berorbunng bervorgebenbe Unbilligfeit möglichft gu beseitigen, in S. 1. ber 1. 20. eit., baß, wenn Giner ber Defgenbenten eine dos ober donatio propter nuptias, aber feine anbermeite Schentung, ein anbier Defgenbent aber umgelehrt feine dos ober donatio propter unptias, webl

ater anterneife Scheffungen von dem Algenbeuten erkalten habe, je sel beige simplex domaint erchaftal fentiret nerben. Ma Schuffe wird ben und nuch auf ven sich jertiff jesen von seind verflegenden Zag bingerutet, bas eine slecke Scheffung auch ab nun zu fentiretten sei, wenn der erkilaften de gereffichtung byn spielde bei Bernadme ber Scheffung aufgelegt babe. Byl. Grande a. a. C. S. 202 (pp. 3ci u. S. 207) ger.

3) Setram feldigt fich bem entlich ned bie Beretzumg guftinfant in Nov. 18. e. 6. am. Bis dehin mer ein Keltsinie pleichtein mir bann bie Beretzumg guftinfant der Gescheine feldigte mir bei nicht geber ab intestato pur Griffeln. Juffinian behute biefelte aber bir and auf iefam marfinien behute biefelte aber bir and auf iefam marfinien. Benetzien and, renn nicht ver Grifchier anseinfalls bas Gegentzeit bestimmte. In allem Uterigen aber fell es gang beim alten Roche bieben. Byl. Francke a. C. S. 24 Byl. Fed mit. C. 371 byl.

Minn. 2. In Betreff ber Subjefte tommen bei ber neuen Rollation foigenbe melentliche Gape in Betracht.

I. Rollationepflichtig find mur;

1) Teigenbenten. Die seen von manden flettene verthelighe Meinung en Unterholmer, diss. eit. p. 67, daß nach 1. 20. Ch. t. alle Philaphteils bereckigten, alle namentich auch Algenbenten und Geldwisser einertret müßten, berauf feiner besondern beierletzung, bem gang anganschenlich hat der Algeit in der I. D. ci. nur in ehrfettere Besichung berechtigten der ber diener beimang in bie legitima im Fanaltele beingen welche, ohne auch nur entjernt varan zu benten, bir kelalationapflich anch sich bei der Algeit und der Berecht der der Berecht der der Berecht der der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Berecht der Be

3 08 find aber nur biejnigen Telenkenten jur Reitalien verpflicher, netfer auf mirfit Geben neren, fo baß man als ben Reitalien verpflicher, netfer auf mirfitt Geben neren, fo baß man als ben Reitalien der Gebel der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben d

2) Bet tre Nor. 18. c. 6. gunfigten tie felben eben ausgeglenem Bleift-male; finiem mus dare nech da britte bingsgrift wetten: nur bleimigen Etgienbeiten fim belatinsvillidelt, redde entweer ab intestato zur Griebel entwere per para and einem Erlamente floectien, aber ohen bei Erlament between gener gene eine Erlament bereiten, aber ohen bei Erlament between auf Erleiten. Im Britte anteite Erlament von Erlament floectien, auf Erleiten E. 889. Erititt, im Britte gefielt, mub bie Belatinsvijfish für jeten ex testamento floectiente Deckfordenten vereitebigt, aber m. G. etne Grund, intema Indinian twiechtelt im Nov. eit. Sal füßere Belätinsvijfish für jeten ex testamento flange früßen (z. ceundum quod olim disposition est.\* — onnahms, quae prius de collationibus a uobis dieta sunt, in sun virtute manentibus?), und mur bei eingig Grundentun gurfiglis Abs. Ab ven mun auf Belätie auch bit ichamentar. Grebalg Edatt finden jelle; greig mit Meck bat fic debe der den Bes die bereichen etwer für die bei der Gederfanfung anleigherden; vol.

bie bei Fein a. a. C. Not. 3. gahlreich Angeff. und f. and Arnbls eit. S. 832, Cintenis III. S. 189. Not. 7, Bring, Lehrb. S. 725 fg., Reller a. a. D. S. 323, Bering, Erbr. S. 656, Lewes, Evft. II. S. 149 fg.

4) Nad Nov. 18. ett. mitt fic anch nech bic grong auf, ob ein Zefgarent anch bann pur Relation vernflott fel, neuen er ven ficime Pareus jum heres ex re certa eingriept fei? Edderneb fich 3. B. Reim S. 377 fg. ban agene eiffart, vertychight Wenner, her. inat. ex ro certa S. 461 fag. de treishence Meinung, nub man much ibm in Jodge ber frider entweideten Prinsgirien über folge örteinfetungen (t. eben S. 449. 2mm. 2), felern nicht in einem feuferten Zalle mit Edispeteil am einem Auswerden Willen der Ortsähres gefoldefin werben fanu, maß genab bei biefer Art ber Gibenfehung häufig ber Jall fein mich, beifimmen.

- 5) C6 and ilberi naturales ju tenfriren verpflicht fein, ift in ben cheen niegodes berüber, und is der Tenfrin noch b, z. f., reichig, uneiner Anfabet nach muß die Frage verweint verden, teiles well die Gelege felden naturales niegodes dazu verpflichten, und jest Reditainskessfleit ein stugnalere ist, neckes besonder zeserichten und veransfeigt, beiles und besonders, werd die Geee, am werdet bei gange neuere Reditaine kaffeit in im bestehrten, werd die Geee, am werdet bei gange neuere Reditaine kaffeit in, die die nie bestehrt, werd die Geee, am werdet bei gange neuere Reditaine kaffeit in, die die die Ast, gefrin C. 200 f., die hier in die ein Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee die Gee di
- 6) Taß am die Getem seider foldsienspillidigen Beriouen feutrieum inflien, rechtig his dam ven seinde, 1. 14. C. h. t., und deut si il de steinen begründerten Breist unterverser, das die Katalasenspillid auch auf bie Tatana wisster ab erne bei der bei den 1. 18. der fallen auf bie Tatana wisster ab erne bei Benachtung, die fich g. 2. bei Piliper B. 100, sinnet, das sein beis auch bei Berjaufgen angewannen vereien missie, welche beim Aumansstungstrat in die Berindungen angewannen vereien missie, welche beim Aumansstungstrat in die Berindungstrat angestünkte 1. nm. S. 4. C. de cadae. toll. (6, 5) fried nur ven bem Uterspang beloter Beling, welche ber Zhalter auf sied ertvereiting seigh als, und die baum afticht jam wie din accessorium mit diest Bertindungstrat und vertreitung eine Beim gestem sellen. Beling und bei dem Schaltenspilier und bei der einen Schalt auf be aus den fünglichten Beraussigungen kraftlensbeführt grießt, Nochriet a. d. D. 4. 4.37, dein C. 309 fg. Taß auf Guthfilten Beraussigungen kraftlensbeführt grießt, Nochriet a. 200 fc. 4.37, dein C. 309 fg. Taß auf Guthfilten bis 200 fg.

Tenn es nun in Gemäßeit diefer Orunklige nicht zweifelbast sein daut, daß und Teigenbeuten entjernterer Grade zur Ablation verpflichtet sind, wenn die Milleidspresse hinveggefallen ist, so ift es dech angerst bestritten, was ven ihnen zu souferin est, und zwei fragt es sich

a) eb mit üneklerin fie amb bazienige zu fenteriem erstflichtet find, was übr praceleiments parens Sitte fonferirem militär? Wiskreate nämitlis fehr Biller eine medenigste Sertinotiksfül birryn amerimen, einerlie, ob bie Guttle viren parens praceleiments kerett beken, ober nicht, 37gl. 3, B. ander vielen Alderen nech Pfilger S. So. 93, mis bie bent Necl. e. Angelf, Leibaun, Senf., S. 853, mis in Zannu's Gehrer. G. 674, Schwerper S. 363, n. 28 Leining Buch V. S. 180, Arubis a. a. D. G. 843 fg., glauben Anbre, bag bie Gufel nur baun gur Rollation folder Wegenstande verpflichtet feien, wenn fie wirflich bie Dittelsverfon beerbt batten, und babuich jene eonferenda in ibre Sand gefommen feien, val. g. B. Dublenbruch, Lebrb. S. 719. Rol. 14, Buchta, Lebrb. S. 512. not. e, Genffert, Lebrb. S. 587, Balell, Lebrb. S. 1079. unb bie bort in Rot. 90. Angeff., Fraude a. a. D. G. 203 fgg. Det. 45, Gofden, Borlef, Bb. III. Mbtb. 2. G. 476, Rogbirt, teftam, Grbr. II. G. 218, Rein C. 352 fag., Bforbten a. a. D. G. 888, Ginleuis a. a. D. Ret. 19, Lewes C. 148. u. M. m. (vgl. and Cenffert's Arch. X. 187, XI. 163). Diefe lettre Auficht halte ich fur bie richtige, und entscheibenb bafur mochte icon ber befannte, und and von Juftinian in 1. 20. C. h. t. wieber bervers gebobene Grunbfat fein, bag bie Rollationspflicht fich nur auf folde Cachen erftrede, bie ben Rotlationapflichtigen noch wirflich bereichern. Die gegnerijde Reinung wird bagegen frangtjächlich unr burch bie gang verwerfliche Annabme eines Reprafentationsrechts bei ber Erbjolge ber Enfel begrundel (f. bagegen eben S. 414. Munt.), und außerbem noch burch Bernfung auf I. 19. C. h. t. und Nov. 118. c. 1. Bei bem erftren Befebe ift aber ficher veransgufeben, bag bie Enfel ibren parens beerbt baben, wie ichen barans bervergebt, bag fich bie 1, 19, eit. als eine Wieberholung und resp. Erlanterung einer früheren Arfabifden Renftitution anfündigt, bieje aber, namtich bie l. 5. C. Th. de legit. hered. (5, 1), unleugbar, wie ibre Endworte beweifen, von jener Boranofetung andacht. Roch unbeweisenber ift bie Nov. 118. c. 1; benn, wenn ba vergeschrieben ift, baß bie Entel nicht mehr aus bem grofwalerlichen Rachlag erhalten follen, als ibr praedefinictus pareus erhalten baben murbe, fe fann barans boch gewiß nicht gefolgert werben, bag fie and verbunden fein follten, eben fo, wie biefer, burch eine Aufwendung aus eigenem Bermogen ben großvaterlichen Rachlaß gu vermebren. - Wenn jehl Bring, Lebrb. G. 727 fag. burch eine bifterifde Unterfuchung ju bem Reinftate fommt, bag im neueften romifden Rechte im Beifte ber Nov. 118, bie Gufel gar nicht mehr zu fonferiren batten, mas ibr praedefunctus parens batte tenferiren muffen; fo ift feine Argumentation bod) nicht fiberzengend genug, um bie gegentheilige in ber Theorie wie in ber Braris jeitgewurzelte Auficht zu erfcuttern.

b) Gine zweite krititure Frage ih be, ob Gutel 82, mes fie felck ven em Orbeifer erhalfen Schen, alleguein, der es die beis nur kaun zu tenigtiren baben, wenn fie es nach ben Zede ihre Bernel erhalten baben, fin be tepter Annicht tann zwar der festinder Gerund angelischt werten, daß ber Gutel ver bem Zede feinst Parens im Bricklinig zu feiturn Geresparte gleichigun noch extraneus sie, nöhrend bero nach der neuen Redationspilielt Germel Geresparten Zede bei Singabe von conferenda gereiffer Zenagen eine Annichtsten der Grechtschaft der Annichtschaft der Annichtschaft der Schaft der Singabe in numüttelbaren Gerbeichserdsitniffen zu dem Geresparten gereiffer Zehe der Singabe in numüttelbaren Gerbeichserdsitniffen zu dem Gerte siche, vol. am 4 Hiere Schaft, der Singabe auf der Singabe von der Schaft, der Singabe von der Schaft, der Singabe von der Schaft, der Singabe von der Schaft der Singabe von der Schaft der Schaft im Bernaffe der Schaft der Schaft im Schaft und der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der

Un biefe letter Eristerung flüßt fich ven felbt bie geage an, ob benn am deetpritter eser Tegitimitelt sinere besiemige pu fonicirum haben, nosd ihnen der Eristigier ver ber Kreofion eber Ergitimation gagerandt hatte? Diefe Arage vernehm ich, eben weit der Compflager ver einer giet wirtlich ein veilleichieger extranses verz, wab er unt erib dund ein gang mend faltum in Zefgenenum Berhältung gerten iß, fo des also auch hiereit die Erumblige über enkredation andag unt Amendang fommen (E. 250). —

11. Gerade biefelben Personen, welche gur Kollation verpflichtet find, find auch berechtigt, Rollation zu verlangen, und gerade nur ibnen sommt auch eine gesiedenen Rollation zu Gute, hierbei tommen aber noch folgende Punfte in Betracht:

1) Bir baben femebl bei ber aften collatio bonorum, ale auch bei ber dotis collatio ben Grundjat gejunden, bag nur benjenigen toujerirt wire, beren Erbquote burd bas Infammentreffen mit bem Rollationspflichtigen geschmalert wird, fo bag alfo g. B. bie Entelin, welche gufammen mit einem Bruber und einem Dbeime ihren Grofrater beerbt, blos ihrem Bruber, nicht anch bem Cheime bie dos ju fenferiren braucht. Cehr allgemein halt man biefen Cat im neuen Rechte für aufgeboben, indem man fich theils auf 1, 19, C, h, t. beruft, theils bas veranderte Bringip ber neuen Rollation bafur auführt, rgl. a. B. Bfiber &. 35. und 92. nub bie ba in Not. b. Angeif., Dublenbruch S. 790, bei Rote 9, Balett S. 1078. a. G., Gofden, Berlef. Bb. III. Arth. 2. C. 473 fag., Refibirt, teftam, Grbr. IL C. 218, Ret. 1, Arnots cit. C. 835 fag., Rein a. a. D. C. 277 fag., Reller a. a. D. C. 323, Bering C. 657, Temes G. 151. u. M. m. Dag eine tonfequente nene Befetgebung, bie fich biefer Pringipanberung flar berenft gewerben, jenen bei ber alten collatio gellenben Cas batte abidaffen follen, raume ich ein. Da aber bie Beranbernnach in ber Kollationelebre nur allmalig und immer fo geidaben, bag bie Renerungen meglichft an bie alte collatio angeschleffen murben, fo reicht meines Grachtens bas veranderte Pringip allein nicht aus, um baraus bie Angbebung eines im früheren Rechte feft begründelen Cates abzuleiten. Mus ber 1, 19, C. cit, fann aber eine folde Aufbebung ebenfalls nicht gefolgert werben, beun bort ift bles von berjenigen Rellation ber dos eber donatio propter nuptias bie Nebe, wetche ben Gufeln als Erben ihres praedefunctus parens obliegt und wobei als nathriids der Entfellamm als fellationspijlichig erfebein; ein Jall, medeber nedentlich ein dem andern verfeichten ih, ne einer Verfeiten ihn einer Verfeiten ihn einer Verfeiten ihn einer Verfeiten ihn einer Verfeiten ihn einer Verfeiten ihn einer Verfeiten ihn einer Verfeiten ihn einer Verfeiten des fenflichtet ihr vol. auch Profendorf, from III. obs. 118. 8, 6 Waber, febr. 1, 2 128. 9, ket. 5, 6, Eintra der Verfeiten ihn vol. 118. obs. 118. 5, 129. yet. 17, Erinz, ketek. 6, 727. Olit aber Germaß mech sertwicken der verfeiten der Verfeiten vollen der verfeiten der Verfeiten vollen verfeiten vollen der verfeiten der Verfeiten vollen verfeiten verfeiten der verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten der verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten verfeiten ver

2) Rad bem oben Gefagten lendtet von felbft ein, bag bann, wenn neben Rollationeberechtigten noch Andre fuccebiren, g. B. eine arme Wittme, ober eingeschte extranei, biefen bie geschehene Rollation nicht gu Onte fommt. Ueber bie Art und Weife aber, wie in foldem Salle bas conferendum unter bie Berechtigten pertheilt mirb, euthalten bie Gefebe feine fregielten Bestimmungen, und namentlich berührt bie Nov. 18. biejen gall nicht. Doch fommt ein abulider Sall bei ber collatio emancipati ver, wenn namtich mehrere emancipati mit suis tonfurrirten, indem ja bie ersteren unter einander auch nicht tollationes pflichtig maren; nut ba nun bie romifden Juriften fur biefen gall bas Pringip bejeigen, bag bie conferenda grijden ben Wollations Pflichtigen und Berechtigten jo zu vertheiten feien, wie wenn fie bie einzigen Erben wären, ogl. oben 6. 379 fg. Rr. 4: fo muffen wir gewiß biefen Grundfat and fur bie nene Biotlation ber Deffenbeuten unter einander feitbalten, und wenn alfo g. B. bie botirte Tochter auf 1, ber Cobn auf 1, ein Ertraneus auf 1 gu Erben eingesett find, fo fallen von ber gu fonferirenten dos ? an bie Cochter, und ? an ben Cebn, egl. and Arnbis C. 536 jg., Gein G. 281 jag. G. 350 jg. Tod ichtt es auch nicht an Diffentieuten, nub namentlich balten Manche es fur natürlider, bag ber Intbeil bes conferendum, welder auf bie extranei fallen murbe, bei bem Rollations Pflichtigen gurudbleiben muffe, wornach baun bas vorige Beifpiel babin gu entideiben mare, bag ber Cobn nur 4 ber dos anfprechen burfte, und 3 berfelben bei ber Tochter gurudblieben, ogl. g. B. Pfiper g. 263, Gofden, Borlef. Bb. III. Abth. 2. G. 482 ig., Reller a. a. D. 6. 323, Bering S. 658, Temes 6. 151 fg.

stum. 3. Benn man frider feir gerebulid bir Ngof ansfellte, sah ein Tefginden Allfis, mas er vom bem ju bereinem Alfgeddenne nei erfeine Udgesten als freit Gabe ertalten babe, feufrirten mölle, eine Rogel, bir man meirer benn gaberfeie Ansahamen limitirer, zu, bir Nacherfulungen bei fein C. 200 [36., fo erfenut man jett gang altgemein, befoneres nach bem Ergang von Arande in der angel, 206, bie ableiten Unrichtigfeit einer felden Begat an. Ins bem in Num. 1. Gefagten gott benn anch mit Leftimmteit betreve, fag jeindere bis gabe for Redlationsbeigtet eine selgtig gama begreite bit, indem mer basjenige fenferit zu veretzen branch, was anch in ven Pflicktien bei dingerenden terveren mögte, much aber Gefanfingen mer unter ber ederslaße Son in Aum. 1. angedenten Leftschaftungen; gal, anfer Arande a. a. 5. 20 med Sonner, eter , 210 S. 3. a. 6. a. 6. fix feight is Legistric Legistic Legistric Legistr

6. 438 fag., Daper, Grbr. I. S. 126. 127, Mrnbts a. a. D. G. 837 fag., Rein a. a. D. G. 199 fag, und bie Lebr: und Sanbib, ben Thibant S. 884, Bening S. 512, Comerte S. 864, Balett S. 1080, Genffert S. 588. Mühlenbrud S. 720, Budta S. 513, Gofden S. 969, Gintenis S. 189. Wie man aber ben Muebrud ber 1, 20. C. h. t., bag Miles, mas in ben Pflicht: theil eingerechnet werben muffe, auch gn touferiren fei, babin bat mifrerfteben tonnen, bag and Bermadtniffe fenferirt werben mußten (vgl. 3. B. v. Wening in ben von ihm felbft beforgten Ausgaben Buch V. S. 183. Rot. d. Balett & 1080. geg. E.), ift freitich unbegreiflich, benn unmöglich tann boch ber Eiblaffer, welcher burch letten Willen bem Defgenbenten ein Bermachtnig ausient, ber Meinung fein, baf bas fo Ausgefente wieber in bie Erbmaffe eingeworfen werben fotle! Dit Recht bat fich baber von ber Gloffe an bie gemeine Meinung ftets babin ausgesprochen, bag jene Meugerung Juftinian's burdans unt auf Buwendungen unter Lebenden bezogen werben butfe, rgl. and 1. 10. 16. C. h. t.; bgl. Fein C. 236 fag. und bie bort gabfreich Ingeff. Wie donationes mortis causa in tiefer Rudficht in bebanteln feien, eb ale Ber: machtuiffe eber als donationes simplices, bangt von Entideibung ber Streit: frage ab, welche Ratur man überhanpt einer felden Schenkung im neueften Richte beilegen mune, wornber am gerigneten Orte nabere Grorternugen mits gutheilen fint; vol. unten S. 561 fob. DR. E. muffen biefelben im Ginne ber 1. 20. C. h. t. ju ben donationes simplices gegablt, und affo eine relative Rollationerflicht babei angenommen werben, und gewiß muß baffelbe auch bei folden Schenfungen angenommen werben, welche ein Sanofebn von feinem Sansvater erhalten bat, und welche burch ben Tob bes Lettren fonvalefgiren; val. and Rekbirt, Ginl. S. 442 fog., Arnbte cit. S. 839. Gein S. 226 fag. -Wenn übrigens auch noch manche Meneren außer ben gefetlich firirten Rollationes Dhieften bed noch eine Rollationepflicht in Betreif bes f. g. subsidium paternum annehmen, b. b. beffen, was ber Erblaffer einem Defgenbenten gur Ginrichtung einer nenen Birthichaft bingegeben bat, und fich bafür auf eine "wohlbegrundete Braris" bernien, val. 2. B. Budta S. 513. Rol. b. Cenifert & 588, Arnbis a, a. D. G. 839 jg. und Lebrb. S. 529, Cintenis a, a. D. Ret. 24, Bring, Lebrb. G. 725, u. 21. m.: fo laft fich bagegen nicht obne guten Grunt bas Bebenten erfeben, baß biefe allerbinge febr allgemein befolgte Praris in bem subsidium paternum nicht fewehl ein Rellations: Dieft anerfenut, als vielnehr babei ben bem Befichtepunfte eines fillichmeigenben Darlebus ausgeht, und baber auch im Satte ber Abstineng ober Republiation eine Ginverfung in bie elterliche Erbichaft verlangt; vgl. Fein a. a. D. C. 259 ig. Ueberbies fann in Babrbeit bie neuere Braris aar nicht mehr als eine vollig fonnante angeieben werben, val, bie mebrfach von einander abweidenben Entideibungen in Genffert's 2trd. III. 349, IV. 136, VII. 206, VIII. 276, IX. 190, X. 67, XIV. 151.

Ann. 4. Weum ber Rellationspiliating bir Erbifsalt angetreten bat, und bir conferenda betragen under, als ibm ann ber Ersfanit zu weiten ih; or im Magmeinen beiert gewig, bed bied ibm an feher Rellationspilifet mistmithern fann. De jid bied aber ambrit Serbalte, neum er emm beneficio inventarij angetrein bebe, ih belititen. Siide, pag. b. W. Wijere S. S. nubbie bert Ret. a. Bitt., Thibaut in Braun's Erertr. G. 676, Buchta S. 512. Ret. c. u. It. m. lenguen es, weil Juftinian in 1. 22. C. de inre delib, unr verfchreibe, bag bie Coulben in foldem galle nicht ex propriis an bezahlen feien, und bavon fonne noch fein Coluft auf bie gar febr bavon pericicbenen conferenda gemacht werben, um fe tecniger, ba jura singularia überhaupt nicht ausgebebnt werben burften. Gewiß aber muß man fich fur bas Gegentheil eitlaren, benn nicht nur, bag ber Grund ber Juftinianifden Renfittution fich auf Rollation fo gut, wie auf Coulben begiebt, fo fint and bie Werte bes Raijers gang allgemein; benn ber Raifer fagt ba, berfenige welcher ben bem beneficium inventarii Gebrauch made, fette sine omni damno discedere, sine omni damno conservari, nut nur ein Chifancur fenne jest noch von bem alten jus deliberandi Gebrauch machen wollen, welches eigentlich burd feine Bererbunug gang überfluffig gewerben fei. Alles biefes wurde augenfdeinlich nicht paffen, weim ber Inventarifirenbe burch bie Rellation gu politivem Nachtbeil fommen fonnte, ju einem Nachtbeil, welcher burd Ausschlagung ber Erbichaft vermieben worben mare. Bal, and Gein G. 535 fag., Gintenis III. 6. 551. Not. 33. n. A. m.

## C) Beräußerung ber Erbichatt.

S. 517.

Dig. XVIII. 4, Cod. IV. 39, de hereditate vel actione vendita. Bezeke, de alienatione hered, ad explan. I. 2. C. de her. v. act. vend. Hal. 1774, 604nd XVI. © 309 fgg., 605 den. Verefringen 28-1 III. 3046, 2. © 429 fgg., Virnèts im Reddster. IV. © 24 fgg., Cintents III. § 206, Reffer, Grunbrig at Suffit. und Unitquit. © 329 fgg., Zencé, ©ft. II. § 81. (Meber cinc einsplue grace) feire frequence © 315 fgg.)

 Ulpian. 1.2. pr. h. t.: Venditor hereditatis satisdare de evictione non debet, quum id inter ementem et vendentem agatur, ut neque amplius, neque minus juris emtor labeat, quam apud heredem futurum esset, plane de facto suo venditor satisdare cogendus est.

2) Antonin. 1. 2. C. h. t.: Iratio juris postulat, ut creditoribus hereditariis et legatariis seu dielecomuissariis teo onvenire rolentibus tu respondeas, et cun eo, cui hereditatem venundedisti, tu experiaris suo ordine. Nam ut satis tibi detur sero desideras, quoniam eo tempore, quo venum dabatur hereditas, loc non est comprehensum. Quanvis enim ea lege emerli, ut creditoribus hereditariis satisfaciat, excipere tamen actiones hereditarias invitus cogi non potest. — 2931. jebed Secer. et Autonin. 1. 2. C. de pactis (2, 3): Post venditionem hereditatis

a te factam si creditores contra entores actiones suas movisses probare poteries, cosque cas spontanea voluntate suscepisse, exceptione taciti pacti non inutiliter defenderis, unb feruer Iidem I. 1. C. lt. t.: Aes alienum hervelitate nomine fisci vendita, ad omus entoris bonorum pertinere, nec fiscum creditorius hereditariis respondere, certum et absolutum est, wemit nech 1.41. de jure fisci (49, 14) yn serbiben ijt. Heber ba8 geriβtimig befer felytren ≥tellen yn 1. 2. 3. C. de quadr. praescript. (7, 37) unb §, ult. J. de usuc. (2, 6), vgl. 8 mmercer in Gieger Sciljór. XI. 3(6), 11, unb 6). Trutbiš deubaš, IXI. 41.

 Alexander I. 5. C. h. t.: Entor hereditatis actionilus mandatis eo jure uti debet, quo is, eujus persona fungitur, quanvis utiles etiam adversus debitores hereditarios actiones entori tribui placuit.
 ½gl. l. 16. pr. de pact. (2, 14).

III. Bom Berlufte einer erworbenen Erbichaft. S. 518.

# Siebentes Rapitel.

## Bon Bermachtniffen und Schenfungen Todes halber.

Inst. II. 20. de legatis; Dig. XXX—XXXII de legatis et de commissis; Col. VI. 37. de legatis, VI. 42. de fideiconmissis; VI. 43. communia de legatis et fideiconmissis; et de in rem missione tollenda. — Donell., comm. jur. civ. lib. VIII. (edid. Bucher Vol. IV. p. 325 s.9q. Vol. V. p. 1 sqq.), 28/cl/\$61, fermenentiid/-lylten. Darftellung der Reddt von Bermädtniffen und Fibeifenmitiffen 28cc, 18cc, 18

#### Abichnitt I.

Mllgemeine Grunbfate über Bermachtniffe.

I. Siftorifche Ginleitung.

S. 519.

Gai. II. 191 sqq.; Ulp. XXIV. XXV; Paul. R. S. III. 6. IV. 1. — Franc. Ramos del Manzano, praelectt. ad Dig. de

400

legatis, pars prima (in Meerm, thes. VII. p. 270 sqq.), Giphan, explanat, diffic, leg. Cod. ad l. 2, C. comm. de leg. et fideic. (p. 176 sqq.), Martin, lanx satura discriminum inter legator. fideicommissorningue species quasd. obtinent. Goett. 1787, v. Lobr a. a. D. S. 78 faa., van de Wunnersse, diss. jurid. ad loc. jur. Rom., qui est de fideicommissis, sive de fideicommissor. Romanor. historia. Lugd. Bat. 1822, bef. cap. IV. p. 143 sqq., Felsecker, de exacquatione legator, et fideicommissor. Bamb. 1827. S. 6 sqq., Rogbirt a. a. D. G. 92 fag., Maregoll a. a. D. G. 63 fag., Mayer a. a. D. S. 1-10, Roppen, Guft. G. 74 fgg., Chirmer, Sanbb. 1. S. 8. G. 106 fgg., Bal, auch Laffalle, rom. Erbr. G. 171 faa.

Justinian, 1, 2, C, comm. de leg. et fideicomm.: Omne verbum, significans testatoris legitimum sensum legare vel fideicommittere volentis, utile atque validum est, sive directis verbis, quale est jubeo forte, sive precariis utatur testator, quale est rogo, volo, mando, fideicommitto, sive juramentum interposuerit, gunm et hoc nobis audientibus ventilatum est, testatore quidem dicente: eropxo, partibus autem hujusmodi verbum huc atque illue lacerantibus. Sit igitur, seeundum quod diximus, ex onni parte verborum non inefficax voluntas secundum verba legantis vel fideicommittentis, et omnia, quae naturaliter insunt legatis, et fideicommissis inhaerere intelligantur, et contra quidquid fideicommittitur, hoc intelligatur esse legatum, et si quid tale est, quod non habet naturam legatorum, hoe ei ex fideicommissis accomodetur, et sit omnibus perfectus eventus, et ex omnibus nascantur in rem actiones, ex omnibus hypothecariae, ex omnibus personales. Ubi autem aliquid contrarium in legatis et fideicommissis eveniet, hoc fideicommisso quasi humaniori aggregetur. et secundum cius dirimatur naturam. Et nemo moricus putet legitimam voluntatem reprobari, sed nostro semper utetur adiutorio, et quemadmodum viventibus providimus, ita et morientibus prospiciatur, et si specialiter legati tantum faciat testator mentionem, hoe et legatum et fideicommissum intelligatur, et si fidei heredis vel legatarii aliquid committatur, hoc et legatum intelligatur. Nos enim non verbis sed ipsis rebus leges imponimus (531). — Bal. & 3. J. de legat.: Ouum antiquitatem invenimus legata quidem striete concludentem, fideicommissis autem, quae ex voluntate magis descendebant defunctorum, pinguiorem naturam indulgentem, necessarium esse duximus, onnia legata fideicomnissis exacquare, ut nulla sit inter ca differentia; sed quod deest legatis, hoc repleatur ex natura fideicomnissorum, et si quid amplius est in legatis, per hoc crescat fideicomnissorum natura. — Upianus (?!) 1. 1. de legata 1.: Per omnia exacquata sunt legata fideicomnissis. — Ucler bide exacquatio legatorum et fideicomnissis. — Ucler bide exacquatio legatorum et fideicomnissorum (f. and ucel 1. 1. C. comn. de legat. et fideic. vgl. Cuj., recitt. solenn. in Cod. VI. 43. (opp. IX. p. 847 sqq.), Giphan. l. c., Gadran, de nsuft. c. 14, v. 264r a. a. D. e. 85 fga, Felsecker cit. § 27 sqq., Neighirt a. a. D. €. 106 fgg., Warersoll a. a. D. €. 251 fgg., Wayer a. a. D. §. 7.—9.

- II. Bon Errichtung ber Bermachtniffe.
  - A) Bon ben Gubjeften.
    - 1) Bom Testator. (Bgl. oben \$. 428). \$. 520.
- Ulp. 1. 1. §. 1. de legat. III: Si filiusfamilias vel servus fideicommissum reliquerit, non valet; si tamen manumissi decessisse proponantur, constanter dicemus, fideicommissum relictum videri, quasi nunc datum, quum mors ei contingit, videlicet si duraverit voluntas post manumissionem. Haec utique nemo credet in testamentis nos esse probaturos, quia nibil in testamento valet, quoties ipsum testamentum non valet, sed si alias fideicommissum quis reliquerit. Bgl. and l. 1. §. 5. cod.: Si quis plane in insulam deportatus codicillos ibi fecerit, et indulgentia imperatoris restitutus iisdem codicillis durantibus decesserit, notest defendi, fideicommissum valere, si modo in eadem voluntate duravit. - (Erwägt man, bag Ulvian Alles auf bie blofe Fortbaner bes Willens ftellt, und bag, mas er in ber erften Stelle von einem in einem Teftamente binterlaffenen Sibeifommik fagt, jest, nachbem bie Robigille formliche lettwillige Difpositionen geworben find, auch gang auf ein in einem Robigill binterlaffenes Bermachtniß pagt: fo unig bie praftifche Geltung ber von Ulpian aufgestellten Gape boch gewiß auf bas f. g. Dralfibeitommiß befdyrantt werben, vgl. auch Rogbirt I. G. 237, Ret. 1. und Bangerow, Banbelten, 11. 26

bei, Zein, Fortf, bes Glud'ichen Komm. XLIV. C. 41 fgg.; a. M. ift Mühlenbruch, Lehrb. §. 732).

## 2) Bom Onerirten.

S. 521.

Donell., comm. VIII. c. 7-10, c. 29, Westphal Rap. 4, Refibirt 26. I. S. 237 fgg.

- Ulp. 1. 1. §. 6. de legat. III: Sciendum est autem, corum fidei committi posse, ad quos aliquid perventurum est morte ejus, vel dum iis datur, vel dum iis non adimitur.
- 2) Paul. 1. 6. §. 1. cod.: Sie autem ficlicommissum dari non poterii: Si Sichus Spij factus jussu ejns hevelitatem adierit, rogo det, quoniam, qui fortuito, non judicio testatoris consequitur hereditatem ved legatum, non debet onerari, nec recipiendum est, ut, cui nihil dederis, cum rogando obliges. Sgif. Cujac. in libr. IX. quaest. Papin. ad l. 11. de legat. I. (opp. IV. D. 220), recitt. solemu. in libr. XXX. Dig. ad leg. 11. (opp. VII. p. 978), Mercada, controv. jur. lib. 8. c. 3. (913 weiteres 39dipici für bie bier aufgeftette Neget f. aud) nech 1. 103. pr. cod.).
- 3) §. 3. J. de singul. reb. per fideic. relictis (2, 24): Hoc solum observandum est, ne plus quisqua regetur alicui restituere, quam ipse ex testamento ceperit, nam quod amplius est, intiliter relimpnitur. Cf. 1. 1, §. 1, 1, 17, §. 2, ad SC, Trebell. (36, 1). Mexifitaticuca bierveu in 1, 70, §. 1, de legat. II, cf. 1, 36, pr. ad leg. Falcid. (35, 2), 1, 24, §, 12, de fideic. fibert. (40, 5) amb feuter in Nov. 1, c. 2, §. 2.
- Minn. 1. Ta bei cincus Segate nach frührerm Stechte nur ber kiertle teilamentalische örte ber Euriste fein fennte, is outrie, neum ein affase ehr ein Spansfink unm Grein eingefeit bar, her Sere eber State krifchen nicht mit einem Vegate beschlet werben. [10]. N.XIV, 21. (um una grouß) unt Schult, ad b. 1. [e lejen unuß; "Legatum ab eo tautum dari potest, qui ez testamento herre sest; ideoque filiofamiliah entende untitutu vel servo neque a patre neque a domino legari potest"; in bem Statt. (2011; fejét unif nur baš ob, nas benn bie meijen Gelieru beregen jat, latt ab eo gu lefen ei, fenkern latt ber Stete ex testamenta herres ficht bert, jetech pen nemerer Spanb, extramens; für die Schultingische Renigfung frühr spricht außer vielem Rubert auch de bie gang distulte Rusbertauseife Hillspain 3 in 1. 8. S. nlt. de vulg, et pup, subsat.). Dei gibel em mit se ten sprich ten mit [1] en felt bangen fem Belefonfung im Betrift ver Verfen bes Chmitten vog, num be some unsamteling and ber zeher

eder Batter daus eingefehten Ellisette der handlindes mit Ausstaftung eines fleiefeinmuffis der verfren, U.p. XXV. 10, und nach Gerichfeitung, ber Eggste und Siedlemmiffe ib das Ergter bie allgameine Rocal für Permädernitie gewerden. Gine interfasseller Grieferum biedes Statis-fleien mir ven Papitalan in der ven Sittern Zunifen viel besprechenen, von Keneren dassegngist vellei spienriten. 1.1. die legen. 1:

, (jaima filiofanillas vel sevro slieno legatum vel hereditas datur, fidel committi patris vel domini potest; se tuno demum ex persona corum fidelcommissum vires capit, quam lpsis, per quos commo fidelcommissum vires capit, quam lpsis, per quos commo relinquitor. Denique Julianus non insubtili ratione motus patrem, cupis filius heres institutus est, extero quiden habita ratione legis Faleidiae restiturere hereditatem respondit, quoniam ex persona sun sibi filius obligari non potest, ac pater nou th heres, sed ut pater rogari videretur. Et ideo si filio rogatus sit pater post mortem sunan, quod ad se pervenit ex legato vel hereditate filio relicita, sersiturere, laque vivo patre decelutarium, quoniam fideicomanissum ex persona patris vires acceperit.

Der erfte Theil ber Stelle bis gu ben Borten Et ideo etc. bietet feine befonbere Comierialeit. Papinian lebrt ba namlich nach bem Bergange Infian's, baß bie beiben Gatte idarf gefchieben werben unigten, ob ber Bater bas gibeifommiß an einen Gremben, ober an ben jum Grben eingesetzten Cobn fetbit berausgeben fell. Im erftren Galle haftet ber Bater ex persona filii, atfo ale Reprofentant bes Cobnes, alfo, um fo ju fagen, nicht felbfiffanbig, fendern nur, weil vermoge Rechtsfatung bie bem Cobne beffanirte Grofcaft auf ibn fibergebt, und folglich auch gerade nur fo, wie ber Cobn felbit baften murbe, wovon eine un: mittetbare Folge bie ift, baf ber Bater bem Fideitemmiffar gegenuber in bie Rolle eines Erben tritt, und bemgemag auch bie Ralgibifche Quart abqugieben bejugt ift. Bang anbeie, wenn ber Bater beauftragt ift, an ben Cobn felbft ein Sibeifemmiß gu entrichten; bier fann er unmöglich im Ramen bes Cobnes und als Stellvertreter beifelben baften, weil ber Cobn niemals an fich fetbit etwas entrichten tounte, fonbern ber Teftater bat fich bier ben Bater offenbar ats einen felbfiffanbig houorirten mit Onerirten gebacht, wie er ja einen Beben, bem er burch feinen letten Bitten unmittetbar ober mittelbar etwas unvenbet. fetbuifanbig mit einem Sibeilemmiß belaften barf; fo aufgefaft fann aber ber Bater bem Sibeilemmiffar gegenüber nicht als onerirter Erbe angeseben werben benn mabrer Erbe ift nur ber eingesette Cobn, - und fann aljo and auf bie Rechte eines Grben, und namentich auf bas Richt, bie Ralgibifche Quart abme gieben, folechtbin feinen Anfernd maden. Bal. and Cuine, an ben oben bei Tert 2) angeführten Orten, Cont., disputat. I. 1, Donell., comm. jur. civ. lib. VIII. c. 10. (edid. Bucher Vol. IV. p. 382 sag.). Mercuda, controv. jur. lib. VII. c. 47. Coweit ift atles flar: ber Bater, welcher burch feinen gum Erben eingesetten Cobn eine Erbicait erwirbt, und mit einem Bibeilommig

belaftet ift, baitet bem Sibeifemmiffar balb filit nomine, bath proprio nomine, und im erftren Salle fann er aud. da er bann heredis loco ift, bie guarta Falcidia abrieben , welche befanntlich nur ein enerirter Erbe, nicht aber auch ein anbrer Onerirter abgieben barf; im meiten Salle fallt biefer Abung meg, eben weil er nicht qua beres, fondern qua pater onerirt ift. In ben folgenben Werten: Et ideo etc. feitet aber Parinian barans, baft bas Sibeifemmift, welches ber Bater nach feinem Tobe feinem Cobne refitmiren foll, bem Bater als setdem, nicht als Erben aufgelegt ift (, quoniam fideicommissum ex persona patris vires acceperit"), bie treitere gelge ab, baf bann, wenn ber Cobn bei Lebzeiten seines Baters verfterbe, biefes Sibeifommiß bei bem Bater verbleibe. Da Papinian bies ale reine Roufequeng jenes Borberfapes binftellt, fo ift ber Schlift nuvermeiblich, baft, wenn bas gibeifommiß nicht ex persona patris, fondern ex persona filii vires aceipit, b. i. weun bas gibeifemmig nicht bem Cobne, fonbern einem extranous binterlaffen wirb, jene Folge nicht eintrete, und bas Ribeifommin alfo, wenn ber Ribeifommiffar bor bem Bater verfterbe, nicht ftets bei bem Bater gurudbleibe. Berabe biefer Colug unn ift es, welcher Edwierigfeit madt, indem fein Grund erfichtlich ift, weghalb in biefem lettren Salle bas Sibeitonmif, wenn ber Sonerirte vor bem Gintritt ber Bebingnng verftirbt, nicht bei bem Querirten verbleiben foll, und indem man ferner nicht einfiebt, an wen anbers es benn fommen foll, wenn ber Onerirte es nicht behalten barf. 3d übergebe bie völlig nugenuggenben Erflärungen bes Accurfing. Miciging, Memiling Berreine, Donellus, Contine (welcher gwar einfab. baß fene Unterscheibung Papinian's mit ben leges caducariae gufammenbing, aber ben rechten Bunft nicht ju treifen wufite), und beidraufe mich barauf, bie numeifelbaft richtige Juterpretation von Cujac. an ben oben angeff. Orten (val. and obss. X. cup. 38) angubenten, eine Interpretation, welche and burch unfre neuen Quellen noch wefentlich unterftutt wirb. Gider banat namfich bie Unterideibnug, melde Babinian in ber vorber angebeuteten Beife vortragt, mit ben gu feiner Beit geltenben Grundfagen über bie cadueorum vindicatio aufammen. Chwohl bie Radugitatebestimmungen ber lex Julia et Papia Poppaea uriprunglid nur auf Erbeinichungen und Legate gingen, fo wurden biefelben boch burch bas SC, Pegasiamum auch auf Sibeifommiffe in Auwendung gebracht, Gai. II. 286, aber bier mit einer eigeuthumlichen Unterscheibung, je nachbem ein Grbe, ober ein anbrer Bouorirter ber Onerirte ift. Wenn namlich ein birefter Erbe ber Querirte ift, fo foll es mit einem fabnfen Sibeifommiß gang eben fo gehatten werben, wie mit einem fabufen Legate, Gai. eit. ("eaque translata sunt ad cos, qui testamento liberos habent, aut si nullos liberos habel unt, ad populum, sicuti juris est in legatis et in hereditatibus"); wenn aber ein andrer honorirter als ber Grbe mit bem Gibeifommiß befaftet ift, und bas Sibeifommiß wird fabut, fo foll biefer Querirte jebem Anderen vergeben, l. 60. de legat, II: ("si a filio herede legatum sit Seio fideique eius commissum fuerit sub conditione ut Titio daret, et Titius peudente conditione decesserit, fideicommissum deficieus apud Sejum manet, non ad filium heredem pertiuet, quia in fideicommissis potiorem causam habere eum, cujus fides electa sit, Senatus voluite), vgl. auch l. 17. prde leg. II, I. 38. S. 6. de leg. III, I. 10. S. I. de his, quae ut indigu. (34, 9). Balt man biefe Unterideibung feft, fo erffaren fich nun leicht bie Schliftworte unfrer I. 11. Wenn namlich ber Bater, welcher burch feinen anm Erben eingesehten Cobn eine Erbidaft erhalten bat, mit einem nach feinem Tobe ausjugablenben Sibeitommiffe onerirt ift, und ber Fibeitommiffar firbt noch bei feinen Lebreiten, fo tann es feinen Ameifel baben, bag biefes Gibeifommig git Papinian's Beit fabuf murbe, inbem ja Rabugitat allgemein eintritt, wenn ber Bermadtnifnehmer wahrend ichwebenber Bebingung verftirbt. Ihm nun aber bas Chidfal biefes tabnt geworbenen Sibeitommifies gu bestimmen, mar es nothig, ju unterfinden, ob ber Bater ale Erbe, ober ob er in andrer Qualitat onerirt mar, benn mabrent er im lettren galle nach jener Bestimmnung bes Cenats immer bas Sibeitommig lufrirt, treten im erftren Salle bie gewöhnlichen Grundiabe über caducorum vindicatio ein, in beren Zelge er mar bas Bibeis fommig möglicher Beife and erwerben fann, aber feineswege immer jerwirbt. Da nun ber Bater, wenn er feinem Cobn felbft bas Fibeifommig reftitniren foll, niemals ale Erbe belaftet fein faun, fo mußte Parinian allerbinge bier enticheiben: omnimodo patrem id retenturum, mabrent bieje Enticheibung nicht and auf ben anbren Gall paßte, wenn ber Bater einem extraneus bas Sibeifommiß praffiren follte, indem er ja bann ftete fili nomine battete, und allerbinge ale Erbe enerirt war. Co im Befentlichen Enjacine; vgl. jest and Machelard in ber Revue hist. IV. p. 118, p. 561 suiv. Wenn Schulting ad Ulp, XXV. 10. not. 22. (jurispr. Antej. p. 661 sqq.) gegen biefe Andlegung einwenbet, bag fich bie Endworte ber 1. 11. cit. beghalb nicht burch bie lex Julia et Pap. Popp. erffaren ließen, ,eum leges enducariae non obtinuerint in illis, quae deficiebant post apertas tabulas, ut illic factum est . i. and Schult, Notae ad Dig. ad h. l. in fine (tom. V. p. 190), fo ift biefe angebliche Beidranfung bes Rabngitatebegriffs gwar icon ofter vorgebracht (val. 1. B. bie von Schult, ad Ulp. XXIV, \$, 12, not, 32, Mngeff.), und and in unfren Tagen wieber vertheibigt worben (f. Coneiber, bas alt: givile und Inftin, Anmachi. R. C. 99, 112 fag.), aber nach meiner vollften Uebergengung obne Grund, was bier naber ansinführen freilich nicht ber paffenbe Ort ift, f. and Suidte in Richter's Jahrb. 1888. C. 316, Machelard L. c. p. 334 suiv.

Tag and noch nach Jufinianisjom Recht ber Bater, wenn fein Sands jum Urten einsgefeit is, mit einem Semachniffe belafte werben fann, fann feinem Jweighe in der Sater ben Niegbranch jener Erbfod; babruch erlangt. Nur verfield es fich, ab ja des ihm anigeciste Bernádmiß ben Errift fund Niegbranch nicht ihreftigen bat; nub eten fü für der den felte flar, boß jett ber Bater niemals mehr als Erbe telafet nerben, umb als ven einem Brunge ber abziehlen fann fan fan felte fiel fin Mehr mehr ein fan tunnen mehr er abziehlen fen fan sen.

Ann. 2. Buch der Parillaefindittet fam gitig mit Bemadmitten tellet werben (vog. Mindelenden, Romm. M. C. 335 fas., Suldele in Gieß, Beilder, R. & VI. C. 370 fas. VII. C. 51 fas., Perrmann ebenskt, VIII. C. 394 fas., vyf. and frein, fortf, des Gifteljeen Romm. XLIV. C. 311 fas. mob meine Alde, im in S. Add. XXXVI. C. 221 fas.), weeth jeboch von bem leitenben Grunbfabe andgegangen werben ning, bag ber Bupillar: inbftint als secundus beres bes Balers felbit erideint (f. oben S. 452. Ann.) und bie ibm aufgeleglen Bermadtniffe als Belaftnugen ber eignen Erbicaft bes Baters aufgefaßt merben muffen (.- - legarit pater de suo", 1. 11. S. 5. ad leg. Faleid.), fo wie wenn ber Bater biefelben bebingungsweife in primis tabulis aufacleal batte, l. 11, S. 5, 1, 79, ad leg. Falc., ein Grundfat, ber namentlich and wichtig wirb, wenn von folden Bermachtniffen bie quarta Falcidia abgezogen werben foll (vgl. nuten \$. 585), und aus welchem allein es fich auch erffart, baf ber Aufall folder Legate nicht eine am Tobestage bes Unmunbigen, fonbern vielniebr am Tobestage bes Baters gefchicht, alfo gang fo, wie wenn biefer einen Bulgarinbftituten mit Bermachlniffen belaftet batte, 1. 1. 1. 7. S. 4. 5. quando dies legat. (36, 2), und baft, wenn ber Bater eine und biefelbe Cache in feinem Teftamente bem Titing, in ben socundis tabulis aber bem Bains legirt batte, partes concursu funt" und alfo auch Anwachfunas: recht cintritt, 1, 41, §, 6, de vulg, et pup, subst. (28, 6), 1, 34, §, 10, de logat. I. Diefer Grunbfat muß nun auch bei nufrer Grage, inwiefern fiber: haupt einem Bupillarinbitituten Bermademijfe aufgelegt werben burjen, festgebatten werben, und es ergeben fich barans fotgenbe Unterideibungen:

1) Benn ber Bater ben Buvillen jum Erben eingesetst bat, fo wird ber Substitut wirfjam onerirt, aber nicht auf mehr, als bie valerliche Erbichaft (ober bie bem Pupillen binterlagene Onote ber vaterlichen Erbichaft) im Angen: blide bes Cobes bes Erblaffere nad Abang ber Ralgibifden Quart reicht, l. 11. §. 5. 6. 7, l. 79. 80, l. 87. §. 7. ad leg. Falcid. (35, 2), l. 1. \$. 3. si cui plus quam per leg. Falcid. (35, 3), vgl. bierüber nech unten §. 535. Anm., two and bie eben angeführten, theilweife femierigen, Befete noch naber ju befprechen fint. Rach biefem Grunbfate taun es benn allerbings fommen, bag ber Bupillarfubitint nichts aus ber vaterlichen Grbichaft Infrirt, ja fegar nech ex propriis (ober and ber Bubiltarerbidaft) Legatare befriedigen muft, wenn fich uamtich bie vaterlide Erbichaft von ber Lobeszeit bes Balers an bis jum Gintent bes Pupiliarfubstituten wefentlich verringert baben foltre; aber biefe Doglichfeit fann und nimmer beredtigen, mit Dublenbruch a. a. D. S. 397, ben allgemeinen Grundfat aufquftellen, bag ber Subftitut, wenn ber Popill im vaterliden Tenamente eingeseht fei, bie Bermachluiffe erfüllen muffe, "and wenn feine Dedung baffir in bem paterlichen Rachlage gefinnben werben fotte". Dabei bentt fich namtich Dublen bruch, trie and aus feiner weitren Parfiellung bervorgebt, bag bei folden Bermadtniffen ber Beffand ber paterlichen Erbicagt überhaupt nicht in Betracht fomme, fonbern ber Gubfitnt altgemein verpflichtet fei, bie ibm aufgelegten Bermadiniffe auch aus bem Bupillar: Bermogen gn boden, eine Anficht, bie nur in einer irrigen Interpretation ber 1. 11. S. 5. ad log. Falcid. ityren Grund bat (f. bagegen unten S. 535, 21nm.). - Uebrigens bleibt unfre Regel, bag ber Onbfittit eines inftilnirten impubes mirtfam onerist toerden fenne, auch fur ben Sall in beller Rraft, . wenn ber infilmirte Pavill commisso per alium edicto eine bon, poss, contra tabulas patris agnojatt, in welchem Galle benn audy, je nachbem ber Erbibeil bes Bupillen baburd tid vergroßeit ober vermindert, bas onus in Betreft ber Legete 86gi cher [301], "perinde ac si id, quod per bonorum possessionem filius habuit, a patrie accepisset", 184, S. 2, 1 55. de vulg, et pup, subst. (28, 6), 1 26, pr. de legat. 1, 1 103, S. 2, 8, de legat. 11, 1 b, pr. §. 1 de legat. practe, contra tab. bon, poss, pet. (37, 5); n. 8, §1erst ten, Ttesanol. aus tem Şankttent. ©. 98 [35], Şu|faft a. a. C. VII. ©. 55 [35], metire filius, a. D. C. 259 [36].

2) Sang chen so, und giver nodiftliß ends mit berifden Bessehaftung, nei in bein berigen Salle, nieb ein Buyillarinbssitul auch sann viritjam ouerirt, urenn giver red mundinbige Rind respectivit, ber Gubhitut acher im vötteriden Zestamente institutirt iß, 1, 10, 11, §, 8, ad leg. Fale. (35, 2), ef. l. 94, pr. de legat. I.

3) 3ft aber bas ummunbige Rind erberebirt, und and ber Burillarfubftilut im raterlichen Testamente nicht bebacht, fo find bie bem Enbstituten aufgelegten Bermachtniffe ungiltig, "ne plus juris circa personam substituti testator habeat, quam habuerat in eo, eui eum substituebate, l. 87. S. 7. fin. ad leg. Falcid., l. 126, pr. de legat. I, l. 103, pr. de legat. III, l. 41, §. 3. de test. mil, (29, 1), 1, 24. C. de legat. (6, 37), und bies tritt auch baun ein, wenn boch gufallig bie Erbicaft bes Baters an bas unmunbige Rinb actonimen fein folite, 1, 103, pr. de legat, III, (wo aleich im Aufang flatt substituit heredem extraneum nethwenbig gelejen werben muß instituit her. extr., vgl. Cujac., obss. Il. 32, Dubleubrud Bo. 40. G. 406. Ret. 71, Sufchte a. a. D. VI. G. 385), 1. 87. S. 7. ad leg. Faleid. (Daß banu, wenn ber Unmunbige war erberebirt, aber einem Erben bes Baters fubftituirt ift, und in golge biefer Subftilntion bie vaterliche Erbichaft erball, nicht ber bier angebeutete Grundfat gur Anwendung fommt, fondern bie vorher bei Ro. 1. aufgestellten Regeln Ptat greifen, verfteht fich von felbft, ba ja boch bier bas Rind wirflich in Relge vaterlicher Erbeinfetung gur Succession fommt, 1, 87, g. 7, eit.). 3a felbft bann find alle bem Subftituten aufgetegten Ber: madmiffe ungillig, wenn ber Bater bem erberebirten Pupillen Bermadtuiffe ausgefett bat, nub fo alfo bod ein Theil bes paterliden Bermegens burch ben vaterlichen Willen an ibn gefommen ift. Daß in foldem Salle ibm feine Legate giltig aufgelegt werben founten, verftand fich freilich von felbit, ba bierbei nur ber birefte Erbe ber Querirte fein fonnte, und bavon affein reben auch 1, 41. S. 8. de test, milit, (29, 1) unb l. 87. S. 7. ad leg. Falcid., wie benu namentlich and ber in ber letten Stelle angegebene Grund nur fur eigentliche Ergate past (,quod eo casu non hereditatis paternae portio, sed legatum ad eum pervenit"); bag aber bie romifden Suriften auch bie Stattbaftigfeit eines Ribeitommiffes bemreifelt balen folllen, ichemt mir febr unmabrideinlich, rgi, and l. 41. S. 3. fin. de vulg. et pup. subst. (28, 6), obrebi bies freilich Buftinian in 1, 24, C. de logat, (6, 37) verficert; f. and Sufchte a. a. D. VI. G. 389 fag. Ge enticherbet aber ber Raifer in ber 1, 21, cit. babin, bag in foldem galle bem Enbftituten feinerlei Bernauchtniß aufgelegt ' werben burie. -

Bang bie bisber von ber Queiring bes Amiliarinbftituten aufgefiellten Grundfabe gelten auch von ben Intefiaterben bes inpubes, 1. 92. §. 2,

1. 93, 1. 94. pr., 1. 126. pr. de legat. I, mid an der Konsequen; biefer Bestimmung, ist nicht zu gweische "wenn man sich nur an den Andspruch Ulpian"s (2. 1) erinnert, daß nicht bled dejenigen overirt werben semmen, quibus datur, seubern auch eben is diesenigen, quibus non adimitur.

Unn. 3. Wenn underer Erken mit einem Bernschmift keldelt finig, be nichte bie gang, eb befehre nad Brittlibetlicht erker nach Deptetlien erken der Physertienen und verhalte find? eine Frang, beren Beautwertung wegen mehrere velerheitenber deptetlighet bei der die Brang, beren Beautwertung wegen mehrer berieheitenber abrieken. Bewen and mit die ab die im Allgemethern bei bie Bogel aufgefielt werben fann, baß bie Erken nach speech erkepretienen verschieft. Bewen der bei besteht bei besteht bei besteht die bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht bei besteht besteht besteht bei besteht besteht besteht bei besteht bei besteht besteht bei besteht bei besteht bei besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht b

Modestin. 1. 33. pr. de legat. II: "Legatorum petitio adversus heredes pro partibus hereditariis competit, nec pro his, qui solvendo non sunt, onerari coheredes oportet",

ryl. and l. un. §. 8. C. de eadue. toll, (6, 51), so sind bed, indetendere die beiten fälle problematisch, trenu ber Erbaiter mur Ginige seiner Erben, nicht alle oneriet, und beenu er die Uneriren einzeln namentlich anssische Der erste bliefer beiten fälle wird nämitich in 1. 51, §. 3. de legat. I. dabin entschieden, son kann Michitelie ermacht vereen militeru.

Pompon.: "Si pars heredum nominata sit in legando, viriles partes heredes debent, si vero omnes, hereditarias",

nub eben jo follen auch im zweiten Jalle Birittheile gemacht werben nach ber Enticheibung von Reratius in 1. 124. eod .:

Si heredes nominatim enumerati dari quid damnati sunt, propius est, ut viriles partes debeant, quia personarum enumeratio hunc effectum habet, ut exaequentur in legato praestando, qui, si nominati non essent, bereditarias partes debituri essent.

Sin Gegensah biervon entscheidet aber Panins in ber l. 17. de duob. rois constit. (45, 2):

"Sive a certis personis heredum nominatim legatum esset, sive ab omnibus excepto aliquo, Atilicinus, Sabinus, Cassins pro hereditariis partibus totum eos legatum debituros ajunt, quia bereditas eos obligat; idem est, quum onnees heredes nominantur.

Folgende verschiebene Aufichten über bas Berhaltniß biefer Stellen vers bienen hervergehoben gu merben:

) Enjacina jeridat fic am Anaflicticken und Schliften in der reeitt solem, an Dig. XXXI. 1.53 (opp. VII. p. 1129 sqq.) ihre unirt gragen and. Jundelf nicht er nachtureiten, daß Veratus und Fanlin gar nicht im Siberfricht ieine, dem mößererd der eifert von dem Jad ift ree, neun alte Erben namentlich abs Curritte anfgeführt seinen, entische Fanlin und dem Jad, wenn teis Eringe der Erken der Samen genanmt seiner und daß ist erten erten, Jadie bei All nach Kepten, im weiten aber nach der Gerberichen erbaritit werter, sei anch völlig fensement, da bert die namentliche Rechneinsabritellung ar nicht wech einen andere Giem behen fenne, ab bie nuckerne Green lich gleichgildeten, vollgreich bier die Anamensenung unr den Beref fache, die einerkreiten (when im Gegenfalte der nicht erstellten fenntlich gun nachen ("ene eine nominum expressio hoc casu aequalitatem inducit, sed distinctionem personarum"). Benn Baulus am Coluffe ber 1. 17. eit. fage: idem est, quum omnes heredes nominantur, fo burfe biefes nicht von bem Salle verftanben werben, wenn ber Teffator bei ber Onerirma fammtliche Erben einzeln bei Damen aufgeführt, soubern von bem anbern, wenn er allgemein gefagt babe: alle meine Erben follen geben. Allerbings aber, fo fabrt Cujacius fort, ftebe bie 1. 17. in manflöslichem Wiberfpruch mit 1, 54. C. 3, eit., und man fonne bier unt bamit beljen, bag man in ber lettren Stelle ftatt; si pars heredum nominata sit fefe: si personae heredum nominatae sint, wonach benn gang in Ueber: einstimmung mit ben beiben anbren Beleten bier untericieben merbe, ob bie einzelnen Erben benannt (personae heredum nominantur), ober ob ber Teifator im Allgemeinen alle feine Erben als Querirte bezeichnet babe (omnes heredes nominantur). - Obwohl biefe Ronjeftur febr fcarffinnig ift, und baburch auch unlengbar jeber Wiberfpruch ber Befeite befeitigt werben wurbe, fo ift fie bodi nicht nur icon an fich zu fubn, fonbern bagegen fpricht auch noch inebefonbre ber außerft gezwungene Begenfat zwischen personae heredum und omnes heredes, melder baburd in bie 1, 54, cit, gebracht werben murbe.

2) Gordonius, Praetermissa juris civilis cap. 5. (in Otton, thes. IL. p. 844 sqq.) erffart bas Berhaltnig ber 1. 17. cit. und 1. 124. cit. gang abulich, wie Guigeins. Um aber bie 1, 54, 8, 8, cit, mit biefen beiben Stellen in Giuffang zu bringen, nimmt er an, bag ba bie Borte viriles und hereditarias verfett feien, und man alfo fo lefen muife: si pars heredum nominata sit in legando, hereditarias partes heredes debent, si vero omnes, viriles, cine Ansbitie, welche ich fur viel verzüglicher balte, ale bie Ronieftur bes Enjacius. Erwagt man, bag man bei bem erften Anblid offenbar bas Umgefebrte weit eber ermarten follte, fo ertfart fich bie in ben Sanbidriften porfommenbe Berfetung leicht.

3) Jensius, Stricturae p. 218 sqq. glanbt ebenfalls nicht, bag bie remifden Buriften verschiebener Anficht gewesen feien, aber er balt bie Meinung bes Pomponius in 1. 54. cit. für bie altgemein gebilligte, und will bie 1. 17. cit, burd bie Annahme befeitigen , bag bier mohl bem Paulus etwas Menich: lides begegnet, und ibm Ctatt virilibus partibus in ber Gile hereditariis partibus in bie Beber gefommen fei. Gerabe alfo bei Guticheibung ber Frage. ob Biril: ober Erbportionen ben Daafffab ber Querirung bitben follten, foll Banfus fo foufus gewesen fein, gerabe bas Umgefebrte von bem ju fagen, mas er fagen weltte! Und bed fugt Jensius naiv genug bingu: Solis nasutis licet esse tam beatis, ut non ita labautur!

4) Much Scipio Gentilis, do jure accresc, (in opp. I. p. 181 sqq.) balt bie Gutideibung von Bomponius in 1. 54. eit. fur maafigebend, und fucht bamit ben Anefpruch von Paulus in 1. 17. eit, burd Interpretation in Ginflang ju bringen. Sierbei geht er bavon ans, bag Panins in ber 1. 17. cit. einen Sall vor Angen babe, in welchem ber Erblaffer einige ober alle Erben alternativ onerirt, und alfo burch feine Difposition eine paffive Rorreal: Obligation begrundet babe, und die Gutideibung von Paulus: "pro hereditariis partibus totum cos legatum debituros" faßt er bann fo auf: in einem

5) In gang anbrer Weife will Dabis in Gieg. Beitfchr. R. F. L. S. 406 fog. (meldem and Ruberff in Budta's Lehrb. S. 524. not. b. beis ftimmt), bie 1. 17. cit, befeitigen. Er gebt von bem Bebanten aus, bag mande romifche Auriften bie nichreren mit einem Bermachtnig belafteten Erben als Rorrealicutbner augeleben batten, wie namentlich Afritan in 1. 15. de jure codicill. (29, 7) und Parinian in I. 9, pr. de duob. reis (45, 2); gegen biefe Deinung nun erflare fich Paulus in 1. 17. eit., beren Ginn bemuad mir ber fei, bag bie einzelnen Cnerirten blos pro rata, abet nicht in solidum bafteren; burd bas; pro partibus hereditariis felle affo nicht ber Gegenfat zu partes viriles ausgebrudt, fonbern nur bie folibarifche Saftung negirt werben, und ba fich biernach Paulus über ben Theilungs: Maafftab gar nicht ansspreche, fo fei gwischen ibm und Pomponins gar fein Biberfpruch vorbanben. - Die gange Grundlage biefer nenen Anstegung berubt auf einem offenbaren Irribum, indem auch feine Cpur in nufren Quellen vortommt, baß jemals ein romifder Jurift eine Rorreal-Obligation ber Onerirten augenommen babe, benn in I. 9. cit, wird angenicheinlich eine frezielle, gerabe auf Begrundung einer Rorreal:Obligation gerichtete Difpolition bes Erblaffers voranggefest (f. ben Cotug biefer Aum.), und bie I. 15. cit., welche in un: mittelbarer Berbindung mit ber vorausgebenben I. 14. eod, aufgefant meiben ning, wie icon bas sed im Anfang ber Stelle genfigent anbentet, fiellt feine allgemeine Rogel auf, fonbern entideibet einen gang fregiellen, am Enbe ber 1. 14. cit. von Cavola bebaubelten Sall, und vertiert burch biefe Auffaffung allen und jeben Being auf eine angeblide Korreal-Obligation ber Querirten. hiernach burfen mir fewerlich annehmen, bag fich Panins in I. 17, cit, bie febr überfinifige Dabe gegeben haben folite, unter Auführung vieler Auftoritaten eine Meinnna zu befammien, die von Niemanden in Schuts genommen war, und wir burfen bies um fo weniger annehmen, ba fich Pantus bann jebenfalls bochit ftumperbaft ausgebrudt batte; er bane fich nämlich, um bie blofe Regation einer felibanifden Saftung gu bezeichnen, eines Anebrude bebient, ber für ieben Unbrignoenen angleich bie pofitive Angabe eines Ebritmigemagfitabes enthatt fapro hereditariis partibus"), und gwar eines Ebeitungemaagitabes, welcher von Paulus felbft ale ein irriger angesehen worben mare!

6) Anch Geiftlader, jur Lebre v. b. Rechteverb, welfchen mehreren mit einem Legate betafieren Erten und bem Legater Beziel. 1853, macht ben Becfinch, bie 1 17. eit. bund Interpretation mit 1. 54. eit. in Uebereinstimmung

ju bringen. Er gebt babei eben fo, wie Gentilis, von ber Berausjehung ans, baf man bei 1. 17. cit. eine Difrofition unterftellen muffe, in welcher ber Erblaffer mehrere Erben alternativ mit einem legatum per damnationem belaftet babe ("Titius aut Maevius Sempronio X dato"). Die rechtliche Benrtheitung einer folden Difposition fei an fich problematifc, und febr mabre fdeintid auch unter beu romijden Juriften bestritten gewesen; man habe nämlich eine folde Berfügung mit autem Grunde wegen ihrer Unbestimmtheit als eine nichtige auseben tonnen, weil fich and ihr nicht entnehmen taffe, wem bas Bablrecht gufichen folle, ober man babe, wie in anbren gallen auch, aut fur et nebmen, und fo bie mehreren Onerirten als gleichmaftig belaftet aufeben fonnen, ober man babe endlich auch eine rechtsbestäudige Rorreal-Obligation mit bem Babirecht bes Legatars ftatuiren fonnen, und biefes Leptre fei es, wofur fich Baulus in 1, 17, cit, entideibe, beren Ginn bemnach nur ber fei; bie ein jelnen Onerirten batten bas gange Legat auf ibre Erbicaftetheile gu nehmen. - DR. G. ift and burch biejen neneften Berfuch ber Widerfpruch ber Bejebe nicht ale getoj't auguschen. Geben wir auch bavon ab, bag Berftlacher eben fo, wie Beutitis, ber Pauliuifden Gutideibung einen Rall nuterlegt, ber nicht eutserut in ber Stelle felbft angebeutet wirb, und bag bie Schwierigfeiten, bie er bei ber rechtlichen Beurtheitung einer alternativen Onerirung finbet, in. G. gang unbegrundet, und ichwerlich jemals einem romifden Buriften in ben Ginn gefommen find: fo batte bod mabrlich Paulus fur ben Webanten, welchen ibm Gerftlader unterlegt, faum einen nuvaffenberen und bunfleren Ausbrud mablen fennen, und befendere fpringt bies in's Ange, wenn man bamit bie einfache nub eutfprecente Art vergleicht, wie gerate Baulus in 1. 25. pr. de legat, III. und Componius in 1. 8. g. 1. de legat. I. jeuen Gebaufen ansbruden. Benn Gerftlader fiberbies bie angeblide Bantinifde Entideibung in 1, 17, cit. baburch rechtfetrigen will, bag mebrere Querirte icon au fich mar nicht correniter, wie Dabis wolle, aber bod folibariid verpflichtet feien, und beff: bath Paulus mit Recht bem Legatar, als bem Glaubiger, bas Babtredt eins ranme; fo berubt bies auf einem abntiden Mithverftauenin ber 1, 15, de iure codie., wie und baffeibe auch in ben Anefabrungen von Dabis entgegentrift; benn biefes Befet faun, wenn man es nicht ans feinem Bujammenhaug mit 1. 14. cod, becauserifit, chen fo wenia für eine folibarifice, wie für eine storreals Berbinblichteit ber Querirten angeführt werben.

pröfumiren Billen ves Erfeisfires angufefen hobe, und babel femute bed weelt famu meissen figunfunden um Gerermung-Vermachtung interfeisern nerben. Die Paurliss in ber 1. 17. eit. aus nicht bie leisfied hiebentung auf ein Bindelinaus-Degal macht, seiner im Gegenetiel soder Untersicht gekrandt, tie biel eber, ja feit mit Respecubilitet, auf im Zammatienstragt bienerfung der Gebellen deliturer, gulde nereillus von dielgart; bie Gegenkenerfungen von Bring C. 900 fig. genfigen dem fabrifilmigen Berrifike inder filt hieb is 300 km is fallt mu in mehr ind Geweich, da ja und Bring her eine Gegenetie bes Bindt. Eggals enwickte weren sollte, und alsie eine unsprechtungs erverscheung beier Lamidit bringen gekernt war. Wil 1868 haben baher auch Unger, filt. Erte. 5. 55. Ret. 6. und Arnabe, genacht gemeine generation aus mehre der auch und verschaften der generation geweichtigen.

8) Die bei Weitem meiften alteren und ueueren Juriften nehmen bagegen an, baß bie ronifden Juriften felbit veridiebener Deinung gemefen feien, unb gwar beuft man babei nicht fetten an einen Ceftenftreit fegl. g. B. Merill., obss. lib 4. c. 40, Reffbirt, Bermadtniffe I. G. 238 fgg.), ber fegar von Merillins a. a. D. auf bie allgemeinere 3bee gurudgeführt wirb, bag überbanrt bie Cabinianer bie geometriiche, bie Profulejauer aber bie grithmetische Erovertien vergegegen batten, vgl. auch Mascor., de Sectis Sabin. et Proc. c. 6. Unter biefen Borandfebungen macht man naturlid feinen Berfuch, bie triberftreitenben Stellen burch Rritif ober Juterpretation gu vereinigen, fonbern man giebt bann meiftene bie Enticheibung bes Baulus in ber 1. 17. cit, ben übrigen Quellenausspruden vor, weil Baulus ber jungie unter ben bier in Grage ftebenben Juriften und feine Meinung nicht unr innerlich fonfonent, fonbern auch burd eine Reibe außerer Anfteritaten (Atilicinus, Cabinns, Caffins) unterftut fei, fo baß fich in ber Aufnahme biefer fo imponirent anf: tretenben Stelte obne Breifel ber mabre Wille Juftinian's ansfpreche, vgl. 3. B. Pattmann, Probab, lib. II. c. 3, Conradi, Reprehens. jur. civ. p. 201 sqq., v. Bening, Lebrb. Bud V. S. 48, Gofden, Borlef. S. 1008. (2b. 114. Abth. 2. C. 570), Reller, Banb. S. 557. u. A. m. Freilid vertheibigen auch Undre bie gerade umgefehrte Meinnug, indem fie praftifc von ber Entfcheibung bes Paulus gang abfeben, und bles bie Stellen von Bemponing und Reratius berüdfichtigen, 3. B. Donell., comm. jur. civ. lib. VIII. c. 19. S. 4. bei Bucher tom. V. p. 101. (ber fogar bie abweidenbe Meinung bes Paulus nicht einmal auführt), Dubleubrud, Lebrb, S. 733, Ret. 18, Budta C. 524. uot. b. Arnbts a. a. D. G. 286, Gintenis III. S. 209, Ret. 12, Bolt. fonber H. S. 188. 1. a. Comibt, Methobe ber Auslegung G. 92, u. A. Wieber Aubre ftetten bie, fiderlich gang verwerfliche, Auficht auf, bag Paulus in 1. 17. eit. und Reratine in 1. 124. eit. grei ertreme Dieinnugen, Bem: poning aber in 1. 54. cit. gleidefam eine mittlere Deinung vertheibigt batten. treider lettern, als ber vermittetuben, man benn auch folgen miffe, bal. 2. B. Ant. Faber, conjectur. lib. XI. c. 19. fin., Mejer in Comerve's gob. V. \$. 884. a. C. -

Meine Ueberzeugung ift, bag wir nach bem Buftanbe unfrer Queiten auf eine wirftich bestiebigenbe Lefung ber bier angebenteten Schwierigleiten verzichten

ndien, indem ed joer Brimma Zweifel unredfelfen, die ang na skeifigen indien, indem ed joer Brimma Zweifel unredfelfen, die jn genn fenn fein die Aufgen der die genn fenn feren fan die Aufgen de Britan der die genn fenn feren fan die gener fenn d

1) baß bann, wenn alte Erben enerirt fint, bie Befebe fich gar nicht wibersprechen. Man fann bier mit Cujac. eit. brei mögliche galle untericheiben. Ge fann fein, baf ber Erblaffer feine Erben gang allgemein, obne namenttide Aufführung berfelben, belauet bat, und bier leibet es auch nicht ben leijeften Zweifel, bag bie Große ber vericiebenen Erbvortionen ben Dlaafftab ber Belaftung abgibt, indem bies in alten bier einichlagenben Befeben einftimmig auerfannt wirb. Der zweite Gall ift, wenn ber Tefiator umgefehrt bie fammit: lichen Grben gerabe nur einzeln bei Ramen aufgeführt bat. Diefen Sall ent: ideibet Meratine in 1. 124, cit, mit voller Bestimmtbeit babin, bag bann Birifpertienen gemacht werben mußten, und gegen biefe flare und überbies burch mebrfache Muglegieen unterftitbte (f. nuten) und überbaupt febr verftanbige Gutideienna tann nichts angeführt werben, als ber unbeftimmte Ausipruch bes Banlus in 1, 17. cit.: idem est, gunm omnes beredes nominantur. Daß biefe Worte moglider Beife auch von bem galle verftanden merben fomen, wenn fammtliche Erben obne namentliche Aufführung onerirt find, lagt fich nicht bemeifeln, wenn ich auch gern augebe, bag mit Rudficht auf ben verbergebenben Paffine bee Befebes eine andre Austegung naber liegt. Gider genugt aber jene Möglichfeit, wenn eine folde Andlegung bas einzige Mittel ift, einen folden Biberipruch ber Befette gu befeitigen. - Der britte Rall ift enblich ber, wenn ber Erbfaffer Ramen und Erbenqualitat vereint angibt, nub bier muß in jebem einzelnen Salle untersucht werben, welche biefer beiben Bezeichnungsarten als bie eigentlich pringipale, und welche als bie blos bemouftrative anguleben ift, eine Unterindung, fur welche bie vorausgebenbe ober nachfolgenbe Stellung bes Ginen ober Mubren von Bebeutnug merben fann, fo bag, wenn ber Erbiaffer fagt: heredes mei Primus et Secundus danto, die Erbeuqualität als bas pringipale bervortritt, und bemgemäß bie Erbportionen ber Dagfitab abgeben, möbrenb, wenn bie Difpefitien lautet: Primus et Secundus heredes mei danto bas Umgefehrte augunehmen fein wirb. Diefer lettre Fall wird zwar meines Biffens nirgenbe in miren Gefeben fretiell entichieben, aber wir burfen bier unbebeutlich uns auf bie gesetliche Entscheidung eines andren Stalles berusen, welche überhaupt unfre bisberige Musführnug wesentlich unterftuben wird. Wenn namlich ein gemeinichaftlicher Ctiave fur feine mehreren Berrn eine Ctipulation abicblieft. und es fich min fragt, ob bie Berechtigung berfelben aus biefer Stipnlation nach Biriltbeilen ober nach ibren Gigenthums: Antheilen an bem Effaven gu bemeffen fei, so entscheidet Pemponius in 1. 37. de stipulat. servor. (45, 3) fo:

"Si communis servus ita stipularetur: L. Titio et C. Sejo dari spondes? qui sunt domini illius, pro virilibus partibus iis ex

stipulatione debeur; si vero lix: dominis meis dare spondes Proparte, qua domini essent: si vero lix: Lucio Titio et Cajo Sejo, dominis meis, dare spondes? dublicaretur, utrumue viriles partes, an pro dominica portione iis deberetur. Et intere set, quid eigius demonstraudi gratia esset adjectum, et quae para ejus stipulatione; principalem essano haberet; sed quum ad nomina prins decursum est, rationabilius esse videtur, pro virili parte stipulationem iis acquiri, quod dominorum vocalula pro demonstratione habeantur."

2) Biel meifelbaiter ift bie Entideibung bes weiten Sauptfaffs, wenn ber Erblaffer nur Ginige feiner Orben onerirt bat, indem bier Cantus und Bomponing fid fo entidiceen miberfprechen, bag burd Juterpretation unmöglich gebolfen werben fann. 29tft man nun nicht bie Tertveranberung gmiebmen. melde Gordon I. c. veridlant, fo bleibt faum etwas übrig, ale beibe Stellen, fo weit fie fich wiberfreiten, fur nicht borbanden anguschen und unabbangig bavon unfere Grage in beuttbeiten; benn gegabe in nufrem Salle mochte fich icowerlich ein ficheres Rriterium auffinden laffen, aus welchem entnemmen werben fonnte, welche biefer Stellen ben mabren Willen bes Befetgebere andfpreche. Satten wir aber feines biefer beiben Fragmente, fo murbe nufer Rall meines Grachtens unbebeultich nach ber Auficht bes Paulne entschieben werben muffen, fo baft alfo bie Belaftung nad Grbtheilen bier angunebmen fein murbe. Daß es überbaupt bas Ratürtichte ift, ben Maginab ber Sonoriuma auch fur bie Querirung entideiben ju laffen, bebarf teiner Unbführung, und bie namentliche Mugidhrung ber einzelnen Oneritten fann nach ber febr richtigen Bemerfung von Cuiacius femen Coluft auf einen anberweiten Willen bes Teffalore begrunden, weil biefelbe absolut nötbig ift, um bie belafteten Erben von ben nicht belafteten zu unterscheiben, mas fich angenscheinlich in bem andern Falle, wenn alle Erben onerirt werben follen, und nun einzeln aufgeführt werben, gang anbere verbalt. Dagu fommt jum überbies, bag es an Anglogien fur unfre Entideibung nicht fehlt, und namentlich gebort bierber bie Guticheibung bes Paulus in 1. 22. de statu liber. (40, 7) vgl. mit l. 8. §. 1. eod., benn nach ber eiften Stelle foll ein Effave, welcher unter ber Bebingung freigelaffen ift, bağ er einigen, namentlich aufgeführten, Erben Etwas geben werbe, biefe Leiftung an Die genaunten Erben nach Berbaltnif ihrer Erbrortionen abtragen, vgl. and l. 12. eod., während nach l. 8. §. 1. eit. bann, wenn fammtliche Groen bei Ramen genannt find, biefelben Rouftbeile in Anfpruch nehmen fonnen. Bwar fonnte man and umgefehrt für die Entscheidung bes Bomponius in 1. 54, eit eine Analogie in 1. 67. S. 1. de legat. I. fiuben wellen ("Si ex pluribus heredibus ex disparibus partibus institutis duobus cadem res legata sit, heredes non pro hereditaria portione, sed pro virili id legatum habere debent"), aber bies ware jebenfalls unpaffent, ba überbaupt fein Grund vorliegt, Die Große eines, einem Erben binterlaffenen Legats nach ber Große ber Erbvortion ju benimmen, indem Erbeinsebung und Legat uvei ben einander unabbangige Sonorirungen find, beren jebe ibren eigenen Regeln folgt. - Nebrigens barf es nach Inftinianifdem Rechte nicht bezweifelt werden, bag bie besonders benannten Onerirten boch immer bas gange Legat praftiren muffeu, fo bag alfo g. B. wenn A auf 1, B. auf I und C. auf 2 gu Erben eingesett und A. und B. beauftragt find, bem Titine 600 ale Legat gn gablen, ber A. nicht etwa nur 1 (= 100) und ber B. 1 (= 200) gu gablen bat, fonbern ber Gritre muß 200, ber Anbre aber 400 an Eitins geben; val. and l. 17. cit.: totum cos legatum debituros. Bwar fenute man bier: gegen bie l. 81. S. 4. de legat, I. auführen:

Jalian. "Si likertus patronum ex septumee heredem scripseris, allos ex eteris, et tai legavett: quioquis mihi alius ex suprascriptis cum patrono meo heres crit, sercos illum til lillum Tilo lego — — , intelligendum crit, a cohecede patroni dundaxat legatum datum, et ideo Titium non amplius quincunee in servis vimidicare posse".

indem a kenttild- anegdrenden ild, bab, ba bir nur bic anf , dingdetjeut Mitteren bei Marten enerrit feiten, ber Gegatar and, mar , ber feighten Glaven in Anfrende netwent Genne, jo bab sile bir Enerthren nicht bab anatze Glagende bestehen benadent. Were feben ul'natein ab at hemrelt, sab bieß eine Glagendei bes alten hegatum per vindicationem nrar, bis ürtignes fenfenntan an bezu Begriffer beitöllen ferereigin, eine Gigmelti, bei namentilis bei bern legatum per dammationem nicht verfam: 1, 60, § 1, de legat, 1, 1, 65, 6, de legat, 1, um bere nicht speriffilds 6, 1, en fichesbaut nicht nicht nicht bie glerch fin fann, Grifee, ad Dig. Salv. Julian ilb. XXXII. ad h. 1, (opp. VII. 1008). p. 211 sag.) um beretti, sodenn auf lib. XXXII. gad h. 1, (opp. VII. 1008).—

Zie gauge bisber tekundete Frage, ob, reem mebrere firben enertit find, bejeht find bei firben inde Steint Circhevitenne versicht find, bejeht find beigent machtide mich zu das iren Circhevitenne versicht find, beigen find beigen das in der gall, treut die mebreren Curriern folit abriefe verzichtet find. Eds Janun in grei Steine verbommen, abmidig beile, wenn der Geganfand des Egats untbeildar ift, l. 11. § 23. 24. do legat. II. 1. ult. do servit. leg. (33, 3), fields, reem der Gefahlfer Wedveren atternativ der Verzichten daufsterf bei L. I. Tilius heres meus auf Maerius heres meus decem Sejo dato"), l. 8. § 1. de legat. I, l. 25. de legat. II. 25. de legat. II. Vezun in 1. 9, pr. fin. de dondo, reis constit. (15, 2) doiglieft auch dann

angaremmen jécini, venus bre férbáljíre jajet: Titius et Macrisis Sempronio decem dato, þe fit beit jómer up ajsaben, man misk bem bruð ben se transfent Einspularis dato bir Eirfung bei et júr aufgeferbe hölten, val. 4. Faber, conject. lib. 11. e. 19, hafafet in Gibe, Zaifet. R. 3. IV. €. 406. 412. Ta abre beð cius jódæ Tijefnísm græði ferte þangstugni, þe bajð bigt bað Zervefte erhötte, þe muji man fiðer mil Gujacishi in ter 19. e.i. tijut Tit er Mære, tjefní Tit. and Mære, yeð lajecks að gang erðin stræði. Pajet ilb. XXVII. að h. 1. (opp. IV. p. 681), f. and Ribbeuttevp, ur tekre ven tre Gerrafalósig. 8. 18. Gerflader a. 2. o. 5. 26 faje.

#### 3) Bom Donorirten.

## a) 3m Allgemeinen. (Bgl, oben §. 429). §. 522.

- 1) Up. 1. 11. § 20. de legat. III: Plerumque evenit, multorum interesse id, quoi relinquitur, verum testatorem un voluisse honorem habitum, et est hace sententia Marcelli verissima. § 22. Interdum alterius nomen scribitur in testamento, alteri vero fideicomnissi petitio vel legati competit, ut puta si fidei heredis committatur, ut ipse publicum [i. e. vectigal, 1. 1. § 1. de publican.] pro Titio praestet, fideicommissum hoc vel legatum non publicanus petit, licet ei sit adscriptum, sed ipse petere poterit, pro quo legatum relictum est. Multum autem interesse arbitror, cui volet prospectum, cujusque contemplatione testator fecerit, plerumque autem intelligendum est, privati causa hoc fecisese, licet ennolumentum publicano quaeratur. Cf. 1. 8. fin. de usufir. car. rer. (7, 5), l. 69, § 2. de legat. I, 1. 3. § 4. 5. de liberat. Ige, (34, 3).
- 2) Idem 1.8. si quis omissa causa testam. (29, 4): Si quis sub conditione dandorum decem vel qua alia, quae in dando vel faciendo fuit, heres institutus omissa causa testamenti ab intestato possideat hereditatem, videndum est, an huie, in cujus persona conditio collata est, subveniri debeat, et magis est, ne subveniatur, neque cuim legatarius est. Gine analege Gattifechiung 1: in 1. 19. § 1. 1. 24. § 1. quando dies legatori(36, 2), unb nidți nbiertireitet bie 1. 2. C. de his quae sub modo (6, 45): Gordian. Ex his verbis: Titio X millia vel insulam reiniquo, it au t V millia ex lis, vel eandem insulam Maevio restituat, licet antea neque legati neque falicionmissi petitio mascebatur, tamen in libertate hoc a D. Severo admissum est.

Sed et in pecuniariis causis voluntatis tuendae gratia non immerito recipiendum est, ut etiam ex hujusmodi verbis, sive ad conditionem, sive ad modum respiciant, sive ad dandum vel faciendum aliquid, fideicommissi actio omnifariam nascatur, videlicet in conditionibus post exitum earum. Spl. Cujac., obss. lib. XIV. c. 25, ad Cod. VI. 45. (opp. IX. p. 857).

3) Justinian, I. un. S. 11, C. de caduc, toll, (6, 51): Ubi autem legatarii vel fideicommissarii duo forte vel plures sunt. quibus aliquid relictum sit, si quidem hoc conjunctim relinquatur, et omnes veniant ad legatum, pro sua portione quisque hoc habeat. - - Sin autem disjunctim fuerit relictum, si quidem omnes hoc accipere et potuerint et maluerint, suam quisque partem pro virili portione accipiat, et non sibi blandiantur, ut unns quidem rem, alii autem singuli solidam ejus rei aestimationem accipere desiderent, quum hujusmodi legatariorum avaritiam antiquitas varia mente suscepcrit, in uno tantummodo genere legati cam accipiens, in aliis respuendam esse existimans. Nos autem omnimodo repellinius, unam omnibus naturam legatis et fideicommissis imponentes, et antiquam dissonantiam in unam trahentes concordiant. Hoc autem ita fieri sancimus, nisi testator apertissime et expressim disposuerit, ut uni quidem res solida, aliis autem aestimatio rei, singulis in solidum, praestetur. Cf. l. 33. de legat. I. - Averanii, interpret. IV. 19.

## b) Inebefondre.

#### aa) Bom Braleggt.

§. 523.

Nicto, de praclegatis, in Mecon. thes. tom. VII. p. 643 soq., 18rt, de praclegatis, in Fjissd. opuse. tom. III. nr. 15, Pjeiffer, de praclegatis. Mark. 1798, v. Rettelblat, jviltemat. Entwicting her Yehre von Pfaligaetan, Rohl. 1802 (zum größten Apelie nur Uckerierung der Pfeifferigen Dijfert, mit Singufügung mehrfader Arthämer und Mijserfländwilfe, vol. auch Pfeiffer, verm. Aufigie. S. 172 fig.), v. d. Pforden, de praclegatis. Erl. 1832, Rohjirt, Bermächt. I. S. 250 Jag., Derf. in fein. Zeltifor. C. 208 Jag., Clauffen in der Schlessen, Sofikin. in: Retifor. Zahra. 1835. Seft I. S. 144 Jag., v. Buchshelt, die Rehr von den Pfaligaten. Zena 1850, meine Alb. 1864 in zie. 288 Jag., S. 200 Jag., vgl. aud Krablis, Stechster, VI. S. 288 Jag., vgl. aud Krablis, Stechster, VI. S. 288 Jag.

Sintenis, pratt. Zwift. III. §. 210, Bering, Erbr. E. 682 [ag., Zeweš II. §. 84. — Bzl. auch Degenkolb, de legato, quod fichat per pracceptionem. Berol. 1855. Czphilarz, ifter bas legat. per pracceptionem; in ber Dellr. Bierteljahrs-Schr. Bb. III. E. 115 [ag.

Unm. Beun einem Erben auch nech ein Bermadtnig binterlaffen ift, fo ift bies bann, wenn ber Tefiater bestimmte aubre Onerirte ernaunt bat, ein gang gewöhnliches Bermachtniß, welches unr bie Befonberheit barbietet, bag gu beijen Realifirung auch bie actio familiae hereiseundae beunht werben fann, Refibirt, Beim, I. S. 253, Ret., Budbelt in Cell's Jahreb. III. C. 262, Sirateo, S. 147 fa.: vol. L. 17, S. 2. de leg. L. L. 4. pr. fam. herc. (10, 2). Sat aber in foldem Salle ber Erblaffer feinen fregiellen Onerirten angeordnet. ober bat er andbrudlich alle Erben belaftet (val. 1. B. l. 104, §. 3. de legat I.). jo entfieht ber technische Begriff bes Bralegate, meldes mehrfade Gigenheilen bat, und barum einer befenbren Darftellung beburflig ift. Dit ben alten Legateformen bing fibrigens bie Theorie ber Pralegate niemals aufammen, und es wurbe gang irrig fein, wenn man bie babei vorfommenben Gigenbeilen ebra mit ber fruberen form per praeceptionem in Berbinbung bringen wellte. Diefelben beruhen vielmehr auf materiellen Grunben, bie auch aang eben fo ein: griffen, wenn per vindicationem ebet per damnationem legitt, 1. 1. S. 6. anod legator, (43, 3), ja felbit bann, wenn ein Gibeifommiß bem Erben binterlaffen war, I. 34. S. 1. de legat, II. (cf. Cujac. in libr. XXXI, Dig. ad h. l. in opp. VII. p. 1144, in libr. X. resp. Modest. ad h. l. opp. VI, p. 671), l. 40, l. 95. de legat, III, v. d. Pfordten cit. S. 2. 8, Bucholb 6. 244 fag. Da namlich, wenn feine bestimmten Onerirten vom Erblaffer an: geordnet find, ftets fammtliche Erben nach Daaggabe ibret Erbvortion an ben Legaten beitragen muffen, fo verflebt es fich von fetbit, baf bei einem Pralegate auch ber Bralegatar an fich felbft nad Berbaltnift feiner Gebrortion fontribniren mußte, und ba bies nun begreiflicher Beife nicht angeht, fo ninf ber Theil bes Bralegats, ben ber Erbe ven fich felbft an forbern batte, als unailtia ansfallen ("heredi a semet ipso inutiliter legatur"), 1. 18. de legat. I, l. 84. S. 11. eod., l. 34. S. 1. de leg. II, l. 18. S. 2. de his quae ut indigu. (34, 9), ("heredi a semet ipso legatum dari non potest"). 1, 116. S. 1. de legat, 1; vol. and Gai, II. 245, Ulp. XXIV, 22, Vat. fr. S. 88, Bwar glaubt Clauffen in ber angef. Abb., bag biefes ein gang "irralionales Dogma" fei, welches gwar allerbings von ben romifden Juriften an bie Epite gefiellt, aber in ber Anwendung von ibneu gludlicher Beife flets außer Acht gelaffen fei, fo bag in Birflichfeil bas Bufammentreffen ben Onerirtem und Sonorirtem in einer Perfon obne allen erfichtlichen Ginflug bleibe, und bas Bralegat fich praftifch in gar nichts von ben fenftigen Legaten nuterfdeibe. Aber biefe nene Muficht beruht in ibrer Begrundung und in ihren Refultaten auf offenbaren Arrtbumern und Digverftanbuiffen, und ftebl im ichneibenften Biberfprude mit fammtlichen Quellenzeugniffen über bie Pralegale, wie bie felgenben Angiührungen gur Genuge barthun; vgl. auch Buchelb G. 200 fag. und

meine angel. Abb. S. 269 fgg. Bielinehr erfdeint jenes in ber Ratur ber Sader bes Sader vollfenment begründert Tegnus als bidif selgeneich, mid ift die Enelle febr weientlicher Berifdickenheitet, weisten Präsegaden und andern Bermächnissen, werüber im Gintelium selgiade hautepuntte berverzubeken find:

1. Wenn ber Pralegatar bie Erbidajt ermirbt, fo muffen bie beiben galle unteridieben werben, ob er noch Kollegatare bat, ober nicht.

A. Benn ber Prüfigstar feine Relegature bat, fo gilt bie maßtifiche Rogot, abh ber Telet ib 29 Rüfigstaft, nedfert mußtig ih, get bem Dorettem verkleit, bab ber Prüfigstar jedicht mußtig ih, get bei Morettem verkleit, sund des der Prüfigstars jedich ber Gegatar titudo univerzeat, b. 18. S. 2. de his quae ut indigen. (34, 9), 1. 40, pr. de legat III, 1. 74, ad leg. Falcid. (35, 2), 1. 1. 5. 6. quod legator (43, 5), 2. de, pr. de legat III, 1. 74, ad leg. Falcid. (35, 2), jr. meine angel, 40b, 6. 274 fga. 25, ad verkleit eine Berthelmer der Berthelmer der Gründlich feweit bei Mitteren ble Doreitren find), jum ausern Tejeti als aber als Grebe inne da (individe Greet) er delbe Devet er felbe der Dereitre find), jum ausern Tejeti bei södigliche Gelgen betwer, von denn ble dedentheren bier aufgeführt reredu eiten:

3) Der Erbe muß sich ben Theil bes Prälegals, ben er sich selbst ausablen müßte, in bie Satzibische und Erebelliamische Quart einrechten, mübrente er ben anbren Beitl "supra quartam habet", l. 74. 86. 91. ad leg. Falcid., l. 24. C. fam. here. (vyd. unten §. 536).

2) Wenn einem Bralegatar die Reftituirung feiner Erbportion aufgelegt ift, fo ift barunter and ber Theil bes Prategate begriffen, ben er fich felbit aus-3ablen müßte, Ulp. l. 18. §. 3. ad SC. Trebell. (86, 1): "Si legatum sit heredi relictum, et rogatus sit, portionem hereditatis restituere, id solum non debere eum restituere, quod a coherede accepit; ceterum quod a semet ipso ei relictum est, in fideicommissum cadit, et id D. Marcus decrevit". Wie biermit ber Ausspruch Julian's in 1. 86. ad leg. Falcid., wo für einen folden Rall umgefebrt bie Regel anfgestellt wirb; "Titium legata integra retinere debere", in Ginflang gu bringen fei, vgl. auch 1. 24. C. famhere., ift außererbeutlich beftritten, nut auch noch in unfren Tagen fint barüber febr verschiebene Dleiunngen aufgestellt worben, vgl. g. B. Pfeiffer cit. S. 22. (p. 40 sqq.), Rettelblabt a. a. D. G. 45 fgg., v. d. Pfordten k. c. p. 47 sqq., Rokbirt G. 284 fag., Clauffen a. a. D. S. 183 fag., Budbolb G. 477 fag. bgl. mit G. 512 fgg., Renner, her. inst. ex re certa G. 433 fag. Die m. E. allein richtige, aber von ben neuern Juriften entweber gang ignorirte ober verfannte Anficht, ift ichen in ber Gloffe und von Gujacins angebentet worben. Nachbem namlich Inlian in ber 1, 86, eit, gelehrt bat, bag ber Pralegatar legata integra retiniren burfe, fabrt er fo fort: aber er muffe ben Theil bes Bralegate, ben er fich felbft ansgablen muffe imas in bem bort ent: fcbiebenen Kalle batb 14, balb 4 ift) fich in bie Quart imputiren. Offenbar ift aber biefe Ginrechnung in bie Quart nichts als ein andrer Ausbrud fur bie Restitutions Berbinblichfeit, benn nur basjenige brancht fich ber Fibugiar in big Quart einzurechnen, mas er eigentlich (abacfeben von ber lex Falcidia ober bem SC. Pegasianum) restituiren mußte, und in bem Cape Julian's, baß ber Bibugiar

27 \*

biefen Theil bes Pralegate fich einrechnen muffe, liegt alfo implielte ber anbre, baft, wenn von Abgug ber Onart aus irgent einem Graube feine Rebe ift, eine wirflide Reftitution jenes Bralegatentheils Plat greifen muffe. DR. a. 25. Utpign und Julian fint in bem Grundgebanten vollig einverftanben, bag bann, wenn einem Erben anigelegt fei, feine Erbportion an einen Anbren ju reftituiren, in biefem Gibeitommiß anch berjenige Theil bes Pralegate gebore, ben ber Sibngiar von fich felbft begieben mußte, mit ber ihm atfo titulo universali mialit; und nur eine andre Ausbrudoform fur benfelben Bebanten ift es, wenn-Ulpian fagt: "in fideicommissum cadit", und wenn Inlian bavon rebet: "in partem quartam imputari oportere". Bal. Cujac. in libr. XL. Dig. Juliani ad l. 86. cit. (opp. VI. p. 278), in Cod. libr. VI. tit. 42, (opp. IX. p. 841 sqg.). - Satte bagegen bie Auflage an ben Bralegatar allgemeiner gelautet, er folle feine Portion (nicht: feine Grovortion), ober: er folle Alles, mas que ber Erbicaft an ibn gefommen fei, reftituiren, bann fatt natürlich bas gange Brategat in bas Gibeifemmiß, 1, 3, S. 4, ad SC, Trebell. (36, 1), 1. 16. C. de fideic. (6, 42), mas begreiflich auch bann eintritt, wenn ber Grblaffer ertfart bat, er folle bas Bralegat an einen Unbren beransgeben, 1. 38, \$. 8, 1. 39, \$. 2, 1. 93, \$. 5, de legat, III, 1. 31, \$. 1. de adim. (34, 4). Bal, Merenda, controv. jur. c. lib. IV. c. 43-45, und Budholy a. a. D. S. 460 jag.

3) Much in Betreff ber Berbinbtidfeit gur Griffionsleiftung ift unfer Grunbfat nicht obne Ginfluß, obwohl bie Meinnng, welche von manden Reueren in biefer Beziehung vertheibigt wirb, gewiß nicht gebilligt werben fann. Dan lebrt namlich nicht felten fo: in Betreff bes Theils, welchen ber Bralegatar pon ben übrigen Diterben erbalt, bat berfelbe feinen Aufprnch auf Griftiones leiftung, weil überbaupt ein Onerirter wegen Griftion bes legirten Objefts nicht perpflichtet wirb, 1. 40. 59. de eviet. (21, 2); in Betreff bes Theils aber, welder bem Bralegatar jure herediturio gufallt, finbet allerbinge ein folder Mufpruch Ctatt, weil fich ja Miterben unter einander gur Griftionsleiftung ver: pflightet flub. L 66. S. S. de evict. (21, 2), l. 14. C. fam. herc. (8, 86), 1, 7. C. comm. utr. (3, 38); vgl. Pfeiffer S. 26, v. d. Pfordten S. 17, Dofibirt a. a. D. G. 284. Sierbei licht aber offenbar ein Digverftanbnig gu Grunde, indem ber au fich febr mabre Cap, bag Miterben "unter einander wegen Eriftion verhaftet fint, fich angenscheintich nur auf ben Kall bezieht, wenn bei einer Erbvertbeilung Ginem ber Erben eine Cache gugewiesen mirb, melde nachber evingirt mirb, vgl. bie angeff. Befege; wie aber ber Theil eines Pralegats, welchen ber Erbe titulo hereditario bat, mit einer Cade ibentifigirt ober auch nur peraliden merben fonne, welche einem Erben bei einer Erbvertbeilung gugefallen ift, lagt fich in ber That nicht mobl einseben! Das Wahre ift vielmehr, bag bann, wenn eine pralegirte Spezies evingirt wirb, gerabe fur ben Theil bes Bralegate, wit welchem ber Bralegatar jetbft onerirt ift, unter feiner Boransjebung ein Anfpruch auf Eviftionsteiftung begrundet fein fann, gang eben fe, wie wenn gar fein Pralegat bintertaffen mare; und nur fur bie übrigen Theite, mit melden bie Miterben belaftet finb, fann mögtider Weife von einer Gvittionsleiftung bie Diebe fein. In Betreff biefer Theile namtich, auf welche ber Bralegatar einen Legaten : Mufpruch bat, treten im Befentlichen bie allgemeinen Grundfabe über

Papinian. "Evictis praediis, quae pater, qui se dominum esse crediderit, verbis fideicommissi filio reliquit, nulla cum fratribus et coheredibus actio erit",

"Si tamen inter filios divisionem fecit, arbiter conjectura voluntatis non patietur, eum partes coheredibus praelegatas restituere, nisi parati fuerint et ipsi patris judicium fratri conservare",

vgl. auf 1. 23. fam. bere. (10, 2). Bapinian selbs fitber biefe Entsfechung auf eine englechen volluntali synich, um deren gründe fic beiseles einenkrichten barunf, well bier ber Erkslifer fich die rechiebene Ausenbungen in einem fich gepraftigt, bei bei ber verfeiletene Ausenbungen in einem fich gepraftigt, die gehaft das, fo das für ein beiter Erstehung ein Annichte Jall verfligt, wie wenn ein Erde, praecepta certa re, seinen ganten architect als Universitätigkeitemmis reistunien muß, dem and die haufich wie im en Jalle ber 1. 77. cl., um dam and gang Jailiden Gründen, der Erke fiels einen Anspruch and dem Serteb der ers praecipiemla, wenn die feite erintit netwern foller. 1. 1. 3. fd., 1. 7. 2a. dS. C. Trebell. (3a, 1). Sgl. überfanrt Clanisten a. D. S. 178 fgg, Buchbell S. 300 fgg, Neunec a. D. S. 25 fgg.

B. Benn er Präfaghat Rollgalart bat (menuter aber natürlich mur collegatari compunct, als fielde ju verlichen fün, in berne Prejeu mad alle geneinen Grunvlähen Ammadjungstecht begründet ift), so kaun begreiftich nicht daven die Reie sein, baß der majtlig hinterfallene Zojel bes Präfagans der Ansterieten verbeite, sentern die adsjunction Negeln (vyl. S. 8. Je legat. 2, 20) bringent 23 mit fich, baß berjelbe vielmehr jenen Rollegalaren anwäch, bewochen damn neisbereitig eine febr ungefeck Verteilung seb präfagans der Rollegalaren anwäch generate damn neisbereitig eine febr ungefeck Verteilung seb präfagans der Rollegalaren an den Generate damn neisben der Schole werten den der Rollegalaren an der Rollegalaren den Rollegalaren den der Rollegalaren an der Rollegalaren der Rollegala

bervorgebt, und überbies in einer Reibe fregieller Befete (1. 84. S. 11. 12, 1, 116. S. 1. de legat, I) in ber ungweibentigften Weife auerfannt ift: fo ift biefes Amvachfungerecht, obwohl es gu fceinbar auffallenben Refultaten führt, von leber einstimmig von unfren Jugiften gnerfaunt worben, nub nur über bie Detailgenaltung beffelben wurben einige Routroverfen verhandelt. Die beiben nenefien Bearbeiter ber Lehre von ben Bralegaten, Ctanffen und Buchholt, find aber jest ale enticbiebene Beaner befielben aufgetreten; Clauffen namlich a. a. D. G. 186 fag, vermirft baffelbe vollftanbig, jubem er vielmebr bie burch: greijende Regel auffiellt, bag and ein Pralegat gang eben fo, wie ein andres Bermachtniß, immer nach Birittheilen unter Die mehreren Rollegature vertheilt werben muife, und auch Buchbols G. 198 fag. G. 370 fag. G. 426 fag. erfeunt bie gleichbeitliche Bertbeilung bes Pralegats als Regel an, und weicht nur infofern von Clauffen ab, bag er boch in zwei fpeziellen Gallen ein Anmachfungerecht gulaifen will , namlich wenn gerabe zwei Berfonen gur Erbichaft und beinfelben Bralegat berufen feien, und wenn ein Erbe mit einem ober mehreren Richterben bei bemfelben Pralegate fonfurrire. Beibe Augriffe find aber m. G. fo völlig grundlos, val. meine augef. Abh. im giv. Arch., daß bies felben porauslichtlich feinerlei Ginfluft auf bie berrichenbe Lebre gewinnen werben. und man wird gewiß auch in Bufunft eben fo allgemein, wie bis jebt bas Musmadfinigerecht bei Pralegaten ale bie mobibegrundete Regel bee romifden Rechts anerfennen. - Bu icarferer Ginficht find aber folgende einzelnen Ralle an untericeiben:

1) Benn einem Erben nub einem ober mehreren Richterben ein Pallegab binterlaffen ift, jo fielli fich das Berthaltnig einfac fo, bag ber Teiel des Pralegats, wechen der Pralegatar fich felbe auskablen mißte, nach Ropiteilen den übrigen Kollegataren gundacht, 1. 34. § 11. de legat 1:

"Si duodus sit legata, quorum alter heres institutus est, a semet ipso ei legatum inutiliter videtur, ideoque, quod ei a se legatum est, ad collegatarium vertinchit".

"Heredi a semet ipso legatum dari non potest, a [1e] coherede potest. Itaque si fundas legatus sit ci, qui ex parte dimidia heres institutus est, et duobus extrancis: ad heredem, cui legatus est, sexta pars fundi pertinet, quia a se vindicare non potest, a coherede vero semissario, duobus extrancis concurrentibus, non amplius tertia parte; extranci autem et ab ipso herede, cui legatum est, semissem, et ab alio herede trientem vindicabunt\*.

2) Beinu mehreren Milterben consimetim ein Brälegat hinter leisen in, so muß begteisider Beise ein wechselssiels Mussahungerecht Aus gerifen, in Jose beisen as babin kommt, das se größer die Erkvertien der Brälegatas ift, um se lieime sim Antreif an bem Prälegate wird, umd umactient. Diefels founen acht einsame Allie verbenungen:

a) Ga find gerade unr zwei Erben zu verichiebenen Quoten eingesett, und biefen Beiben ift ein Bralegat binterlaffen. Da bier Jeber ber beiben Erben eine gerabe eben fo große Quote ju bem Legate foutribuiren muß, wie feine Erbportion betragt, und ba ferner Alles, mas er tontribuiren muß, feinem Dits erben gufallt (gur Salfte von vornberein, gur anbren Salfte vermoge Anwach: fungerecht), fo entflebt mit giviliftifder Rothwendigfeit bas Refultat, bag in Betreff bes Bralegate unter ben Miterben bas bireft umgefehrte Berbaltnig eintritt, wie in Betreff ber Erbeinsetung. Sat alfo ber Erblaffer ben Primus gu th, ben Secundus gn 11 gu Erben eingefest, und Beiben ein Grunbftud pra: legirt, fo befommt Primus von biefem Grunbftude 41, ber Secundus aber unt ris. Es muß namlich Primus, ba er Erbe an rie ift, auch rie gu bem Legate beitragen, wovon die eine Salfte auf ben Secundus fallt, bie anbere Salfte auf ibn felbit fallen muste, aber, weil bies nicht angeht, ebenfalls bem Secundus jumachft, fo bag biefer nun bas gange 14 bat. Umgefehrt muß Secundus jum Legate beitragen 24, und gwar bie eine Saifte bavon (41) von vornberem an ben Primus; bie anbern 11 wurben eigentlich an ibn felbft gelangen, aber, ba bied nicht flattbaft ift, fo tommen fie burch Anwachfung ebenfalls an ben Primus, ber alfo nun 11 bes Pralegats erlangt. Gerabe fo enticheibet benn auch Ulvian uniren Jaff in 1, 34, C. 12, de legat, I:

"Inde dicitur, si duo sint heredes, unus ex uncia, alter ex undecim unciis, et iis fundus legatus sit, unciarium heredem undecim partes in fundo habiturum: coheredem unciam".

Benn die Griechen fich in beiged Berchlümig nicht finden fonuten, umb victurefte ben anf 1f einsgripten Erken auch 1f bes Bellichald auseiten, Basil, KLIV.

1. 14. (10m. V. p. 755 sogd.), jo fann man fich berführt fann weunden, auch nich auser Zufrüch nich einem wunderliche Sch neumen, neemal ber gemeinte Berflands gewiß micht gefehlt fei n. 2d. m. (1751. z. B. Traum's Grötzten e. 6,600 fags.). Umsal am geber 1ch es, benn dum ungen beiged einem wunderlich werflächnijke ber Beflichen bie völlig gefnuche Erjaat ber Florent. In die ber werflächnijke ber Beflichen bie völlig gefnuche Erjaat ber Florent bat übertrum ble felfen werten: "—— une daraum heredem undereim, undereim ——", wohl. Leunelaux., Not. II. 67. (in Otton. thes. III. p. 1519), Leonin, Emendalt. 1. 15. II.

b) Es sub nuch als zwei Erden eingeset, und Allen ift ein Prälegat binterlassen. Pier ift sewid gamis, dag eten so wie in dem vorigen Halle das, was in der Person des einen Prälegatars ungiltig ist, den andren zumödis; denn wenn Buchhols S. 322 igg, muter Bernjung auf 1. 101. S. do logat I.

und 1. 84. S. 1. de usu et usufr. leg. (38, 2) in biefem Stalle bie gegenseitige Anwachjung leugnet, und vielmehr eine Bertheilung nach Ropfen amimmt, fo ift bies gang ungulaffig, ba augenscheinlich in beiben Stellen Galle behandelt werben, in metchen bie Borausfehungen bes Anmachjungsrechts gar nicht begrundet maren; benn in ber erftren Stelle wirb ein Damnatione:Legat, in ber weiten ein Sibeifommig vorausgesest, und bei beiben Bermachtnigarten gab es gar feine mabren collegatarii conjuncti, weil bie damnatio semper partes facit; ogl. meine angef. Abb. G. 298 fag. Wenn man nun biernach ungweifelhaft and baun, wenn ein Pralegat mehr als zwei Erben hinterlaffen ift, eine wechfels feitige Anwachinug anerfennen muß - porgusgefeht natürlich, bag bie mehreren Erben auch wirflich collegatarii conjuncti find -, jo entsteht hierbei noch bie weitere Grage, nach welchem Daagftabe bie Anwachfung vor fich gebe? Gin fpezieltes Befet bierfur gibt es nicht, und eben fo habe ich in ben bisberigen Bearbeitungen biefer Lebre vergeblich nach einer Grörterung biefer Frage gefucht. Daß nicht bie Erbportion ber Bralegatare ben Maagitab abgeben fonne, verftebt fich freilich von felbft: aber eben fo glaube ich auch nicht, bag bie Immachinug nach Biritvortionen geicheben barf (wie nameuttid Rokbirt G. 275 fag. als fich von felbit verftebend vorausfett), benn bie Legatenautheile ber mehreren Pra= legatare find ja in ber Birflichfeit nicht gleich groß, und boch geschieht befanntlich bie Annachsung nach ber Große ber Legatsportion, I. 41. pr. de legat. II.; fonbern bas einzig Richtige iceint mir bas ju fein, bag man jungchft bie wirfliche (rechtsbestanbige) Große ber einzelnen Legaten:Antheile ermittelt, in: bem man bei jebem einzelnen Pralegatar basjenige abrechnet, mas er fich fetbit batte anstablen muffen, und bag man baun bie fo gefundenen Quoten ale Maagftab bei ber Anwachsung annimmt. Gefett alfo A. ift auf 4, B. und C. Beber auf 1, eingesett, und allen Dreien ift ein Grundftud prategirt, fo muß nach biefer Auficht vor allen Dingen bie wirfliche Grofe ber brei urfprunglichen Legaten-Antheite aufgefucht werben. Da nun A. zu bem ibm an und fur fich gebubrenben & felbft bie Batfte beitragen mußte, biefe aber ungiltig ift, fo bleibt als fein eigentlicher Legaten: Untbeil 1 = 13. Der Legaten: Mutheil bes B. und eben fo bes C. betragt aber 14, ba Jeber gu feinem I ein Biertheil fontribniren mußte, und biefes als ungiltig binwegfällt. Das I, was bem A. verloren gebt, fällt aber burch Anwachjung an ben B. und C., und zwar, ba Beiber Legatens Autheil gleich groß ift (namlich 13), ju gteichen Theilen, fo bag alfo Beber von ihnen A (= 16) befommt. Das is aber, was bem B. verloren geht, fattt nun gwar and an ben A. und ben C., aber nicht nach gleichen Theilen, fonbern fo, baft A. amei, C. aber brei Theile bavon erbatt, inbem biefes bas Berbaltuiß ibrer Legatentheile ift: biernach befommt atfo A. 2., C. aber 2. Gben fo ber: halt es fich enblich mit bem 12, was bem C. abgeht, fo bag bavon A. wieber 3, B. aber & gufallen. 3m Bangen befoumt alfo:

Bollte man bagegen ben wegjallenden Legatentheil nach Röpfen unter bie Kollegatare anwachen laffen, so bag alfo A. von bem wegiglienben Theil bes B.

eben fo viel befante, wie ber C., nub von bem ausfallenben Theile bes C. fo viel, wie ber B., fo murbe folgenbes Retultat entfteben:

$$A = A + A + A = A = b$$
  
 $B = A + A + A = A = b$   
 $C = A + A + A = A = b$ 

Die hier vertheitigte Berechnungsweife, welcher Buchholb S. 434. Ret. 100. erentuell feisimmt, ift pwar tebhaft von Robbirt in sein. Zeitsor. V. S. 270 [193. belämft werben, aber babei liegen offenbare Misporphanbnisse au Grunde: vol. meine annet. Abb. S. 311 [3a].

c) Gs find mehr als prei Grben eingesett, und Ginigen bon ibuen, nicht Allen, ift ein Pralegat binterlaffen. Gur birfen Sall ift es eine auch noch unter neueren Inriften giemlich verbreitete Auficht, bag bier ftere bie mebreren Bralegature Birilportionen befamen, fo bag alfo, wenn 3. B. in unfrem vorigen Raffe nur bem A. und B., nicht auch bem britten Erben C. bas Grunbftud pralegirt morben mare, Beber von Beiben bie Balfte befielben befommen wurbe, vgl. 3. B. Hofacker princ. S. 1480, v. Bening Bud V. S. 170, Rot. 10, und bef. Bucholy a. a. D. G. 372 fag. 3ch halte bieje Auficht fur folechtbin irrig, und glaube vielmebr, baß auch in biefem Salle gang bie bibber bargefiellten Pringipien gur Amvendung tommen, wonach in bem vorgelegten Beifpiele A. nur 1, B. aber } bes pralegirten Grundftude erhalt. Daß fich fur bie abweichenbe Meinung feine gutreffenben innern Grunbe auführen laffen, ift wohl mulengbar, und fie tonnte alfo nur burch fpezielle gefehliche Canftion unterftubt merben. Dies ift aber fo wenig ber gall, bag vielmehr bas Gegentheil gesehlich gebilligt ift. Dan führt namtich fur jene Auficht iuebesoubre bie 1. 71. §. 1. de leg. I. bie l. 2. pr. de instructo (33, 7) unb bie l. 78. S. 13. ad SC. Trebell, (36, 1) an. Bas aber bie guleht genannte Stelle, bie 1. 78. S. 13. cit. aubelaugt, fo erflart fich bie bier angenommene gleichbeitliche Bertbeilung bes Bralegats gang ben felbit, weil auch bie Erbrortionen ber brei Bralegatare in bem bier entichiebenen Stalle gleich groß maren, und es verfieht fich alfo von felbft, baß baraus fein Argument fur bie gegnerische Theorie entnommen werben faun; vielmehr geht bei genanerer Betrachtung gerabe aus biefer Stelle mit Gribeng berbor, baf auch bann, wenn niebr als zwei Erben ein gemeinsames Pralegat binterlaffen ift, bie mechfelfeitige Anwachfung Statt finbet, inbem bier Scavola annimmt, bag Jeber ber brei Pralegatare fein Drittheil jure legati erbalte, mas unr nuter Borausfebung wechselfeitiger Anwachfung moglich ift: val, meine angei, Abb. G. 293 fag. - Eben fo unbeweisend ift bie 1. 2. pr. de instr. leg.: "Quum pater, pluribus filiis heredibus scriptis, duobus praeceptionem bonorum aviae practer partes hereditarias dedisset, pro partibus coheredum viriles habituros legatarios placuit". Auf bicfes Gefeb fonnen fich namlich bie Begner offenbar nur berufen, wenn fie bie Borte: pro partibus coheredum gang ignoriren; nimmt man bagegen auf biefelben bie gebührenbe Rudficht, fo ift bier nur bas mit unfrer Anficht vollig barmonirenbe Refultat ausgefprocen, bag ber Theil bes Bralegals, melden bie anbren Erben, bie nicht auch Bralegatare fint, auszugablen baben, allerbinge nach Birilportionen nmer bie Pralegatare vertheilt wirb, mabrent bagegen naturlich ber anbre Theit, ben feber Pralegatar an fich felbft auszubegablen batte, gang ber Regel gemaft bem anbern Pralegatar anmacht. Go bat in unfrem obigen Beifpiele ber Dite erbe C., ba er auf I zum Erben eingefest ift, auch I zu bem Pralegate gu fontribniren, und biefes fallt nach Ropitheilen auf bie beiben Bralegatare A. mib B., fo baft Beber von ihnen I erhalt. Die Balfte aber, welche A. ju bem Bralegate fontribuiren muß, fallt gang auf ben B., ber alfo unn überhaupt 1 + 1 = 1 bat, und bas Biertheil, mas B. ju praffiren bat, fallt gang auf ben A., welcher alfo nun i + ! = | erbalt. Die neue Auslegung ber 1. 2. cit., welche jest Buchboly G. 878 fag. vertheibigt, und welche barauf binanstäuft, baß bier nicht bas gange großmutterliche Bermogen, fonbern nur biejenigen Theile beffelben, wetche fich in ben Erbportionen ber anbren Miterben fanben, Gegenstand bes Pralegats feien, ift gewiß ungulaffig; benn banach maren gerabe nur biefe übrigen Miterben bie einzigen Querirten, mabrent boch bie Worte: pro partibus coheredum beutlich genug barauf binmeifen, bag außer biefen auch noch andre Querirte vorausgefest werben. Bare aber auch wirflich biefe Mustegung begründet, fo murbe bennoch bie 1. 2. cit, nichts fur bie Begner beweifen, ba ja bann in berfetben gar nicht von einem eigentlichen Bralegate, wobei Onerirter und honorirter in einer Perfon gufammentreffen, die Rebe mare; val. auch meine angef. Abb. G. 296 fag. - Mm Scheinbarften ift noch bie Berufung ber Geguer auf 1, 67, 8, 1, de logat, I:

Gai. "Si ex pluribus heredibus ex disparibus partibus institutis duobus eadem res legata sit, heredes non pro hereditaria portione, sed pro virili id legatum habere debent".

aber auch biefer Chein burfte bei genauerer Betrachtung vollftanbig verichwinden. Effenbar naulich bachte bier Baine auch nicht im Entfernteften baran, ben Ginfluk bes Deama: heredi a semet inso inntiliter legatur auf Bralegate befprechen au wollen, fonbern er beablichtigte lebiglich, ben falichen Bebanfen gurudzuweifen, bag ein mehreren Erben binterlaffenes Bermachtnig, - fei bies nun ein eigentliches Bralegat, ober nicht - fich pro portionibus hereditariis unter biefelben vertheile. Bollte er fich nun nicht mit ber blofen Regation biefes Irrthums begnugen, fonbern zugleich positiv bas Richtige augeben, fo founte er mit Bug und Recht fagen; bag vielmehr in biefem Ralle eben fo, wie bei einem Bermadinif an mehrere Richterben, Biriltheile angenommen werben mußten, benn biefes ift abfolnt mabr in allen Rallen bes uneigentlichen Bras legats, und auch in ben gallen bes eigenttichen Pralegats ift es wenigftens relativ mabr, inbem auch bier bas Legat nach Biriftbeilen ben Rollegataren angeboten wirb, obwohl biefe urfprfingliche Bleichheit ber Antheile im Erfolg wegen theilweifer Ungiltigfeit bes Bermachtuifics wefentlich alterirt werben fann. Mu ein Regiren ber wechselseitigen Anwachstung beutt biernach Gains augen: fdeinlich nicht, wie bies auch ichon aus bem. bierzu ichlechtbin nicht paffenben Gegensage: non pro hereditaria portione mit Eribeng bervergebt; rgl. auch meine angef. Abb. G. 307 fag. Gine anbre, m. G. unbefriedigenbe Erffarung beutet Reller, Pant. S. 559. Hum. 3. an.

3) Wenn enblich mehreren Erben und angerbem noch einem ober einigen extraneie ein Legat hinterlaffen ift, fo treten ebenfalls gang bie bisber aufgefellien Pfinispien ein. Seben wir alfo 3. B. ber Teftator

bat brei Eriken, A., B. mid C. ju gleichen Teklien institutit, umb auferdem bem A., bem B. mie bem extraneum X. ein Zeagl isinterfallen, 6 ji vor allen Lingen die Erikept der verfrügt rechtiechtendigen Legateu-Antheite zu bestimmen vonach auf A. mid B., auf Jecker I., auf bem X. aber bas gange untprinnigliete daßeit. Zas 4, was bem A. abgeht, fällt baut 6 auf pen B. mid ben X., balb ber erfrike zoom junei Leitle (= -x), ber Muher aber vahr Erikeli (= -x), erkälft, mid in benniefens Berkültnig wähfig bas bem B. abgehende 4 bem A. mub bem X. m. 2m Gangen entliet auf be fagende stefultatie.

A. = 
$$1 + \lambda = 11 = 43$$
,  
B. =  $1 + \lambda = 11 = 43$ ,

 $X = 1 + \Delta + \Delta = 11 = \Delta.$ 

Gegen biefe Ausführung scheint aber bie 1. 7. de usufr. aceresc, (7, 2) gu streiten:

"Si quis Attio et heretilbus suis usumfructum legaverit, dimidiam Attius, dimidiam heredes habebunt. Quodsi ita seriptum sit: Attio et Sejo cum heredibus meis, tres partes sient, ut anam habeaat heredes, tertiam Attius, tertiam Sejus, nec enim interest ita legatur: till et illi cum Maccio, an tia: till et till et Maccio".

indem bier Bapinian in einem folden Salle, wo ben Erben und einem extranens ein Lenat binterlaffen ift, ben Erben gusammen bie eine Salfte guweift; und wirflich bat fich auch Budbolb G. 386 fag, auf biefe 1. 7, cit, jur Begrun: bung feiner abmeidenben Deinnug berufen, bag baun, wenn mehreren Erben und einem Ertrauens ein gemeinsames Bralegat binterlaffen fei, Die Aumachung wegfalle. In ber That erflart fich aber biefe Gutideibung Papiniaus vielmehr vollftanbig barans, bag and bei Pralegaten begreiflich gerabe nur folden collegatarii conjuncti bie Annrachinng ju Gute fommt, bie auch bei aubren gewöhn: tiden Legaten einen Anspruch barauf zu machen batten. Run gelten aber bie in einem Rollettionamen aufammengefakten Erben fur eine Berfon, und werben baber auch gusammen gu ber einen Salfte berufen; mabrend Attins bie anbre Salfte befommt; und biefes Resultat fann fich auch nicht anbern, wenn wegen ber Bralegaten-Ratur ben einzelnen Erben Etwas von ihrem Legateu-Antheil abgeht, benn biefes madft immer nur ben aubren Erben, ale ben Rachft: verbundenen, qu, und ber Atting fann alfo von biefer Auwachfung nichts Infriren. Bang anbers mußte naturlich Papinian entschieben haben, wenn ben einzelnen, namentlich aufgeführten Erben und bem Atting ber Ufusfruftus prafegirt mare, Bal. v. d. Pfordten p. 78, meine angef. Abb. G. 303 fag. -

II. Benn ber Pralegatar Die Erbicaft nicht erwirbt, fo wird in ben Beleien mitericieben, ob er ausichlat ober vor ben Antritt verfittet,

1) Wenn er ansichlagt, fo gilt bie Regel, bag er bas gange Bralegat ... alfo auch ben Theil, welcher, wenn er Erbe geworben mare, als Legat binfallig genrefen fein wurde - erwitht, 1. 17. S. 2, 1. 18. de legat. I: .- - et quidem totum legatum petere potest, quamvis a semet ipso inutiliter ci legatum fuisset", 1. 91. § 2. eod. Daß bies bann eine Ausnahme leibet, wenn bas Bralegat ausbrudlich unter ber Bebingung binterlaffen murbe, wenn ber Soueritte Erbe werben murbe, verftebt fich freilich von felbit, 1. 88. de leg. 1. 1. 92, pr. de leg. III. 1. 20, pr. de justr. leg. (33, 7), unb eben fo fann auch berienige, welcher in Folge eines Bertrags mit bem Subftituten ausichtaat, und fur biefe Anofchlagung fich von bemfelben bat abfinden laifen. menigitens ben Theil bes Brategats nicht wirffam forbern, welchen eigentlich ber Substitut praftiren mußte, 1. 4. S. 11. de dol. mali exc. (44, 4). Wenn bie eingesetzen Erben und unter ihnen ein Bralcagtar omissa causa testamenti als Inteftaterben antreten, fo mußte man eigentlich in folge bes befannten pratorifden Gbifte über biefen fall babin entideiben, baf bie Ditterben allerbinas ben auf ibre Portionen fallenden Antheil bes Pralegats ausgablen mußten, aber Marcellus enticheibet fur bie Ungiltigfeit bes gangen Bermachtniffes, 1. 7. si quis omissa causa test. (20, 4): "Quidam Titium et Maevium instituit heredes, et centum Titio legavit, uterque omisso testamento legitimum adiit hereditatem, non probe legatorum actionem Titius postulabit; idem si utrique legasset". Bgl. auch Budbels G. 542 fag.

2) Benu baggan ber Prälegalar ver bem Erbicustantritt, aber nach bem dies legati cedens bergintet, so haben wir bie bestimmte Cussesibung, baß auf bie erben bed Prälegalars nur berfenige Theil bes Prälegalas übergeht, necken bie übrigen Miterben zu prässiren patten, nicht aber bas gange Prälegal, 1, 76. 8. 1. de legat. Il:

Pro parte heres institutus, cui praeceptiones erant relictac, post diem legatorum cedentem aute aditam hereditatem vita decessit; partem hereditatis ad coheredes substitutos pertinere placuit, praeceptionum autem portiones quae pro parte coheredum constiterunt, ad heredes just transmitti?

Tie neue Rużsigung von Schüte in Vetter's Jastis III. C. 418 jahr, recenați sipie d'etile gar niți tere niçuntislem Vizilgaten, fembrar neu ficilone Vererenakturijen techni felt, rechri mur Witterken und nicht ber Cegatar feith centrici felen, beard für ben Untelsangaren fainer Vizilertegun. De Santje sunstange berfelben iß bis undersiefnen und nutereriöster Veţanştunap, bağ bis Nismer unter-praceoptiones im Gegenfaje ben pracelegatar, gereibe vezuŋaşınığı ber veryasi-neife bis Vectorum teren praceoptiones im Gegenfaje ben pracelegatar, gereir zustagatung beiguteten, müternib fer ven Yentite, Yand. 5. fünft. Ş. 544. %nm. 2. verr werden mirch (nute unte unter priege).

III. Wenn der Praligatar zwar die Erschaft erwirkt, aber nicht befall, so gillt wieder die Regel, daß ihm daß gange Praligat erwerten wird. So namentlich, wenn ihm die Ersperlien tregen Indignistät ertriffen wird, 1. 2. sin., 1. 18. §. 2. de die gane ut indign. anfer. (24, 9), und renn er als auss beres end er vätertichen Erschaft ab ihnist, 1, 87. 80, de leg. I, ven welchem lehtren Falle man ohne Zweifel auch auf ben andren zu ichtieften besugt ift, wenn ein extraneus heres fich durch in integrum restitutio von der Erbfchaft losunacht. —

IV. Rachdem bieber bie einzelnen Entscheibungen ber Befete angeführt find, bleibl unr noch bie grage übrig, wie bas leitende Pringip fur bas Pralegat anfgnfaffen ift, eine Frage, über welche auch noch b. 3. E. vielfacher Streit berricht. Die Beranfaffung zu biefent Streite gab aber befonbere ber innere Biberfprud. welcher zwifden ben beiben vorber bei II. 1. und II. 2. angegebenen Gut= fdeibungen porbauben ju fein icheint, beun es mußte fich bie Grage aufbrangen. wenbalb banu, wenn ber Bralegatar por bem Erbicaitsantritt verfierbe, blos ein Theif bes Bralegate giltig fei, mabrent bech, wenn ber Bralegatar bie Erbicaft ausichlage, ibm bas gauge Bralegat gufalle? Da ja in beiben Fallen gleichmafig ber Grund megfallt, ans welchem bie Gigenheiten bes Pralegate bervorgeben, fo ideint bie Roufequeux bringend eine gleiche Bebandlung beiber Alle zu verlangen. Gebt man mit ber Debrgabl unfrer Rechtelebrer (val. Regbirt a. a. D. C. 257 fon., Buchholb G. 187 fag. und bie bort gabireich Genannten) pon bem Pringip aus, bag berjenige Theil bes Pralegate, in Betreff beffen ber Pralegatar felbit ale Querirter erideint, von Anfang an feinen Rechtebeffant babe: fo fiebt bamit bie gesetliche Guticheibung, bag ber bor bem Erbicafteantritt verftorbene Pralegatar biefen Pralegaten: Theil auch nicht auf feine Erben trans: mittire, in vollfommenem Ginflang, aber es bleibt ganglich unerflart, wie boch banu, wenn ber Bralegatar bie Erbidaft ausichlagt, ober fie nicht bebalt, bas gange Bralegat giltig fein fann; bemt es ift ja befannt genug, bag ein von Mufang an ungiltiges Legat nicht beghalb giltig merben tann, weil ber Grund ber Hugiltigleit fpater binwegfallt (regula Cafoniana, f. S. 540). Will man aber umgefehrt mit manden Reiteren (vgl. bie Radweifungen bei Budbols 6. 180) und unter ben Reueren bef, mit Pfeiffer C. 6. und p. b. Rforbten S. 4. bas gange Pralegat von Anfang an fur rechtsbestanbig ballen, und es nur bann theilweise ex post ungiftig werben laffen, wenn ber Bralcagtar wirflich Erbe wird; fo erfdeint freilich bie gesehliche Bestimmung, bag im Salle ber Erbs fcafte: Ansichlagung bas gange Brulegat bei Rraft bleibe, als vollig tonfequent, aber es fann bann givififtifc nicht erffart werben, warum, wenn ber Bralegatar por bem Erbicaftsantritt fiirbt, nicht bas gange Bralegat, fonbern nur berienige Theil befielben auf bie Erben trausmittirt wirb, womit bie Miterben onerirt finb. und wirflich faffen and Bfeiffer S. 28. und v. b. Pforbten S. 15. bie 1. 75. S. 1. cit., welche jenen Cat ansfericht, ale eine unerflarbare Singularitat auf. aus welcher fur bie Theorie bes Pralegats burchaus feine Folgerung gezogen werben burfe!

93. C. mig man ungerichtelf mit ber fertschende eber ben Grundigs an bie Grüpe scheften, des Britische er Zeich es Beschages, wemit her Legatar jeldhe enerirt ißt, von Anlang an feinen Rochalesslaub bat, benn baß mur biefe ber Sinn bei so off in den Duellen andsesprockenen Logman i in: heredi a semet spoo funtilitier legatur (f. S. 418), mud daß dabei schiechten micht an eine erst später eintrettene Umseirssundig gedagt nerben darf, sam bei machtagener Berachtung samm kepteiglich norden, und jonar uns preniger, da

jener Cab gar nichte Cingulares an fich tragt, fenbern fich unr ale nothwendige Roufequeux allgemeiner Bringipien beranoftellt, val. bef. Budbolt G. 180 fag. Mus biefem Cabe folgt nun unmittelbar, bag, wenn ber Pralegatar bie Groidaft envirbt, biefer Theil bes Pralegats entweber jure herediturio in feiner Erts portion perbleibt ober an collegatarii conjuncti annothi (val. Nr. 1), und die Unnabme eines Legaten : Rechts an biefem Theile ift fo numoglich, bag bies felbft burch eine fpezielle Difposition bes Erblaffers nicht berbeigeführt werben fann, Beuer Cab, ftreug burchgeffibit; fubrt aber allerbings auch noch ju ber weiteren Rolae, bag aud bamt, wenn ber Bralegatar nicht Grbe wirb, jener Progten Theil boch feinen Rechtsbestand bat, eben weil er von Aufang an nugiftig binterfaffen mar, und ein ungiftig binterfaffenes Bermachtnif megen nachber megfallenben Ungiltigfeite-Grundes nicht giltig merben faun. Gur biefen Rall fann aber ber Grblaffer unbebenflich nadbeljen, inbem er bem Brulegate (.meinem Geben Titius vermache ich mein Sans") ben Rufat beigefügt: .. wenn Titing mein Erbe nicht wirb, fo foll er boch bas game Bans baben", benn bafe unter biefer Borausfebung Titius, wenn er bie Erbidaft ausichlagt, bas gauge Legat, und nicht blos ben Theil beffelben erhalt, ber als Pralegat giltig binters laffen ift, verficht fich gang von felbit. Da es nun feinen Angeublid greifelbaft ift, bag mitflich ber Bille bes Erblaffers entichieben barauf gerichtet ift, bem Pralegatar, auch wenn er nicht Erbe werben follte, bas gange Bermachtnig gugu: wenden; fo mufte man, um ben mabren Billen bes Erblaifers aur Geltung au bringen; jenen Anfat nothwendig bei einem jeben Bralegat fubr intelligiren, weun nicht etwa ber Erblaffer ansbrudlich bie Bebingung; si beres erit zugefügt hatte (vgl. 3. B. l. 92, pr. de legat. III, 1. 20, pr. de instr. legat.), ober bod "manifestissime" bewiefen werben fenute, baf berfelbe bie Grbenqualitat als Beraussehung bes Legatenerwerbs angeseben babe. 1. 88. de legat. I. Salt man nun aber biefen in. G. febr natürlichen, bem prafum: tiven Billen bes Erblaffers volltonunen eutfvredenben und burch bie 1. 88. cit. wesentlich unterftutten Befichterunft einer tacita repetitio fur ben an fich un: gilligen Theil bes Pralegats feft, - und nicht gang obne Bewicht bierfur burfte auch noch ber Umftand fein, bag in unfren Quellen unmittelbar binter 1. -17. und 1. 18. de leg. I, in welchen Stellen bem Bralegatar, melder bie Erbicaft queidiagt, ber Aufpruch auf bas gange Pralegat jugefidert wirb, in 1. 19. eod. bie Bemerfung angefnupft wirb, bag burch eine repetitio auch legata inutilia foufirmirt werben fonuen - balt man, fage ich, birfen einfachen Befichterunft einer tacita repetitio feft, fo erffaren fich wellständig bie verschiedenen gesetlichen Entideibungen, ohne mit Arubts im Rechtbler. VI. S. 290. annehmen gu muffen, bag fic barin "pur einzelne innerlich unverejubare Folgerungen aus verschiebenen Auffaffungsweifen" erhalten batten. Birb namlich ber Pralegatar wirtlich Erbe, fo tommen naturlich bie Grunbfabe über Pralegate rein gur Muwendung. Wenn aber ber Bralegatar nicht Erbe wirb, fo muß jebt in Betreff bes an fich ungiltigen Pralegaten-Theils in Folge jener tacita repetitio angenommen werben, berfelbe fei bem honorirten rechtsgiltig unter ber Bebinanna; wenn er nicht Erbe merbe, binterlaffen werben (val. bie bei Buchholb 6. 169. Rot. 2. und 3. Angeff.), und geht man von biefer Annahme aus, fo nuffen nothwends die beiben Falle, wenn ber Pralogatar die Erbicaft aubschlagt, und wenn er verfirtet, ohne angetreten zu haben, verschieden beurtheilt werden. Benn nantich:

1) ber honorirte auf die Erbschaft verzichtet, so ist die Bedingung im Augenfilich ber Aussichkaung erfüllt, nub folgereife auch ber unter biefer Bedingung hinterlassene Bräsgaden-Theil albedale erworben, so bach jest ber honorirte bas gaung eignte Erhite bas gaung eignte Erhite best gaung eignte Erhite best gaung eignte Erhite best gaung eignte Erhite best gaung eignte Erhite best gaung eignte Erhite best gaung eine Bertieben fannt voll oben Re. II. 1.

2) Wenn aber ber Pralegatar, obne angetreten gu baben, verftirbt, fo ift die Bedingung: si heres non erit, in Gemagbeit ber allgemeinen Grundiabe über bie Erfullung ueggtiver Boteftativ Bebingungen, nicht icon bei Lebreiten bes Sonorirten, fonbern erft mit bem wirflich erfolgten Tobe beffelben in Erfullung gegangen, weil auch noch im letten Augenblide bes Lebens ein Ent: gegenhandeln möglich gewesen mare; es bat also ber Pralegatar bie Erfüllung ber Bedingung nicht erlebt, fonbern berfelbe ift pendente conditione verftorben, nub fo fann benn auch nach befannten Regeln biefer Theil bes Braiegats nicht auf feine Erben transmittirt werben. Bur biefen gall tann alfo auch bie tacita repetitio feine Aufrechthaltung bes Bermachtniffes berbeiführen, und es bleibt bennach bei bem Gracbnift ber reinen Bralegaten: Ebeorie, wie und biefelbe in 1, 75, 8, 1, de leg. II. entgegentritt, val. Dr. II. 2. - Begen biefe Mran: mentation, die im Wefeutlichen auch icon in ben früheren Ausgaben biefes Lebrb; angebeutet ift, find freilich mehrfache Bebenfen erhoben worben, und namentlich . bat Buch of & S. 170 fag, biefelbe ausführlich befampit. Abacfeben von einigen Rebengrunden, welche feiner Biberlegung beburfen, bat Buchbols porgliglich zwei Gintpenbungen bagegen erhoben. Er meint nämlich:

a) wenn man bie Bebingung; si heres non erit subintelligiren wollte, fo fei boch biefelbe nicht erft nach bem Tobe, fonbern vielmehr ichen im Augene blide bes Tobes (nicht mortuo, fonbern fcon moriente herede) erfullt, wie aus 1. 28, de condit, inst. (88, 7), 1. 101. §. 6. de legat, I. mit 1. 31. quando dies legat. (36, 2), mit Evibeus bervorgebe; benmach fei ber dies legati cedens allerdings noch bei Lebzeiten bes Sonorirten eingetreten, und es muffe alfo nothwenbig bas gauge Legat auf bie Erben transmittirt merben. woraus bann von felbft bervorgebe, bag man burch Annabme einer tagita conditio; si heres nou erit in offenen Biberfpruch mit ber Entideibung ber 1. 75. S. 1. eit. gerathe. In ber That ift fowohl in L. 104. S. 6. als in 1. 31. eit, ausbrudlich gefagt, bag eint Legat, welches einem eingefesten Erben unter ber Bebingung: si heres non erit binterlaifen fei, bemfetben im Augenblide bes Tobes enverben werbe, "quia moriente eo conditio impletur"; aber in beiben Stellen ift von einem unter einer Bedingung eingesetten Erben bie Rebe, welcher vor Gintritt ber Bebingung geftorben ift, und in folden Gallen ift es benn freilich fcon por bem wirflich erfolgten Tobe vollig gewiß, baf er nicht niebr Erbe werben tann; gang anbers verbalt es fich bagegen mit einem pure eingesehten Erben, fur welchen bie einem Legate beigefügte Bebingung: si heres non erit, als eine rein negative Boteftativ=Bebingung erideint, gegen welche ungweifelbaft auch noch im letten Augenblide bes Lebens gebanbelt werben fann, und bie eben barum auch erft nach bem Tobe ale erfüllt angefeben werben bari.

h) Angerbem wenbet Buchholy G. 176 fag. auch noch gegen bie obige Argumentation ein, bag, wenn man auch wirflich bie Bebingung: si heres non erit fubintelligiren burite, bies boch jebenfalls eine juris conditio fein burfte, welche nach befannten Grunbfaben bas Legat nicht zu einem bebingten machen, und alfo eine Beranderung in Betreff bes dies cedens gar nicht berbeiführen wurde. Dies berubt aber auf einem augenscheinlichen Diffverftanbniffe. Allerbings verfteht es fich nach allgemeinen Pringipien von felbft', bag bann, wenn ber Pralegatar Grbe wirb, ber Theil bes Pralegats, womit er felbft belaftet ift, nichtig ift; aber feineswegs ift es eine Rolge allgemeiner Bringipien, baft bann, weun ber Bralegatar nicht Erbe wirb, biefer Theil bes Brafegate giltig fel, fonbern bies tann uur burch eine ansbrudliche ober ftillfdweigenbe Billens. Griffarıma bes Teftators berbeigeführt werben, und für biefe Erffarung - bafe bas Bermadtniß als rechtsbestanbiges Legat besteben folle - ift alfo bie Bebingung: Si heres non erit, gang unb gar feine juris conditio, fonbern fie ift pielmebr eine mabre Bedingung, welche allerbings ex testamento, allo ex voluntate defuncti venit, die nur in unirem Salle nicht expressis verbis and: gesprochen, sondern nach bem präjumtiven Billen bes Erblaffers subintelligirt wirb. -

# bb) Bon bem fucceffiven Bermachtniß.

. 924.

de Retes, de fideic, perpetuo fam relict., in Meerm. thes. VII. p. 625 sqq., Voct. ad Pand, lib. XXXVI. tit. 1. § 27 sqq., Deimbad in Gieß. Zeitifer. V. § V. C. 42 fgg., Sintenis III. § 200. — Utber Nov. 159. inskejendre vgl. Warczell in d. Edby's Wagga. IV. S. 203 fgg. und Pfeijfer, praft. Ausf. III. S. 54 fgg.

#### B) Bon ben Objeften.

6. 525.

Ann. 1. Co gewiß es ift, bag eine res extra commercium omnium fo wenig Gegenstand eines Bernachtnisses fein tann, bag ber Legatar auch nicht ciumal bie aestimatio ferèren Tanu, S. 4. J. de 1eg. (2, 20), 1. 30, 5. 9, 10. de 1eg., 1, 1. 41. 4. C. de 1egat. (6, 37), cf. 1. 41. 5, 1. bis. 1. 43, 8, 1. de 1egat. 1, nub fe nunweirfolyti es ferner ill, bağ es ber Ghitlighei bes Permäder unifica midri un Simirchia (nident), venun ble lightie Gade bles extra commercium est Scartisten ill., 1. 49, 8, 8. de 1eg. II: fe parietlesft um be britisten tis başqent bie anbert Graz, vice es filo verbalte, remn best bem, Dencritten baß Renumerjum bet legitem Gade abgelt. Ellien benützig de parietten baß Renumerjum bet legitem Gade abgelt. Ellien Bernen bles bem, Dencritten baß Renumerjum bet legitem Gade abgelt. Ellien Bernen bles den benefit ellie 1. 49, 8, 2. de. bir Folligt Hundlightiett intel blefern Bernadschniffe bedaupett. Labeo refert, agram, gujus commercium non haben, figari tibi nosse. Trabaltum sexum olivaires cond mercito Peter benefit peter de la conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conservations en conserva

"Labor retert, agrum, cujus commercium non habes, legari tibi posse, Trebatium respondisse; quod merito Priscus Fulcinius falsum esse ajebat", sociut von Ulpian und von Marcian umgeschrt angenommen zu werden,

daß der Legalar hier allerdings Anskriiche auf die aestimatio machen könne, und insofern also das Bermächtus giltig sei: Ulp. 1. 40. de leg. I: "Sed si res aliena, cujus commercium legatarius

Ulp. 1. 40. de leg. I: "Sed si res aliena, cujus commercium legatarius non habet, ei cui jus possidendi non est, per fideicommissum relinquatur, puto aestimationem deberi".

Marcian. 1.114. §. 6. cod.: "Si quid alieni licite fuerir relictum, vel jus aliud, quod juse quidem propter corporis sui vitium, vel propter qualitatem relicti, vel aliam quamcunque probabilem causam habere nen potuit, alius tamen hoc habere potuit, quanti solet comparari, tantam aestimationem accipiet".

Ul. 1. 11. % 16. de lezet. Ili: Si servo alieno milittà relinonatur.

an domino quaeratur legatum, quaeritur. Et aut scit servum esse, et dico aestimationem deberi, aut ignoravit, et denegari fideicommissi persecutio debet, quia, si sciisset servum, non reliquisset". Die bei Weitem forgfältigfte und grundlichfte Erörternug biefer Frage finbet fich bei 306. Carl Chrift, Glud, ad fragm. Julii Pauli ex libro ejus V. ad leg. Jul. et Pap., quod extat in 1, 49. §. 2. de legat. II, Erl. 1817. 4, bem jest auch Rogbirt, Bermachtn. I. G. 224 fag. folgt, und welchem in allen wefentlichen Buntten beiguftimmen, auch ich feinen Unftand nehme. Das Refultat jener Erörterungen ift namlich, bag ein Biberftreit ber Befebe gar nicht bor: banben ift, foubern burch forgfame Unterscheibung verschiebener galle vollftanbig geholfen werben taun. Dan nuf von ber Regel bes Baulus in 1. 49. cit. ausgeben, baß ein foldes Legat ungiltig fei, und alfo ber Legatar auch nicht bie aestimatio forbern burfe, eine Regel, bie auch gar febr in ber Ratur ber Cache begrundet ericeint, und überdies burd Theophil. II. 20. S. 4. unterflüst wird, val. auch arg. 1. 34. de V. O. (45, 1). Daß man aber in jenem Baulinifden Musfprude auch im Ginne Juftinian's bas eigentliche Pringip fur unfre Rrage finden muß, möchte auch icon augerlich fich baraus ertennen laffen, bag ba jene Regel mit ausbrudlicher Bermerjung abweichenber Aufichten und mit Bernfung auf Anttoritaten aufgefiellt wirb. Diefe Regel leibet aber einige Mobififationen, und awar:

1) wenn die legirte Sache eine fremde ift; benn ba bas logatum rei alienae, so weit es überhaupt gilt, eigenflich nur barin besteht, baß die aestimatio Bange row, Banbetten. II. 28

als legirt angeseben wirb, fo muß babei begreiflich ber Umftanb, ob jene Cache im commercium bes Legators ift, ober nicht, als gang gleichgiltig ericheinen, und alfo ber Onerirte in beiben Salleu gleichmagig jur Leiftung ber aest matio verpflichtet fein. Dies ift benn auch ber benttiche Musfpruch ber 1. 40. de leg. I, bie alfo, wenn man nur auf bie Borte res aliena bas gebubrenbe Bewicht leat, in feinem mabren Biberfpruch mit ber 1. 49. cit. flebt, obne baf man notbig batte, mit Cujac., Not. post. ad S. 4. J. H. 20. (opp. I. p. 127), ad tit. de V. O. leg. 34. (opp. I. p. 1185), bem Biele folgen (val. bie bei Glück p. 54. Angeff.), bas zweite non auszulaffen (.- - ei, cui jus possideudi est, per fideic." etc.), ober mit Camegieter, ad Ulp. p. 111. flatt bes non ju lejen: modo, gegen welche Tertveranberungen and inebefonbre noch bie Bafiliten fprechen, lib, 44, tit. 1. fr. 19, val. auch bagegen Glück eit. 8. 25. Richt weniger ungenngent, als biefe Emenbationsversuche, fint aber auch bie manchertei Interpretationen, woburch man ben aufdeinenben Wiberfpruch ju entfernen gefucht bat, unter benen bier nur ale bie bebentenbften bervoraubeben fint bie Anficht von Donell., comm. ad l. 34. de V. O. Nro. 8. (cf. Ejusd., comm. jur. civ. lib. Vtll. c. 11. S. 14. ed. Bucher tom. IV. p. 395), wouad cin Unterschied gemacht werben foll zwijden bem jus possidendi non habere ber 1. 40. cit. und bem commercium non habere ber 1. 49. §. 2. cit., ral. bas gegen Glück eit. S. 26, und bie Meinung von Duaren, ad Pand, tit, de leg. ad 1. 40. de leg. I. (opp. p. 538), bem viele altere und neuere Jurifien folgen, wonach Baulus in 1. 49. eit. bas Recht ber Legate, Ulpian aber in 1. 40. eit. bas Recht ber Gibeifommiffe angegeben babe, wovon bann bas praftifche Ergebniß fein murbe, bag nach ber Inftinianifden exacquatio legator. et fideic, bas lettere Recht bas allgemein geltenbe fein, und alfo ber Legatar allaemein befugt fein wurbe, bie aestimatio zu forbern; bal, bagegen befonbers Beaufin, disput. ad l. 40. de leg. I. (in Branchu, obss. p. 197 sqq.) cap. 2, p. 200 sqq. und Glück cit. §. 27.

2) Gine anter Mediffation iß bir, wenn es bem Egalar uide tigentlich an ben commercium feld, senn auf bir ni eigentliche gleichled Bertel effect, bağ ber Egalart bit legirte Sade babe, feubern er um ank guisiligen laftifder Geütuber, diese propper coppors sau vitium (0, 8) wenn einem Soßnaten eine militia legirt iß, vgl. 1. 4. pr. de re milit. (49, 16), vgl. and 1. 35. de leg. III) ober propper quantilatem relieti, bir legirte Sade nicht im Gigentlyam baben faum. Da her ich Gemine begaßler, and benen im Bade reine wahren spelfeldem Berbeid lüngifilafelt bei Egalië angenemmen werben muß, fo iß bei entgleichung Marciam<sup>2</sup> in her 1. 114. § 5. ci. t. völlig forsigenungt, bağ in foldem Bade ber Bermädniğun'dmer bie asstimatio yu ferbern berdelig legi. unb an tienn modern Süberfrende mit ber 1. 49, \$2. ci. til and spier nicht gub benfun, Cuipe. ad 1. 84. de V. O. (opp. 1. p. 1185), Głuck cit. § 31, Nespirt I. & 2. 27 fab. —

Dies sind die Modisstationen unster Regel. Das britte oben abgebrudte Gesch, welches man ebenfalls noch anzusübern pfiggt, die 1. 11. S. 16. die leg. III. berührt, wenn man genauer zusieht, unfre Frage ganz und gar nicht. Es ist dort von einem legatum militias an einem Estaven die Rede, und bi Enticheibung lautet, bag, wenn ber Tefiator ben Cflaven für frei gehalten, bas gange Bernachtnig ungittig fei, mabrend im umgefebrien Ralle ber beir bes Effaven bie aestimatio ber legirlen Cache forbern burfe. Erwagt man namlich, bağ nach bem Musipruch bes Paulus in 1, 49. S. 1. de leg. II. überbaupt, wenn eine militia vermacht ift, acestimatio videtur legata", fo ift es flar, bak bei einem folden Bermadtuig es im Allgemeinen gleichgiltig ift, ob bie militia im commercium bes Legatars ficht ober nicht, inbem vielmehr, wenn einem Greien bieselbe legirt ift, immer bie nestimatio geforbert merben fann. Wenn baber Manche auf biefe 1. 11. §. 16. cit, ben Grunbfat ftuben, baß bann, wenn ber legatar bas commercium ber legirten Cache nicht habe, ftets gu unterfcheiben fei, ob ber Teftator bies gewußt, ober nicht, egl. bef. Joh. Robert, animady, jur. civ. lib. III. c. 11. (cf. Cujac, opp. X, p, 305 sqq.); fo ift bies offenbar ungulaffig, inbem bie Unterfdeibung ber l. 11, eit., ob ber Erblaffer bas Cflavenverbaltnik gefaunt ober nicht, blos und allein barin feinen Grund bat, weil es fich bier um eine mittelbare Erwerbung banbelt, nicht aber barin, weil ber Legatar bas commercium ber legirten Cache nicht bat, val. bef. Beaufin cit. cap. 8. p. 204 sqq., Glück cit. §. 83-35.

sjernach siedt fich seigenbes einfach Befallst berauf: wenn Zemanh seine Gad; Gennachen vermach; seider in Geste eines gefestlichen Bestede bas ennmereium berschet bas dermächtigt eine siedt bei den Beben ber den in feldem Gallet eines frende Gade einst fiel, ber etwacht unglitig, mehren berein in seldem gallet eines frende Gade einst fiel, ber Expatur een Bertih bersche her eines seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine

Bering, Erbr. S. 688 fg., Temes II. S. 258 fg.

Wenn num ober nad ben bisher angegebenen Grundsfeinst von genigin ist, wei die Sade etzt ac commercium mennium ober des etzt ac commercium legatarii ist, de verfielt es sich allgemeinen Grundssighet (regula actualians) von sichs, das die sich alle keinen Rechtsfeinder tradition, wenn die legine Sade nech bei Letzstein bed Zestaters in das commercium fommt, l. 4.1, S. 2. de leg. 1. Wir siede deb das gegat unter greit einer Bedsingung sichtssign, und pandente conditionen nötze die Sade in tad commercium geformen, so ist das Bernsteins der Sade in tad commercium gestate das den ann pertinert, 1, 4.1, S. 2. cit. Lessals fann denn namentich and die Bedsings giltig geglägt erreren: wem die Sade in de Sade in Wangdon (j. B. Bening Buch V. § 68. Ret. d) sich der andskiessigh gallings gut erflären.

Ann. 2. Beim Zemandru eine Sack fegit iß, die ichen im Ungerblide ber Telamenti-Greichtung dem Legatar eigenthümlich guschert, die ist and begreißigen Gefuldern das gange Bermächtung umglitig, umd fann auch in Jeder allgemeiner Germößige (regula Catoniana) debtung nicht giltig werken, daß Erkeitun des Zeiglaufes die Sache ern dem Legatar ertängert nich, 3, 10. J. de leg. (2, 20), I. 41. §. 2. de leg. I, I. 13. C. de leg. (6, 37). Maß bre Wichinung vieler älteren und neueren Jurifien (vgl. 2, B. Statt Müer Cipin. ad Inst. II. 20. §. 10. verb. allenaverii, in opp. VIII. p. 997 agq., @bijden, Sectef. III. §. 1013, Refler, Sunb. §. 663) [ell aber birmit in unanffölisten Eiserhrung heisen her Minfigund Sch 6fe/Haß in I. 1, S. 2. de reg. Caton. (34,7):

"Item si tibi legatus est fundus, qui scribendi testamenti tempore tuus est, si eum vivo testatore alienaveris, legatum tibi debetur, quod non deberetur, si testator statim decessisset".

Die berrichenbe Lebre aber bat fich , und zwar gewiß mit großtem Rechte, icon lange gegen bie Annahme eines folden Biberfpruchs erflart, val. Harnier, de reg. Cat. Heidelb. 1820. p. 72 sqq., und bie bort in Rot. 5 - 7. Bitt., Arnbte im Rhein, Muf. V. G. 207, und faft alle neueren Lebr: und Saubbucher. Gs tann namlich bei genanerer Betrachtung nicht bezweifelt werben, bag bie Borte; si eum vivo testatore alienaveris als eine Bedingung, welche ber Teftator felbft bem Legate fette, aufgufaffen finb, fo bag alfo ber Rachfat erft mit ben Worten legatum tibi debetur beginnt. Gerate bei biefer Bebingung namlich: si vivo testatore rem alienaveris tounten Breifel entfleben, ob baburch die Rechtsbeflaubigfeit bes Legats gefichert werbe. Wollte man namlich bie regula Catoniana gang wortlich in Auwendung bringen, fo batte bie Ungiltigfeit bes Legats behauptet werben muffen, weil, wenn ber Erblaffer fogleich nach Errichtung bes Teftaments verftorben mare, offenbar jene Bebingung befigirt, und alfo bas Legat unwirtfam gewefen fein wurbe. Aber Gelfus erflart fich boch bem Beifte ber reg. Catoniana gemäß fur bie Anfrechtbaltung und gwar foll bies ein gweites Beifpiel - bas erfte fommt in g. 1. vor - fur feinen im prine, buj. leg, aufgestellten Cat fein, baß bie regula Catoniana in quibusdam falsa est; vgl. and Arnbts a. a. D. und unten S. 540, Anm. -

Bon ber Regel aber, bag bas Legat einer im Gigenthum bes Legats flebenben Cache ungiltig ift, tommen mehrfache Mobifitationen vor:

1) Schu ein slockes Legat unter irgende einer Bedeingung bintefalfen ist, und im Masgendie der etificiling berfelten ib die Sache rechtagtert, bei ib bas Gegat volltenunen giltig, "quita regula Catoniana ad legata conditionalla non pertinert", 1. 41. §. 2. de leg. 1, 1. 98. de cond. et dem. (35, 1). Gegar ble Pedeingung: al vivo testatore rem allenaverii [ell ]a, nie beit verter gefehn baben, giltig supefigit nerben blefing; aber nimmermede zu redsferigen ift de, breum una grache nur blefe Pedeingung jilt justiffigi fallt, not beit å y. 9. em. Stening Pand V. §. 68. 90.e. y. Teibtant §. 903. und felbft ben Maßertenbrud. Sell. bei Nete 9. gedfeidet.

 muft, er babe bie Sache fur ben gall legiren wollen, wenn ber Leggtar in Folge jenes Berbaltniffes bie Cache verlieren murbe, arg. leg. 39. S. 2. de leg. 1.

3) Wenn gwar bie Cache gur Beit ber Teftaments-Grrichtung bem Legatar gebort, aber ber Teftator batte icon bamals einen Mufpruch barauf, baf fie ibm trabirt werbe, fo ift bas Bermachtnif immer giltig, mag bie Sache bann wirflich an ben Teflator trabirt fein, ober nicht, inbem im erftren fall ein Aufpruch bes Legatars auf Rudagbe ber Sache, im aubren aber ein Liberationolegat begrinbet ift, 1. 39. §. 2. de leg. I. Gben fo ift auch ein Legat ber eignen Cache baunt giltig, wenn bem Erblaffer bingtiche Rechte barau guftauben, inbem bann biefe erlofchen, uub infofern allerbings bem Legatar ein Gewinn erwachft, 1. 71. S. 5. 1. 86. C. 4. de legat. I. Bie aber, wenn folde bingliche Rechte nicht bem Teftator, foubern einem Dritten gufteben ? 3ft auch in biefem Ralle bas Legat einer eiguen Cade bes Legatars giltig, und muß alfo etwa ber Erbe folde Rechte ablofen, ober nicht? Dierber gebort bie Entideibung Bapinian's in 1. 66. 8. 6. de legat II:

\_Fundo legato si ususfructus alienus sit, nihito minus petendus est ab herede, ususfructus enim, etsi in jure non in parte consistit, emolumentum tamen rei continct. Enimvero fundo relicto ob reliquas praestationes, quae legatum scouuptur, agetur, verbi gratia si fundus pignori datus, vel aliena possessio sit. Non idem placuit de ceteris servitutibus. Sin autem res mea legatur mihi, legatum propter istas causas non valebit".

Diefe lettren Borte, und namentlich bie ba vorfommenben "istae causae" mit

manden Melteren und Reneren (3. B. noch Mandrea, de usnfructu gnasi parte dominii. Berol. 1864. p. 38 sqq.) bles auf bie unmittelbar verber ermabuten Prabialfervituten gu begieben, wiberftreitet ber gangen Ausbrudeweife, und fo fann benn eine ungewenngene Austegung nur zu bem Refultate führen. baf ein Bermadtnif ber eignen Sade bes Legatare begbalb nicht giltig werben fomte, weil einem Dritten ein Riegbrauches, Pfand: ober Befitrecht guftebe, mit aubren Borten, baft bem Erben nicht bie Berbinblichfeit obliege, bergleichen Rechte abintofen, fonbern bas Legat gang wirfungslos fei. 3m Gegenfate biervon fagt aber Inliqu in 1, 86, pr. de log. 1:

"Si tibi homo, quem pignori dederas, legatus ab alio fuerit, actionem ex testamento habebis adversus heredem, ut pignus luatur", und eben bies ift auch offenbar ber Bebante Ulpian's in 1, 43, S. 3. eod .:

"Qui ab hostibus redemtus est, legari sibi poterit, et proficit legatum ad liberationem vinculi pignoris, quod in eo habuit, qui redemit", benn bei biefer lettren Stelle mit Befiphal, Berm. I. g. 244. u. M. gu supponiren, bag bier gerabe ber Teftator ben Legatar losgefauft, und baburch eine Art Pfanbrecht an feiner Berfon erworben hatte, ift fein biureichenber Grund perbauben. - Cujacius in libr. XVII. Quaest. Pap. ad 1. 66. S. 6. de leg. II. (opp. IV. p. 453), Donellins, comm. jur. civ. lib. VIII. c. 11. S. 25. (ed. Bucher IV. p. 309 sq.) und Rubre mehr lofen nicht biefe Cowierigs feit, fonbern gerhauen ben Rnoten, wenn fie mit Saloanber in 1. 66. S. 6. cit. Ctatt: propter istas causas lejen wollen: praeter istas causas, vgl. auch basesen Jac. Gothofr., animadverss. jur. civ. c. 20, (in Otton, thes. III. p. 318 sqq.) unb Joh. Stekii, vindicationes legum anticriticae cap. 20. (bei Otto I. p. 531 sqq.). Das Raturlicfte ift gewiß, bie 1. 66. cit. fo auf: aufaffen, bağ jene Grunde allein allerbings nicht binreichen, um ein foldes Legat ber eignen Sache giltig ju machen, fo bag alfo ber Erbe feineswegs icon blos beghalb, weil ein Dritter ein bingliches Recht auf eine folche Sache bat, biefcs abgulofen verpflichtet ift. Damit tann aber nicht ausgeschloffen fein, bag banu. wenn ein gerabe auf Ablofung eines folden Rochts gerichteter Bille bes Erblaffers angenommen werben tann - und ein folder mochte ftete bann ans junehmen fein, wenn ber Erblaffer mit ber Erifteng folder Rechte befannt mar -, bas Legat allerbings in foweit giltig ift, bag ber Erbe gur Ablofung iener Rechte. ober, Ralls bies nicht thunlich ift, jur Leiftung ber nestimatio verpflichtet wirb; und auf folde Ralle find bie beiben anbren oben angeführten Befebe gu begieben. Bei ber 1. 48. cit. ift iene Borausfebung angenicheinlich begrundet; benn wenn ein redemtus fich felbft vermacht wirb: fo geht baraus natürlich bervor, baß bem Teftator bas Berbaltnig beffelben nicht unbefannt mar, und bei ber 1. 86. eit. liegt jene Boranofebung wenigftens febr nabe, benn wenn ein Cflave in ein Sauftpfant, und alfo in ben Befit eines Dritten gegeben war, fo tann barque mobl auf eine Biffenfcaft bes Teftators gefchloffen werben, mas bei ber Berpfanbung einer Immobilie (wovon bie 1. 66. eit. rebet) feineswegs ber gall ift, val. and Jac. Gothofr, eit., Arnbts im Rechtel, VI. S. 329, Bering 6. 690. Rot. 7. Bu abuliden Refultaten tommt auch Rogbirt, Berm. IL. S. 162 fgg., indem er ebenfalls ben muthmaglichen Willen bes Erblaffers befon: bers berfidfichtigt miffen mill, mabrent Bacofen, Pfanbr. I. G. 134 fgg., Mommfen, Beitr. jum Oblig. R. I. G. 156 fg. Rot. 4. und Dernburg, Bfanbr. I. G. 135 fg. eine Rontroverse unter ben romifden Imiften annehmen und bemgemäß gar feinen Berfuch gur Bereinigung ber verfdiebenen Stellen burch Interpretation maden, fur bas Juftinianifde Recht aber bie Musfpruche von Julian und Mipian ber blos "gelegentlichen" Menferung Papinian's vorgieben wollen. Sintenis enblich Bb. III. S. 217. Anm. 16, betrachtet um: gefebrt ben Musfprich Pavinians in 1. 66, cit. als ben allein maakgebenben, inbem er bie 1. 43. eit. gang, wie Beffpbal berfteben, mib bie 1. 86. eit. ale ein jus singulare fur einen verpfanbeten Cflaven auffaffen will.

4) Θαν niệt chạnniệs als Electifiation uniter côtạch Stepel crifeint noch per Galp, bag cincu (trunben Glasca cine Galp, bag cincu (trunben Glasca cine Galp, nach in Gigantiquat eun beijin Perra (bei, and, ohen Côtiquan) gailigh termadă (treche Lann, neun brin côte bei staliatio cin [cliche Yead nur bann wiri]am nevêm Lann, neun brin côte hôt stilicita ser editar cini (il. 26 Jap., bide fi qua friu "Rochifiation unifers Ngol, brun "quum nervo alieno aliquid in testamento damus, domini persona a dhoc tantum inspictur, ut sit cum no testamenti facile, ceterum ex persona servi constitui legatum", 1, 62, 5, 2, de leg. II. Vgl. Scfit bela, (Zem. I. S. 154, unb bit so Manefil.

Schatz, mabrend fer Testator bled irrig glaubte, bie legirte Cache gefore bem Legatar, mabrend fie wirftig feine eigne ift, fo foll bad Legat nach ber Entscheing Jufinian's bollfommen gittig fein, "quia exitum voluntas deluncti habere putest". 8. 11. J. de ierat. -

### C) Bon ber Form ber Errichtung.

### 1) Bon Rodigillen.

# a) Im Allgemeinen.

§. 526.

Inst. II. 25. de codicillis, Dig. XXIX. 7. de jurce codicillorum, Cod. VI. 36. de codicillis. — Danius, de veteri et novo jurce codicillorum et de soleani V. testium numero in codic. test. confirm. Rom. 1732, Robhitt, Berm. I. S. 1 fgg., Witte im Nedisiler. II. S. 670 fgg., und bef. Fein, Fortl. des Glüdzigen Komm. XLIV. und XIV. und Wayer Ş. 16 fgg.; vgl. auch Vertug, Evrt. S. 671 fg.; vgl. auch

1) "Paul. 1. 8. pr." h. t.: Conficiuntur codicilli quaturo modis, aut enim in futurum confirmantur, aut in praeteritum, aut per fideicommissum testamento facto, aut sine tostamento.— G. L. Böhmer, de quatuor modis conficiendi codicillos; in Elect. from. I. nr. 8, Grin XLIV. G. 18 [3g. ©. 152 [3g., Waytr

§. 19. Mum. 7.

 Papinian, I. 5. h. t.: Ante tabulas testamenti codicilli facti non aliter valent, quam si testamento, quod postea factum est, vel codicillis confirmentur, aut voluntas corum quocunque indicio (Vulg.: judicio) retineatur; sed non servabuntur ca, de quibus aliter defunctus novissime judicavit. - Bie biefer Musfpruch Bapiniau's mit ber Relation Auftiniau's in &. 1. J. h. t.: »Sed quum ante testamentum factum codicilli facti erant. Papinianus ait, non aliter vires habere, quam si speciali postea voluntate confirmentur. Sed Divi Severus et Antoninus rescripserunt, ex iis codicillis, qui testamentum praecedunt, posse fideicommissum peti, si appareat eum, qui postea testamentum fecit, a voluntate, quam codicillis expresserat, non recessisse«, ju vereinigen fei, ift ftreitig. Bgl. über bie verichiebenen Anfichten Rein XLIV. G. 169 fag. Gewiß ift bie Meinung, welche neuerlich vorzüglich von gein a. a. D. vertheibigt ift, bie richtige, bag namlich Papinian in 1. 5. cit. gur Roufervirung bes Robigills ftets eine positive (ausbrudliche ober ftillfdweigenbe) Beftatigung bes Erblaffers verlangte, mahrend bie Raifer Geverus und Antoninus nach &. 1. cit. benfelben icou baun bestehen laffen, wenn nur feine Willensanberung erweislich geniacht werben fann; val. auch Reuner, her, inst. ex re certa S. 87 fag., Gintenis III. S. 208. Rot. 7, Mayer S. 20. Rot. 9.

3) Theodosius 1, 8, \$, 3, C, h, t.: In omni autem ultima voluntate, excepto testamento, quinque testes vel rogati, vel qui fortuito venerint, in uno codemque tempore debent adhiberi, sive in scriptis, sive sine scriptis voluntas conficiatur; testibus videlicet, quando in scriptis voluntas componitur, subnotationem suam accomodantibus. Bal. hiermit bie von San el aufgefundenen Schlufworte ber 1. 7. C. Theodosiani de testamentis et codicillis IV. 4: In omni autem genere testamenti, sive id praetorio iure sive civili consistat, seu codicilli conscribantur. sive non scripta voluntas ultima praetendatur, id volumus observari, ut eodem die, quo coeptum quid corum fucrit, ad perfectum sui plenitudine sortiatur, nihilque eius in diem alterum differatur; quod quidem nullam habeat firmitatem, nisi aut septem aut quinque vel rogati vel qui fortuito venerint, possint jure testimonium perhibere, videlicet [ut] post hanc sanctionem divinis et liquescentibus apicibus, qui trium testium numero sint contenti. Cf. Haubold, opusc. Tom. II. praef. p. 151, hub jest bie Ansgabe bes Codex Theodos, von Sanel 1, 7, cit. -Bal. überhaupt Danz, de externa codicillorum forma commentatio. Lips. 1835. und in ber Giener Reitider. Bb. IX. Dr. 8. Ronbirt, Berm. I. G. 17 fag., Bitte a. a. D. G. 679 fag., Bachofen, ausgew. Lehren bes Bivilr. G. 316 fag. und ver Allen Fein XLIV. S. 339 fag. XLV. S. 1 fag. und Maner &. 17. 18.

Unm. 1. Babrent bas darafteriftifde Derfmal eines Teffaments barin besteht, bag fich ber Teftator einen bireften Erben erneunt, ift es ums gefehrt ein gemeinichaftlider Grundjat fur alle Arten von Robigillen, bag barin fiber birefte Universalsucceffion feine Bestimmung getroffen werben fann ("codicillis hereditas neque dari, neque adimi potest"), so bak asso barin weber eine Erbeinsehung, noch auch eine Enterbnug vorfommen fann, Gai, Il. 273, S. 2. J. h. t., l. 10. h. t., l. 76. ad SC. Trebell. (36, 1), l. 14. C. de testam. (6, 23), 1. 2. 7. C. h. t., 1. 5. S. 1. C. de nec. serv. (6, 27). Daraus folat benn auch von felbit, baß and einem pure eingefesten Erben feine Bebingung in einem Robitill beigefügt, 1. 6. pr. h. t., bag barin fein Gubftitut ernannt, 1. 6. cit., 1. 7. C. cit., und feine ungiltige Juftitution fur giltig erflart werben taun, 1. 2. S. 4. h. t. Doch aber foll eine folche Befintigung einer ungiltigen Erbeinsebung, und eben fo auch eine in einem Robigill ans geordnete Pnpillarfubfittution in folge einer benigna interpretatio menigftens als Sibeifommiß aufrecht erhalten werben, 1. 2. S. 4. cit., 1. 76. ad SC. Trebell. (36, 1), nub eben fo barf and ber Rame bes Erben in einem Robigill aus gegeben werben, fofern bies ber Teftator im Teftamente fich verbebalten bat, 1. 77. de hered, inst. (28, 5), 1. 10. pr. de condit. instit. (28, 7), fo wie

kun and die in einem Recijill vorfremunenk Griffarung, dag in eingefeigeter bete mutwicht girl, die Birlung das, das die feine Gereine dem Gisten gulfatt, 1.4. C. de his, quib. ut indigen. (6, 35). Daß eine Solbat and, in einem Korijill rechtsfolijfe unflutierte dart, ham begriffig das midst als weiger Aussandum unferr Regel angefeben werben, 1.86. pr. de test. milit. (29, 1). Byfore im jen Kreck, 1111. G. 55 [ag. ausgriffieren verfact) fast, daß komm, seem ber ferfalger ausbriffich im jeinem Celemente erflüge, faller Bernn neuering Sonn, seem ber ferfalger ausbriffich im jeinem Celemente erflüge, faller Bernn neuering Sonn, seem ber ferfalger ausbriffich im jeinem Celemente erflüge, diester Bernfrügen aus der Griffe der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der Sonn der S

Julian. "Codicillorum jus singulare est, ut, quaecunque in his scribentur, perinde haberentur, ac si in testamento scripta essent". vgl. Rein XLIV. G. 232 fog., fo bag g. B. wenn ber Teftator feinem Stlaven im Testamente sine libertate ein Legat binterließ, ibm aber fpater in einem Robizill auch bie Freiheit gab, bas Bermachtniß vollfommen giltig mar, "quasi ab initio constiterit legatum", 1, 8. S. 5. h. t., und wenn ein in einem Robigill freigelaffener Cflave gwar gur Beit bes Robigills bem Erblaffer geborte, aber nicht auch zur Beit bes früher errichteten Teftaments, bie Freilaffung nicht als eine birefte, fonbern nur als eine fibeifommiffgrifche au Recht beftelen tonnte. 1, 2, S. 2, h. t. Der umgefehrte Sall ning tonfequent babin entschieben werben, baß bie Freilaffung allerbinge ale birette gilt, voransgefest natürlich, bag ber Effave jur Tobeszeit wieber in bem Gigentbum bes Erblaffere fant, und gewift mar bies auch bie Enticheibung Inlian's in 1. 2. S. 2. cit., wo bas non ver recte libertas directa datur getilgt werben muß, Cujac. ad Afric. tract. II. ad l. 15. de jure codic. (opp. I. p. 1268), cf. Schult. et Smallcub. ad 1. 2. S. 2. cit. (tom. V. p. 177), Rein a. a. D. G. 242 fag., Daper S. 22, Biot. 2. Doch faun jene Regel (welche von Gein als ,tobigillarrechtliche Sittion" begeichnt wird) aus degrettlichem Gefindern überall dann nicht gerktwendung femmen, nehn in der Spwischenzig inglichen ben Zelbnannte aus dem Rediglif Beräuberungen in bles fattijden Zinfländen wertemmen, indem hier mimmer ber fattige Zinfland, wie ein Megandible der Gerichtung des Rediglifs wie abs Andrick befield, die Grundlage für die Benrickfung befielden fein muß, vgl. Gein Ge. 206 fas. Dieven femmen feinzer feinzerhofen und wenne were der

1) Ueberall, wenn es sich darum handett, die wahre Wilkensmeinung des Rodigillanten zu ermitteln, müssen die Grundslagen einer solchen Austlegung immer nur ans der Zeit entinommen werden, in welcher der Rodigill ertichtet worden ist,

Marcian. 1 7. §. 1. b. t.: Practerea in iliis, quae non juris sed facii sunt, non est perinde habendum, quod codicillis scribiur, atque si, ubi confirmatio, scriptum fuisset, veluti si ita in codicillis scriptum erit, restem, quae marc set, codicillorum tempus spectandum, non quo confirmatur. Item si Titius view set, vel: si tot amis set, codicillis legavii sego, tempus codicillorum, non quo tempore fit testamentum, spectandum. C. C. Schult. et Smallenb, ad b. 1, (com. V. p. 179), Stepsitri, 2erm. L. §. 9 fags.

2) Bein Zennish, nedder zwar zur Zeit ber Teinameits-Errichtung it estamment lacio bat, biefelte hölter verliert, mub in beieng Mannbe einen Rochjill macht, in fib beier ungittig, wenn auch baß Teinament leiße rechtable keitet, 1. 7 pr. h. t. Beun jebech ber Getballer in einem folgen Zeit und ver feinem Tode die Zeilamentis-foligiet weder ertangt, und in folge baven auch bas testamentum irritum factum, jet es jure postliminit ere hunf eine twirftame bon. poss. seenadmun tabulas wieder zu Ricifert fommt, fo foll auch ber Rechtif gittig werben, 1. 8. § 3. h. t., l. 12. § 5. de capit. (49, 15). Øgl. auch gettu XLIV. 6. 5. 30. h. t., l. 12. § 5. de capit. (49, 15). Øgl. auch gettu XLIV. 6. 5. 30.

3) Wenn bei einer Robigiffar:Disposition, abgesehen von ber testamenti factio, befonbre perfonliche Gigenicaften ober Buftaube bes Erblaffers von Giufluß find, fo fommt blos und allein bie Beit bes Robigills in Betracht. Gefest, ber Teffator mar jur Reit, mo er bas Teffament errichtete, infolvent, ober er mar bamale noch feine 20 Jahr alt, jur Beit aber, wo er ben Robigill macht, ift bies aubers geworben, fo ift bie in bem Robigill vorfommenbe Freitaffung vollfommen giltig, obwohl fie, wenn fie im Teflamente vorgefommen mare, von Anfang an nichtig gewesen fein murbe, 1. 4. h. t., 1. 1. C. de test, manum. Cbeu fo werben, wenn Jemand als Colbat ein Teffament, fpater als Dichtfolbat einen Robigill gemacht bat, auf bicfen lettren, ungeachtet etwaiger testamentarifcher Ronfirmation, nicht bie Brivilegien bes Colbateutefigmente angewendet, und fo finbet namentlich an ben in foldem Robigill binterlaffenen Bermachtniffen Abjug ber Salgibifden Quart Ctatt, 1. 17. S. 4. de testam. militis (29, 1), und wenn Jemand umgefehrt als paganus ein Teftament, aber als miles einen Robigill errichtet bat, fo gelten fur ben lettern bie Brivilegien bes Colbaten: testaments, 1, 8. S. 4, h. t., l. ult, ad leg. Falcid. (35, 2).

4) Endlich find auch die sudictiven Borausschungen in ber Person bes Swerirten und bes Duerirten uach bem Beitpunt gu beurtseiten, in welchen ber Robius errichtet wird. So tanu 3. B. Krunanden, ber im Anganthick ber

Testamentsterrichtung noch nicht geboren iß, wohl aber zur Zeit der Robisillare verfügung, gillig ein Bernachulp hinterlagin werden, 1. 2. pr. h. c., und werden umgefehrt der Bernachulp führterlagin werden, 1. 2. pr. h. c., und von der der Bernachulp führterlagin werden, 1. 2. pr. h. c. v. eine nicht werde, 2. pr. der Bernachulp führter gernachulp der Bernachulp führterlaging der bei Kellamentst wohl ihre, 2. p. 3. p. 1. 6. S. 4. p. 1. d. pr. h. c. Vene fo ift auch des gausg Bernachulp dann ungelich, wenn der Fellamentster im Angelen der Kellamentster im Angele

III. In ben bisber bargeftellten Begiebungen fleben fich alle teftamentarifden Robizille gang gleich, mogen fie confirmati fein, ober non confirmati. Darin aber untericeiben fich biefe beiben Urten mefentlich, baf in ben erftren alle Urten leptwilliger Berfügungen, welche nicht nothwendig ein Teftament voraussehen (f. oben Nro. I), vorfommen fonnen, wie namentlich eigentliche Legate, Gai. II. 270, Ulp. XXV. 8, S. 10. J. de fideic, libert, (2, 23), birefte teftamen= tarifche Freilaffungen, 1. 43. de manum test. (40, 4) und Bormunb: icafts: Ernennungen 1. 3. pr. de test. tut. (26, 2), 1. 1. S. 1. de confirm. tut. (26, 3), mabrent alle biefe genannten Difpofitionen in nichtbeftatigten Robitillen nicht moalid finb, inbem ba nur fibeitommiffarifde Berfugungen getroffen werben fonnen, Gai. II. 270. 273, Ulp. XXV. 4, 8, Paul. IV. 1. S. 10, S. 10. J. de fideic, libert., S. 2. J. h. t. Durch bie von Inftinian bewertstelligte exacquatio legatorum et fideicommissorum ift bieran natürlich fo viel geanbert worben, bag jest Bermadtniffe aller Art and in nichtbefiatigten Robigillen giltig binterlaffen werben tonnen, mabrent es im Uebrigen, namentlich in Betreff ber tutoris datio, noch bei bem fruberen Rechte verbleibt (val. auch oben Bb. I. \$. 264. 265); vgl. überhaupt Fein XLIV. G. 199 fgg. Wenn übrigens eine, wenigstens fruber, febr perbreitete Braris, befonbers auf bie Auftoritat ber beiben Bobmer, auch noch ben anbren wichtigen Unterfcbieb gwiichen tonfirmirten und nichtfonfirmirten Robirillen annimmt, baft bei ben erftren feine besondren Formen ber Errichtung notbig feien, weil bie Teffamente: Colennien auch auf folche Robigille bezogen werben mußten, vgl. bef. J. H. Bohmer, de codicillis absque testibus validis: in Exercitt, ad Pand. tom. V. nr. 78, und G. L. Bohmer in ber praef. baju \$. 14; fo tagt fich biefe Muficht gewiß nicht vertbeibigen. Wenn namlich bafur befonbers angeführt wirb, bağ ja folde Robigille als Theil bes Teftamente angufeben feien, 1. 2. S. 2, 1. 14. pr. h. t., worin von felbft liege, bag die Formalien bes Teftaments auch fur fie gelten mußten, fo ift biefe Bebauptung icon barum irrig, weil jene Quellenausspruche fich gar nicht blos auf tonfirmirte, fonbern auf alle teftamentarifchen Robigille überbaupt begieben, und alfo blos bie bei Nro. II. entwidelte Bebeutung baben, bag alle teftamentarifchen Robigille gleichfam ein Accefforium bes Teftamente finb. Batten aber mirtlich auch jene Musfpruche eine ausichließliche Begiebung auf tonfirmirte Robigille, fo bag bamit etwas Charafteriftifches gerabe für biefe angegeben fein follte, fo bliefte bies boch un: möglich auf bie Rormen bezogen werben, ba ja befanntlich gur Beit ber

Panbeftenjuriften alle Robigille gang formloß maren, fonbern bie einzig mögliche Bebeutung jeues Cabes fomte bann nur bie fein, bag fonfirmirte Robigille materiell infofern als Theil bes Teftaments ju betrachten feien, als barin folde Bestimmungen getroffen werben burfen, Die eigentlich ein Testament vorandfeben. Gur bie Colennitaten bei ber Errichtung ift vietmebr allein magkgebend bie Berorbuung von Theodos in l. 8. S. 3. C. h. t. (2. 3): ,In omni ultima voluntate, excepto testamento, quinque testes debent adhiberis, berm Borts laut und Beift fich gleichmäßig auf tonfirmirte, wie nichtfoufirmirte Robigille begiebt. Raft unbeareiflich aber ift es, wenn man fich fur bie gegnerifche Anficht auch noch auf 1. 1. C. Th. de test, et codicill. (4, 4) berufen bat, inbem ja ba ands brudlich nur bei folden Robigillen Bengen verlangt murben, , quos testamentum non praecedit", benn quaenideinlich geben biefe Borte feinestreas auf nichts fonfirmirte Robigille im Gegenfage ber fonfirmirten, fonbern vielmehr auf ble codicilli ab intestato im Gegenfate ber teftamentgrifden; benn mabrent fruber alle Rebigille formles maren, anberte bies Rouftantin in ber ang. Berorbnung in Begiebung auf Inteftatfobigille ab, mas bann erft von Theobos in ber 1. 8. cit. auch auf testamentgrifde ausgebebnt murbe. Wenn man fich endlich für bie bier befampfte Meinung fogar auf S. ult. J. h. t .: "Codicillos autem etiam plures quis facere potest, et nullam solennitatis ordinationem elesiderant", berufen bat, indem man bie unterftridenen Borte auf codicilli confirmati bezog, fo ift bies augenideinlich willführlich, aubem ber Raifer bier von Robigillen überhaupt, nicht aber von einer einzelnen Spezies berfelben rebet, und ber Ginn jener Borte fann bemnach nicht mohl ein andrer fein, ale bag bei Robigillen feine folennen Borte und Bortfiellungen an beobachten feien, val. auch Theoph. ad h. l. G. überbanpt Dunius cit. p. 184 sqq., Rogbirt, Berm. II. G. 22 fat., Fein XLV. G. 95 fag., Daper \$. 22. Rot. 9, Archiv für praft. Rw. III. G. 134 fag., Arbofen in ber Cadi. Beitidt, fur Rechtepfl. 92. g. V. G. 319 fgg. Bgl. auch Geuffert's Arch. 1. 102. 358, II. 314, IX. 62. Benn jest Rramel in ber oben angel. Abb. G. 78 fag. zwar im Attgemeinen einraumt, bag auch bei bestätigten Robigilten bie gesetliche form beobachtet werben muffe, bavon aber bann eine Ausnahme flatuiren will, wenn ber Erblaffer in feinem Teftamente fich ausbrudlich von ber Beobachtung biefer Form felbft bifpenfirt babe: fo bebarf bies gewiß feiner befonbren Bibertegung; bal, bagegen auch Chor a. a. D. G. 335 fag, und Binbmuller a. a. D. S. 361 fag. - Bei ber eben bebanbelten Streitfrage bat man regelmäßig uur codicilli in futurum confirmati im Auge. Daß alle biejenigen, wetche fur biefe feine Formen verlangen, baffelbe auch im galle ber confirmatio in praeteritum annehmen, verflebt fich von felbft. Aber auch biejenigen, welche fur bie bem Testamente nachsolgenben Robizille bie oben vertbeibigte richtigere Theorie vertheibigen, find in Betreff ber formlofen Robigille, welche in einem nachfolgenben Teitamente bestätigt morben finb, feineswegs unter einanber einverftanben. Mut Weitesten geht Fein XLV. G. 131 fag., inbem er ohne Beidranfung bie volle Wirtsamfeit einer folden confirmatio bebamptet, weil biefetbe eine rechteniltige repetitio fei, weburd auch legata inutilia volle Beltung erlangen mußten, 1. 19. h. t.; es fonne benmach unbebenftich ber Erblaffer in feinem Teftamente "alle bibber von ihm errichteten Robigille" bestätigen, und wenn bies geschehten fei, fo tomme es burchaus auf feine Form an, fonbern ber in einem folden Robitille Souerirte babe nichts weiter ju beweifen, als baf berfelbe wirflich von bem Erblaffer nub gwar ber bem Teftamente, errichtet fet. Budta, Lebrb. S. 523, und Bort, ad h. l. will bagegen bie Confirmation eines formlofen Robigille nur bann gelten laffen, wenn auch ber Juhalt beffelben burch bas Teftameut beglaubigt werbe, wie namentlich, wenn ber befictigte Rebigill fo genau bezeichnet fei, bag über feine 3bentitat fein Streit entfteben fonne. Sintenis enblich (Bb. III. \$. 208. Anm. 7) fpricht auch in biefem Falle ber confirmatio alle Rraft ab, und will biefelbe nur baun etwas wirfen laffen. wenn und wieweit ber Inhalt bes Robirills in bas Teftament felbft übergegangen fei, mo es benn freilich bes Robigills gar nicht beburfe. 3ch trete entschieben biefer lettren Auficht bei. Die gefehlichen Formen fur lettwillige Difpositionen haben augenscheinlich nur ben Bwed, nun ben Inhalt berfelben gegen Salfoungen, Unterschiebungen u. bgl. möglichft fider ju ftellen faut testantium successiones sine aliqua captione serventure, l. 1. C. Th. de test. et cod. (4, 4), ,ne quid falsitatis incurrate, ,ut per ampliores homines perfectissima veritas reveleture, 1. 82. C. de fideic. (6, 42), und es versteht fich baber m. G. gang von felbft, bag auch gerabe biefer Juhalt in ber gefetlichen Form ausgesprochen fein muß, und eine blofe Bermeifung auf eine anderweite formlofe Difposition, aus welcher biefer Inhalt zu entuehmen fei, uiemals genugen fann, mag biefe Berweifung in ber Beftalt einer repetitio ober einer confirmatio erfolgen; burch bie Bulaffung folder Bermeifungen murbe offenbar ber wefcutliche Bred ber gefehlichen Formvorschriften vollftanbig vereitelt.

## b) Inebefondre von ber Rodizillarflaufel. S. 527.

Chiflet, de jure fideic. lib. III. c. 1 sqq. (in Otto, thes. V. 817 sqq.), Stryk, de clausula codicillari, Frcf. 1670. (in diss. tom. I. no. 18), Hellfeld, de effectu claus. codic. testamento, quod rumpitur, adjectae (in opusc. et diss. jur. civ. priv. no. XVIII), Tauchert, de claus. codic. Hal. 1822. Sickel (pracs. Einert), de vi clausulae codic. in test. nullo. Lips. 1829, Nefitit, Perm. I. ©. 45 fag., ßein, Romm. XLV. ©. 184 fag., Wayer a. a. D. §. 23 fag., Şeimbach im Rechtsler. X. ©. 989 fag. Pering, Greft. ©. 704 fags.

Man. 1. Zie Bebaubung, beh bie Robijllarflaufet, auch reum fie nicht um frahmente jungflaf fie, bei fluttellight erecht milit, vgl. 6:4, def., de otio clausilae codicillaris in quovis testamento Heidelb. 1700, (auch in Dieb, acad, nr. 23) um bie ba p. 9 aqq. flungft, jilk fig die wert met alignminem Grunbligen über Rouverfine einen Rechtsgefatjte (qgl. eben 5. 101 um b. jett auch 87 mer m im kret. AXXVI. 6:6 figs.), und auch mit en frejetlera, bie Robijfarflaufe betriffenem Geftpen vertnigen, vgl. bei. Pappinion. in 1. 4.1; 5. d. e unge et pup auchat. (28, 6);

,— - Quae ita locum habent, si patris testamentum jure valnit; alioquin, si non valuit, ea scriptura, quam testamentum esse voluit, codicillos non faciet, nisi hoc expressum sit";

f, auch 1. 29. qui test fac. poss (29, 1), l. 1, l. 13. § 1. l. t. 1, l. 11. § 1. de leg, III. l. 8. § 1. C. d. t. k. 1, 29. C. de dôdic. (6, 42), l. 11. C. de test manum. (7, 2). Benn Alef cit. cap. 8. alle biefe latern unb befimmetre möspirüde dodinc befeitigin will, doğ er bebel öğlik (nyvonirun wüll, in denna ver wülle bed ürtdeliferd derekteliferd derektelife, dere fülligiserisgind der Kedişilarlandel vom Kefalor aus effektelifer life i debat ein in der List unt einer unbefangerin der Kerdsings der gefelefeffer life i for dertat ein dere List unt einer unbefangerin der Kerdsings der wicke derektelifer der derekteliferd der Verksiegung als unbeiltbar zu erfennen. Die Gefege werde desparen Auf eff eit. cap. 2. on. D sage, ür feine Winfelt anfliter, find in der That unbedendigter, find in militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29, 1): militie (29,

ssi miles, qui destinaverat commoui jure testari, ante defecciti, quan testarcur. Pomponius dubitat. Sed cur non in milito diversam probet? neque enim, qui voluit jure communi testari, statim beneficio militari renunciavit, nec credendus est quisquam genus testandi eligere ad impuganada sus judicia. Sed magis utroque genere voluisse propter fortuitos casus, quemadomodum plerique pagani solerti, juum testamentum faciunt per scripturam, adjicerel, velle hoc etiam vice codicillorum valere, nec quisquam dizerti, si imperfectum sit testamentum, codicillorus on esse: nam secundum nostram sentendium etiam D. Marcur rescriptit.

Mugenicheinlich wolle bier ber Jurift ben Cab, bag, obwohl ein Golbat jure communi ju teffiren begbfichtige, beifen letter Bille bennoch fure militari erhalten merbe, obne bag bagu irgent eine Rlaufel erforberlich fei, baburch befonbers befraftigen, bag er an ben gang abnlichen Gall erinnere, wenn ein Richtfolbat ein Teffament ju machen beabsichtige, und biefes als Robigill erbalten werbe. Gollte aber wirflich eine Rebulichfeit unter beiben Gallen fein, und follte alfo Ulvian bei Rufammenftellung biefer beiben Ralle nicht einer großen Abfurbitat fich ichnibig gemacht baben, fo ntuffe man nothwendig annehmen, bag auch im lettren Salle feine befonbre Rlaufel bagu nothig fei, um bas Teffament als Robigill aufrecht zu erhalten. Wer bier aubers fage, und alfo bie Robigiftars flausel für nötbig halte, ,ineptias ne puero quidem dignas, perspicacissimo Ulniani ingenio ineptissimus ille affricare conatur!" Offenbar bat aber Mlef ben Gebantengang Ulpian's gang migverftanben. Die Frage mar bie: ob, menn ein Golbat awar bie Ablicht bat, nach gemeinem Rechte gu tefliren, barnach aber fein Teftament nicht ju Recht bestehen fann, baffelbe nicht wenigftens als testamentum militare gelte? Run ift es befaunt, bag bei einem Golbaten: tefiamente nur ber Bille bes Teftatere enticheibet, gang unabhängig von fenfligen Reffeln bes Jus commune; und bennach war fur bie Bejahung jener Frage nur ber Bemeis notbig, bag es fur eine folche Aufrechthaltung nicht an bem Billen bes Teftalers feble. Um bie fen Beweis gu führen, bag es an einem

folden Billen und Bunfde bes Teftators, fein Teftament in jeber moglichen Beife aufrecht zu erbalten, wohl nicht feble, beruft fich nun Alpian neben anbrett Caben, bie bies a priori barguthun bestimmt find, and auf ben aus ber romi: iden Braris entnemmenen Erfahrungefat, bag ja ben bei Weitem meiften Teftamenten bie Robigillarflaufel jugefügt werbe, mas eben nur ans bem Streben ber Teffatoren entipringe, ibren letten Billen in jeber moglichen Beife aufrecht an erhalten. Dag nach biefer unlenabar richtigen Auffaffung bie 1. 3. cit, nicht nur fein Araument gegen, fonbern vielmehr einen ftarfen Bemeis fur unfre Auficht enthalt, leuchtet von felbft ein. - Wenn fich Alef auch noch auf 1. 68. S. ult. de leg. II. beruft, fo ift bies barum unftattfaft, weil ba in ben Worten: et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro jure legitimo baberi debet hominis sani voluntas" eine grar nicht funfimäßig, aber beutlich genug ausgebrücke Redigittarflanfel enthalten ift, und bie 1. 76. ad SC. Trebell., bie Alef ferner noch anführt, fpricht nur ben Cap aus, bag eine in einem Redicift portommende Bupillarfubititution in Rolae einer benigna interpretatio ats Sibeitommiß angesehen werben folle, ein Sat, ber bochftens nur eine ent= fernte Anatogie fur bie Alef'ide Bebanptnng begruben, aber biefelbe niemals, und am Wenigften gegen bie oben angeführten flaren Befche beweifen tounte, ba von einer Ronverfion bier offenbar gar nicht bie Rebe ift. Bal. auch überbanpt Chiflet cit. c. 2. 3. und inabefonbre gegen Alef, Lohlein, de otio clausulae codicillar. etc. Herbip. 1750, Schorch, diss. qua claus. codicill. praesumtam non dari ostenditur, Erf. 1763, Rein a. a. D. G. 191 fag., Daper S. 23. Rot, 4 fag. - Hebrigens tommen von ber bier vertheibigten Regel Ausnahmen vor bei bem testamentum parentum inter liberos, 1. ult. C. fam. herc. (3, 36), cf. l. 1. C. Th. fam. herc. (2, 24), Rein a. a. D. 6. 227 fgg., bei bem f. g. testam. posterius imperfectum (f. oben 6. 204 fag. und febt auch Rein a. a. D. S. 237 fag.), und enblich in einem fregiellen. für uns unpraftijden Sall in favorem libertatis, 1. 38. de fideic. libert. (40, 5), wahrend bie weiteren oft noch angeführten Ausnahmen bei bem testamentum militare und bei bem testam, ad pias causas gewiß unbegrundet find, val. Rein a. a. D. G. 252 faa.

Anm. 2. Die Frage, welche Mangel eines Teftamente burch bie Robis gillarflaufel gebeilt werben tonnen? muß ber Ratur ber Cache nach burch folgenben einfachen Grundfab beautwortet merben; berjenige lette Bille, welcher giltig fein wurde, wenn ber Teftator von vornberein bie Errichtung einer Robigittar-Difpolition beabfichtigt batte, wird burch bie Robigittar-Rlaufel ats Robigill anfrecht erhalten, obwohl ber Teffator eigentlich bie Errichtung eines Teftamente beabfichtigte. D. a. 2B. wenn bie Sonorirten auf bie Robis gillarflaufel refurriren, fo ift nun Alles fo gu beurtbeilen, wie wenn ber Teftator von Anfang an blofe Robigillar=Dispositionen beabfichtigt batte. Daburd erledigen fich viele Bunfte von felbft, wie fich benn 3. B. namentlich baraus ergibt, baß jene Rlaufel gang unwirffam fein muß, wenn es bem Teffirer an ber alliven, ober ben Sonorirten an ber paifiren testamenti factio fehlt, wenn ber Inhalt bes Teftaments buntel ober imbefimmt ift, u. bgl. m. Ginige ftreitige Bunfte follen bier noch etwas naber in's Ange gefaßt werben:

1) Ob bie Robig. Rlaufel wirffam fein toune, wenn bas Teftament ans Grünben bes Rotherbenrechts binfällig ift, barüber berricht auch noch b. g. T. Stritt.

a) für den Hall venn das Lestament als inoffizies ersteint, bekanpten freilich ätter wie neuere Zuriften inst einstimung (val. auch noch Maver § 25. Not. 7 (ha.) die völlige Umwirfamteit untere Maniel, und man beruft fic deifir auf 1. 13. de inost. test. (val. oben €. 270) und auf 1. 26. do legat. III.

Apud Scarolam libr. XVIII. Dig. Claudius notat: "Nec fideicommissa ab intestato data debentur ab eo, cujus de inofficioso testamento constitisset, quía crederetur quasi furiosun testamentum facere non potuisse, ideo noc aliud quid pertinens ad suprema quis judicia valet".

In beiben Stellen ift aber nur gefagt, bag bann, wenn ein Teftament burch bie querela inofficiosi testamenti wirflich refginbirt morben ift, ber Sieger bie in bemfetben ausgesepten Bermadtniffe, ungeachtet gigefügter Robigillars flaufel, nicht zu entrichten braucht, weil biefelben , quasi a demente data" auaefeben werben muffen. Unfre Frage ift aber vielmehr bie: wie es fich verhalte, wenn einem Teftamente, in welchem Pflichttbeiloberechtigte übergangen find, bie Robit, Rlaufel beigefügt ift, und bie eingefesten Erben fich von vornes berein fur bie Geltenbmadung biefer Rlaufel erffaren? und qui biefe Frage muß m. G. bie Antwort unbebeuflich babin geben, bag bie Robigillarflanfel pollfommen wirtfam ift, und in Folge bavon ber übergangene Pflichttheils: berechtigte an alle in bem testam, inofficiosum entbaltenen Difpositionen gang eben fo gebunden ift, als wenn ber Teftator biefelben gleich bon Saus aus in einem Buteftat:Robigill getroffen batte. Bare bies aber gefcheben, batte alfo ber Geblaffer in einem reinen Inteffatfobigiff feine nadiften Inteffaterben burch Anordnung von Universal: ober Singular:Bermadtuiffen fo belaftet, baft ibnen wenig ober nichts übrig bleiben wurbe; fo fallen begbalb biefe Robigillar: Difpositionen boch feineswege vollftanbig gufammen, fenbern biefelben werbeu nur foweit gefürst, bag ber Pflichttheiloberechtigte feine Ralgibia und feinen Bflichttbeil frei bat. Und genau baffetbe muß atfo auch ungweifelhaft ans genommen werben, wenn ber Erbtaffer gwar principaliter ein Teftament gu errichten beabsichtigte, die eingesepten Erben aber auf die barin enthaltene Robis giffarffaufel refurriren. Die oben angeführten Befebe fteben aber biefer Gut= fcbeibnug offenbar nicht entgegen, benn burch bie Berufung ber honorirten auf bie Robitillarflaufel fallt ber Beariff eines testamentum inofficiosum und bie Moglichkeit ber querela inoff, test, von felbft binmeg, und auch von bem color insaniae und beffen Folgen fann begreiflich feine Rebe fein; vgl. auch Bein a. a. D. G. 344 fa.

b) Deum bal Teibauent nichtig ib, fei es nach altem Recht wegen Petertitien eines Gunst juuch apant je in ann eben Zweitel der jüg ill an entifektiern, neum von einem volleritten Emantjischnö eine bon, poss, contra tabulas gefrands brecht alnu, nesa Waser S. 25. lit. e. eine gentiganken Gernab im Uberke feltil, oerr nach bem Rocht ber Nov. 115, ober neum ein Zeinment burne agnatio postumit rumpirt iff; is das fig die bereichente Vette

von feber baffir ausgefprochen, bag bie Robigillarflaufel mirffam fei, wobei nur natürlich bie verschiebenen Anfichten über bas Rechtsmittel aus ber Nov, 115. nicht obne Bebeutung fein founten, vgl. Hellfeld cit. §. 26. S. 35 sqq., Brande, Recht ber Rotherben S. 33. und bie ba in Ret. 4. Bitt., Roffirt, Berm, I. S. 48 fag., S. 54 fag., Degener in Gieg. Beitfdr. XVIII. S. 403 fa., Strippelmann, Entid. b. D. M. G. gu Raffel II. S. 334 fag., Sintenis, pr. Rivifr. III. C. 208, Mum. 10. Maper C. 25; f. auch Ceuffert's Ard. III. 355, V 205, VII. 70, X. 274. Unbestritten war freilich biefe Anficht nie: male, und auch noch neuerlich bat Dublenbruch, Roum. XXXVII. S. 368 fag., bem auch z. B. Budta, Lebrb, C. 534. Rot, I. beiffimmt, biefelbe befampft, wie ich glaube, mit Unrecht. Dublenbruch argumentirt fo: "Auch noch im neneften Rechte befieht bie Rothwendigfeit einer formlichen Ginfebung ober Andichliefenng ber Rotherben. Durch Robigille tonnen aber weber Grbeinfebungen noch Enterbungen verffigt werben, und bie Roufegneng erforbert, bag eine Bir: fung, welche fich burch Robigille überhaupt nicht erreichen läßt, auch burch bie Robigillarflaufel nicht möglich wirb". Offenbar ift aber bei biefer Argumentation überfeben, baß jene Rothwenbigfeit einer formliden Bebenfung ichlechtbin nur bann eintritt, wenn ber Erblaffer auch wirflich als testatus verfterben foll, baff aber bann feine Rebe bavon fein fann, wenn berfelbe als intestatus und mit Sinterlaffung blofer Robigille verftirbt. Run ift ja aber, wenn bie in bem Testamente Souorirten auf bie Robig, Rlaufel refurriren, bas gange Berbaltnig fo au beurtheilen, wie wenn gar fein Teftament, fonbern blofe Juteftatfobigille errichtet worben waren, und babei find jene formellen Rotherben-Rudnichten gar nicht zu nehmen. Gur biefe Auficht fpricht benn auch febr bestimmt bie 1. 24. §. 11. de fideic. libert. (40, 5).

"Ex testamento, quod aguatione postumae ruptum esse constitit, neque directas libertates competere, neque fideicommissarias deberi, quas non a legitimis quoque heredibus paterfamilias reliquerit, satis constat."

benn baß bie unterftrichenen Borte blos von einer Rebigillar-Rlaufel verftanben werben tonnen, bag alfo bie Birtfamteit biefer Rlaufel auch im galle eines testam, ruptum burd biefe Stelle unzweibeutig gnerfannt wirb, icheint mir unzweifelbaft, und ich begreife nicht, wie Dublenbrud G. 373, es mabrichein: licher finben fann, bag Ulpian vielmehr an einen eigentlichen codicillus ab intestato gebacht, und alfo nur habe fagen wollen "wenn gleich ein burch agnatio postumi rumpirtes Teftament allen feinen Bestimmungen nach ungiltig wirb, fo merben boch blofe Inteftatfobigille von einem Poftumus überall nicht rumpirt", vgl. l. 3. S. 1. de jure codicill. Ulpian rebet fo beutlich wie moglich nur von Freilgffungen, welche in einem rumpirten . Teftamente borfommen, und von biefen, in einem folden Teftamente enthaltenen Freilaffungen fagt er, biefelben feien ungiltig wenn ber Teftator nicht etwa auch (quoque) bie Inteflaterben bamit onerirt babe. Ding man aber biernach einraumen, bag bie Robigillarflaufel bei einem testam. ruptum wenigstens infofern als wirtjam anerfannt werbe, bag barin vorfommenbe Freilaffungen und Bermachtniffe baburch erhalten werben, fo wurde es in boben Grabe intonfequent fein, bie . übrigen Birfnugen einer folden Rlaufel, alfo namentlich Erbaltung ber bireften Erbeinsehungen in ber Beftalt von fibeifommiffarifchen, nicht eintreten zu laffen. Rein a. a. D. G. 323 fag, ift mit ber verbergebenben Debuftion gvar infofern einverftanben, bag auch er bie Argumentationen von Dablenbruch fur verfeblt erffart (G. 354 fg.), aber auf einem anbren Wege gelangt er boch im Wejents liden ju bemielben Reinftate, wie Mublenbruch, Er beruft fich namlich (6, 325 fag.) auf wei, feiner Meinung nach bei unfrer Lebre mit Unrecht bisber gang ignerirte Befetesfiellen, namlich auf 1. 2. de legat. III. und 1. 31. C. de fideic. (6, 42), in benen übereinftimmenb gelehrt werbe, bag ein gibeis tommif, welches ber Erblaffer einem praterirten Rotherben aufgelegt babe, bon bemielben nicht eutrichtet ju werben brauche. Da biernach ber Grblaffer ben Rotherben nicht einmal ausbrudlich fur ben Rall, baft berfelbe ale Inteffaterbe eintrete, mit einem Bermadtuig belaften fonne, fo fei bies natfirlich auch nicht burch Singufügung ber Robigillarflaufel möglich, und biefe Rlaufel tonne alfo nur fur folde Inteftat-Erben Birffamfeit außeren, welche entweber gar fein Rotherbenrecht batten, ober boch von bem Erblaffer in biefer Begiebung nicht verlebt feien; aus biefer lettren Bemerfing erffare fich benn auch genugenb bie 1. 24. S. 11. de fideic. libert., indem ba vorausgefest werben muffe, bag neben ber praterirten postuma auch noch aubre nicht übergangene Inteffaterben borbauben feien, fur welche baun allerbinge bie Robig. Rlaufel wirffam fein muffe. DR. G. liegt bier ein Difeverflaubniß gu Grunde. Beibe von Rein augeführte Stellen fprechen namlich nur ben allerbings febr naturlichen Gebaufen aus, bak ein praterirter suns ober emancipatus nicht fur ben Sall wirffam onerirt werben fonne, wenn er auf Brund feiner Braterition, alfo contra judicium patris burd die f. a. querela nullitatis ober bon, poss, contra tabulas aur Erbfolge gelaugen follte. Dag aber bieraus fein Colug auf ben Sall gemacht werben tann, wenn ber Erblaffer bie Robig. Rlaufel feinem Teflamente beigefügt bat, icheint mir mugweiselhaft. Wenn namlich bas Leptre geschehen ift, und bie eingesetten Erben refurriren auf biefe Rlaufel, fo fann ja bon braterirten Rotherben gar nicht mehr bie Rebe fein; biefelben find vielmehr fo aufzufaffen, wie wenn ber Erblaffer fie gleichfam eingefest batte, und bie 1. 2. und 1. 31. cit. fonnen alfo gewiß nicht ber Rechtsgiltigfeit ber in bem Auteflat: tobigill getroffenen fibeitommiffarifden Difpositionen entgegenfleben. Bie febr für biefe Auficht bie 1. 24. S. 11. eit. ftreitet, ift fcon oben angebeutet worben, und es bebarf wohl feiner befonbren Ausführung, baf bie vorber angeführte Auterpretation von Rein, bon welcher er felbft fagt, bag fie ale bivingtorifc bezeichnet werben fomte (G. 337 a. G.), uur ein Rothbebelf ift, um einen ans geblichen, in ber That aber gar nicht verhaubenen Biberftreit ber Befebe ju beseitigen. - Der berrichenben, auch von uns vertbeibigten Meinung wird aber von ben Deiften eine Ausnahme beigefügt, bie gvar nicht unmittelbar burch Befebe, wohl aber burch gute innere Grunde und burch gefetliche Analogieen unterftust wirb. Dan lehrt namlich gewoonlich (val. 1. 2. Hellfeld cit. 8. 37. Grande und Rofibirt an ben angeff. Orten, und bie von biefen Schriftftellern Bitt., und bef. noch Daper S. 26 fg.), bag bann, wenn ber Teflator irr: thumlich einen Rotherben praterirt, er alfo g. B. an beufelben gar nicht gebacht babe - ein Rall, ber insbesondre bei Boftumi leicht vorfommen fann -. bie Robinillarffaufel propter defectum voluntatis nicht wirffam werben fonne: benn wollte man bier bas Teftament in irgend einer Weife aufrecht erhalten, fo wurde bies ja gewiß gegen bie prafumtive Abficht bes Teffatore fein. 218 eine febr nabe liegenbe gefestiche Analogie bierfur ift ber befannte Gat aninfeben. bag bas Teftament eines Gotbaten, obwohl biefer feine Rotherben giltig übergeben fonnte, boch bann ungiltig wirb, wenn er irribunlich einen Boftumus praterirt bat, 1. 86. S. 2. de test. mil. (29, 1), und gewiffer Daagen fannt bierber auch ber Cat gezogen werben, bag ein Universalfibeifonnnig, womit ein Defgenbent bes Teftators onerirt ift, nur bann giltig ift, wenn berfelbe ohne Rinder rerftirbt, ,ne videatur testator alienas successiones propriis anteponere", 1. 80. C. de fideic. (6, 42). Wenn Fein a. a. D. G. 357 fgg. nad bem Borgang bon Faber, error. Pragm. dec. 20. err. 7, einen ents Scheibenben Begengrund in 1. 3. pr. S. 1. h. t. (29, 7) finden will, fo fann ich bem nicht beiftimmen, benn in biefer Stelle ift unr bie Regel ausgefprochen, baß auch eine postuma bie in einem Inteftatfobigill angeordneten Bermadtniffe entrichten muß, worneben aber boch recht wohl eine Musnabme fur ben, freilich nicht zu prasmmirenben Sall eines Brithums angelaffen werben barf. - Bas aber bier in Betreff bes Irrthums über bie Grifteng bes Rotherben angenommen murbe, bas muß, ungeachtet ber Ginwenbungen Daper's S. 27. a. E., fonfequent and auf einen Brribum in Betreff eines Enterbungsgrunds angewenbet werben, und wenn alfo ber Teftirer einen Rotherben ans einem unwahren Grunde, ben er aber irrig für mahr bielt, enterbt bat, fo muß bier gewiß eben: falls ber Robigillarflaufel alle Birffamfeit abgefprochen werben, val. Rofibirt cit. 6. 56 faq.

2) 2.5g auß bann, wenn bad Zeflament destitutum wirt, bir Schijflaren Raufet sollemenn wirfam is, feller billiger 20ciff midd Squieffeit utverbar; spi. amß 1.6 pp. ai quis om. causa (29, 4), 1.4. C. de fideie. [6, 42), 1.1. C. de fideie. [6, 42), 1.1. C. de fideie. [6, 42), 1.1. C. de fideie. [6] pp. ar wirb bad Squietpieff von Rifflerer int einer befondern Ziifert. behandrer (die legatis ex test, cui claus. cod. insest, destituto on praetanist. Lips. 1740). aber (eine gang; expréllum) servirel auf bem Sambayreffidem Zirthum, baß Zeilamente mit ber Schüfflurs-Rünfle nichts als destielligt excelate (eine. G. VII), um als film ith um Zeinaments faller milgten, 1.1. 16. de jure codic, nevans bann revier absyleitet wirk, baß bir Stehillaren signen, 1.1. Linstein um ir hen einzigen Galle ubritism feli timen, neum bir dufferm Germen bes Zeihaments nicht in veller Cebnung feien (S. VII). Sgå eggen birk, einer militigen Blecheriung aug auf miwricking Winfeld, Seger, via et facultas claus. cod. testamonto destituto. Lips. 1767, Kind, quaest, for. tom. 1. cap. 68. (ed. 1) um Sg. ziri n. a. D. & . 308 figa.

3) Beint ein mit ber Reb, Riaffe verfebenes Tefnamnt dadurch rumpirt wird, daß er Tefnire bliffet wiederruft, fo file bei natürficklie Vinfles offenter ble, daß durch einen feldem Wiserruft daß gange frühere Tefnamnt mit sammt er Raufel aufgebeien vereit, mut jura sang eben, ber mehr Wiserruft durch ein neues Tefnament erfolgt, wie neum er ebne ein siedes verfemmt. Beim ennen Mande (e. B. Berger, occon. jur. ibt. 1, it. 4, 8, 22 a. d. 5, und bie bert Angeff.) für ben erftren foll bas Gegentleid bekaupten, inbem fie vieltmehr eine Ummandblung bes früheren Zestamette in codicilli testamentarii bekampten, so bernift bies offendar auf einer zu weit getriebenen, und bem Billen bed Zestieres gewiß nicht enthertwehren Konfonunt, vgl. anch bagggen Hellfeld eit, S. 33, feit a. a. C. S. 304 sp.

Ann. 3. Ueber 1. 8. pr. §. 2. C. b. t. vgl. Seuffert, einige Bemerfungen gegen die Kodijllartsaufel. Bürgs. 1828, Fein a. a. D. S. 279 fag., Raber §. 23. Rel. 14 fag., Arch. f. praft. Rechtisw. V. S. 92 fag., n. f. auch Seuffert's Arch. V. 204, VIII. 71.

### 2) Bon bem f. g. Draffibeifommiß. S. 528.

Justinian. 1, 32. (ult.) C. de fideic. (6, 42): Quaestionem ex facto emergentem resecantes, et voluntati mortuorum prospicientes sancimus, si siue scriptura et praesentia testium fideicommisso derelicto, fideicommissarius elegerit heredis iuramentum, vel forsitan legatarii vel fideicommissarii, quoties ab eo relictum est fideicommissum sive universitatis, sive speciale, necesse habere heredem vel legatarium seu fideicommissarium, prius jurciurando de calumnia praestito, vel sacramentum subire et omni inquietudine sese relaxare, vel si recusandum existimaverit sacramentum, aut certam partem vel quantitatem manifestare fideicommissario derelictam nolucrit, si forsitan majorem fideicommissarius expetat, omnimodo exactioni fideicommissi subjacere, ct cum ad satisfactionem compelli, quum ipse sibi judex et testis inveniatur, cujus religio et fides a fideicommissario electa est, nullis testibus, nullisque alüs adventiciis probationibus requisitis. Scd sive quinque sint testes, sive minores, vel nemo, causam per illius sacramentum vel dandum vel recusandum suam habere tam firmitatem quam exactionem, sive pater sit, qui fideicommissum dederit, sive extraneus, ut acquitatis ratio communiter in omnes procedat. Quum cnim res per testium solennitatem ostenditur, tunc et numerus testium, et nimia subtilitas requirenda est. Lex etenini, ne quid falsitatis incurrat per duos forte testes compositum testamentum, majorem numerum testium expostulat, ut per ampliores homines perfectissima veritas reveletur. Quum autem is, qui aliquid ex voluntate defuncti lucratur, et maxime ipse heres, cui summa auctoritas totius causae commissa est, dicere compellitur veritatem per sacramenti religionem, qualis locus testibus relinquatur, vel quemadmodum ad extraneam fidem decurratur, propria et indubitata fide relicta? quum et in leges respeximus, quae iustis dispositionibus testamentorum omnimodo heredes obedire compellunt, et sic strictius causam exigunt, ut etiam amittere lucrum hereditatis sanciant eos, qui testatoribus suis minime paruerint. - Siermit ift zu verbiuden S. 12. J. de fideic, hered. (2, 23): Et quia prima fideicommissorum incunabula a fide heredum pendent, et tam nomen quam substantiam acceperunt. et ideo D. Augustus ad necessitatem iuris ea detraxit, nuper et nos eundem Principem superare contendentes, ex facto, quod Tribonianus, vir excelsus, quaestor sacri palatii, suggessit, constitutionem fecimus, per quam disposuimus: si testator fidei heredis sui commisit, ut vel hereditatem vel speciale fideicommissum restituat, et neque ex scriptura, neque ex quinque testium numero, qui in fideicommissis legitimus esse noscitur, possit res manifestari, sed vel pauciores, quam quinque, vel nemo penitus testis intervenerit; tunc sive pater heredis, sive alius quicunque sit, qui fidem heredis elegerit et ab eo restitui aliquid voluerit, si heres perfidia tentus adimplere fidem recusat negando rem ita esse subsecutam, si fideicommissarius jusiurandum ei detulerit, quum prius ipse de calumnia iuraverit: necesse eum habere, vel jusjurandum subire, quod nihil tale a testatore audivit, vel recusantem ad fideicommissi vel universitatis vel specialis solutionem coarctari, ne pereat ultima voluntas testatoris fidei heredis commissa. Eadem observari censuimus, et si a legatario vel fideicommissario aliquid similiter relictum sit. Onod si is, a quo relictum dicitur, confiteatur quidem a se aliquid relictum esse, sed ad legis subtilitatem decurrat, omnimodo solvere cogendus est. - Envis, über ben Beweis eines bem Fibngiar vom Teftator munblich aufgelegten Fibeit. Braunfchw. 1804, v. Bulow, Abh. II. Ro. 19, v. Lohr im giv. Arch. II. C. 188, Rofibirt, Berm. I. G. 66 fag., Maner S. 29, Archiv f. pratt. Rechtew. III. G. 138 fag. Die Schrift von Batermeber, bas Dralfibeifommiß und beffen Berbaltnift sum Erbvertrag. Brem. 1838 enthalt feine inftematifche Darftellung biefer Lebre, fonbern bie Graablung eines Rechtsftreits und babei einzelne, nicht besonders bedeutende Ausführungen.

Unm. Lief't man bie beiben abgebrudten Stellen, aus welchen allein bie Theorie bes f. a. Craffibeitommiffes ober fideicommissum heredi praesenti iniunctum zu begrunden ift, obne vorgefaßte Meinung, fo entfieht folgenbes einfache, icon von ber Gloffe anerfannte Refultat: Bill Jemand ein Bermachtniß in Anfpruch nehmen, fo muß er feinen Anfpruch ber Regel nach baburch begrunden, baft er einen geborig geeigenichafteten letten Billen, Teffament ober Robitiff, probugirt, in welchem er in ber angesprochenen Weise benorirt ift. Rebit es aber an einem folden, fo bleibt bem angeblich houorirten noch ber Mustrea, baft er bem angebtich Onerirten ben Gib aufdiebt, und biefer wird bas burch in die Alternative verfest, bag er entweber beichworen ung, ber Teffator babe ibm bie fragliche Auflage nicht gemacht, ober bag er unweigerlich gablen muß, ohne irgend bie Ginrebe gebrauchen ju burfen, bag es ja an einem geborig geeigenicafteten letten Willen feble. Db bas in Aufpruch genommene Bermachtniß ein fingulares ober ein universelles, ob ber Querirte ein birefter Erbe, ober felbft nur ein Bermachtnignehmer, ob ber Teftirer ein Migenbent ober ein Ertraneus ift. Alles bies foll feinen Untericieb begrunden, fo wie benn auch biefelben Grnubfabe eintreten, wenn awar nicht bie Griffeng bes Bermachtniffes, fonbern nur bas Objett ober bie Große beffelben in Frage gestellt wirb. 3mmer taun aber ber angeblich honorirte verlangen, baf ber Bermachtuifinehmer vorber ben Ralumnieneib abichwore. Die Ginficht in biefes einsache Sachverbaltniß ift aber insbesonbre burch zwei febr verbreitete Jrrthumer mefeutlich getrubt worben;

1) Cebr viele aliere und neuere Juriften geben von ber Auficht ans, bag Anftinian's Bererbnung nur in bem einzigen Salle in Unwendung fommen tonne, wenn ber Erblaffer munblich bem gegenwartigen Onerirten feinen Billen mitgetheilt habe, eine Anficht, welche auch bie gebraudlichen Ramen für biefe Art ber Bermachtniffe berbeigeführt bat, vgl. g. B. noch Thibaut S. 934, Dablenbrud S. 730, Golden S. 1001, Bitte im Rechteler. II. G. 681, Daper a. a. D. Rot, 9 fag., praft. Ard. a. a. D., Bring, Lebrb, S. 210. 6. 888 fg., f. and Seuffert's Arch. IV. 66, V. 38. Dichtiger ift es aber gewiß, jebe Mittbeilung an ben Onerirten, obne Rudficht auf bie Urt und Weife berfelben fur gennigent ju achten, und wenn atfo 1. B. ber Teftator feinem Erben in einem eigenhandigen Briefe feinen Billen notifigirt bat, fo barf ber Sonorirte eben fo auf bie Juftinianifche Berordung provogiren, wie wenn ber Teftater ibm munblich feinen Bunich ansachrifdt batte. Das aber ift freilich immer notbig, bag ber Erblaffer feinen Billen bem Onerirten auch wirflich befannt gemacht bat, und wenn er alfo j. B. in einem, bem Erben gar nicht mitgetheilten Bettel, ber fich nach feinem Tobe verfiubet, ein Bermachtniß aus: gefett bat, fo brancht biefes ber Erbe nicht anmertennen, follte er auch von ber Anthentigitat jenes Bettels vollfommen überzeugt fein; bal. auch Geuffert's Mrd. II. 315, VIII. 72, IX. 52, XIV. 150. Durch biefe lettre Bemerfung befeitigt fich and von felbft ber Ginwand, welchen Dublenbrud eit. Det. 8. unfrer Anficht eutgegenbalt, baf bangd bas alte fermlofe Robigitfarrecht im Wefentlichen als wieberbergefiellt ericeine. - Die Argumente, welche man für bie Rothwenbigfeit gerabe ber munblichen Mittheilung anguführen pflegt, find Schwerlich entscheibenb. Bunachft beruft man fich nämlich auf bie gleich im Gin: gang vorfommenben Borte, wo ja bie Boraussehung ber neuen Berorbnung fo angegeben fei, bag ein Sibeisommiß sine scriptura et praesentia testium

binterlaffen fein muffe, mas benn auch in ben Institutionen wieberbolt werbe (,si neque ex scriptura, neque ex quinque testium numero possit res manifestari'l. Der mabre Gint biefer Borte ift aber ficher nicht ber, bafe gerade eine mundliche Dittheilung als ansichliegliches Erforbernift anertaunt werben foll, fonbern ber Raifer wollte nur fagen, bag feine Becorbnung bann Blat greife, wenn tein formlicher letter Bille, alfo feine formliche Striptur, ober munbliche Errichtung vor funf Bengen, vorhanden fei. Wie wenig burch jene Borte eine Efriptur überhaupt ats ansgeschloffen angefeben werben fann, gebt auch noch barans bervor, baf ja bann auch im Galle ber Greichtung por Beugen von bem neuen Ricchte feine Umvenbung gemacht werben burfte, und boch wird in einem frateren Baffus bes Befetes ausbrudlich bas Gegentheil gejagt ("sed sive quinque sint testes" etc.). Benn man fich außerbem auch noch barauf beruft, baft ja nach ben Juftitutionen ber Erbe ichworen muffe, "quod nibil tale a testatore audivit", fo ift bics eine, fcmerlich gu bifligenbe, Buchftabenerffarung, bie um fo weniger angewenbet werben barf, ba in bem eigentlichen Git biefer Lehre, in 1. 32. C. cit. feine Spnr einer folden Gibes: formulirung vorfommt. Wie wenig auch bie Beitgenoffen Berricht barauf legten, gebt namentlich aus ber Paraphrafe bes Theorbilus bervor, wonach ber Erbe fdweren fell "non esse fideicommissum relictum" (oc of zareleigen pideinduniocor). Bgl. and Schrader ad S. 12. J. cit., Lohr und Roghirt a. b. aa. DD., Arubts im Rochteler, VI. G. 292 fa., Gintenis S. 208. Mnm. 14. u. A. m.

2) Wir faben eben, bag man nicht felten bas Gebiet ber menen Rechtes mobithat ungebubrlich einschrantt; von einer aubren Geite ber wird baffelbe bagegen oft mit nicht geringerer Ungebühr wefentlich erweitert. Es wird nämlich öfter bie Bebamptung aufgestellt, ber angeblich Souorirte brauche nicht nothwendig ur Gibebiniching ju greifen, fonbern es ftauben ibm eben fo auch anbre Berreismittel, namentlich Rengen und Urfnuben, ju Gebote, bal, befonbers Guptig a. a. D., mabrent bagegen bie richtigere Anficht babin gebt, bag ber Sonorirte ichlechtbin nur bie Babl bat, entreber einen formellen lepten Billen gu produgiren, ober Alles in ben Gib bes angeblich Onerirten gu fiellen. Guptit S. 7 fag, graumentirt im Wefentliden fo; wenn Jemand bei einer Beweis: führung auf ein einzelnes Beweismittel eingeschräuft fein folle, fo fei bies immer etwas fo Anomales, bag es einer gang freziellen Begrundung bedurfe. Daran feble es nun in bem porliegenben Ralle vollig; benn wenn auch in ben beiben einschlagenden Befeben blos von ber Gibeszuschiebung bie Rebe fet, fo fonne barin gar nichts Erelufives gefunden werden, foudern bie Anwendbarfeit ber übrigen Bemeismittel murbe als fich von felbit verftebent vorausgesett, und ber Gib nur barum fpeziell bervorgeboben, weil bie Anwendbarfeit gerabe biefes Beweismittels befonbers problematifch gewesen fei. Diefes Cachverhaltnig merbe benn auch febr bestimmt in 1, 32, cit, augebemet, indem es ja ba beine: "si fideicommissarius elegerit heredis juramentum" unb "cujus religio et fides a fideicommissario electa est", welche Unabriide boch wohl nicht anders gn erflaren feien, als bag ber Fibeitommiffar anger bem Gibe auch anbre Beweis: mittel batte ergreifen fonnen. Bie febr überbies bie Ratur ber Cache fur biefe Anficht fpreche, leuchte von felbft ein, wenn man fich nur g. B. einen Fall bente, mo ber Erblaffer in Begenwart von 2 ober 3 unverbachtigen Bengen bem Erben feinen Willen befannt gemacht habe, ober wo niber eine folde munbtide Mit: theilung an ben Erben ein Rotariats-Inftrument anigenommen fei; wie laffe es fich bier irgeub rechtfertigen, Die Gibesguidiebung als bas einzige Beweismittel gulaffen gn wollen? - Es beruht aber biefe Argumentation, fo icheinbar fie beim erften Anbtid ift, auf einem mefentlichen Digverftanbniffe. Guptig gebt namlich von ber Anficht que, bas eigentlich Rene in Inftinian's Berorbnung fei, baf er eine nene Form fur bie Errichtung von Bermadtniffen eingeführt babe, nämlich bie munbliche Willenserflarung in Gegenwart bes Onerirten; biest fei ber eigent: lide Rern ber 1, 32. C. eit., und bie Gibediusching merbe babei nur als möglides, und in ben meiften fallen aus fatniden Grunden allein amrenbbares, Beweismittel bafur angeführt, bag jene neue Form wirflich beobachtet morben fei. In Babrbeit bentt aber Juftinian auch nicht entfernt baran, eine neue Rorm für Errichtung von Sibeitommiffen einzuführen, fonbern fein Gebante, wie er besonders deutlich in ben Inftitutionen fich ansspricht, ift vielmehr einfach ber: wenn ber honorirte feinen formelten letten Willen fur fich anführen fonne, fo folle er and noch ben Uneweg baben, baß er feinen Aufpruch gang von ber Bemijfen: und Chrenhaftigfeit bes Erben abbangig made, indem er biefem ben Gib gufdiebe, und berfelbe bann entweber foworen ober gabien muife. Daburch fei nun wieber ein eigentliches fidei beredis commissum, wie vor Alters ba, ig in einem noch eigentlicheren Ginne wie zu Anguftne Reit (\_nos eundem Principem superare contendentes constitutionem fecimus")! Gerabe ber Umftand alfo, bag bas gange Bermadtnig von ber Bewiffenbaftigfeit bes Erben abhangig gemacht ift, indem biefer in die Alternative verfett wird, entreber gu fcmoren ober ju gablen, obne irgent bie Unformlichteit vorschuten ju burfen, bilbet biernach augenideinlich ben Rern ber Juftinignifden Bererbnung, und mit biefem Grundgebanken murbe es fich ichlechtbin nicht bertragen, bem angeblich honorirten anbre Beweismittel einguraumen. Bill biefer nicht ben Gib bes Erben enticheiben laffen, fo bat er fein anbres Mittel, als bie Borteaung eines eigentlichen Teftaments ober Robigilis. Alles bies ift benn and beutlich genna in ber greiten Salfte ber 1. 82. eit, verb. cum enim res etc. andgefprochen, und fanm einer Diftbentung fabig icheinen namentlich bie Werte gu fein: Cum is, qui aliquid ex voluntate defuncti lucratur - - dicere compellitur veritatem per sacramenti religionem; qualis locus testibus relinquatur. vel quemadmodum ad extraneam fidem decurratur, propria et indubitata fide relicta? Wie bagegen aus bem: elegerit heredis juramentum und bem: religio et fides a fideicommissario electa etras fur Cuptis felgen fonne, ift nicht wohl einzuseben; benn ba ja auch nach unfrer Meinung ber Ribeitemmiffar nicht gur Gibeszuschiebung gewenngen mirb, fenbern er auch außeidem einen formellen letten Willen vorlegen, ober auch feinen gangen Infpruch fallen laifen fann, fo ift ber Ausbrud eligere polifommen paffent, obne bag man irgend nothig batte, babei an ein Bablrecht unter verschiebenen Beweis: mitteln zu beufen.

#### III. Bon Erwerbung ber Bermachtniffe.

#### A) Erforderniffe ber Erwerbung.

6. 529.

Dig. XXXVI. 2. quando dies legator. v. fideicomm. cedat, Cod. VI. 53, quando dies legati vel fideic. cedit. — Dig. VII. 3. quando dies ususfructus legati cedat. — Gegen bie herridende Lehre fider ben Erwerb her Bermächntife haben fich neuerlich ermäthet Voschmann, Observandon. triga. Lips. 1857. obs. 1, Derl., Ettubien 3u Guius. Sp. 2. Lehp. 1860. Borne., Diehel in ber Scheelb. fril., Scitifich. V. G. 554. unb 64, Föppen in Jacritagis Zahreb. V. G. 184 figs., J. and Baren. Gedammtrechisverb. G. 427. a. 435, aberm. G. ohne genügende Gründe; vgl. and bagegen Fritting im 3ts. Arch. XLVII. G. 370 figs., unb f. noch Unger., fir. Erbr. S. 62. Not. 2. unb Arnbis & Leybr. 5. Null., S. 555. Mnnn. unb \$. 500. Mnn. 2.

- B) Birfungen ber Erwerbung.
  - 1) Rechte ber Bonorirten.
    - a) Im Allgemeinen.

§. 530.

Neber einen einzelnen, aber wichtigen Punkt handelt ausführlich Seuffert, b. gesehl. Beräußerungs-Berbot bei Singular- und Universal-Bermächtnissen nach röm. R. München 1834.

> b) Insbesondre von den, dem Legatar zustehenden Rechtemitteln.

Reller, Grundr. 311 Inftitut. und Antiqu. G. 330 fgg.

aa) Bon ben Rlagen.

§. 531.

Marcioll in ber Gießer Zeitiger. IX. S. 274 fag. Justinian. 1. 1. C. comm. de legat. et fidici. (6, 43): Quum hi, qui legatis vel fideicommissis honorati sunt, personalem actionem plerumque habere noseantur, quis vel vindicationis vel situendi modo, aliorumque generum legatorum subtilitatem prono animo admittat, quam posteritas, optimis rationibus usa, nec facile suscepit, nec inextricabiles circuitus laudavit? quis in rem missionis serupulosis utatur ambagibus? Rectius igitur esse censemus, in rem quidem missionem penitus aboleri, omnibus vero tam legatariis quam fideicommissariis unam naturam imponere, et non solum personalem actionem praestare, sed et in rem. quatenus eis liceat easdem res, sive per quodcunque genus legati, sive per fideicommissum fuerint derelictae, vindicare in rem actione instituenda, et insuper utilem Servianam, id est hypothecariam, super his, quae fuerint derelicta, in res mortui praestare. Onum enim iam hoc iure nostro increbuit, licere testatori hypothecam rerum suarum in testamento quibus voluerit dare, et iterum novellae constitutiones in multis casibus et tacitas hypothecas introduxerunt, non ab re est, etiam nos in praesenti casu hypothecariam donare actionem, quae etiam nullo verbo praecedente possit ab ipsa lege induci. Si enim testator ideo legata vel fideicommissa dereliquit, ut omni modo personae ab eo honoratae ea percipiant, apparet, ex ejus voluntate etiam praefatas actiones contra res testatoris esse instituendas, ut omnibus modis voluntati eius satisfiat, et praecipue cum talia sint legata vel fideicommissa, quae piis actibus sunt deputata. Et haec disposuirons, non tantum si ab herede fuerit legatum derelictum vel fideicommissum, sed et si a legatario vel fideicommissario, vel alia persona, quam gravare fideicommisso possumus, fideicommissum cuidam relinquatur, Quum enim non aliter valeat, nisi aliquid lucri afferat ei, a quo derelictum est, nibil est grave, etiam adversus eum non tantum personalem, sed etiam in rem et hypothecariam extendere actionem in rebus, quas a testatore consecutus est. In omnibus autem hujusmodi casibus in tantum et hypothecaria unumquemque conveniri volumus, in quantum personalis actio adversus eum competit, et hypothecam esse non ipsius heredis vel alterius personae, quae gravata est fideicommisso, rerum sed tantummodo earum, quae a testatore ad eum pervenerint. - (Die Behauptung Maregoll's a. a. D. G. 200 fag., bef. G. 299 fag., bağ hiernach bem Bermachtuifnehmer eine in rem actio felbit bann guftebe, wenn bie vermachte Cache gar nicht bem Erblaffer, fonbern bem ouerirten Erben gebore, ig mobl felbit bann, wenn es eine gang frembe Cache fei, bie aber ber Onerirte fvater an fich gebracht

habe, vgl. Maregoll G. 304, icheint mir febr bebentlich. Daß Suftinian fich allgemein ausbrudt, ift freilich nicht in Abrebe au ftellen; aber Maregoll muß boch felbit einraumen, bag man barum nicht jedem Bermachtnignehmer ohne Ausnahme eine actio in rem einraumen burfe; und muß man alfo ben Musbrud nothwenbig enger auffaffen, als ber Wortfinn geht, fo ift es boch wohl bas Raturlichfte, ibn fo gu beschranten, wie es bie giviliftifche Ronfegneng erforbert. Dag namlich bie Musbehnung, welche Maregoll ber actio in rem geben will, in bobem Grabe intonfequent ift, faun, trot ber von IR. bervorgehobenen Unterscheibung amischen directa und utilis in rem actio nicht in Abrebe gestellt werben. Ueberbies fommen auch in ber Ronftitution felbit Sinbeutungen vor, bag bie in rem actio nur bei eignen Sachen bes Teltatore Statt finbe. val. befonbers; ex ejus voluntate etiam praefatas actiones contra res testatoris esse instituendas, wo ber Plural beweift, bag nicht blos von ber actio hypothecaria, fonbern auch von ber vindicatio bie Rebe ift, und allenfalls auch; sed etiam in rem et hypothecariam extendere actionem in rebus, quas a testatore consecutus est, wo fein Grund vorhanden ift, Die unterftrichenen Worte blos auf bie hypoth, actio begieben zu wollen. Die Reuerung, welche Buftinian bier in Betreff ber in rem actio vornimmt, beftebt alfo bod wohl nur barin, bag, ohne alle Rudficht auf bie Form ber Sinterlaffung, ber Bermachtnignehmer jest ftets eine actio in rem baben foll, fofern nur bie materiellen Borausfetungen bes alten Binbifationalegata vorhauben finb, und gerabe auf biefe Abficht. Form-Unterschiebe bes fruberen Rechts ganglich zu verwischen, beutet auch der Eingang: quis vel vindicationis etc. bestimmt genna bin: vgl. auch Urnbts im Rechtster. VI. G. 309 fag., Daner S. 7. Seuffert. Beraugerungs-Berbot G. 41 fgg., Roppen in 3bering's Rabrbb. V. G. 201. u. A. m.).

# bb) Bon ber cautio legatorum servandorum causa. §. 532.

Dig. XXXVI. 3. ut legatorum s. fideicommissorum causa caveatur, XXXVI. 4. ut in possessionem legatorum s. fideicommissorum causa esse liceat; Cod. VI. 54. ut in possessionem legator, s. fideic. causa mittatur, et quando satisdari debeat.— Ψαφείρι, Ψβαιντκή I. Θ. 301 fggs, Æcfter a. α. D. Θ. 333 fggs, f. ant/ Ultretofilare, Ξάπθυντκ III. Θ. 516 fga.

- Ulv. l. 5, pr. ut in poss, legat.: Is, cui legatorum fideive commissorum nomine non cavetur, missus in possessionem nunquam pro domino esse incipit, nec tam possessio rerum ei, quam custodia datur, neque enim expellendi heredem jus habet, sed simul cum eo possidere jubetur, ut saltem taedio perpetuae custodiae extorqueat heredi cautionem. - 2) Idem. 1, 5, 8, 5. eod.: Qui in possessionem legatorum servandorum causa mittitur, in possessionem quidem rerum hereditariarum omnimodo veniet, hoc est earum, quae in causa hereditaria manent: carum autem, quae in causa hereditaria non erunt, non alias mittitur, quam si dolo malo in ca causa esse desicrit, nec semper, sed causa cognita. Cf. Valens l. 15, eod.: Interdum licet dolo malo fecerit heres, quo minus res in causa hereditaria maneant, non poterit in possessionem earum legatarius mitti, veluti si locum religiosum fecerit, aut quid publice consecraverit, permissu scilicet Imperatoris, aut aliquem non in fraudem creditorum manumiserit.
- 3) Ulp. l. 5. §. 16. eod.: Imperator Antoninus Augustus rescripsit, certis ex causis etiam in propria bona heredis legatarios et fideicommissarios esse mittendos, si post sex menses. quum aditi pro tribunali fuerint hi, quorum de ca re notio est, in satisfactione cessatum est, inde fructus percepturos, quoad voluutati defunctorum satisfiat. Quod remedium servaretur et adversus eos, qui ex qua causa fideicommisso moram faciant. Bal, über biele f. a. missio Antoniniana & füd XVIII. C. 259 faa., Maregoll in ber Gieger Beitfchr. IX. G. 127 fag., Bachofen u. a. D. G. 319 fag., Reller a. a. D. G. 340. (Wenn jeboch Maregoll a. a. D. aus ben letten Worten biefer Stelle, coni. Paul. rec. sent. IV. 1. S. 17. folgern will, baß bei Gibeitommiffen gar nicht einmal bie feche Monate gu berudfichtigen feien : fo taun man ihm gewiß nicht beiftimmen. Diefe Anficht murbe um fo folgenreicher fein, ba man baun foufequent biefes befonbre Recht ber Ribeitommiffe b. s. T. ale bas fur alle Bermachtniffe geltenbe aufeben mußte, mas auch wirflich von Marezoll a. a. D. 3. 308 fag. gefchieht).
- Time. Quijini ain cruddoni êțiee, seli er bei bei fibicilenumiține verfemunte în rem missio absplicății bațe, 1, 1, 1, 8, 8, 2. C. comm, de leg, et fidelec. (6, 43), Nov. 39, praef., umb baburdî ții namentiide v. Eêpt în țieia. Papaşa, III. C. 195. umb în ju. Noți. V. C. 205 fig., Pet. 3, gut er Technetumi verantigle twochen, bie resqui terurificiter cautio leg, aervand. causa îm țiulierru servici productive productive sur displicative culture. 1931 in productive verente productive productive sur despetite productive productive sur despetite productive productive productive sur despetite productive productive sur despetite productive product

Sintenis III. S. 724 fa. Rot. 12. Daß biefe Bebandtung icon ans anferen Grunden febr bebenflich ift, lendtet von felbft ein, benn bie Unfnabme fo vieler Stellen, ja eines besoudren umfaffenben Panbeftentitels laft fich bamit febr fower vereinigen, wegu and noch fommt, bag man nicht wohl einseben fann, wie Inftinian, beffen angenfcheintiches Beftreben in I. 1. C. cit. es mar, bie Rechtsmittel ber Bermachtnignehmer möglichft zu verrielfaden, baju gefommen fein follte, ihm ein Rechtsmittel gu nehmen, welches feineswegs obne praftifden Ruben für ibn mar. Ermagt man nun überbies, bag Juftinian überall, wo er bes von ibm aufgebobenen Rechtsmittels Ermabnung thut, ben Ausbrud in rem mis io gebraucht (legg. citt.), wabrend bie in ben Panbeften vorfommenben Diffionen entichieben missiones in bona find, und ale folde bort auch immer aufgeführt werben, und bag bie Chilberungen, melde ber Raifer von ber auf: gehobenen in rem missio gibt, namentlich in 1. 8. §. 2. C. cit. (,tenebrosissimus error') und in Nov. 39. praef. (,ex inopia in rem missionis, et plurimi alii et varii et insolubiles pene praedictae in rem missionis circuli'), boch gewiß nicht auf bie in ben Panbeften vorfommenben missiones in bona paffen : fo muß fich uns bie lleberzengung aufbrangen, bag es ein anbres Inftitut bes alten Rechts mar, welches Inftinian aufgeboben bat. Gine Gpur bavon fommt nun and in Paul. rec. seut. IV. 1. S. 15. per: Rem fideicommissam si heres vendiderit, eamque sciens comparaverit, nihilominus in possessionem ejus fideicommissarius mitti jure desiderate, wenady einem Ribeifommiffar bann, wenn ber Onerirte bie Cache verankert bat, unter Umftanden eine besondre missio in rem juftand, welche als buritiges Surrogat ber bei Fibeitommiffen ungnläffigen vindicatio ericeint, vgl. anch T. 2. und 1. 89. S. 7. de legat. II, Maregolf a. a. D. G. 130 fag., Bacofen cit. 6. 323 fgg., Senffert, Berangerungs-Berbet 6. 17 fgg. bef. 6. 28 fgg., unb gewiß mit Recht bat baber von jeber bie Debrabl unfrer Inriften Buftin an's Aeugerungen auf biefe, im Detail uns nicht mehr befannte, missio in rem beicaen, melde burd Generalifirma ber vindicatio fiberfluffia geworben war; wabrend die in ber Rempilation erwabnten Miffionen noch formeabrend als praftifc behandelt werben, vgl. 3. B. Glud XIX. G. 166. Rot. 63. und bie ba Bitt., und freziell gegen v. Lobr's Ansführimgen Felsecker, de exaequat. legat. et fideic. Bamb. 1827. §. 28. et 29. p. 39 sqq. und Maregell a. a. D. G. 306 fag.; f. aud Bachofen a. a. D. und Arnbts im Rechtster. VI. S. 307.

- 2) Rechte bes Onerirten.
  - a) 3m Allgemeinen.

§. 533.

Dig. XLIII. 3. Cod. VIII. 3. quod legatorum. - Reffer, Grundriß G. 341 fgg.

## b) Insbesondre bom Abzug ber Falzibifchen Quart.

Inst. II. 22. de lege Falcidia, Dig. XXXV. 2, Cod. VI. 50. ad leg. Falcidiam. — Husmann., Paradoxa ad leg. Falc. (in Otto thes. IV. p. 1673 sqq.), Athan. Oleyza et Olano, Paralipom. et Elector. jur. civ. lib. IV. c. 1 sqq. (in Macrom. thes. I. p. 533 sqq.), Yoorda, comm. ad leg. Falcid. Traj. 1730, 38cft. p5a1, Berm. II. §. 4132 fgg., 38cftpirt, Berm. I. ©. 520 fgg., Skribis, Medpister. VI. ©. 311 fgg., Berting ©. 745 fgg.

#### aa) Einleitung.

§. 534.

Paul. 1. pr. h. t.: Lex Falcidia lata est, quae primo capite liberam legandi facultatem dedit usque ad dotrantem his verbis: Qui cives Romani sunt, qui corum post hanc legem rogatam testamentum facere volet, jus potestasque esto, sut han esque seguenti licebit. Secundo capite modum legatorum constituit his verbis: Quicinque civis Romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet, is quantum cuique civi Romano pecuniam jure publico dare legare volet, jus potestasque esto, dum ita detur legatum, ne minus, quam quartum partem hereditatis eo testamento heredes copiant. Eis, quibus quid ita datum, legatumve erit, cam pecuniam sine fraude sua capere liceto, isque heres, qui eum pecuniam dare jussus dammatus erit, cam pecuniam dameatus erit, cam pecuniam dameatus erit, em pecuniam demeatus erit, em pecuniam demeatus erit, em pecuniam dameatus erit, em pecuniam demeatus erit, em pecuniam dameatus erit, em

### bb) Subjefte.

§. 535.

- 1) In manchen Fallen wird von jeder einzelnen Portion die Quart gang selbständig berechnet und abgezogen, gerade so, wie wenn die nuchreren Portionen gar nicht in einer Person ausammengetroffen wären.
- 2) Bit andern gallen werden umgefehrt bie mehreren Bertionen volls flandig zu einer einigen vertruigt, und von biefer tombinirten Bortion wird bann eine einmalige Quart berechnet, und fammtlichen Legalaren verhältniße mäßig abgegegen.
- 3) Wieber in anbren Sallen enblich wirb zwar bie Ralgibia gunachft von jeber einzelnen Portion befonbers berechnet, aber ber lleberfchuß ber einen Bortion muß baju verwendet werben, um bie Laften ber anbreu tragen ju belfen. Wenn es auch fur ben Doppelerben felbft gang gleichgiltig ift, ob bie zweite ober britte Regel jur Anwendung tommt, fo fann bies boch begreiflich fur bie Legatare unter Umftanben einen febr wefentlichen Untericieb begrunben. Geben wir 3. B., eine jebe ber beiben aufammentreffenben Bortionen betragt 400, bie eine ift mit einem Bermachtnig von 250, bie anbre mit einem Bermachtnig von 500 belaftet. Birb bie ameite Regel angewenbet (vollfitanbige Bereinigung), fo ericeint bie Quart ber tombinirten Bortion burd bie Summe ber Bermachtniffe um 150 verlett, und biefe werben beiben Legataren verbaltnifmagig abgezogen, fo bağ Ctatt 250 nur 200, Ctatt 500 aber 400 gezahlt werben. Rommt aber bie britte Regel jur Anwendung (Ginrechung bes Ueberichuffes), fo befommt in biefem Salle ber eine Legatar feine vollen 250, ber anbre bagegen nur 350. namlich f ber überlafteten Bortion (= 300) und bagu ben Heberfcuß ber anbren nicht überlafteten. Bgl. Pforbten a. a. D. S. 4 fgg. und Bangerow cit. C. 317. Not. 13.

Um aber bie Anwendungs: Sphare biefer brei Regeln gn bestimmen, muffen folgende hauptfalle unterschieben werben:

- I. Benn bie Bereinigung der mehreren Pertionen durch reinen Zuschl geschieht, indem 3. B. ein Miterbe den andren beretht, oder arrogirt, so verslicht es sich ganz vom selfst, daß die Cuart vom jeder der mehreren Bertionen bespinders derechnet, daß also Milos so gehalten wird, wie wenn die Portionen gar nicht vereinigt nören, 1. 1. S. j. 5. da dles, Falls
- II. Wenu umgefest Jemand von dem Erdasse sehr sich mit mehrer Portionen principaliter eingeset ist, einerlei ob undedingt oder bedingt, so glt and umgesetzt de natsielisse Wegel, das biese mehrern Portionen sets gulammen zu werfen, alse wie eine einzige Portion zu betrachten sind, und bemund von einem Köuzes der Cuart nur dam die Keek sin ann, venn die andigusplessen

Legate mehr, wie brei Biertheile biefer tombinirten Portion betragen, l. 1. S. 13, I, 11. S. 7, L. 87. S. 3. h. t.

III. Wenn gwei Erbportionen fich baburch in einer Berfon vereinigen, baf Remand inftituirt und einem Miterben vulgariter fubflituirt ift, fo liegt ber Gebaufe febr nabe, bag auch bier unbebingte Bereinigung ber mebreren Bors tionen angenommen werben muife, weil ja bod bie Bulgarfubititution im Wefentlichen nichts anberes, als eine bebingte Juftitution fei. Bei genauerer Betrachtung zeigt fich aber, baß bier nothwendig eine Unterscheibing gemacht werben muß. Offenbar ift namlich bie Parattele mit bem Rall bei Dr. IL nur bann begrundet, wenn ber Subftitut felbft, in feiner Eigenschaft als Gubfitut, vom Erblaffer mit Bermachtniffen belaftet ift, fei es, ban gerabe nur ibm. fur ben Sall feines Gintretens als Substitut, Bermachtniffe aufgelent finb, ober fei es, bag bie Bermachtniffe gwar auch icon bem Inftituten aufgelegt waren, aber vom Gubftituten revetirt finb. In biefem Gall finbet benn auch wirflich gang fo wie in bem Falle bei II, vollftanbige Bereinigung ber Inflitutione: und Subftitutions: Portion Statt, und bie Quart biefer fombinirten Bortion wirb immer von fammtlichen Legaten, mag ber Doppelerbe mit benfelben ale Jufitut ober ale Subftitut belaftet fein, gleidunafig abgerogen; pal. 1. 1. S. 18. fin. h. t., und nur von Sallen biefer Art ift auch bie fdeinbar allgemeiner rebenbe 1. 87. S. 4. 5. h. t. aufgufaffen (f. unten). Gang anbere aber verhalt es fic bann, wenn bie Bermadtuiffe nicht bem Subftituten felbft, fonbern bem Jufti: tuten aufgetegt finb, und ber Substitut biefelben nur als eine mit ber Sub: ftitutions: Bortion verbundene Belaftung überfommt, fo bag er biefelben alfo gar nicht suo nomine iculbet. Gur biefen lettren Sall, ber von bent erfleren, in welchem ber Gubftitut fammtliche Bermadtniffe suo nomine foulbet, fcarf unterschieben werben muß, geht bie flare Entscheibung bes Paulus babin, bag bas Aufammentreffen ber beiben Bortionen awar mobl für biejenigen Legate por: theilbaft fein tann, mit beuen ber Doppelerbe felbft belaftet ift, baf aber bie: jenigen, mit benen ber meggefallene Erbe onerirt ift, baburch niemals gewinnen tomen, l. 1. S. 13, h. t.:

Paul. Id, quod ex substitutione coheredis ad coheredem percent, proficit legatariis; is enim similis est heres ex parte pure, ex parte sub conditione heredi instituto. Sed ea, quae ab eo legata sunt, si omiserit hereditatem, non augebuntur, seilitect si ab eo nominatim data sunt, non; quisquis mish herce erit.

M. a. S.; wenn sie prüngbele, b. i. die Justimitions-Persien Metadate, die carciferiisfe dongang, b. i. die Smittimions-Persien mist üterfalge ist, oder neuen die erste mehr, die genite venüger ütertalen ill: so nerben deine Bestender die erste erste Bestender die erste die Greiffe Bestende die Greiffele Bestende die Greiffele Gereiffele Bestende die Greiffele Gereiffele Bestende die Greiffele Gereiffele Bestender die Greiffele Gereiffele Bestender die Greiffele Gereiffele Bestender die Greiffele Gereiffele Gere

freziell bem Juftitutus aufgelegt finb, erft feit Sever anch ale Laft bes Gub: fittuten angefeben merben tonnen. Diefen lettren Sall fonnte alfo Julian maturlich nicht berudfichtigen, und feine Entscheibung in 1, 87. S. 4. cit, ift alfo nothwendig auf bie beiben anbren Galle, welche zu feiner Beit bie einzigen maren, an beidranten, alfo auf bie im Gingang biefer Rummer beiprechenen Ralle, in benen ber Substitut fammtliche Legate suo nomine ichulbet, Dafe Inlian in ber That gerabe nur folche Falle im Ange bat, geht auch noch beutlich aus bem Schluft bes &, 4, cit, bervor, benn ba er bier fur ben Bupillar: Gub; fituten bie entgegengesette Rorm aufftellt, weil biefer ,non aus nomine obligatur": fo muß er boch gewiß bei bem Bulgar: Substituten furponirt baben, baft biefer suo nomine obligirt fei. Bal, auch Bforbten a. a. D. G. 16 fag. und bie bort Angeff. und Bring, Lebrb. G. 934. (lebrigens find bie meiften neueren Bearbeiter aufrer Lehre a. DR. Go faßt Soffmann a. a. D. G. 331 fg. und G. 384 fa, bie I. 87, S. 4, cit. ale bas allein enticheibenbe Befet auf. und ninnut begbalb flete, weunt eine Inflitutiones und eine Gubfitt. Bortion anfammentreffen, vollstanbige Bereinigung ber beiben Bortionen an; bie greite Balfte ber l. 1. S. 13. cit. (verb.: sed ea legata rel.) rebe gar nicht mehr von einem Subititutionsfalle, fonbern von einem Ralle bes Unwachfungerechte: und biefer (fcon von A. Faber, conj. IV. 13. vertbeibitten, fpater aber in conj. XVIII. 15. jurudgenommenen und wiberlegten) Anficht treten auch Arnbte eit. G. 317. und Gigmund a. a. D. G. 18 fg. bei, vgl. auch jest noch Mrnbts, Lebrb. 5, Anfl. &. 564. Mnm. 3. Dagegen vertbeibigt Bufchte a. a. D. VII. S. 194. fg. wieber bie Meinung von Donell., comm. jur. civ. VIII. 23. g. 5 sqq., wonach unterschieben werben foll, ob ber Miterbe fcon vor ober nach bem Erblaffer meggefallen fei; im erften Falle trete ftete vollftanbige Berciniquing ein, und barauf beziehe fich 1. 87. S. 4. cit. ("hoc ita verum est, si filius, antequam patri heres existeret, decessisset"), im gweiten Falle bagegen finde getrennte Berechnung Statt, und babon rebe bie zweite Balfte ber 1. 1. S. 13. cit. ("si omiserit hereditatem"), f. and Pernice cit. p. 22 sug. Im Begenfat ju biefen neueren Darftellungen muß ich noch fortwabrend bie oben angebeutete, fcon in ben fruberen Auflagen biefes Lebrb. vertheibigte Auficht fur bie eutschieben richtige halten. Die von Soffmann wieber aufgenommene Auterpretation Raber's bebarf mobl fur ben Unbefangenen feiner befonbren Wiberlegung. Aber auch bie Unterscheibung von Bufchte wirb weber burch gutreffenbe innere Brunde unterftutt, noch fann fie burch bie angeführten Befete begrundet werben; benn bag in 1, 87. S. 4. cit, Die fritifchen Borte blos anbeuten follen, bag bie Auffanifche Regel nur von ber Bulgar: und nicht auch von ber Bupillar: Subjitution gelten folle, geht aus bem unmittelbar folgenben Gegenfah; "si vero patri heres fuit" mit Evident bervor, und in 1, 1, 8, 13. cit, foll mit ben Borten; si omiserit hereditatem nicht etwa ber Sall ber Undichlagung befonbers bervorgehoben, fonbern augenscheinlich nur bas Dicht Erbe werben angebeutet werben. - 3m Refultate ftimmt auch Baron, Befammtrechteverb. G. 470 fag, mit ber bier vertbeibigten Lebre überein, inbem auch er ben Musfpruch ber 1. 1. S. 13. cit. als bie entscheibenbe Regel anerfennt; wenn er aber bie 1. 87. S. 4. cit, baburch befeitigen will, bag er fie auf ben Fall beidrauft, wenn fur einen Buvillen ein Gubflitut ernannt ift, und biefe Beidranfung burch bie - gewiß unbaltbare - Bebauptung rechtfertigt, baß ein Pupillar: Subfiitut auch baun, wenn ber Pupill por bem Bater fterbe, nicht jum Bulgar: Subftituten werbe, fonbern auch in biefem Falle als Pupillars Subftitut antrete: fo burfte er um fo weniger Ruftimmung finben, ba auch im Ralle ber Pupillar: Substitution bie unbebingte Bufammenrechnung ber beiben Portionen nicht zu rechtfertigen ift. - In Gemagbeit ber bier entwidelten Grundfabe verfieht es fich benn and von felbft, wie gu enticheiben ift, wenn mebrere Portionen in einer Berfon baburch vereinigt werben, bag Jemand mebreren Juftituten fubflituirt ift, indem auch bier ohne Zweifel berfidfichtigt werben muß, ob ber Subfitut bie auf ber einzelnen Portion laftenben Bermachtniffe suo ober alieno nomine ichnibet, und ich fann nicht wohl einseben, wie p. b. Bforbten G. 10. geg. E. ju ber Bebauptung fommt, bag immer Bereinigung eintreten muffe, wenn Jemand auf mehrere Portionen vulgariter fubflituirt fei, "weil ber Gubfitut, fobalb er eintrete, gang als institutus erfcheine". IV. Wenn Sandvater und Sausfind ober Berr und Glique in bemieiben

Ardamente eingefrest finds, umb dod Kinh ober der Effase auf Befolf des Batres der Herrn der Settlich an unterschieden unterschieden, de beite auch dier, wie in dem Balle der Bulgare-Bubstination unterschieden, ob die accessorische ober ob die prinzipade Pertion thereinfert fin. Im erftren Jähle — worm also nur die Bur die Portion bed Janusfinded dere Chlaren liertschiedert ist. — Indexen die beite der Bestrion ter Glaren liertschiedert ist. — Indexen die beite der Bestrion ter Glaren liertschiedert ist. — Indexen die beite der Bestrion ter Glaren forunt die freie Bestrio der Glaren der Glaren facult ist. Ment, 2. 1. 3. 1. h. t.

",quartam retineo ex persona servi, quamvis de mea portione nihil exhaustum sit".

Am gweiten Salle daggen — wenn die pringipale Bertien des Balers der erern aberlacht ist — tettt gwar feine vollständige Bereinigung beiber Pertinene, wie in dem Sall der Susstination, ein, wed aber muß der Baler den Urbertsonig der accesserission von erhandsbeseren Bestung der ihm sichtly aufgelegen Bermächnistie vernenden, v. l. 21. §. 1. h. t. d.

"Si ego et servus meus heredes instituti simul ex diversis partibus, nec a servo erogatus dodrans, his, quibus a me legatum est, contra Falcidiam proderit, quod ex portione servi ad me pervenit supra Falcidiam ejus portionis";

rgl. auch l. 25. pr. eod.

V. Ocnau baildée gilt aufs bann, neum einem Orten bie Bertien eines Bilteren turds Huwa fajt mag kreich justifut. Been nur bie annacheine, also bie accesserigies, Bertien überfasste ist, so neren bie beiben Bertienen vollfähnig getrennt gehalten, möbrend bann, neum bie urtprünglidee, also bie pringipale, Bertien hierichwert ih, ber Orte ben Manage berieden mit bem Heerichgin ber accesserigien zu beden verpflichet ist, mas man [pringweitlich so ansakubriden pringt: portione gravata accesseente portion on gravatas, quarta non delucitur; gortione non gravata, quarta non delucitur; pal. 1. 7s. h. t.;

Gai. "Quodsi alterutro corum deficiente alter heres solus extiterit.

utum periode ratio legis Falcidiae habeada sit, ae si statim ab initio is solus heres institutus esset, an singularum portionum separatim causae spectandae sunt? Et placet, si ejus pars legatis exhausta sit, qui heres extiter<sup>2</sup>, adjuvari legatarios per deficientem partem, que non est legatis orenza, quia et legatarquis que apha heredem remanent, efficient, ut ceteris legatarquis aut inhil aut minus derthatur; si vero delecta pars fuerit exhausta, perinde in ea ponendam rationem legis Falcidiae, atque si ad cum lpsum pertineret, a que defecta facret;

Freilich fonnte man aus ber Fragftellung bes Bains: utrum perinde ratio legis Falcidiae habenda sit, ac si statim ab initio is solus heres institutus esset? nicht obne Schein ableiten, baß im Ralle ber Unwachlung nicht blos Ginrechnung bes Ueberfchuffes, foubern vielmehr eben fo, wie im Ralle ber Gub: ftitution, vollständige Bereinigung beiber Portionen Plat greife, und wirflich ift a. B. noch Bring, Lebrb. G. 934, biefer Anficht. Aber ich balte bies entichieben für irrig, indem nicht blos bie Antwort ("adjuvari legatarios"), fondern ins: besonbre auch bie Parallele mit bem anbren galle, wenn legate bei bem Onerirten jurudbleiben, febr bestimmt auf bie blofe Ginrechung bes Neberfchuffes bin: weifen, wofür benn auch bringent bie Anglogie bes bei Rr. IV. befanbelten Ralls fpricht, benn bier, wie bort, wird bas Bufammentreffen ber beiben Bortionen nicht burch ben ausgesprochenen Willen bes Erblaffers, fonbern burch Rechtsfagung berbeigeffibrt. Die ungenaue Ausbrudsweife bes Bains erflart fich aber auch leicht, weil in bem, von ibm beurtbeilten Stalle, in welchem bie eine Bortion gar nicht, bie anbre aber überlaftet ift, bie volle Bereinigung und bie blofe Ginrechnung bes Ueberfcuffes nothwendig zu bemfelben Refultate führen; bgl. auch Mrnbts, Lebrb, S. 564, Mnm. 2. - Die 1, 1. S. 14. h. t., welche man gewöhnlich auch auf bas Amvachfimgerecht bezieht, rebet gewiß nicht von biefem, fonbern vielmebr von ber caducorum vindicatio, vgl. auch Pforbten G. 10 fgg., Sufdte cit. G. 200 fag.

1) Wenn ber Bupill jum Erben eingefeht, und er fowohl, wie ber

Pausifiashbitint mit Bernatchniffen belabet find, je gilt in fonfequenter Geiger verber angebruttern Principiters bir Regel; in ethodulie partie et fili unam Faleridiam servari, b. 5, bir Jahibifot Chont mirb je berrchnet, beh man hie bem Hjubifon hinterialjene ubstetider Erfcjedi.], þ. wir fei im Naganthifot bed Cedeb að Balers ili, jur Bajab ber Berednung madst, bann alle Bernatchnife, somesti be bem Gubifinat, alb bir bem Gubifinaten unljedegter, sjelmmartreðuri, mu bretnn hire Gummar größer ili, alb 2 jerner tikstinden ströfedir, som innen andere Mindich ber ber hviðfighen Gabe erfiktint það að jerner stættisteð ur tröfedir, som innen annerr Mindich ber ber hviðfighen Gabe erfiktint það sjærtira Ser hagustið bes skotter láde tröfedir, niðst ands beð terbaugs fonsliga Bernaksyn beð Palytila beriðifiktig tivið, það jærtira Ser Naganthið bes Secke bræðister entigleicht und alig þáters Bernaksynna ber Bernatthiga er skiterisjen tiviðuri trefedir træfensti if, und bæði melhig þertir Bernaksynna ber Bernatthiga er skiterisjen find, við venun fle von einnen und benafelen Durirten fjinterfalfen mören. Mins blefði bettilið en da sins in 1.79. h. a. anskjervorder

In duplicibus testamentis, sivo de patrimonio quaeramus, ca sola substantia spectatur, quam patere, quam morretur, habuerit, nec ad rem pertinet, si post mortem patris filius vel acquisierit aliquid vel deninerit; sive de legadis quaeramus, tam ca, quae in primis, quam ea, quae in secundis tabulis relicta sunt, in nunum contribuuntur, tamqnam si et ea, quae in filii herede reliquisset testator, a suo herede sub alia conditiono legasset.

rs]. and l. l. S. l. si cui plus quam per leg. Kalc. (35, 3), und gauz ju benfeiten Refullatur jährt and die fedweirige und vieldsprodene l. 11. S. d. h. t., dann deren Wisperständuß mannettid, and Wild (endruch ja irrigen Grunds [Ispen über die Cherirung von Popullarlubstituten bestimmt worden ist (f. oben S. 521. Knm. 2). Kapitian ist gat füre fo:

Quod vulgo dictur, in tabulis patris et fili unom Falcidious servari, quam potestatem habeat, videndum est, Quamvis enim substitutus, quae a papillo relicta sunt, quam filius herea extitit, ut aca alienum quodiliet debeat, tamen propter en, quae data sunt tabulis secundis, contributioni locus est. Secundum quae poterit erenier, no sabstitutus quidanam retinent, vel ta frisit redut, viei nos bit meilen mențien Sudșaben tiețin longe plas habeat quarta paternae hereditatia. Quid ergo, si non sufficiat pupilli hereditas legatis, quum patris suffecisset? De suo [quadratiu nimirum] dabit substitutus, quomiam pater legavit de suo, nec ad rem pertinet, quod ex nullo testamento praestatur ulta viere patrimonii, quum în hae parte juris legata, quae tabulis secundis relinquentur, quasi primis salo conditiono relictia riediligaturi.

Sür bad richtige Berftündung biefer Gelle ift es wichtig, baß man ben Schließen berfelden all ben eigentlichen Kern ber Papinianischen Auslächung aufden ums. ben Cop infinitel, das der Betre vom er bem Papillarfuhltnitum Ermächnifie auffent, de suo legat, umb baß also folde Bermächnife fo aufguliefen finite, gwass primis ababiles and Conditione reliefes assert!". Dentt man fic biefe

Cape vorausgebenb, fo erhalt bie Stelle vollige Rlarbeit, jubem Itlles, mas Papinian veranefchidt, nur fenfequente Folgerungen ans jenen Gaben finb. Co gebt namentlich barans bervor, baf bie bem Buvillarfubilituten aufgelegten Bermachtniffe mit benjenigen, welche bem Buvillen felbft aufgefegt finb, quigmmen: gerechnet werben muffen (, propter ea, quae data sunt secundis tabulis, contributioni locus est"). Co folgt ferner barans, baß leicht moglich ber Gub: flitut mehr ale bie Quart aus ber vaterlichen Erbichaft erhalten, baf es aber auch umgefebrt fommen fann, bag er nichts aus ber Erbicaft lufrirt, wenn fich namlich biefelbe nach bem Tobe bes Baters verminbert bat, ("secundum quae --paternae hereditatis"). Ramentlich affo bat er, wenn bie vaterliche Grofchaft mar im Mugenblide bes Tobes vollfommen aur Dedung aller Bermachtniffe mit Babrung ber Quart binreichte, fich aber nachber verringert bat, feinen Aufpruch barauf, bag ibm noch jest bie Quart verbleibt, fonbern er niug bie Bermachtniß: nehmer nothigen Salls ans feinem eigenen Bermogen befriedigen ("de suo dabit substitutus"), indem er ja immer foviel an biefelben auszahlen muß, ats biefe bor ber Berringerung ber vaterfiden Grbidaft in Anfpruch nehmen fonnten. hierans gebt von felbit bervor, bag bie Borte: quadrante nimirum ale ein unachtes Gloffem aus bem Terte ausgemerat werben muffen, inbem nur baburd alle einzelnen Theile unfrer Stelle in einen mabrbaft befriedigenben Bufammenbang gebracht werben, und obnebies namentlich bie folgenben Worte: nec ad rem pertinet rel. alle Scharfe verfieren murben; vgl. auch Gorean. ad b. l. p. 185. Voorda eit. p. 279 sag., Sufafe a. a. D. G. 393 faa., Berrmann cit. G. 374, meine angef, Meb. G. 231 fag., Pernice cit. p. 17 sqg., Baron a. a. D. G. 475 fg. Denfen wir uns, es fest Jemanb, welcher im Mugenblide feines Tobes 400 im Bermogen bat, feinen unmunbigen Gobn jum Grben ein, und feat ibm auf, 200 an ben Primus ju jablen; jum Buviffarsubftituten ernennt er ben Titius, und befaftet biefen mit einem Bermachtnig von 150 an ben Secundus. Wenn nun ber Unmunbige gwar Erbe feines Baters wirb, aber in ber Unmundigfeit verflirbt, und bie vaterliche Grbichaft burd Ungfudefalle fich auf 300 verminbert bat; fo fann ber Burillarfubititut Titins ben beiben Legataren in Rolge ber bisber entwidelten Regeln boch nur 50 abgieben, fo baß ber Primus = 1712, Secundus = 1282 erhalten, ibm felbft aber aus ber vaterlichen Erbicaft gar nichts verbleibt; und bag es burch noch bebeutenbere Berminbernna ber paterlichen Erbichaft fogar babin fommen fann, bag ber Subftitnt gur Dedung ber Bermadtniffe felbft noch fein eignes Bermogen angreifen muß, verftebt fich hiernach bon felbit. Bgl. über 1. 11. &. 5. cit. noch befonbers bie Bioffe ad h. l., Gorean., comm. in tit. ad leg. Falcid, ad h. l. (opp. p. 184 sq.), Cujac., in libr. XX:X. Quaest. Papin, ad h. l. (opp. IV. p. 760 sqq.), Donell., in App. ad lib. VIII. c. 23. (ed. Bucher tom. V. p. 24 sqq.), v. b. Pforbten a. a. D. G. 33 fgg., Sufdie VI. C. 392 fag., Soffmann a. a. D. C. 346 fag., meine angef. 216b. 6. 228 fag., Pernice cit. p. 12 sqq., Gordan cit. p. 16 sqq.

Gine besonder herversebung betbient noch ber Fall, wenn ber Later mehrere Pupillarsubssituten ernannt, und indbesonder einen berseben unt Bermadenissen überfastet bat. Welte man bier buchfablich ben Grundigt in Muwendung bringen, bag bie bem Gubftituten aufgelegten Bermachtuiffe als bem Unmunbigen aufgelegt angufeben fint, und bag von einem Mogug ber Quart von Seiten bes Substituten nur bann und nur infoweit bie Robe fein fann, wenn und wie weit ein folder auch foon in ber Perfon bes Pupillen begrundet mare: fo murbe in unfrem Ralle ber überlaftete Subflittut bie Quart nicht abgieben burfen. Dennoch entscheiben bie romifchen Juriften anbers, inbem fie allerbings bem einzelnen Gubflituten eine abgesonberte Berechnung feiner Quart geflatten. Go tommt a. B. in 1. 80. pr. h. t. folgenber Rall vor; es fest Jemond, melder 400 im Bermogen bat, feinen unmundigen Cobn jum Grben ein, und belaftet benfelben mit einem Bermachtnig von 200; ju Bupillarfubftituteu ernenut er ben Titins und Geins, und fegt bem Erftren noch ein Bermachtnift pon 100 auf. Rann bier Titius eine Quart abzieben? Baius bejabet bies unbebenflich, benn bie Erbportion bes Titins fei ja nur 200, und bie ibm aufliegende Legatenlaft betrage eben fo viel, weghalb ein Abgug von 50 für ben Ditius vollfommen gerechtiertigt fei, mabrent naturlich Ceius nichts abgieben burfe. Bu benfelben Refultaten führt auch bie fcwierige 1. 11. &. 6. h. t., nur bag bier Papinian baffelbe nicht fo nubebenflich annimmt, wie Baius, fonbern es tiefer begrunbet, und bagegen fich erhebenbe Zweifel befeitigt:

"Si filio suo duos substituerit, et alterius portionem oneraverit, tractari solet, an ex persona sua Falcidiam possit inducere substitutus, quam pupillus non haberet, vel unus pupilli substitutus? Et facile quis dixerit, consequenter prioribns, quae de patrimonii ratione dicta sunt, non esse Falcidiae locum, et nltra vires portionis conveniendum alterum substitutum. Sed verior est sententia perinde buic quartam relinquendam existimantium, atque ita fleg .: institutus, cf. Sufdie VI. G. 408, meine 20b. I. G. 239, Rot. 381 si patri heres extitisset; ut enim opes patris et contributio legatorum inde capiunt et formam et originem, ita plures substituti, subducta persona pupilli, revocandi sunt ad intellectum institutionis. Quid tamen dicemus de altero substituto, qui non est oneratus, si forte nondum legata pupillus a se relicta solvit, et aliquid ultra dodrantem sit in omnibus, et ipsum Falcidiam babiturum? Atquin quartam habet, neque idem patiatur instituti comparatio. Rursus si negemus, aliud aperte, quam quod vulgo probatum est, respondetur. Itaque varietas existet, ut is quidem, qui proprio nomine oneratus est, velut institutus desideret quartam, alter autem, qui non est oneratus, ut substitutus, licet portio largiatur eius, non in solidum conveniatur propter calculi confusionem. Huic consequens est, ut, si pupillo de Falcidia cautum fuit, duobus committatur stipnlatio, videlicet in eam quantitatem, quam unusquisque sibi retinere potuisset".

Die Stelle geriallt in gwei Theile, beren erster (bis zu ben Worten Quid tamen dicemus etc.) den Fall behandelt, wenn durch Bernüchtnifte, welche bem Substituten selbs aufgelogt sind, nuchr wie 2 von bessen Erbspreiten absorbiert wird. Obwohl hier ber Ausbruck Baprilan's theilweise etwas geschandt ersberich.

ift boch fein Gebaufengang flar, und ich will ibn in einer etwas freien Neiers tragung wiebergugeben fuden: "Benn Jemand feinem jum Erben eingesetten unmundigen Cobne wei Pupillarfubftituten ernannt und einen baron mit Bermachtniffen belaftet bat, fo wirft fich bie Grage auf, ob berfelbe wegen biefer ihm aufgelogten Bermachtniffe bie Quart abziehen burfe, ba boch ber Bupill felbit ju einem folden Abguge nicht berechtigt fein wurde, und auch bann feine Rebe bavon fein founte, wenn nur ein Subftitut vorbanben mare? Und mirflich fonnte man leicht wegen ber vorber (in 1. 11, §. 5, eod.) bargestellten Grund: fape über bie Berechnung bes Bermogens, ju ber Meinung tommen, bag ber einzelne überlaftete Subftitut fein Recht babe, bie Quart abmgieben, fonbern obne Rudficht auf bie Große feiner Bortion alle ibm aufgelegten Bermachtniffe andjabten muffe. Daß unter bem alter substitutus gerabe ber leberlaftete, nicht aber ber zweite non oneratus zu verfteben ift, wie namentlich b. b. Bforbten G. 52 fag, will, tann boch bem Gume nach taum zweifelbaft fein, und auch bie Grammatif lagt biefe Beziehung bes alter febr mobl gu, val. jest auch Sufchte VI. G. 404 fg.]. Dennoch aber mitg man fich bei genauerer Betrachtung für bas Gegentbeil erflaren, atfo bafur, baf berfelbe fich abgefonbert feine Quart eben fo gu berechnen befingt ift, wie wenn er unmittelbar ben Bater felbft gur Balfte beerbt batte. Denn gleichwie aus bem Bedaufen, bag man ben Burillarinbftituten als einen Erben bes Batere anfiebt, Die michtigen Sibe bervorgegangen find und Saftung geminnen; bag pur bas Bermogen bes Baters, nicht auch bas bes Bupillen ju berndfichtigen ift, nub bag bie bem Gutftituten aufgelegten Bermachtniffe mit ben bem Buvillen aufgetegten gufammen zu rechneu find fut enim opes patris et contributio legatorum inde capiunt et formam et originem); ebeufo muß auch offenbar biefer Bebaute infofern wirffam werben, bag, wenn mehrere Gubftituten vorhanden find, man bon ber gwifdens ftebenben Berfon bes Pupillen gang abfiebt, und jeben einzelnen Substituten als Inftituten bes Baters betrachtet, woraus bann von felbit fur unfren Rall ein abgefonberter Abgug ber Quart gerechtfertigt ift". In ben folgenben Worten: Quid tamen dicemus rel. wendet fich Papinian gur Betrachtung bes andren Satte, wenn awar nicht bem Subitituten felbft foviele Bermadtniffe aufgelegt find, baf feine Quart baburch verlett ericeint, bennoch aber burch eine Roms bination ber Bermachtuiffe, welche bem Bupillen fetoft und bem Gubftituten aufgelegt fund, mehr wie I von beifen Portion abforbirt werben. Die Erörterung ber Grage, ob auch in biefem Salle ber Subftitut feinen Legataren bie Quart abgieben burfe, eroffnet Bapinian wieber mit Aufstellung eines 3meifetgrunbes. Bu bem erften Salle, wenn ber Substitut felbft übertaftet ift, wurbe namtich bemfelben ber Abgug ber Falgibifden Quart ans bem Grunde eingeraumt, weil man ibn gleichsam ale einen Inftituten bes Batere auffgifen muffe. Diefe Betrachtungemeife, fo meint unn Papinian, murbe aber in biefem zweiten Salle nicht zu bemfelben Resultate fubren [neque idem patiatur instituti comparatio |, benu es werbe ja vorausgeseht, bag burch bie Bermachtuife, mit benen er felbit querirt ift, feine Quart nicht angegriffen wird fatquin quartam habet |. "Dennoch aber", fo fabrt ber Jurift fort, "muß man ibm auch in biefem falle ben Abgug ber Quart gestatten, weil wir, wenn mir bies lengnen wollten, uns in offenbaren Biberfpruch mit ber anerfannten Rechteregel : in tabulis patris et filii unam Falcidiam servari feben murben. Das Wahre an ber Sache ift alfo, bag ber Substitut in beiben Sallen gleichmäßig feinen Legataren bie Quart abziehen barf, aber aus verfchiebenen Grunben; benn wenn ber Cubftitut felbft überlaftet ift, to giebt er feinen Bermachtnifmebmern bie Quart ab, weil er bann gleichsam als Inftitut bes Baters amujeben ift; ift er aber nicht felbft überlaftet, fo bag alfo au fich allerbings feine Portion fur feine Bermachtnignehmer binreichen murbe flicet portio largiatur ejus], fo burfen biefe bennoch nicht bas Bange von ibm forbern, weil fie fich bie Rufammenrechnung ibrer Bermachtniffe mit benen, welche bem Buvillen aufgelegt find, gefallen laffen muffen fpropter calculi confusionem"]. - Bis bierber fette Bapinian in ber gangen Stelle voraus, baß ber Bupill meggefallen ift, obne bie ibm aufgelegten Bermachtniffe felbft fcon entrichtet ju haben. In ben Schlugworten berichtt er aber auch noch ben aubren Sall , wenn ber Biwill bie ibm aufliegenben Bermadtniffe wirflich icon gegabit bat, aber babei, wie es fich gebubrt, wegen etwaigen fpateren Abangs ber Quart bon Geiten ber Substituten fich Raution bat ftellen laffen. Da in Bemägheit ber bisberigen Erorterungen beibe Subftituten gleichmäßig gu einem Abruge ber Quart berechtigt finb. fo verftebt es fich pon felbft, baf anch beibe gleichmäßig aus iener Raution Rechte erlangen fonnen, ein jeber naturlich für ben Betrag, ben er, wenn ber Bupill nicht icon gezahlt batte, batte gurudbehalten bürjen [Huic consequens est etc.]. Bgl. aud Cujac. p. 767 sqq., Donell. p. 81 sqq., v. b. Pforbten G. 49 fag., hoffmann G. 349 fag., Gigmund G. 30 fag., Sufdfe VI. G. 402 fag., herrmann S. 415 fag., meine angef. Abb. S. 239 fag., Pernice cit. p. 49 sqq., Gordan cit. p. 31 sqq. - Mit ben bier erfauterten Musfpruden von Bains in 1. 80. h. t. und Bapinian in 1. 11. S. 6. h. t. fleht auch bie Entscheidung Ulpian's in 1. 1. S. 3. si cui plus quam per leg. Falc. (35, 3), nicht im Biberfpruch, obwohl bies atterbings von Manden, s. B. neuerlich von Sufchte cit. G. 412 fag., Gordan p. 23 sqq. und Baron a. a. D. S. 476. Unm. angenommen wirb. f. barüber meine augef. Abb. S. 249 fgg. und Pernice cit. p. 112 sqq.

 commisso per alinm edicto bie bonor. poss. contra tabulas agnofiitt hat, nub dann ein Appillar-Sussitiut eintritt? vgl. Hussis eit. VII. S. 58 fag., netine angel. Abh. S. 259 fgg., Pernice eit. p. 78 sqq., Baron a. a. D. S. 478 fag.

2) Wenn ber Popili reberedit iß, fo fann befamtliß den einer Ernetiung 28 Popiliarfiedium üterhapit um kann die Rede fein, nenn bereicht im völtetische Zestamente instituirt iß (f. eben § 521. Mum. 2). In bissen Herbertagen der Cuart in der presidagen Art vorsemmen, daß entweder die in primis, oder die in secundis tadulis außeigiene Bernäcken iß ein der die her der die Bernäcken bernäcken der die her di

pppillariter inbfitnirt ift, fo find folgende Salle ju unterfdeiben:

a) Es find nir in bem vaterlichen Teftamente, alfo nur in primis tabulis Bermächniffe angerbruct. Wenn in foldem Jalle bles der Pupill mit Legaten iberlaftet ift, fo wird die Jaljbiliche Quart abgefondert von der Bortion bed Ruvillen berechnet und abareaern. 1. 87. C. 4. h. t.:

And thium suum impuberem et Titium acquis partibus heredes instituerat, a filio totum semissem legaverat, a Titionihil — ——. Si (filius) patri heres fuit, non ampirora legata debet substitutus, quam quibus pupilius obligatas fuerat, quia non suo nomine obligatur, sed defuncti upuillis.

#### 1. 11. §. 7. eod:

"— — idemque quartam pnpillo datae portionis habere substitutum, quamvis suam [salvam?] portionem habeat nt institutus".

Benn aber umgelehrt nur die Justitutions-Pertion bes Substituten überlaftet ift, so findet vollfächige Bereinigung beiber Bertionen jum Jwed der Jalzidia Statt, l. 87 S. 6. h. c. Quodsi extranei heredis semis totus legatus fuerit, isque pupillo,

yanous extraner neceus seems souls regaus norm, saque pupuno, a quo nibil legatum erat, ex substitutione heree extiterit, poterit dici, augeri legata, et perinde agendum, ac si cuilbet coheredi substitutus fuisset, coque omittente hereditatem ex asse heres exittisset.

Und and diefen beiben Siben ergiekt fich von feliß ber beitte, doß dann, vorm verbe Vereinem überlafte nie, es daurus anfamm, reche de innets electaftente ift: wenn die Vereine des Papillen, fo findet getreunte Berechnung ber Galijdie belat; wenn umgefert de Anglittinens-Bereine des Cusfiftum, po fint Vereeinigung beiber Vertienen ein, das auch 1. 87. S. 8 h. t. Reine angel. 286. S. 325 faa.

b) Es find blos in secundis tabulis Bermachtniffe binterlaffen, b. b.

, Coheres impuberi filio datus eidemque substitutus legata e secundis tabulis relicta perinde praestabit, ac si pure partem, et sub conditione partem alteram accepisset";

val. meine angef. Abb. 6. 345 fag.

- c) Că finb fomebl în primir, als auch în secundia tabulis Beradhific hiertafain. Benn in beigin 30th blob der Cubfiltut, biefre abet follo de re Cubfiltut, biefre abet fonedi în primis wie în secundia ta ulis entrit îl, fe verîtet et jic mach 1.57, 5.5 h. t. vgl. mit 1.41, 5.6 de vulg, et pup, subst,, alfo aus ciner Rombinatien ber bei a) une b) angeducteri Sēţe, ganţ een fetbl, beğ bier immer vedifiabilege Zujammentrediumg beider Bertinen une Jammitideer Permadâținile East finedt, ganţ p, ein termu Zimman auf şired Bertinearu ber fetbem Cividult, auf bie die mutchingt, auf bie aubre unter einer Bechingum augusțet năre. Bern ader nicht sobe der Gibiltut, joulven auch per Tup; ill mit Bernadățiuliur Relatiet îli, fe neriden über bie Pentrelitumg bieleğ 30th is Aufichen uniter Rodelfedera auch ond, b. z. febr ven cinanter ab, vgl. bie ausfübrilde Zurțellung unb Bentrelitumg ber verfisitenen Mentungen în uritere angle, Abb. 6.853 βap, 30 auch Pernice cit, p.36 sqq. Orodan cit, p. 39 sqq. unb \$effman in in jin. Arch. Bb. 49. 6.64 fqg. 65 finb biered şine jill lie mit felorie.
- aa) Ge find bem Pupillen und bem Gubftituten Bermachtniffe auf. getegt, bem Leptren aber nur in secundis tabulis. Bir haben oben gefeben, baft bann , wenn ber Buvill und fein Gubftitut onerirt find , bie Regel gift; in tabulis patris et filij unam Falcidiam servari, und in Rolae bavon fammtliche Legate, fowohl bie bem Bupitten als bie bem Enbftituten aufgelegten aufammengegabit werben muffen, und bafur bie Falgibia aus ber Limittars Portion zu berechnen ift (f. oben Rr. 1). Wir haben ferner gefeben, bafe ber Subftitut niemats feine eigene Juftitutions-Portion gur Dedung ber Bupillar: Legate anzugreifen braucht (Rr. 3. lit. a), m. a. B. bag es biefen niemats jum Bortheil gereichen fann, wenn ber Pupillar: Substitut augteich Miterbe bes Buvillen ift, fonbern bie Salgibia gerabe fo von ber Buvillar-Portion abgezogen werben muß, wie wenn irgend ein britter Richterbe pupillariter fubstituirt mare, Und wir baben enblich gefeben, bag umgefebrt fur bie bem Gubftituten felbft aufgelegten Bermadtnife beibe Portionen, bie Inftitutions: und Substitutions: Bortion perhaftet find (Dr. 3, lit, b). Mus einer Kombination biefer brei unzweifels baften Grunbfabe ergiebt fich nun fur unfren Sall gang von felbft bas Refultat, bag für bie Bubillar-Bermadtniffe bie Quart immer nur aus ber Bupillar-Bortion, und gwar in ber Weife an berechnen ift, bag babei and bie Gubfitutions:Bermachtniffe mit in Rechnung gu bringen fint, val. auch l. 11. S. 7. h. t .:

S. 535.1

baß aber für bie Gubfitutions:Bermadtniffe fiets auch bie Inflitutione. Portion baftet, und alfo ber Enbftitut biefen gegenüber nur einen Aufpruch auf bie Quart ber tombinirten Bupittar- und Juftitutions-Bortion bat. Rebmen wir folgenben Rall. Der Teftator, welcher im Augenblide feines Tobes 400 im Bermogen bat, erneunt jn Erben feinen miminbigen Cobu, ben er mit einem Bermachtnig von 150 an ben X. belaftet, und ben extraneus Titing, ben er gar nicht onerirt; junt Bupillar-Enbfittuten ernennt er eben biefen Titius, und bierbei legt er bemfelben auf, 200 an ben Z. ju gablen. Wenn nun wirflich ber Sall ber Buvillar: Cubfitntion eintritt, fo befommt ber Buvillar: Leggtar X. gerabe nur fo viel. wie wenn Titius gar nicht Miterbe bes Bupillen mare; in biefem Salle wurde aber bie Cumme ber Legate (150 + 200) bie Bupillars Portion (= 200) um volle 200 überlaften, und X. erbalt alfo mir 150-854 = 647. Der Gubfitution&:Legatar Z, bagegen befommt feine vollen 200, beun biefe tonnen außer jenen 643, welche X. angufprechen bat, ohne Ueberichmerung ber Quart ans ber tombinirten Juftitutions: und Subfitutions-Bortion geleiftet werten. Bal. meine angef. Abb. G. 378 fag.

bb) Es find bem Buvillen und bem Substituten, und gwar bem Leptren in feiner boppetten Quatitat ale Juftitutus und ale Gubftitutus Bermadtuiffe aufgelegt, es treffen atfo Pupillar:, Inftitutions: und Subfitutions: Bermachtuiffe ansammen. In biefem Stalle fourmen naturlich in ber Regel gang bie vorber bei lit. an. angebenteten Grundfape gur Umvendnug, mobei fich nur bon felbft verftebt, bag bei ber gweiten ber oben angeführten Progeburen bie Subftitutious: und die Infittutions Legate toufundirt werben muffen, und ihnen gemeinfam bie Quart aus bem gangen Radlag abangieben ift. Fügen wir a. B. bem bei lit. au. entschiebenen Galle noch bas weitere Merfmal ju, bag Titins auch in primis tabulis mit einem Bermachtnig von 100 au ben Y. onerirt ift, fo bat ber Buvitlar-Leggtar X. auch in biefem Ralle 643 au forbern: mas aber bie beiben anbren Legatare anbelangt, fo muß ber Gubfritut ju ibrer Befriebigung Alles, mas er ans beiben Portionen gufammen über feine Quart bat, anwenben, und verbaltuifimafia unter fie vertheilen; die beiben Legatare baben alfo einen Anspruch barauf, baf 300 -- 642 == 2352 in bem Berbaltnif von 1 au 2 nuter fie vertheilt werbe, und Y. erbalt bemnach Statt 100 nur 784, Z. aber Statt 200 nur 1574. - Diefe Regel muß aber bann eine Aubnahme leiben, wenn die Infiitutions: Portion bie allein ober boch bie mehr überlafiete ift, benn in biefem Salte muffen nothwendig in Bemagbeit ber oben bei Rr. 3. lit. a. aus 1. 87. S. 5, 8. h. t. abgeleiteten Grunbfabe, bie beiben Portionen und faumtliche brei Arten von Bermachtniffen gufammengerechnet werben. Bal. meine Mbb. G. 383 fag. -

Die fammtlichen einzelnen gesehlichen Entscheinungen, welche hier unter Rr. 3. gusammengestellt find, lassen fich in den einsachen Grundsab gusammensaffen:

Benn ber Pupill jum Erben eingesett, ein Miterbe beffelben ihm

pupillariter substituirt, und der gall der Pupillar-Gudpfitusien wirftlich eingeftrein fig. in Smann bie Legabar er des Pupillern niemals ihr vollerr Befriedigung and der Institutiona-Bertien des Gudpfituten (also and der pringipalen Perition) ferbern; die eigenem Legabar de Endbifituten desgenen, deben felse imm Anfepruch derund, dos sie Gerall, wo biefel möglich ist, auch aus der Bertien des Lupillen (also auf der excelessifien Perition) befriedig verbern, und pune ritt ihr eine Alle, sofern deburch ihre vollere Befriedigung erwartet verben fann, vollständig Berrindung der Bertiebure ein.

"Duobus impuberibus substitutum utrique heredem existentem in alterius hereditate Falcidia non uti convenit, si de bonis alterius impuberis quartam partem hereditatis patris, quae ad filios pervenerit, retineat."

lebiglich von bem gall verftanben werben fann, wenn bem Gubftituten felbft Bermadtuiffe aufgelegt worben finb; bal. meine Abb, XXXVII, &, 359 fag. Gine überfichtliche Darftellung ber febr bon einanber abweichenben Anfichten f. ebenbal, S. 371 fag., womit noch zu vergleichen find Pernice cit. p. 62 sqq: und Gordan cit, p. 55 sag. - Batte übrigens ber Bater, melder feine beiben unmundigen Rinder ju Erben eingesett bat, einen Buvillar: Subfituten "für bas gulest Sterbenbe", ober mas im Befentlichen gang baffelbe ift, unter ber Bedingung ,si ambo mortui essent' ernanut, fo findet gmar allerbings ber Substitut bie Erbicaft bes fruber Berftorbenen in ber Erbicaft bes Ueberfebenben, aber er barf beghalb bod nicht als Beiben fubfittuirt angefeben werben, morans von felbft bervorgebt, bag bie Legate, welche ibm als Subftituten bes fruber Berftorbenen aufgelegt waren, binfallig werben - eben weil biefer Enbstitutione: fall gar nicht eingetreten ift -, und bag er jure testamenti feinen Aufpruch auf eine Quart ber gangen vaterlichen Erbicaft bat, fonbern nur auf eine Quart ber Balfte, welche bem überlebenben Impubes binterlaffen war, 1. 42. de subst. (28, 6), I. 14. S. 8. h. t. Baren jeboch in foldem Falle beibe Rinber gleichgeitig geftorben, fo tritt er allerbinge ale Gubfitut von Beiben ein, und barf barum auch eine Quart ber gangen vaterlichen Erbicaft aufprechen, 1. 42. de subst. Bgl. meine Abh. XXXVII. G. 376 fag., Pernice cit. p. 66 sqq., Gordan cit. p. 59 sqq.

VII. Seben wir von ben beiben, fich gang von felbft verfiebenben Fallen ab, wenn bas Insammentreffen ber mehreren Portionen burch reinen Jufall

erfolgt, und venu dissiste umgefest durch peinigdies Ereinfehung desifieren erforen auf meierre Beitsenne festegessfühlt wied hier. Lud ill 31, um dassen wir und nur an die übrigen, allein prediematissen Jätle, venu zu der urspeingtiem Bereine eineis eingesspiel refren wir demen fie der erfingisale neumen – durch eine Singlesspiel geste der eine Verliebengneumen – der der eine Verliebengneumen – der der der eine Verliebengneumen – der der der eine Verliebengneumen – der der der der der der der der der einer Rechtsbigung eine ander Bereine — werde man als accessfierisches der einsigkeidungen auf seigene einagkein Germäßeige unflässpiel einsigkeidungen auf seigene einagkein Germäßeige unflässpiel

1) Wenn blos die accessorische Partion überlaftet ift, so tritt immer vollfiandige Trennung ein, so daß also die pringipale Portion durch die Laften

ber accefferifden ichlechthin nicht berührt wirb.

2) Renu umgefert bled bie pringipale Bortion überleiwert iß, form bie acceptieite Bortion fless die L\u00e4nder brimigischet megen glefin, aber mit einer Unterschebung; wenn bad Busammentreffen ber Bertionen burch ben angesprochenn Sullen des Greichers, also burde Busgare ohr Phyllarica-Eudo fitution entlicht, so werben beite Bortionen volffändig vereinigt; wied dassie der burd Rochadpung, also in Dogle Bortislas-Verglichtlinisse ber durch Rochadpung, also in Dogle Bortislas-Verglichtlinisse ber durch Rochadpung, also me Bogle Bortislas-Verglichtlinisse der durch Rochadpung, also me Bogle Bortislas-Verglichtlinisse der durch Rochadpung bereieg bei Dogle Bortislas der Verglichtlinisse der pringipalen m. Butte.

### cc) Berechnung ber Falgibifchen Quart. S. 536.

1) Gai. 1.73. pr. h.t.: In quantitate patrimonii exquirenda visum est, mortis tempus spectari. Qua de causa si quis centum in bonis habuerit, tota ca legaverit, nihil legatariis prodest, si ante aditam hereditatem per servos hereditarios, aut ex partu ancillarum hereditariarum, aut ex foetu pecorum tantum accesserit hereditati, ut centum legatorum nomine erogatis habiturus sit heres quartam partem; sed necesse est, ut nihliominus quarta pars legatis detrahatur. Et ex diverso, si ex centum, septuaginta quinque legaverit, et ante aditam hereditatem in tantum decreverint bona, incendiis forte aut naufragiis, aut morte servorum, ut non plus quam septuaginta quinque, vel etiam minus relinquatur, solida legata debentur, nec a res

damnosa est heredi, cui liberum est non adire hereditatem, quae res efficit, ut necesse sit legatariis, ne destituto testamento nihil consequantur, cum herede in portionem legatorum pacisei.

2) Ulp. 1. 62. §. 1. h. t.: Corpora, si qua sunt in bonis dentent, secundum rei veritatem aestimanda erunt, hoc est secundum prassens pretium, nec quidquan corum formali pretio aestimandum esse sciendum est. \$31. \$36.hirt I. \$3. 541 fgg.

3) Aemil. Macer I. 68. pr. h. t.: Computationi in alimentis faciendae hanc formam esse Ulpianus scribit, ut a prima aetate usque ad annum viecsinium quantitas alimentorum triginta annorum computetur, ejusque quantitatis Falcidia praestetur; ab annis vero viginti usque ad annum vicesimum quintum. annorum viginti octo; ab annis XXV. usque ad annos XXX, annorum XXV; ab annis XXX, usque ad annos XXXV, annorum XXII: ab annis XXXV usque ad annos XL, annorum XX: ab annis XL usque ad annos L tot annorum computatio fit. quot actati cius ad annum sexagesimum decrit, remisso uno anno: ab anno vero quinquagesimo usque ad aunum quinquagesimum quintum, annorum novem; ab annis quinquaginta quinque usque ad annum sexagesimum, annorum septem; ab annis sexaginta, eninschique actatis sit, annorum quinque; coque nos jure uti, Ulpianus ait, et eirca computationem ususfructus faciendam. Solitum est tamen, a prima actate usque ad annum trigesimum computationem annorum triginta fieri, ab annis vero XXX tot annorum computationem iniri, quot ad annum sexagesimum deesse videntur; numquam ergo amplius, quam triginta annorum computatio initur. Sie denique, et si reipublicae ususfructus legetur, sive simpliciter sive ad ludos, triginta annorum computatio fit. - 4) Ulp. l. 47. pr. eod.: Lex Falcidia, si interveniat, in omnibus pensionibus locum habet. Sed hoc ex postfacto apparebit; utputa in annos singulos legatum relictum est: quamdiu Falcidia nondum locum habet, integrae pensiones annuae dabuutur: sed enim, si annus venerit, quo fit, ut contra legem Falcidiam ultra dodrantem aliquid debeatur, eveniet, ut retro omnia legata singulorum annorum imminuantur. --5) Marcell, 1, 55. eod.: Quum Titio in annos singulos dena legata sunt, et judex legis Falcidiae rationem inter heredem et alios legatarios habeat, vivo quidem Titio tanti litem aestimare debet, quanti venire id legatum potest, in incerto posito, quamdiu victurus sit Titius: mortuo autem Titio non aliud spectari

debet, quam quid heres ex ea causa debuerit. — 6) Paul. 1. 3. §. 2. eod.: Item si reipublicae in annos singulos legatum sit, quum de lege Falcidia quaeratur, Marcellus putat, tantum videri legatum, quantum sufficiat sorti ad usuras trientes ejus summe, quae legata est, colligandas. — 294. fürschapt Foorda cit. c. 9. §. 2 sqq. p. 199 sqq., 28cftpfal, 28cm. II. §. 1310 fag., Ronopad, Peiriáge jar 26fte von Percépung ber fägl. Chart. I. II. 3rdi. 1811, 3rtij in v. 26fte 28ftaga, IV. 90. fd, 906ftit, 28cm. I. §. 502 fag., 28feiffer im giv. Arch. XXVIII. ©. 295 fag.

7) Gaius 1. 74. h. t.: Quod autem dicitur, si ex judicio defuncti quartam habeat heres, solida praestanda esse legata, ita accipere debemus, si hereditario jure habeat; itaque quod quis legatorum nomine a coherede accepit, in quadrantem ei non imputatur. - 8) Paul. 1. 22. pr. eod.: Nesennius Apollinaris Julio Paulo. Ex facto, domine, ejusmodi species incidit: Titia filias suas tres numero acquis ex partibus scripsit heredes, et a singulis legata invicem dedit, ab una tamen ita legavit tam coheredibus eius, quam extraneis, ut Falcidiae sit locus; quaero, an adversus coheredes suas, a quibus legata et ipsa accepit. uti possit Falcidia, et, si non possit, vel doli exceptione summovenda sit, quemadmodum adversus extraneos computațio Falcidiae iniri possit. Respondi: id quidem, quod a coherede legatorum nomine percipitur, non solet legatariis proficere, quominus Falcidiam patiantur, sed quum is, qui legatum praestiturus est, ab codem aliquid ex testamento petit, non est audiendus desiderans, uti adversus eum Falcidiae beneficio, si id, quod percepturus est ex voluntate testatoris, suppleat, quod deducere desiderat. Plano ceteris legatariis non universum, quod coheredi praestat, imputabit, sed quantum daturus esset, si nihil ab eo perciperet. - Buchholy in Gell's Jahrbb. III. 7, Derf. Bralegate S. 447 fgg., Dernburg im giv. Arch. XLVII. S. 300 fgg.

Mins. Ch amb immirfem bit f. g. quarta Trebellianica ambraë terréguit work, nic bit Faledida, jin red, b. J. z. febr întribl. 6 Wia cius, b. Dana VIII. 4, in resp. Fapin. ad l. 41. de mort. c. donat., l. 78. de hered. inst., l. 68. S. a. 8 de C. Trebell. (opp. 1V. p. 088 1046, 12829), in Dig. Juliani ad 18. l. 68. de leg. Fale. (opp. VI. p. 277) Itaquet alfe unb jele Serfejichenisti, mab işim filimmen wide ültera mib bit mellim enteren Quriffen Eit, p. 61, p. 8. Voorda ad leg. Faled. c. 10, Vallius ad leg. 91. ad leg. Fale. (opp. p. 573 949, Back), P. 443 seq.), Maran. ad leg. 91. ad leg. Fale. (opp. p. 573 949, Back),

de his, quae imputantur in quartam fideicommissariam \$, 4 sqq. (opusc. no. 12), Moeller, de quarta Trebell. quam vocant. Heidelb. 1815, Linbelof im siv. Arch. IV. R. 30, v. d. Pfordten, de praelegatis S. 28 sqq. (p. 85 sqq.), Rofibirt, Berm. I. S. 186 fan., Budbolt, Bralegate C. 500 fag., Jacoby in G. 3. n. R. XVI. G. 58 fag., Schlagintweit in 3bering's 3abrbb. VI. 6. 349 fag., Deruburg im giv. Ard. XLVII. G. 307 fag., Comeppe V. 8, 936, Dublenbrud III. S. 767, Bening Bud V. S. 224, Genfiert III. S. 643, Balett III. S. 1197, Gintenis III. S. 215, Rot. 24, Mrubts, Lebrb. \$. 584, Bring G. 927 fgg., Bering G. 796 fg., Temes II. S. 121. u. M. m. Biele nehmen bagenen einen Untericieb meiden beiben Quarten an. ber im Allgemeinen barin besteht, bag, mabrent in bie Falcidia blog bagienige einge: rechnet werben barf, was ber Erbe titulo hereditario erhalten bat, umgefebrt in bie Trebelliana auch foldes eingerechnet werben mulie, was titulo singulari ex judicio defuncti an ben Fibugiar fomme. 3m Gingelnen finb freilich bie Bertheibiger biefer Auficht nichts weniger als einverftanben. Babrenb namlich Biele ben Fibugiar verpflichten, fcblechtbin Alles, was er in irgent einer Beife ex judicio defuncti erbalten bat, in bie Quart einnureduen, A. Faber, coni. VI. 3-5, Lauterbach, colleg. theor. pract. lib. XXXVI, tit. I. S. SO. Pfeiffer, de praelegatis S. 23 sqq. (p. 42 sqq.), Rettelblatt, Pralegat. S. 7. 8. Bertram, de reb, singulari titulo relictis in quart. Falcid, imputandis. Heidelb. 1834. S. 5 sqq., nehmen Aubre wenigstens bas aus, mas ein Legatar bem Sibugiar conditionis implendae causa leiften muß, Voet, comm. ad Pand. XXXVI. tit. 1. §. 48, Hofacker, princ. jur. civ. §. 1538, Malblank, princ. jur. Rom. §. 768, und Anore geben noch weiter, indem fie überbaupt Alles, mas ber Ribugiar conditionis impl. causa erbalt, follte es ibm auch von einem Miterben ober bem Universal-Sibeitommiffar felbft praffirt werben, bon ber Ginrechnung ausnehmen, vgl. g. B. Beftphal, Berm. II. C. 1336. Thibaut in Braun's Grortr. C. 708. Gben fo berricht auch unter ben Bertbeibigern biefer Anficht Uneinigfeit in Betreff ber Pralegate, benn mabrent bie Deiften lebren, bag biefe gang - alfo auch zu bem Theil, ben bie Miterben bagu beitragen muffen - in bie Trebelliang imputirt merben muften. lebren Unbre, bag in biefer Rudficht fein Unterfchieb gwifden ber Falcidia und ber Trebelliana gemacht werben burje, Donell., comm. jur. civ. VII. 30. S. 11 sqq. (edid. Bucher tom, IV. p. 316 sqq.), Beftphal a. a. O., Thibaut a. a. D. und Coftem S. 928, Gofden, Borfef, Bb. III. 8. 1069. Budta, Lebrb. &. 546. Rot. h. Reller, Banb. S. 590. Gublich bat noch Bollen in einer ausführlichen, von ben fpatern Bearbeitern unfrer Grage faft agnelich fanorirten Abbaublung; Berfuch uber bie 1. 91. ad leg, Falc, und bie bamit in Berbinbung ftebenben Gefete (im Tubinger frit, Arch. Bb. III. [1803] 6. 1 fag.) bie eigenthumliche Deinung vertheibigt, bag man mefentlich mifchen bemjenigen unterfcheiben muffe, mas ber Bibugiar von Miterben erhalte, und bemienigen, mas ibm von britten Berfonen praffirt werben muffe; bas Erftre namfich brauche fich ber Fibugiar ber Regel nach nicht in bie Quart au imputiren, wovon nur in bem galle, wenn ber Miterbe gugleich auch ber Univerfalfibeilonmiffar fei, wei Ausnahmen vorfamen, namlich einmal, wenn bie

Begenleiftung ale Breis ber Erbicaft gu betrachten fei, und bann gweitens, wenn bie Biftion ftatthaft fei, bag ber Sibugiar bie von bem Bibeifommiffar ju machenbe Gegenleiftung von ber Erbidaft felbft gurudbebalte, mas arg. leg. 58. S. 3. ad SC, Trebell, und leg. 93, ad leg. Faleid, bann ber Sall fei, wenn Gelb. nicht aber, wenn andere corpora Begenftand ber Begenleiftung feien, und wenn überbies bie Perfon bes Bebere nicht fregiell bezeichnet fei; mas aber ber Gibngiar von britten Berfonen ju empjangen babe, bas muffe er fich fiets in bie Quart einrechnen, einerlei, ob es ale Ribeitommik, ober ob es conditionis implendae causa gn entrichten fei. - 36 fur meine Berfon muß mich enticbieben ber Auficht bes Enjacine anichließen, bag inriftifch in Betreff ber Ginrechnung fein Unterfdied fei gwifden ber quarta Faleidia und ber quarta Trebelliaua, fenbern bag in beibe Quarten gleidmagig Miles, aber auch nur bas imputirt werben muffe, was auf ben Erben jure bereditario gefommen ift. Es tommt bierbei auf folgenbe Sauptpunfte au:

I. Gur bie vollig gleiche Bebandlung ber Jalgibifden und ber Trebellianifden Quart find m. G. folgende Cate entideibenb:

1) Es ift befannt, bag ber Universalfibeitommiffar nach bem SC. Trebellianum heredis loco war, worin von felbit lag, bag ibm eine Quart nicht ab: gezogen werben fonnte, und fo mußte es benn ofter vorfommen, bag ber gibngiar, wenn ibm nach ber Refitution wenig ober nichte übrig blieb, lieber bie Erbicaft ausschlug, und baburd benn auch bas Sibeifemmiß ju nichte machte. Darum wurde benn auch burd bas SC. Pegasianum verfügt, bag bann, wenn ber Grblaffer bie Refitution von mehr, ale f ber Grbicaft aufgetragen babe, ber Sibeifommiffar nicht heredis loco, fonbern nur legatarii loco fein folle, um auf biefem Bege bie Anwendung ber lex Falcidia auf folde Ribeis fommiffe giviliftifd moglich ju machen. Offenbar follte alfo baburch nicht eine nene Quart gefdaffen werben, fonbern es gefcab weiter nichts, als bağ man bem Universalfibeifommiffar feine bisberige Erbenqualitat nahm, ibn unn Legatar machte, und ibn baburd ber reinen lex Falcidia unterwarf, Dies ift benn and febr bestimmt namentlich von Bains II. §. 254, ansgesproceu:

"Sed rursus, quia heredes scripti, cum aut totam hereditatem, aut paene totam plerumque restituere rogabantur, adire hereditatem ob nullum, aut minimum lucrum recusabant, atque ob id extinguebantur fideicommissa, Pegaso et Pusione Css. Senatus censuit, ut ei, qui rogatus esset, hereditatem restituere, perinde liceret quartam partem retinere, atque e lege Falcidia in legatis retinere conceditur".

Wie fann man bentlicher ansbruden, bag bie reine lex Faleidia bei Universal: fibeifommiffen Anwendung finden folle! und vollends jeber Breifel wird noch befeitigt burd bie unmittelbar folgenden Werte: ,ex singulis quoque rebus, quae per fideicommissum relinquuntur, eadem retentio permissa este, benn baß bei Gingular: Bibeifemmiffen bie Berechnung ber Quart nichts Gigen: thumlides bat, lagt fich boch fcwerlich in Abrebe ftellen. Go wird benn auch in ben Panbeften öfter von ber Anwendung ber lex Falcidia auf Univerfal-31

ihetfemmilje gfprocent, 1941. p. 91. 1. 27. S. 10, 1. 64. S. 8. ad SC. Trebell. (56, 1), wennt beun fenter guidsumentshagt.) seb bei en Rümern feldethim tein befondere technisjere Rame für die Cnart verfommt, verdere dem Universals felderbemmiljer adsprayen mith, soudern befolde field nur Faleciale genamt verhalten. Brisson., de V. S. v. Faledia n. 39. Dirksen, manuale v. Faledials S. 8.

2) Wenn bi gagnerijde Anjöd, baj der Jibujar and bab in bie Chart durchum midir, road ibm tindo singulari er judicio definacti gafder, ge gründer wöre, so müßte, wenn izgend Rousseurun verkannelen sein fin so. ven Prätegaten nicht bod ber Deid digerechten verken, nedden er sich seind prategaten might, mub ber behöhld jure berechtario bei ibm verbeildt, solchen nach der singig Deil, recker ibm von den Mitteren recipitit werten muß. Die il der entgleichen nicht ver fall, mu jurar geht bied aus juret, seind hie spie hang migserstandenen Eusten between. Die erste iß, 8. de leg. Faleid, von Mitteren Titlie textamento von Titlim, fratten suum, ex vanste tertia here-

dem instituti, fideique ejus commisti, ut hereditatem retenta quarta parte Secundae et Proculae resitiuat; eadem fratri quaedam praccila praclegavit; quaero, an Titius ea, quae praejegaas sun, etiam pro ea parte hereditatis, quam rogatus est resituere, an integra retinere debeat? Respondi Titium legata integra retinere debere. Set partem quartam imputari oportere duodecimam partem praediorum; sed si non esset adjectum, ut pars quarta defuceretur, totum trientem praediorum legi Falcidiae imputari oportere quoniam contra sendentiam matris familiae lex Falcidia induceretur.

Ueber bie manderlei, jum Theil febr fonberbaren Auslegungen bal. 3. B. Beft: phal, Berm. H. S. 1833. und Buchholb, Braleg. 6. 477 fag. G. 512 fag. Rum richtigen Berfianbuift biefes Fragments muß man fich uur erinnern, baf por Juftinian ein wefentlicher Untericieb Statt fanb, ob bie Reflitution bes Ilniv. Fibeifommiffes ex SC. Pegasiano ober ex SC. Trebelliano gefcab; bas Erftre trat befanntlich ein, wenn ber Fibngiar in feiner Quart überschwert mar, und ber Ribeitommiffar galt bann nur ale Gingularfucteffor, ale Legatar; im umgefehrten Salle aber war er ex SC. Trebelliano Universalfucceffor, namlich heredis loco. Die 1. 86. cit. fagt nun; wenn ein auf i eingesetter Erbe, bem ein Grunbftud als Pralegat ausgesett ift, rogirt worben ift, feine gange Erbportion an einen Dritten beransgugeben, fo muffe er fich & bes pralegirten Grunbftude in bie Quart einrechnen (offenbar, weil bier, wo ex SC. Pegas. restituirt murbe, ber Erbe ju & Erbe blieb, und fich alfo auch ben britten Theil ju bem fundus felbft auszahlen mufite); fei er aber gebeten worben, feine Erb: portion nach Mbang bes Salaibifden Biertbeils, an ben Dritten berand: gugeben, fo branche er fich nur it bes pralegirten Grunbftude einzurechnen (offenbar, weil bier ex SC. Trebell. reftituirt murbe, und alfo ber Erbtheil bes Fibugiars fich um bie Quote, bie er reffituiren follte, verfleinerte, fo bag er alfo nur noch ale Erbe ju de gelten tonnte, und fich alfo auch nur ben gwolften Theil ju bem Bralegate felbft beigutragen batte). Daß bie lettre Entideibung jest fur alle galle gelten muß, inbem nach Juftinian's Berorbuung immer ex SC. Trebelliano reftituirt wirb, verftebt fich von felbft; foviel geht aber mit vessigte Gwiden; and der 1.68. cit. herner, daß steit nur der Teiel der Arzilegald is die Trabelliams eingerechnt ereden muß, neufer jum en heneilitarie bei dem eften bleidt, misst auch das, was knure dazu beigutnagen baben. Alber eine audre, sier uich vertier in Bertmaf femmende Gemierssigteit von 1.5 oden 6. 419 fan.). — Die andere Seifel ill das berücktigte Restrict von Eieststeit und der Restrict von 1.24. C. fam. herre. (3, 36):

, Filium, quem habentem fundum portionem hereditatis fratribus et quibusdam alia sub conditione verbis precariis restituere sanxit testator, post ejus conditionis vertum hereditaria parte praedii in quartae ratione retenta, compensato praeterea, quod a coheredibus vice mutua praecepit, et si quid deest in supplementum dediuto, quod a ceteris in eo fundo solvitur, supra quartam habens reddere compellitur.

Ueber bie febr gabireichen und febr verichiebenartigen Andlegungen biefes Gefebes. ron welchem Cujacius fagt, baf es bas fcmierigfte im gangen Rober fei bal. Schacher, de rescripto Dioclet. et Maxim. in l. 24, C. fam. herc. Lips. 1770. 8. 2 sqq. und Buchholt, Pralegate S. 647 fag. Die meiner Nebergengung nach ungweifelhaft richtige Juterpretation finbet fich bei Enjacins, ber biefelbe von feinem Lebrer Arn. Ferrerius empfangen ju haben verficbert. Eufacius nuterftellt folgenden Gall: Es fitrbt Jemand mit hinterlaffung eines Bermogens von 700, in meldes er fieben Erben, 3 Goone und 4 Frembe gu gleichen Theilen einsett. Dem Ginen ber Cobne pralegirt er einen fundus im Werth von 28, legt ihm aber bagegen auf, feine Erbportion an feine beiben Bruber und an gwei anbre coheredes berausgugeben. Darüber nun, wie biefer feine Quart berechnen burfe, enthalt bie 1. 24. cit. folgende Borfdriften: er muffe fich junachft bie 4, bie er fich felbft gu bem pralegirten fundus beigutragen babe, in die Quart einrechnen (, hereditaria parte praedii in quartae ratione retenta"), bann bie 16, bie er von ben 4 Fibrifeinmiffaren als mutuum legatum empfange fbenn Reber biefer vier muß ja ju bem prafegirten fundus !. alfo 4 beitragen), fempenfiren (, compensato praeterea, quod a coheredibus vice mutua percepit"); mas jest noch an ber Quart fehle, alfo 5, fonne er ben Ribeitommiffaren verhaltnigmäßig abgieben (, si quid deest, in supplementum dedneto"), bie 8 aber, bie ibm bie beiben anbern Diterben, welche nicht auch Bibeifommiffare finb, ju bem Pralegat beitragen mußten, babe er aber bie Quart (,quod a ceteris in eo fundo solvitur, supra quartam habens'). Bal. Cujac., Resp. Papin. lib. 2. ad l. 41. de mort. c. donat. unb lib. 6. ad 1. 78. de hered. inst. (opp. IV. p. 908. 1046), Ejusd., obss. lib. VIII. c. 8. fin., u. f. a. Bollev a. a. D. S. 42 faa., Moeller cit. C. 11. p. 29 sog. v. Linbelof a. a. D. G. 443 fag., v. d. Pfordten eit. S. 33. p. 106 sqq. und in allem Befentlichen aud Bucholy a. a. D. - Go aufgejaßt, beweif't alfo auch biefe Stelle, baft ber Ribugiar bon bem Bralegat fich nur bas in bie Quart einzurechnen bat, mas er fich felbft bagu beigutragen bat, nur bag natürlich bie compensatio legatorum mutuorum bier eben fo, wie bei Legaten, in Betracht gezogen werben muß. - Bat aber biernach ber Ribugiar im Salle eines eigentlichen Brulegats entichieben benjenigen Theil fich in bie Quart nicht

eingurchern, retdem die Mitterben dazu beitragen mößten, so muß man bech gewig ben schein Ermachnistin, zu benne ber Spielugar gen nichte beitragen soll, nichem ber Zeitater einem spezielten Tureitent ernaumt bat, mit zwistifischer Kreisprenägheit übsaupten, bab wen bernstelten ger untiells in die Caura zu imputiem seit; benn aus welchen Grunde eine verschiedene Behandlung biefer beiben Allte einteren selfen, spie fich worderlich wied einfehre.

3) Die gegnerische Aussicht wurde fonsonent burchgesubert zu bem Sabe sübren, daß ber fitniger auch basseinige in die Omart einrechnen musse, most er conditionis impliendae enaus emplogut. Daß Gegentheil geht aber bestimmt genng aus 1. 30. § 7. ad leg. Fale. berver:

Maccian. libr. VIII. fluicionmissorum: \_Tametti autem legis Falcidiae ratione, quae conditionis implendae causa bercili sunt data, in quartam non computantur, tamen id, quod non figura conditionis accipere jussus est ab eo, cui hereditatem restituere regatus est, Celso et Juliano nostro placult computari, quemadmodum si ca summa heres vendere eca res jussus esset, quia non conditionis implendae causa, sed quodammodo pro precio inferre sunt jussi. Quo loco amplius quaesitum est, an fideicommissarius quoque invitus cogatur dare eam summam, et recipere hereditatem, quasi et ipsius fideicommissum esset. Sed id versimile non est, quum talis oratio magis ipsius causa, quam contra jusum posta videatur.

Eilt man bier midt etwa mit A. Faber, conj. VI. 3. gaçın ülü 2011; Elatt herebilatem restituere leftur. zeriza ser zesitueze, und fabtre bie Estete et rezigere herebilatem gany negliridaen, die Septiden, nétrée deuter befanken Eskertegung faum bedarf, und negagar and med insbéquebre bir Bafülfer. Skéttingung faum bedarf, und negagar and med insbéquebre bir Bafülfer Skéttingung faum bedarf, und negagar and med insbéquebre bir Bafülfer anglied, bei den die Huiverfallen, bei Bafülfer anglied, bei den die Huiverfallen bei mit die Betre fielen, bağ Bafül ne den gungdigilf, sah 3. neak ber fishingar cond. impleandae causan erfülk, nicht eins unroduen [ci. nölkemb jerüliş bağımığır. nad ibm ber fisheifemmijlar gleichjan als Şerülmi şa apech bağı, impulir terveten miğlir.

(nicht ex Pegasiano) in ber Weife geschebe, baft fammtliche Gebicaftelaften. fowohl Coulben wie Bermadtniffe auf ben Ribeifommiffar übergeben, &. 9. J. cit., l. 1. S. 16. 17, l. 30. S. 3, l. 63. S. 3. ad SC. Trebell. (36, 1), war wohl ber Sanptarund, weftbalb folde Difrofitionen bei ben Romern fo baufig vorlamen : beun batte ber Erblaffer Ctatt folden Porbehalts einzelner Sachen angeordnet, bag die Cnart retinirt werben folle ("retenta quarta parte", rgl. 1. B. 1. 86. b. t., 1. 75. S. 1. ad SC. Trebell.), fo tritt bie Infenvenieng ein, baß "actiones seinduntur", S. 9. J. cit., und hatte er ohne allen Borbebalt Die Reftitution bes gangen Erbtheils angeordnet, und ber Erbe wollte fein Recht auf die Quart geltend machen, fo mußte es vor Juftinian gu ben noch nife: lideren stipulationes partis et pro parte fommen, val. Neuner, her, inst. ex re certa G. 109 fg. Rot. 28. Wenn es unn aber biernach fenfieht, baß bie bem Sibnitar vorbebaltenen einzelnen Caden ober Cummen in bie Quart emgerechnet werben muffen, fo emfieht bie Rrage, wie bies mit ben bei Rr. I. angebenteten Pringipien in Ginflang gebracht werben fonne, inbem ja biernach unr bas ju imputiren ift, was bem Sibugiar titulo hereditario maemenbet ift. Ware es richtig, mas Biele behaupten, und mas and in ben fruberen Musgaben biefes Lebrbuche bebanptet morten ift if. and jest wieber Bring G. 927 jag. 1. bağ ber Sibugiar fotde vorbebattene Caden mirflich jure hereditario inne babe. fo mare freitich gar feine Schwierigfeit porbauden. Aber bies ift gewiß nicht richtig, und bie Argumentation, womit man jene Bebauptung unterfiftet. bie einzetnen vorbebaltenen Cachen feien boch jedenfalls von Aufang an in ber Grbportion bes Gibugiar enthalten, und baburch, bag er nun bas lebrige an einen Unbren refitmire, foune fich ber Titel, auf welchen er jene Cachen inne babe. nicht verauberu", biefe Argumentation, fage ich, leibet an bem offenfichtlichen Rebler, baft babei angenommen wirb, es banble fich um bie Reititution bes Hebrigen, mabrent boch in Wahrbeit bie Regitution bes Gangen voraus: gefett wirb, und voransgesett werben muß, wenn von einem Univerfal:Bermadtuif bie Rebe fein foll; benn ein Bermadtuif bes Uebrigen mare burdaus nur ein Gingular-Bermadtniß an einem Kompler mehrerer Caden, wobei an einen Rebergang ber actiones hereditariae nicht gebadet weiben fonnte. Die richtige Anfjaffung ift biernach offenbar unr bie, baß ber Grbe wirflich feinen gangen Erbtheil an ben Sibeifommiffar reftitnirt, und unr von bicfem bie vor: behalfene Cache ober Emmue ale Gingular:Bermaditnif anguipreden bat, und bağ er Ibat fachlich wegen biefes Begenaufpruche bas Borbebaltene nicht mit ju reftituiren braucht, fonbern es fogleich jurudbebalten barf; val. Reuner a. a. D. S. 95 fag. Da biernach ber Sibugiar allerbings bie verbebaltene Cache titulo singulari inue hat (vgl. auch §. 9. J. de fideic. hered .: "res quasi ex legato ei acquisita"), fo ift bie oben angebentete Comicriafeit mirflich verbanden, und biefelbe fann and fowerlich mit Renner a. a. D. G. 107 fgg. burch bie Bebauptnug beseitigt werben, bag folde verbehaltene Cachen nicht eigentlich in die Quart imputirt murben, fonbern babei unr bie compensatio legatorum mutuorum jur Anwendung femme, welche bier nur ju bemfelben Refultale fubre, wie bie Imputation, weil ja ber Ribngiar mil fouftigen Ber: machtnifmebmern nichts zu thun babe. Co mabr biefe lettre Bemerfung ift, fo bleibt boch immer bas gewichtige Bebenten, bag bie Befebe ausbrudlich von einer

eigentlichen Einrechnung fpreden, vgl. befonbere 1. 91. h. t., und man barf bies um fo weniger als einen ungenauen Musbrud aufeben, weil nur bann, wenn man mabre Ginrechnung annimmt, es fich erflaren lagt, bag burch folche Buwendungen bie Reftitution ex SCto Pegasiano abgewendet murbe, ogl. bef. 1. 93, fin. h. t., benn biefes war befanntlich nur bann ber fall, wenn ber Grblaffer bie Quart wirflich binterlaffen batte, mas im galle ber satisfactio burch blofe compensatio feinen Ralls gefagt werben fann. Wenn enblich Dernburg a. a. D. G. 314 fag. bie Ginrechnung baburch erflaren will, bag nach romifcher Aufchanning (arg. leg. 19. 87. h. t.) burch ben Betrag ber res retinenda ober pecunia accepta ber Werth bes Sibeifommiffes verringert, biefes Ribeifommiß alfo um fo viel fleiner werbe, und folgeweife alfo bie Quart infoweit nicht ale überichwert angeseben werben fonne: fo fann ich in biefer Darftellung nur einen nenen Angbrud fur bie alte vorber besprochene Anficht finben, baf ber Ribugiar bie porbebaltene Sache jure hereditario babe; benn wenn baburch bas Sibeifommiß um fo viel fleiner werben foll, fo beißt bies eben nichts anderes, ale: fie geht gar nicht aus ber Erbportion berans, ber Erbe bebalt fie jure bereditario. - Deine Meinung ift folgende. Es ift ungweifel: haft, bag ber Erblaffer bem Erben Statt ber Quart auch anbre Binvenbungent, unter Lebenben ober mortis causa, namentlich auch burch Legat, machen fann, und biefe find bann, wenn ber Erbe nicht barauf vergidtet, ftets in bie Onart ju imputiren, obwohl fle nur titulo singulari erworben find, vgl. l. 56. S. ult., 1. 75, 1. 90. h. t., 1. 11. C. h. t. Daß eine folde Abficht bes Erblaffers nicht bei einer ieben bem Erben gemachten Anwendung angenommen werben barf. fonbern in ber Regel eine angbrudliche Erflarung beffelben verlangt mirb, bers ftebt fich von felbft; aber gerabe bei Buwendungen folder Urt, wie wir fle bier voranofeben, trenn ber Erbe angewiesen ift, retenta ober praccepta re bie gange Erbichaft gu reftituiren, tritt jene Abficht bes Erblaffere fo bestimmt und idari bervor, bak eine folde ausbrudliche Erffarung beffelben vollig entbebrlich wirb, und es ift alfo gang in ber Ordnung, bag bier ber Erbe gerabe fo gur Ginrechnung folder vorbehaltenen Gachen ober Gummen in bie Quart berpflichtet wird, wie wenn ber Erblaffer bies ausbrudtich vorgeschrieben batte, val. bef. 1. 90. h. t. (in welcher Stelle ber bier angebentete Bebantengang fur einen, bem unfrigen gang gleichen Sall, wenn nämlich accepta pecunia bie Reftitution ber gangen Erbichaft anbefohlen ift, mit beftimmten Worten quegefprochen wirb). hiernach ift aber einleuchtend, bag bie gesetliche Bestimmung, wonach ber Fibngiar bas ihm Bortebaltene in die Quart einrechnen muß, burchaus feine mabre Gigenthuntlidfeit fur bie f. g. quarta Trebellianica enthalt, und noch weniger baraus abgeleitet werben barf, bag ber Fibugiar Alles, was er titulo singulari erhalte, in biefelbe einrechnen nifife, fonbern bag bier nur ein auch bei ber quarta Falcidia geltenber Grunbfat auf einen befonbren gall angewenbet ift, ber bei Singular:Bermadtuiffen freilich nicht vorfommen fann; bgl. jest auch Jacoby a. a. D. G. 66, Chlagintweit a. a. D. G. 350 fgg., Bering C. 796. - Sierbei fommen aber noch folgenbe freziellen Bunfte in Betracht;

1) Bein einem heres co asse die Achitution der Erdschaft ausgegeben ist, so macht ed feinen Unterschied, od der Bordschaft sich auf Sachen dezicht, welche in specie in der Erdschaft vorkanden sind, oder auf eine Simmus

Gelbes, benn sie beide Sille frist bas verfer Kinszessieht in vollem Umlange in. Saug anders aber verfellt es siß mit einem Beiterven; neum beiem eine Summe Gelbes vertexisten ist, so siem beier allerbing aussichtistist aus er ur einiturennen Pertine einemmenn, als mittig breitint terrenn, umb hir femunen also etwijalls die einigen Grundfage volffähnbig zur Kinnenbung; wenn der der Berchstall auf eine in der erthefalls beindisch Spezig staßt, so ift ein nachres Reininten nur für einen so gespen Terit bertesten möglich, als ber chrebento bes Schautze entspricht, um de ich übergen Zeite ber voerbestaltenen Sache Kinnen nicht teinintt, sundern mäßlich von dem Mitterben an der gestenden Sache Kinnen nicht teinintt, sondern mäßlich von dem Mitterben an der gestenliche andere Bermäcknijk empfignag, umb bieselbe als ande nicht in de Canat zu mungtene haucht, sondern für ner, venen die Mitterben zugleich auch die fichte in ungekonliches untere Bermäcknijk empfinag, umb bieselbe als ande nicht in der Canat zu mungtene hauch, sondern für venen der Mitterben zugleich auch die fichte femmiliere find, der eine für nur venen der Mitterben zugleich auch die fichte femmiliere find, der Remyenstation gefallen saljen muß, 1 68, §. 8. ad SC. Trebell. (56, 1).

Papinian. Acceptis centum hereditatem rogatus restituere, totam pecuniam jure l'alcidiae percipere videtur, et ita D. Hadriani rescriptum intellectum est, tanquam si ex bonis nummos retenturus fuisset: quod tune quoque respondendum est, quum pro parte hereditatem coheredi suo restituere rogatur. Diversa eausa est praediorum pro hereditaria parte retentorum, quippe pecunia omnis de portione retineri possit, praediorum autem alia portio non nisi a coherede, qui dominium habet, accipitur. Quum autem praedia majoris pretii, quam portio hereditaria essent, in superfluo praediorum petenti fideicommissario Falcidiam intervenire visum est; concurrentem enim pecuniam compensari placuit. (Der Ginn bes Schluffabes ift, baf ber Sibeifommiffar, wenn er burch bie an ben Ributiar ju praffirenben praedia in feiner Quart überichmert ift, aller: bings bie Ralgibig abgieben barf, porausgefett, baft bie Ueberschwerung nicht burch bie Erbportion, bie ber Ribmiar ibm reftituirl, gebedt wirb; benn feweit eine Dedung ftalt finbet, tritt Compensation ein; val. auch Buchbolt a. a. D. G. 521 fa.):

1. 77. pr. de legat. Il:

Papiniam. Quu pet a ten filios couraque matrem heredes instituises tia scriptii: tia scriptii: ta Rgl. Buchholt a. a. D. S. 255 fgg. S. 504 fgg., Renner a. a. D. S. 427 fgg., Dernburg a. a. D. S. 311 fgg.

2) Dem bisher betrachten Halle sheh ber ander gang gleich, wenn der Bed angewiesen ist, accepta eerta peeunia seinen Erdweil zu restitutieren, und in der Thal ist dies auch, wenn der Erdasser des Person des Gebern sinds beziehnt hat, vollkommen in der Natur der Gedasse zustimbet, indem hier des Gescha notibeneids zu sinwellern ist, "e.k. derestlate wend", 1961, 1.77, pr. ci.,

und ein "Empfangen aus ber Ersportion" nichts Anderes, wie ein Retiniren ift, 1, 98, fin. h. t.:

Papinian. "Plane, si quis ita scripsit: acceptis centum peto restituas hereditatem, neque personam dantis demonstraverit, quasi retentain et praeceptam pecuniam, si quartae sufficiat, inducere Trebellianum". Aber felbit auch, wenn ausbrudlich ber Ribeitommiffar als Beber bezeichnet ift (-acceptis a Maevio centum, hereditatem Maevio restituas"), wurbe in Rolge faiferlicher Reifripte, obwohl bier allerbinge bie Annahme einer Retention nicht mehr milaffig ift (rgl. auch 1. 13. S. 6. de hered. petit.), gang baffelbe ang nommen, fo baft ber Gibugiar auch biefe Buwenbung in bie Quart einrechnen unf. L 30, S. 7, L 91, 93, h. t., 1, 63, S. 5, ad SC, Trebell, (36, 1), unb zwar gewiß mit größtem Richte, ba beibe Salle, ungeachtet ibrer fonftigen nicht ju verfennenben Berichiebenheit, boch offenbar barin vollig gleich finb, bag fich in beiben ber Bille bes Erblaffere fiar ausfpricht, ber Bibugiar folle bas acceptum als Quart baben. Aus biefem Grunbe muß benn and gang baffelbe bei einem GinaulareBermadtuif augenemmen werben, und wenn alfo 1. B. bem Grben aufgegeben mar, ein Laubgut gegen Ennefang einer beftimmten Gelb: jumme an ben Mavius berauszugeben, fo umg biefe Belbfnmme auch in bie gewöhnlide Ralgibifche Quart gang eben fo imputirt werben, wie biefelbe in mufrein Ralle in Die Erebellignifche Quart eingerechnet werben muß, val. auch l. 19, l. 30, §, 1, l. 87, pr. h. t.

III. Gine Sauptftute ber bier befannften Anficht ift ber Ausspruch von Marcian in 1. 91. ad leg. Falc.:

"In quartam hereditatis, quam per legem Falcidiam heres habere debet, imputantur res, quas jure hereditario capit, non quas jure legati vel fideicommissi, vel implendae conditionis causa accipit, nam hae in quartam non imputantur. Sed in fideicommissaria hereditate restitueuda, sive legatum vel fideicommissum datum sit heredi, sive praecipere, vel deducerc, vel retinere jussus est, iu quartam id ei imputatur; pro ea vero parte, quam accepit a coherede, extra quartam id est, quod a coherede accipitur. Sed et si accenta pecunia hereditatem restituere rogatus sit, id quod accipit, in quartam ei imputatur, ut D. Pius constituit. Sed et quod implendae conditionis causa fideicommissum heredi datur, in eadem causa esse admittendum, sciendum est; si quid vero implendae conditionis heres accipiat a legatariis, in Falcidiae computationem non prodesse, et ideo si centum pracdium legaverit defunctus, si quinquaginta heredi legatarius dederit, centum legatis computationem ficri, et quinquaginta extra hereditatem haberi, ne in quartam ei imputentur".

Tah hier Marcian Berfohlenteiten publien ber quarta Trebell und ber quarta Falcidia anyapertı vesdörleği, iği untengbari cest in fieleie. hereil, a der biel fann und and nicht Bunker nedmen, de ja wirtlich, wie wir jaken, altifick Berfohlentheim prifelen teben befthere, und be fann benu and unmentlich, was im flortgange der Stelle von dem praccipere vel declusere vel retinere, und be num die die der deren den praccipere vel declusere

nicht als unfrer Anficht wiberftreitent angeseben werben. Gben fo wenig tann aber and ber Inefpruch bes Inriften, bag ber Ribngiar auch bas, mas er als Legat ober Ribeitommiß erbalte, in Die Quart einrechnen muffe, eigentliche Schwierigfeiten machen, ba ja biefer Sat gleich nachber in volliger Uebereinftimmung mit imfrer Auficht naber babin bestimmt wird, bag berjenige Theil bes Bermadtniffes, welchen die Miterben gu praftiren haben, nicht imputirt gu merben braude. Dagegen gber meicht Mareian in ben folgenben Worten, wonach ber Sidugiar auch basjenige einreduen muije, mas er cond, impl, causa von bem Sibeifommiffar empfange, gang enticbieben von ber bieber vertheibigten Theorie ab, und namentlich mochte es ichmertich einer Austegung gelingen, ben Biberftreit biefes Ansjuruche mit ber 1. 50. S. 7. ad leg. Fale. gn befeitigen. 3n ber That burite bier fein andrer Ausmeg übrig bleiben, als ben gangen Baffus: "Sed et quod - - seiendum est", als ein unedtes, in ben Tert eine geichlichenes Gloffem gu betrachten, eine Annahme, bie von febr vieten alteren und neneren Interpreten vertheibigt wird, und ber es and wirflich weber an innern noch an angern Grunden fehlt. Ramentlich fehlte biefer gange Bafins urfprunglich in bem Alorentiner Manuffript, indem er bort erft von fpaterer Sand nachgetragen worben ift (f. die Rote bei Geb. Spangeub, ad h. l.), und eben fo feblt berfelbe in ben Bafilifen (XLI, 1, 91; tom, V, p. 398), jo wie benn auch ber Andbrud fideicommissum cond. impl. causa nicht nur bem fenftigen Sprachgebrand unangemeijen, fonbern gerabegu unrichtig ericbeint. Dag übrigens bas Unswerfen jener Worte ben Aufammenbang ber gangen Stelle nicht im Minbeften ftort, und namentlich and bie folgenben Worte: Si quid vero etc. fich auch febr aut au bie verbergebenben; Sed et si accepta pecunia rel, aufdließen, leuchtet von felbit ein, wenn man nur ermagt, wie nabe ber Ball ber accepta pecunia und ber Ball bes coud, impl. causa acceptum an einander grengen, und wie wünichenemerth baber bie icharfe Gegenüberfiellung berfelben in ihrer rechtlichen Berichiebenbeit fein mußte. Bgl. auch Cujac. cit., Moeller cit. S. 10. p. 28 sqq., v. Lindelof a. a. D. G. 447 fag., v. d. l'fordten cit. p. 100 squ., Rofbirt I. G. 191 fag., Jacobn a. a. D. C. 66 fag., Temes G. 390. Die icon von manden Aetteren, und neuerlich and wieder von Reuner, ber, inst, ex re certa G. 110 fag. Rot. und Dern: burg G. 320 fg. vertheibigte Auficht, baß fein binreidenber Grund gur Ausmerung jener Borte verbanben, fonbern es viel natürlicher fei, eine aus innern Brunden leicht erffarliche Meinnigs Berichiebenbeit unter ben romifden Inrifien angunehmen, ideint mir befonbere barum unbefriedigent, weil bie eigentliche hauptidmieriafeit ber 1. 91. eit, baburd gar nicht beseitigt wirb. Diese beftebt namlich nicht barin, bag Marcian im Biberfprud mit 1. 31. §. 7. h. t. auch in Betreff bes conditionis impl. c. acceptum eine Ginrechnung in Die Quart annimmt - bas mare allerbings leicht erflärlich, ba ber Rall ber pecunia a fideicommissario accepta mit bem Falle ber pecunia condit, impl. causa accepta wirflich nabe verwandt ift, val. auch 1, 13, S. 6, de hered, petit. (5, 3), und 1. 109. de condit. et demonstr. (35, 1), und baber ber Schluß von bem Ginen auf bas Anbre gar nichts Ungebenfbares enthalten murbe, f. barüber noch insbesonbre Schlagintweit a. a. D. G. 354 fgg. und Dernburg a. a. D. G. 317 fgg. -, fonbern bie Samptidwierigfeit ift bie, bag Marcian unter Berausfeung ber geröhnlichen Lefart, in Betteff bed concitionis impl. c. acceptum einen Gegensab zwischen Universals und Singular:Vermächnissen und wirde, ber durch nichts gerechterigis werben fann; und biese Schwierigkit fann m. E. tediglich durch Aussmerzung ber frillissen Bette gebosen werben.

IV. 3ch babe bei ber gangen bieberigen Grorterung bie Erbicafte: Gruchte gang anger Betracht gelaffen, und bennoch wird von Bielen auch in biefer Rudficht em Untericbieb ber Berechnung amifchen ber quarta Trebelliana und Faleidia angenommen. Dan lebrt namtich banfig, bag folde Gruchte in bie qu. Falcidia nicht einzurechnen feien, 1. 30. pr. h. t.; "quemadmodum ad heredis lucrum pertinent fructus, partus ancillarum -- -- cf. l. 73. pr. eod., S. 2. J. h. t., bağ bies aber allerbings bei ber quarta Trebelliana ber Sall fei, l. 18. S. 1. ad SC, Trebell. (36, 1); "Plane fructus in quartam imputantur, ut est et rescriptum", l. 8. S. 11. de inoff. test. (5, 2): "fructus enim solere in Falcidiam imputari non est incognitum". Bei genauerer Betrachtung zeigt fich jevoch, bag auch in Beziehung auf bie Grüchte Die Berechnung ber qu. Treb. auf feinem aubren Pringip beruht, als bie Berechnung ber Falcidia, obwohl bei ber erftren ber Umftanb, bag bie Erbichaft fetbit Begenstand bes Bermachtuiffes ift, ju angerlich verfchiebenen Erfcheinungen führt. Wenn ein Ginaular : Bermadtnif binterlaffen ift, fo find in Betracht ber Gruchte folgenbe Salle ju fonbern:

i Die Frinder, welche in bie Beit der hereditas jacens fallen, find nie mals in bie Onart dipurchene, lowern biefe lutrit ber thet nad dem Rünige, bag die Frage, ed ein Abzug der Quart Statt sinde oder nicht, flets nach bem Augentüfte bed Tebes des Erdalifers zu dentwerten ist, min der ander Sententungen der Erffolgift, so fann and Bernufrung der Gründergengung das einmal kopfünder Richt auf Abzug der Cauat weder schwieder, nech ausgeben, 1. So. pr., 1. A. 3, pr. h. t. § 2. J. h. L.

2) Bas bie nach ber Antretung vom Erben gezogenen Früchte anbelaugt, fo ift zu unterscheiben :

a) Wenn bas Bermachtnig fogleich im Moment ber Antretung fallig wirb, aber es verzögert fich bennoch etwa bie wirfliche Unsgablung beffetben, fo bleiben natürlich ebenfalls bie von ber Antretung bis jur wirflichen Bablung gezogenen Fruchte außer aller Berechnung, obwohl es freilich gefcheben tann, bag ber Erbe bem Legatar megen Bergugs jur Praftation von Binfen ober Fruchten verpflichtet werben fann. Ge perfiebt fich bies barum gang von felbit, weil Ums ftanbe, bie erft nach bem dies veniens eintreten, begreiflich noch viel weniger Ginfing auf die Berechnung ber Quart haben tonnen, als folche, welche fcon por ber Erbicaftsantretung eingetrelen finb. Ceben wir, bas pure binterlaffene Bermachtniß beträgt 350, bie Erbicaft aber im Augenblid bes Tobes 400; mabrend ber hereditas jacens fommen 50, und nach ber Antretung bis gur wirfliden Auszahlung bes Bermachtniffes noch weitere 50 an Früchten bingu, fo bag in biefem Augenblide 500 in ber Sand bes Erben finb. Dennoch gibt berfelbe nur 300 an ben Legatar beraus, und nur wegen etwaigen Bergugs muß er pon biefen 300 Straffinfen jablen , mas aber natürlich mit ber Berech: nung ber Quart nichts gn ichaffen bat.

b) Wenn aber bas Bermadtnift ein bebiuates ober betagtes ift, fo baft baffelbe erft nach ber Antretung fallig wirb, fo gilt ber Grunbfat, bag baffelbe nicht zu bem vollen Rominalwerthe gilt, sonbern eigentlich um fo viel verringert wirb, als bas commodum repraesentationis von ber Beit ber Antretung bis ju bem dies veniens ausmacht, 1. 66. pr., 1. 78. S. 4, 1. 88. S. 8. h. t., werans von felbft bervorgebt, bag fich ber Erbe bei Berechung ber Quart biefes commodum repraesentationis avrechuen laffen muß, m. a. 28. bag ber Erbe fich bie in ber Bwifchengeit gezogenen Fruchte eines bebingten ober betagten Legate in bie Salzibiide Quart imputiren muß, L. 15, S. 6, 1, 24, S. 1, 1, 88-S. 3. b. t. Rebinen wir g. B. ben Gall, welchen Afrifanus in 1. 88. S. 3. cit. entscheibet. Das Bermogen beträgt 200, und es find zwei Bermachtniffe augeorduet, ein unbedingtes von 100 an ben Primus, und ein bedingtes ebens falls von 100 an ben Secundus. Bur Beit, als bie Bebingnug eintrat, bat ber Erbe von biefen 100 an Frudten 25 gezogen, und es hanbelt fich jest um Mbgug ber Quart. Afrifan entideibet, bag noch 25 abgezogen werben burften, und außerbem - weil ja ber Erbe nicht blos bie Quart, fonbern naturlich auch bie Fruchte ber Quart vom Augenblid ber Erbicaftsantretung an in Aufpruch nehmen fann - noch bie Grudte von 50 mabrent ber Amifdeuzeit, bie wir einmal mit Afrifan im Betrag von 5 annehmen wollen. In biefen 30, bie biernach ber Erbe forbern fann, muß aber Primus #, Secundus nur # beis ftenern; beun obwohl ber Rominalwerth beiber Legate gleich ift, fo muß boch bas Bermadtuik an ben Secundus um fo viel fleiner augenommen werben, als bie bavon pendente conditione vom Erben gezogenen Gruchte ausmachen, fo baß es alfo nur im Betrag bon 75 angurechnen, und alfo auch ber Betrag gur Falcidia nur nach biefem Berbaltniß ju bestimmen ift, vol. and Cujac. ad Afric, tract, V. ad h. l. (opp. I. p. 1368 sqq.), Husman, Parad, ad leg. Falc. nr. 19. (bri Otto IV. p. 1745 sqq.), Voorda cit. cap. 9. §. 8. p. 225 sqq., Roghirt I. G. 573. Rot.

Bergleichen wir nun hiermit die Grundfage, welche im Falle eines Universalisfibeitommiffes gelten (f. auch Poffmann in Gieß. Beitsche, R. I. G. 85 han.). fo muß man sacu:

1) Bad bie ver Suntretung der Grifdsoll gergegent gr\u00e4ndt, for betwehrt bei felten angenfeschielb bie Grifdsoll felbl, mie b der f\u00e4biel f\u00e4biel filbl, mie b der f\u00e4biel f\u00e4biel filbl, mie b der f\u00e4biel f\u00e4biel filbl, mie b der f\u00e4biel filbl, mie b der f\u00e4biel filbl, mie b der f\u00e4biel filbl, der Griffsoll filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble filble fi

2) In Betreff ber nach ber Erbicaftsautretung gezogenen Früchte ift wieber au unteridieiben :

a) Benn der dies venéens sogició mit der Antretung eintritt, fich aer democh eine vieilige Ageliniente vok Gierlemmissen aber oppsetz, so salten bie inprisen gerogenen grücke als rines lucrum dem Gienplar ju, und sind weder zu rejünitern, noch is de Canet zu impatiern, 1, 1s. S. 2, 1. 22, S. 2, 1. 27, S. 1, 1, 44, S. 1. ad SC. Trebell. (36, 1). Caß und der die Veren des Gienplar eine Berkuissfeitei zur hernellen sind der die Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine Greine

b) 3ft aber bas Universal-Bibeitommig bedingt ober betagt, fo find bie in ber Amifdengeit gegogenen Gruchte auch nicht zu reftituiren, wohl aber allerbings in bie Quart ju imputiren, fo bag, wenn burd biefe Gruchte bie Quart und bie Grüchte ber Cnart gebedt find, ber Abgug berfelben gang unterbleiben muß, l. 22. §. 2. ad SC. Trebell .: "- - Alia causa est, si sub conditione vel in diem rogatus fuerit; tunc enim, quod percipitur summovet Falcidiam, si tantum fuerit, quantum quarta fucrit et quartae fructus; nom fructus, qui medio tempore percepti sunt, ex judicio testantis percepti videntur"; rgl. auch l. 8, §. 11. de inoff. test. (no von einem betagten Ribeifommiß bie Rebe ift "et rogatus est post certum temporis restituere hereditatem" und in fregieller Begiebung bierauf banu gefagt ift: "fructus enim solere in Falcidiam imputari, non est incognitum"), l. 18. S. 1. ad leg, Fale, (wo, wie and bem prine, mit Griben; bervorgebt, von einem Salle geiprochen ift, in welchem ber Sibmigr nach feinem Cobe bie Erbicaft refitniren fell) und l. 58. S. 5, ad SC. Trebell. (wo gleichfalls nur von einem galle bie Debe ift, in meldem ber dies fideicommissi erft nach ber Antretung cebirt). hiernach tann es nicht ben minbeften Sweifel leiben, baf and ber Musipruch llipians in ber l. 18. S. 1. ad SC. Trebell .; "Plane fructus in quartam imputantur, ut est et rescriptum" gerabe nur auf folde Galle von bedingten ober betagten Sibeifomminen gu beideranten ift, und ber generelle Musbend erflart fich leicht, wenn man erwaat, bag Universal-Ribeifommiffe bei ben Romern eben fo wie bei uns in ben bei Beitem, meiften Rallen unter einer Tagebeiftunnung hinterlaffen wurden. Jene Beidraufung ift aber um jo zweijellojer, ba bie 1. 22. §. 2. ad SC. Trebell., wo fo bestimmt grufden einem fideic. praescuti die, und einem fideic, sub conditione vel in diem unteridieben mirb, ocrabe auch beufelben Ulpian jum Berjaffer bal. - Bon ber bier angegebenen Regel, bag im Falle eines betagten ober bebingten Univ. Bibeit, bie ingwijden gezogenen Grudte in bie Quart eingerechnet werben muffen, bat aber Beno in 1, 6, C. ad SC. Trebell. (6, 49) eine fpezielle Unenabme fur ben Sall eingeführt, wenn Reltern ein jum Erben eingesetes Rind beauftragen, bie Gibidaft nach feinem Tobe einem Anbern gu reftituiren; bier foll namlich bie Quart niemals ans ben Revenuen, fonbern immer de ipsis rebus hereditariis berechnet werben, und mar foll bies felbft bann ber Sall fein, wenn and ber Teftalor andbrudlich bas Begentheil angeordnet balte. Unf anbre galle foll aber, wie noch besonbers

in S. 2, ber l. 6. eit. hervorgehoben wirb, biefe neue Bestimmung nicht ause gebehnt werben burfen.

dd) Rechtemittel bee Erben.

S. 537.

ee) Ausnahmen.

S. 538.

Ann. 68 gibt eine Reihe von Fallen, in benen ber Abzug ber Falgis bischen Quart nicht Statt hat, und biefe follen in bem Folgenden gusammengestellt werden.

1. Aus Grunden in ber Perfon bes Teftirers fallt ber Abgug binmeg: 1) wegen befonbren Privilegiuns bei bem Teffamente eines Golbaten. l. 7. C. h. t., l. 12. C. de test. milit. (6, 21), l. 3. §. 1. ad SC, Trebell. (36, 1). Sat Jemaub merft in einem militarifden letten Billen und frater als paganus Bermadtnijfe binterlaffen, fo fann von ben lettren allerbinge bie Onart abgezogen werben, aber nicht etwa bie Quart von ber gangen Erbicait, fonbern nur von bemgenigen Theile ber Erbichaft, welcher nach Ausgablung ber im militarifden Testamente ausgeschten Bermachtniffe noch übrig bleibt, fo bag alfo 1. B. wenn ber Teftirer mit einem Bermogen von 400 verftirbt, und in einem militärischen Testamente 300, fpater als paganus 100 legirt bat, ber Erbe an bem lettren Bermadtnig nur 25 ffirsen fann. Bare icon burch bie militarifden legate bie game Erbicaft ericopft, fo werben biefe allerbinge verbaltuifmakia verringert, um auch bas paganifche Bermachtnik regliffren zu fonnen, und bann giebt ber Erbe von ber fur biefes Lettre bestimmten Gumme die Quart ab. Wenn alfo 1. 28. Jemand, der überhanpt nur 400 im Bermigen bat, in einem militarifden Teffamente Bermachtniffe im Betrag von 400 an: orbuet, und fpater ale paganus noch weitere 100 legirt, fo werben bie militari: fcen Legate um & verringert, und von ben 80 bie baburch für bas paganifche Bermadtuig gewonnen werben, giebt bann ber Erbe bie Quart (= 20) ab. l. 17, S. 4, l. 18, de test, milit, (29, 1), l. 17, 92, 96, h. t.

2) Zet Teilster fann and ben Abing der Chart verbieten. Ber Zuftlinien and ber Größeit eilerbing sicht im Claube, die Kurnebung der Ex-Alcidia zu binterfreiben weber unmittelbar durch ausbetralische Berbei, noch and mittelbar, treb durch unschaffen Abrechte der Größeit der Großeit der Größeit 
[\$. 538.

1, 88, pr. h. t. eutscheibet. Go bat namlid Jemand, welcher 400 im Bermogen bat. Bermadtniffe im Betrage von 300 angeordnet, und bann noch weitere 100 unter ber Bedingung legirt: "Si legi Falcidiae in suo testamento locus non esset". Mirifan entideidet; "Dixi rur aniquer fex perplexis] hanc quaestionem csse, qui tractatus apud dialecticos του φενδομένον [cavillatorii] dicitur. Etcnim, quidquid constitucrimus verum esse, falsum reperietur; namone si legatum sibi datum valere dicamus, legi Falcidiae locus erit ideoque deficiente conditione non debebitur; rursus si, quia conditio deficiat, legatum valiturum non sit, legi Falcidiae locus non erit. porro si legi locus non sit, existente conditione legatum tibi debebitur. Quum autem voluntatem testatoris eam fuisse appareat, ut propter tuum legatum ceterorum legata minui nollet, magis est, ut statuere debeamus, tui legati conditionem defecisse". Daß aud ber Unefprud Ulpian's (libr. XII. ad leg. Jul. et Pap.) in l. 64. h. t.: "Si in testamento ita scriptum sit, heres meus L. Titio decem dare damnas esto, et quanto quidem minus per legem Falcidiam capere poterit, tanto amplius ei dare damnas esto, sententiae testatoris standum est" auf einen Sall biefer Art an begieben fei, wirb gwar ben ben Meiften angenommen, val. 1. B. J. Gothofr., not. ad cap. 30, leg. Jul. et Pap. Popp. S. 4, Dublenbrud, Lebrb. S. 759. Rot. 9, Rog: birt I. G. 530. 584, aber bod webl faum mit Recht. Gine lettwillige Difpo: fition, wie man fie in Bemagbeit biefer Austegung annehmen mußte ("bem Titius vermade ich 10. und um wie viel burd biefes Bermachtnik bie Quart bes Erben verfürzt fein follte, um fo viel mehr foll ber Erbe bem Titius aeben"). murbe augenicheinlich fo vermieft und wundertich fein, bag Ulvian fie faum unn Aufuntpfungebunft einer inriftifden Ererterung gewählt baben burfte; und gubem wurde bie Entideibung Ulpians nothwendig voransfeben, bag and noch anbre Legate angeordnet feien, an welche ber Erbe feiner Quart megen fich balten founte, aber bavon fommt in ber Stelle auch nicht bie minbefte Anbeutung vor. Ein febr guter Ginn entfleht bagegen, wenn man als Subjeft bes Sabes: et quanto quidem minus per legem Falcidism capete poterit, nicht, wie gewöhnlich geschieht, ben Legalar Tivins, foubern vielmehr ben heres auffant. mas auch icon rein grammatifc faft nothwendig erideint. Danach murbe aber ber Ginn ber Difposition, beren Giltigfeit bier Ulpian behauptet, folgenber fein: "mein Erbe fell bem Titins 10 geben, und finbet fich, bag berfelbe bann noch mehr ale feine Quart bat, fo foll er biefem Legat von 10 noch fo viel gulegen, als er unbeschabet seiner Quart miffen fann", bgl. Kellinghusen, de legib. nonnullis Romanor, cap. 3. (in Oelr., nov. thes. vol. 11. tom. 11. p. 19 sqq.). bem auch Voorda, Electa cap. 22. beitritt, mabrent berfelbe früher ad leg, Falc. c. 14. §. 5. noch bie gewöhnliche Muslegung vertheibigt hatte. Daß übrigens bie gange Stelle erft burd Eribonian eine Begiebung auf bie lex Falcidia erhatten babe, inbem Ulpian gewiß nur gefchrieben babe; quanto minus per Legem capere poterit, mobei natürtich an bie lex Julia et Papia Poppaea ju beufen fei, bal. g. B. Heinecc., ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. III. c. 4. §. 3, Voorda, Electa 1. c., ift eine burd bie Inffription veranlagte, aber baburch feineswegs genugenb gerechtfertigte Dopothefe. Gine mefent: liche Beranberung mit bem bieber geschilberten Panbeftenrechte nahm aber Auffinian in Nov. 1, cap. 2, S. 2, por, inbem er ba perorbnete, baft allers bings ber Grblaffer ben Abung ber Quart überbandt verbieten tonne, und baf bann ber Erbe, wenn er einer berartigen Auordnung nicht Rolae leiften wolle, ber Erbichaft verluftig geben folle. Die entscheibenben Borte Juftinian's finb folgende: "Si vero expressim (ônxão) designaverit, non velle heredem retinere Falcidiam, necessarium est, testatoris valere sententiam", unb babei fraat fich benn, ob immer, um ben Abing ber Quart auszuschließen, eine ansbrudliche Erftarung bes Erblaffere nothig fei, bag er einen berartigen Abzug verbiete, ober ob icon gu biefem Zwede genuge, wenn aus ben Worten ber Difposition flar bervorgebe, bag ber Teftator nicht uber ben Beftanb feines bisponiblen Bermogens irre, und alfo mit voller Abfichtlichfeit mehr wie ? ber Grbportion Bermachtnifnehmern angewendet babe. Das Gritre ift bie berrichenbe. and nenerlich wieber von Bring G. 938, vertbeibigte, Lebre; bas 3meite mirb bagegen namentlich von Maregoll in v. Lobr's Dagag, IV. G. 354 fag. (f. auch Reuner, her. inst. ex re certa G. 117 fag.) vertheibigt, ber baburch indbesonbre zu bem Refultate fommt, baf bann, wenn ber Erblaffer ein Univerfals fibeifommiß in Betreff ber gangen Erbicaft anordne, nie mehr bie Quart abgezogen werben burfe, meil in foldem Ralle ein Irrthum bes Teftirers unbentbar fei. Maregoll begrundet aber feine Anficht weseutlich baburch, bag bie borber ansgegogenen Worte Auftinian's nicht ifolirt baftauben, fonbern bag ihnen uns mittelbar folgende anderen voransgingen: "Haec autem fbag nanlich ber inbentarifirende Erbe bie Quart abgieben burfe] dicimus, ubi errans testator de sua substantia hoc egit, aut forte, cum debuisset etiam ampliorem quantitatem heredi relinguere, pro minore disposuit, etenim etiam hoc errantis sententiae est, et non purae et integrae designationis", und baraus gebe bod flar bervor, bag Juftinian nur noch im Ralle eines Brrtbums ben Abina ber Quart gulaffen wolle, wonach benn auch bie folgenben Worte: Si vero expressim etc. offenbar nur fo anggelegt werben burften, baf bann ber Abung ber Quart wegfallen folle, wenn and ber Difposition mit Siderbeit bervomebe, bag ber Erblaffer mehr mie ! ber Erbportion babe legiren wollen. - Die Babrheit icheint mir in ber Ditte gu liegen. Das ift wohl allerbings nicht nothig, baf ber Erblaffer wortlich und ausbrudlich fage "er verbiete ben Abing ber Quart", mit foweit bat Daregoll nad Ginn und Beift ber Novelle gewiß Recht. Aber allerbings nothig ift es, bag aus ber Difposition mit Sicherheit bervorgebe, baf ber Teftator mit Abfict und Bewuftfein ber lex Falcidia babe berogiren wollen, bag er alfo namentlich ber gefehlichen Möglichfeit bes Abgugs ber Quart fich bewußt gewesen fei, aber bie bestimmte Abficht gehabt habe, benfelben auszuschließen. DR. a. BB., bie Regel bes alten Rechts, baf ber Grbe, welcher mit mehr als f feiner Erbportion überlaftet ift, fic bie Quart abgieben burfe, ift burd Juftinian ichlechtbin nicht aufgehoben, fonbern er bat nur bie Musnahme bingngefügt, bag biefelbe bann megfallen folle, wenn bie beftimmt ausgesprochene, ober fonft mit voller Gicherheit ers fennbare Abficht bes Teftators gerabe barauf gerichtet fei, biefe Regel auszuschließen. Bu biefem Resuttate fubren und nicht nur mit Rothwenbigfeit bie Worte: "se non velle heredem retinere Falcidiam", fonbern wir murben auch obnebies eine fo wefentliche und umfaffende Beranberung bes fruberen Rechts annehmen muffen, eine Beranberung, wonach in ber That bie alte Regel jest mir noch bie Musnabme bilben murbe, bag ich mich numbglich überreben fann, Ruftin jan babe in ben paar bingeworfenen Worten eine fo tief eingreifenbe Reform be3 alten Rechts vornehmen wollen. hiernach muffen wir benn freilich fagen, bag bann, wenn ber Teftator bestimmt feinem Erben bie Reftitution ber .aanzeu" Erbicait ,obne atten Abaug" aufgetragen bat, b. z. T. bie Falcidia nicht mebr abgezogen werben barf. Satte aber etwa ber Erblaffer nur gefagt: "Titins foll mein Erbe fein, aber bie Erbichaft an ben Bains wieber berausgeben" ober bal, m., fo murbe, obgleich bie Doglichfeit eines Irrthums bier offenbar nicht porticat, bennoch unbebenflich bie Quart auch noch b. z. T. abgezegen werben burfen, weil aus einer fotden Disposition bie fpegielle Abficht, gerade ben Abgug ju verbieten, unmöglich gefolgert werben fann; benn es fann ja fein, bag ber Erblaffer gar nicht an bie lex Falcidia gebacht hat, und wenn er baran gebacht batte, biefetbe gar nicht ausgeschloffen baben wurbe, ober es fann auch gerabe umgefehrt fein, bag er jenes gesetlichen Rechts fich bewußt mar, und eben barum es für unnöthig biett, bem Erben noch besonders gu referviren, was fcon bas Gefes ihm gufidert; vgl. jest auch Arnbte in Weifte's Rechteler, VI. 6. 320, Sintenie III. S. 215. Anm. 44, Tewes II. S. 330. n. M. m. -Wenn übrigens ber Erblaffer Jemanben, einerlei, ob einem Familienmitgliebe ober einem Dritten, eine Immobilie mit ber Auflage binterlagt, bag biefelbe niemals verangert werbe, fonbern auf bie Erben bes legatare übergeben folle, fo ift eine folde Auflage ale ein ftillichweigenbes Berbot bes Quartabjuge auf: aufaffen, Nov. 119. c. 11. II. Mus Grunden in ber Berfon bes Erben fatt bie Falcidia binmen:

1) wenn ber Erbe auf ben Itbang berfetben vergichtet bat, mobei es auch nach Buftinian's Enticheibung gleichgiltig ift, ob ber Erbe bas game Bermadeinin mirflich icon ausaeigblt bat, ober ob er nur verfprocen bat, es obne Mbrug austablen zu wollen, I. 19, C. h. t., vol. auch I. 46, I. 71, h. t., I. 20. S. 1. de donat, (39, 5), 1. 1. C. h. t. Bare übrigens ein foldes Berfprechen noch bei Lebzeiten bes Teftatore erfolgt, fo ift ber Erbe ficherlich nicht baran gebunden, eben fo wenig, wie nach romifdem Rechte bei Lebzeiten bes Erblaffers ein Bergicht auf bie Erbicaft gutaffig ift, und ob ein folches Berfprechen gerabe auf Bergulaffnng bes Erblaffere gegeben murbe, ber baburd bie lex Falcidia umgeben wollte, ober ob es obne folche Mitwirfung bes Teftatore erfolgte, ift gleichailtig, obwohl bas einzige Befet, welches unfere Frage fpeziell berührt, namlich bie 1. 15. S. 1. h. t., gerabe einen gall ber erftren Urt entscheibet. Sat ber Erbe irrtbumlich bas gange Bermachtnig ansgezahlt, fo fann nur im Ralle eines error facti von Rudjorberung bes zu viel Gegahlten bie Rebe fein, nicht aber auch im Falle eines Rechtsirrthums, 1. 9. S. 5. de jur. et facti ignor. (22, 6), 1, 9, C, h, t., Dublenbrud im giv. Arch, II, C. 392 fag. - Rach Auftinian's Berichrift in Nov. 1. c. 3. foll ein ftillichweigenber Bergicht bes Erben bann angenommen werben, wenn ber Erbe wiffentlich einzelnen Bermadtnifnehmern bas gange Legat ohne Abgug ansgezahlt bat, inbem er bann and ben Hebrigen nichts mehr abgieben barf. Wenn Rogbirt I. S. 586. Rot. 4. bies nur auf ben Fall beidranten will, wenn ber Teflater ben Migng perboten babe, fo ftebt bies mit ben gang generellen Worten bes cap. 3. im Biberfprud, und faun gerig auch baraus nicht gerechtfertigt merben, bag im borbergebenden Rapitel von jenem galle bes Berbete bie Rebe mar; und noch unhaltbarer ift bie Auficht von Budta, Lebrb. §. 548. Ret. d. und §. 549. bei k., welder in ber Nov. eit., gegen bie flaren Worte bes Raifers, nur ben fich freilich von felbit verftebenben Cap finben will, bag ber Erbe, welcher einem Legatar bie Quart nicht abziebe, nun nicht ben übrigen Legataren einen um fo größeren Abaug machen burfe; f. bagegen auch Cintenis III. S. 215. Anu. 48, Arnbts, Lebrb. S. 566. Ret. 2. - Die Roufequeng fdeint gu forbern, bag biefe Boridrift Buftinian's auch auf ben gall Anwendung leiben muffe, wenn einem und bemfelben Leggtar mebrere Bermachtniffe ansgefest find, und ber Grbe eines berfelben gang bezahlt bat, eber wenn bei einem Bermadinig jabrlicher Renten eine ober mehrere Rentengablungen obne Mbgng praftirt finb, aber ba jene galle vor bem Jufinianischen Befete anbere entschieben wurden, vgl. 1. 15. S. 2, I. 16, pr. h. t., und forrefterijde Gefebe feine angloge Ausbebunng que laffen, fo nicote es richtiger fein, auch noch b. 3. E. in gallen ber lettren Art feinen Bergicht augunehmen.

2) In nebreren Sallen tann aber and ber Erbe burch feine handlungsvoife bas Recht auf ben Asjug ber Omart verwirten, und gwar find bies folgenbe:

a) Benn er bie Errichtung eines geborigen Inventars verfaunt, l. 22. §. 14. C. de jure delib. (6. 30). Nov. 1. c. 2.

b) Benn er ben Bermädnnignduren Stöllicht Wiefe für Rocht zu bereiteln sind (, qui id egit, ut follecommissum interceldart), 1. 63 pr. h. t. Banentlich gedört hierber ber hall ber Entreubung, um haver gilt babei ibs Rogel, baß Gatt bes dirche mei Silfen bie Chaust bed Freter anbedangt, als par nicht bei reitel giebt, um beite leiteren alle, mas die Chaust bed Erter anbedangt, als par nicht pur Greifschaft gehörig angeleben merben. Gejept, bas Bermägen berhaft 400, mu ber Greifschaft entremate har, bies die Lusart vom 300 gelegen, be nicht ber einem bei entremehet har, bies die Lusart vom 300 gelegen, be nicht nicht eine Silfand in der Greifschaft entremate har, bies die Lusart vom 300 gelegen, be nicht nicht eine Greifschaft geweicht möter, die Chaust vom bie entremeheter 100 gar nicht in ber Greifschaft geweicht möter, die Chaust vom bie eine sich sich die Silfand, b. 6. die bis, quae ut ladig, aufer, die 43, 9, 1. 2. h. b. 1. Eine hem falle der entremehung wird der eaubfreillich ber andere unterfeileben, neum ber Erbe Greifschäftsfachen für die feinigen ausgehr, inneh bied Frie Germuch feb. ern Austig der Chaust ausginsfeligen, 1. 6. §. 1. h. k.

c) Benn ber Erte ein fideicomissam tacitam übernemmen, [6] fäll balliche gan 3 am ben gätifat, bun bels ben ben tunsign andernetient Ertjöspilsbermägen barf bie Enart [6 abgogen werben, wie verm jure 30 em fideich actitum beihimment Bermägmsfälled ags mieß 12 met Virfsjelsj giefert Stäten, 1.11. de his, quae ut indig. (34, 9), 1.18, 1. 50. §. 1. h. t., 1. 49. de jure fisci (40, 14), 1. 8. C. h. t.

d) Eudlich hat auch der Ziduziarerbe ben Anspruch auf die Quart dann verwirft, wenn er sich jum Erbschastkantritt hat zwingen sassen, l. 4, 1, 21, 14. ad SC. Trebell. (36, 1).

III. Und Gründen, die in der eigenthumliden Beschaffenheit eins gerer Bermächinisarten liegen, findet die lex Falcidia in folgenden gallen feine Ameendung:

1) Bei bem Freiheits-Bermachtniß, l. 83, 85, l. 36, S. 8, h. t., was b. 2. Treilich von felbit wegfallt.

2) Bei dem Bermächnig von Sachen, die gar feinen eigentlichen Gestenerfs daden, 3. B. die dem Ergaget von Ukrumben, 1. 18. C. d. L. (Weim Wählenden, 2. 18. d. d. Weim Wählenden, 3. 761. dei Not. 2. und Bucht a. 5. 540. die in der 1. 18. die vorfommenden instrumenta von dem Gutslimentar verlichen und darant dem Schlichen, die die falleich die dem Bermächnig des Gutslimentates an eine Gutsliperns leicht führenziglie, fo bernieb dies doch wohl auf einem Müßerfländnig; f. auf franks, Niedella. a. a. O. 6. 32. Aum. 347, Nuderfländnig; führ Michael der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen der Schlichen

8) Bei bem legatum debiti, 1. 28. §. 1. de leg. 1, 1. 57, 1. 81. §. 1. h. t. Regen etwaigen commodum repraesentationis faun aber von biefem commodum afferbings bie Cuart abyeggen werben, 1. 1. §. 10. h. t., 1. 1.

§. 12. de dote praeleg. (33, 4).

4) Bei seinen Bermächnisten, medse zur Gutrischung eber Graßtunge 58 Phichyteils beihimmt sind, 1. 86, pr. C. de inost, test. (3, 28), ct. 1. 87. §. 4. de legat. II. Ge fann feinen Breisel leiden, daß dies auch auf seine Bermäßnissie anzumeiden ist, durch medige der dürstigen Bittime ihre gefelisie Bermäßnissie anzumeiden ist, den der der der die Steine in generate unsernente werden soll, gd. b. 20 6, jo. 106, 180.

5) Bei bem Bermadtniß folder Caden, welche ber Chemann gerabe ber

Frau wegen angeschafft bat, l. 81. S. 2. h. t.

6) Bei Bermächniffen ad pisa caussa, Nov. 131. c. 12, Auth. Similiter C. ad leg. Falc. Sem Bunde bief Musbache nur bann eintretu laffen wollen, nenn der Gree die Russablung eines Jolden Bermäßniffel berneigert, w. d. p. B. Voorda cit. c. 14. S. 9. p. 281, Büßen brud, Bentfichung des Schieffelen Berchungs. B. 284 digs., Romm XXXIX. C. 409 ga. 90c. 7. XIII. C. 445, fo läßt fich biefe Befehünfung Johnerfich rechifertigen. Wenn nahnlich der Rafter jast:

all autem heres, quae ad pias causas relicta sunt, non impleverit, diceas, relictam sibi substantiam non sufficere ad ista; praccipinus, omni Palcidia vacante, quidquid invenitur in tali substantia, proficere provisione sanctissimi locorum episcopi ad causas, quibus relictum est;

§. 539.]

- IV. Bom Begfall ber Bermachtniffe.
  - A) Grunde bee Begfalle.
    - 1) Begfall ber Bermachtniffe wegen Ungiltigkeit bes Testaments. \$. 539.

Anm. 1. Bon ber Regel, baß, wenn Riemanb aus einem Teftamente 32 \*

Gre rich, Jimmtliée Bermäßtnijfe regisllen, ferweld bleimigen, bedde in bem Calmante felik, als and bleigangen, reder in Rekyllien angerebent imb, 1. 9. de test, tat. (26, 2), 1. 8. §. 2, 1. 16. de jure codicill. (29, 7), 1. 1. S. 1. de legat. III., 1. 614. de R. J., 1. 2. C. si quis om. causas test (6, 20), 1. 14. C. de fideic. (6, 42), gibt et mefriche Mussahuren, bir bir gnfammengefullt werben fellen (vgl. Franch R. Beitrigs I. 6. 1. 20 figs.):

D Seun bem Zefamente bie Rebijllarsfausfe besgefügt für (S. 527). Gerifferungen als Zenigung ber Sebeijllarsfausfe besgefügt für est aus ausgisten, reem ber Gritslier feinem zum Green eingefesten Zutejatrefen befanzigt, gemigt bermickstußt ausgischen (zum unzigsunant lerigione orgaverzeit), bem ber Enrichte fül bier auch im Zalle ber Michigkeit bed Zeilaments fein Bermickeit mit anstigen ("nam entize orbuntats precess ad omnem successionis speciem porrectae ridebantur"), 1. 77. § 23. de legat II. Mus biefen "giannunchung mit ber Rebijliarsfausf gab is der namntliß berwer, bag eine feite BeidenStung bed nur bann wirfinm fein fann, nenn venigftens bie Rebijliarsfern annarentebt tig, Re-nufe c. a. C.

 Wenn ber eingesette Erbe aus Chitane gegen bie Bermächtnifnebmer bie teftamentarische Erbschaft ausschlägt; ein Jall, von welchem noch in Innu. 2.

befonders bie Rebe fein wirb.

3) Renn das Ecstament pror beref rechtsfriftigst lieffeit veggefallen ist, ober bies mer feinem Grund in einer ecntumante abe Green, ober in einer Rollinfen besjieben mit bem Sieger hat. In soldem Jalle bürjen Legature ihre Kuspride untebentliffe and gegen die fisjereichen Jutefalerten geftend madeu; poß. § 173 Amm. (26. 1. C. 25.6. Fr. 6).

4) Benn ber Testirer in ber irrigen Meinung ein Testament errichtet hat, seine undehten Intestaterten seine gestorben. hier fallt guar bad Testament, als seiches gusammen, aber bie barin angeerveiten Bermächnisse missen werten Auftelaterben gefeistet werben, L. 28. de inost. test. 6, 2), 1. 92, de hered.

inst. (28, 5).

5) Menn baß Teflanent burch bon, poss, contra tabulas umgewerfen iß, jo beieben wenigltens einige Bernädsnijfe bestehen, S. 472. Mun. (28s. II. S. 241 [ggd.), umb erem baß Teflament megen Nov. 115. nichtig ißt, se werben alte Bernädsniise aufrecht erhalten, S. 485. (28s. II. S. 291).

6) Endlich muß auch ber Fistus, wenn die Erdschaft als vacans au ibr fomut, die in dem weggefallenen Zestamente ausgefetzen Bermächtuisse präftiere, I. 96. L. 1. de legat. I; val. unten L. 564. Innu.

Diefen bier angegebenen Ansnahmsfällen reiht man nicht felten noch andre an, bie jeboch gewiß nicht gebilligt werben tonnen. Go wird namentlich

6. 145 fag.

aber in ber Tebal ift es auch nicht begründet. Laudspreifich salich ift utmitich einer Weinstrum, menn, was genricht ber thänfighe fagal ith, eine überre bie erfrei fest i vegan Linicksen, berfelten antritt, ernn bie Architecten fönuren bech mamäßig auf Jahung ber Bermächstuffig angekalten werten. Erft aber ein Schapen enthös fungtisterten bie Gerfrichst un, je gelaft fich verten alle nicht werten. Erft an Statisven ber allgemeinen Biegel abzumeiden, und granden jagt auch Ulfplan in 1. 1, 5. a. tit in poss. legator (38, 4):

Tuuc ante aditam hereditatem satisdandum de legatis est, cum adhuc dubium est, an hereditas adeatur. Ceterum si certum sit, repudiatam vel omissam hereditatem, rel abstentos necessarios heredes, frustra hoc Edietum imploratur, quum certum sit, legatum vel fideicommissum som deberi".

Daß biergent uicht bie Gertburt ber in einem seichen Zeilamente augerebneten würstlächseintein nur tureis aufte, alse slecher Teispeitieum, bie bas Bert mögen gar uicht betreifen, augeführt werden fann, senchet von sehn sie dem sein siehen bei mit Seitette Artisäftungen giltig beiden, 1. 32. den amaum test, "inem bei mit Seitette Artisäftungen giltig beiden, 1. 32. den amaum test, "inem beis mit Seitetten girtetten der bei Mentanten Grundsque betreergeben mußte, daß eine giltig entlänenen Greibeit uicht erteraftut werden mitte. Onlich fann and sie 1. 27. §. 3. al 82. Trebell. (36.) in icht sie sien Wickung augsführt werden, benn bie Gertburte eines Univerfalssigheit einmissighe zureit auf sessen, aus dem Sch. Peessaamm über dem möglichen

Bwang gur Antretung bervorgebenben Brunben. Bgl. Frande a. a. D.

indeb. (12, 6): "Nec novum, nt, quod alius solverit, alius repetat. Nam et quum minor XXV. annis înconsulte adita hereditate solutis legatis in integrum restituiur, non ipsi repetitionem competere; sed ei, ad quem bona pertinent, Ario Tittano rescriptum estr.

Lie von Bening für fein Meinung augeführten Gejege fün gant unberreijend. Eie 1.1. ut in poss leg (36, 4) gedört and nicht entjernt bieber, indem fin niefes Berkstimisse mit feinem Beere Großynung ibnt, mit um ber verier bei nr. 1. abgebruche § 4. jenes Gragmenls feinet adtensiße eine Maischagen, beren Reightlat dere augenscheinisse biert gegen Bening aufsällen wirter. Eie 1. 31. de minor. (4, 4) umb 1. 3. C. de test mannum. (7, 2) jereden mir een Edga auch soll gegen auch ist Glussiger und fiedermunflichtige, vom Griem präßtirt gereinsfungen auch ist Glussiger und fiedermunflichtige, vom Griem präßtirt gereinsfungen auch genanger Restlunten regelmsigis

- 3) Wenn endlich Mauche aus Nov. 1. c. 2. eine Anstachne von unfrer Regel dann annehmen, wenn der eingefeste Erbe republitre, so ist diese irrige Ansicht schon früher ansschücktich widerlegt worden, vol. §. 459. Annu. (S. 108 fags.). Annu. 2. Um die Bermächtligischeure gegen die Gestaute der eingeseune
- O'ten fider ju felden, wurden im peilerijend O'tlit lejentre Celtimunungar für den fäll getrelien, "i quis omissa causa testamenti, ab intestato erd nito modo possisteat hereditaten", Dig. XXX. 4, ct. Cod. VI. 39, si omissa sit causa testamenti, Whilelenbrud, Beum. XLIII. ©. 449 fag. Deiritber galent lejentre Grundigher:
- 1) Die Boransfehning bes Gbifts ift, bag ber eingesehte Teftamenterbe bie Erbicaft ausschlägt, l. 1. S. 6. h. t. ("Praetermittere est causam testamenti, si quis repudiaverit hereditatem"). Der Ausichlagung fiebt es gleich. wenn er eine ibm gesette Poteftativbebingung nicht erfüllt, 1. 1. §. 8. h. t., und and ber gall gebort bierber, wenn gwar bas Testament jure civili nichtig ift, und ber Erbe alfo baraus giviliftifc nicht Erbe werben fann, aber ibm eine bon. poss. secundum tabulas cum re gufteben wurde, die von ibm nicht aquefairt wirb. 1, 17, de ini, rupt, test, (28, 5). Much auf beu Rall ber bon. poss. contra tab. murbe bas Gbift bezogen, fo bag berjenige, welcher bies felbe omittirte, die Legate an personae conjunctae eben fo gablen mufite, wie wenn er fie agnofirt batte, 1, 6. S. 9, 1. 23. h. t. - Die Ausichlagung muß aber dolo malo, atfo in ber Abficht gefdeben, um bie Bermachtnifnebmer um ibre Legate zu bringen, und wenn eine justa causa fur bie Ausschlagung pors banben ift, fo tann von ber Anwendung bes Gbifts feine Rebe fein, 1. 6. S. 8. h. t. z. B. wenn ausgeschlagen wirb, um einer fraus bes Teffatore ju begegnen. "nec videbitur dolo fecisse, cum fraudem excluserit", 1. 77. S. 31. de leg. II, cf. 1. 8. S. 9. de inoff. test. (5, 2), 1. 5. b. t., ober wenn ber Tenator felbft bie Ausschlagung ber Teftamenterbicaft erlaubt bat, 1. 6. S. 1. h. t. cf. l. 1, S. 5, L 6, S. 23, 1, 26, S. 1. h. t., was aber nicht icon barin liegt, wenn ber Teftirer, bie Doglichfeit ber Ausschlagung jum Borans berudfichtigenb, Dispositionen fur biefen Rall trifft, L. 6. pr. h. t.
- 2) Wenn biefe Boraussehungen eintreten, fo gibt ber Prator ben Legataren eine Rlage:
- a) Ørgen ben Dmittenten, vocausägeigel, baß biejer Treb ber Musijódlagung bennedn in uberte Dülejin ben Bufigh er Ortsjódig, der eines Zheils ber Größgalf, eber auch eingelmer Größalisläden (vgl. 1. 13. 16. h. t.) gefommen iß, 1. 17. h. t. Zer genöbnlichie Zul iß begreiflich ber, wenn ber eins eighter derbe gulejich ber nädigi: Spettialatere iß, mad als jolger bie Größali ih Bufig genommen bat, 1. 1. pr. h. t., aber gang dem je größet auch biefere, renn ber Emittent in frame dien enkern Weiße ibe Größali intitiv. 1, S. p. h.t.

"Quocunque enim modo hereditatem lucrifacturus quis sit. legata praestabit",

wie namentlich, wenn er bie Erbichaft als hereditas vacans erworben bat, 1. 6. S. 7. h. t., mabrent, wenn feinem Befite ber Erbichaft ein fpezieller, mit Gebrecht nicht gufammenbangenber Titel ju Grunde liegt, von einem Anfpruch gegen ibn feine Rebe fein fann, 1, 1. S. 9, 1. 30. h. t. Sat ber Omittent ben Befit dolo malo aufgegeben, fo wird er wie ein Befitter befanbelt. 1, 1, 6, 10 sog. h. t., und nach einem Reffript von Sabrian haftet auch berjenige Omittent ben Bermadtnifnehmern, welcher zwar von ber Erbicaft felbit gar nichts befitt, aber fur bie Ausschlagung ein Bretium empfangen bat, I. 2. pr. h. t. Sat ber Omittent gwar etwas aus ber Erbicaft befeifen, aber ohne dolus malus ju befiben aufgebort, fo fallt bie Rlage binmeg. 1. 6. 8. 5. h. t., und mar fommt babei bie Beit ber Litiefontestation in Betracht, 1. 6. S. 6. h. t. -Uebrigens burfen bie Legatare natürtich nicht mehr forbern, als fie auch obne Die Ausschlagung befommen haben murben, fo baß fie alfo namentlich ben Abgug ber Faleidia fich gefallen laffen muffen, I. 18. S. 1. h. t., I. 1. C. h. t., aber auf ber anbren Geite gebt auch ibr Aufpruch nicht burch ben Tob bes Onerirten verloren, fonbern bie Rlage geht in solidum gegen bie Erben, , magis est enim, rei persecutionem, quam poenam continere", l. 12, h. t.

- b) Die Legatare baben aber auch eine Rlage gegen ben Dritten, welcher in Folge ber Omiffion in ben Erbicbaftebefit gefommen ift, und gwar ungweifelhaft, wenn berfelbe mit bem Omittenten follubirte, aber and ohnebies, "nec enim aspernari debet, obesse sibi factum heredis, cui etiam profuerite, I. 10, pr. h. t., cf. l. 4. pr. S. 1. eod. - Unter biefen beiben mog: lichen Berflagten tritt aber bas Berhaltniß ein, bag bann, wenn ber Omittent einen Breis fur bie Ausichlagung erhalten bat, biefer principaliter, und ber britte Befiger nur in subsidium baftet, baf aber obnebies bie Rlage principaliter gegen ben britten Befiger anzuftellen ift.
- c) Enblich tonnen aber auch Afterlegatare gegen ben onerirten Legatar flagen, welcher mit bem omittirenben Grben follubirte, 1. 4. 5.2. h. t .: "Quamquam de heredibus institutis videatur Praetor loqui, attamen etiam ad alios hace res serpet, ut si sit legatarius, a quo fideicommissum relictum est, et hic id egisset, ut omittatur hereditas, doloque id fecit, conveniri debeat.
- 3) Ge foll aber burch biefes Gbift blog ben Bermachtnignehmern geholfen werben, nicht and folden, wetche, wenn ber Erbe antreten wollte, etwas conditionis implendae causa empfangen haben würben, I. 8, 1. 9. h. t., und eben fo wenig Erben, welche ber Teftator unter ber Bedingung eingefeht bat, wenn ber Omittirenbe Erbe werben murbe (, Titius beres esto, si Titius heres erit, Maevius heres esto"), , sua enim culpa testator sub hac conditione hereditatis partem dedit, quam potuit pure dare", 1, 22, pr. h. t. Aber auch ben Bermadbnifnebmern wirb bann burch biefes Cbift nicht geholfen, wenn fle felbft omissa causa testamenti als Inteftaterben antreten. Gine Amvendung biervon Ift icon oben in ber Lehre von ben Bralegaten vorgefommen (G. 428. Rr. 1. a. E.), und eine andre fommt vor in 1. 10. S. 1. h. L.: Primus ift

infiliuit, Secandus [néfiliuit, umb Primus nit cinem égad au ben Secandus telaful; nem Grèce emissa causa testamenta [surfaitethe merben, [o faun Secundus [cin Bermächmiğ nidst [orbem. Anberd aber mir entifeiben, nenn gast Pétre, Jenesh ber institutus, mie ber aubstitutus antifédagen, aben mur ber Gifte aur "Infolaterfédal" femmi; joir fann Secundus allerbingd bad Semdédmiğ forbern, «quia nihil prohibet, eum justam causam habnisse, propter quam nollet negotis hereditaris implicari\*, 1 a.2 & 2. b. t.

## 2) Selbftftanbiger Begfall.

a) Ungiltigfeit von Anfang an. — (Regula Catoniana).

§. 540.

Dig, XXXIV. 8. de his, quae pro non scriptis habeutur. —
Dig, XXXIV. 7. de regula Catoniana. — Baldusini, comm. ad
regul. Catom, in Heineccii jurispr. Rom. et Att. I. p. 418 sqn,
A. Faber, com. XII. 19, Voorda, Elect. e. 17, Interpret
Emendatt. lib. II. c. 22, Aceranii, Interprett. IV. 21, Majunsii,
Disputt. tom. II. p. 144 sqn, Harrier, de regula Catoniana.
Heidelb. 1820, 206 hijr it im jib. 32.65. d. 328 jag., Werm. I.
G. 413 fga., Gunet, 306, 50, 50, 308 liter im jib. 32.65. XIV.
2. 13, 37(1015 im 306)dir. Majil. V. 38.0. 5.

Mm. Zum bie Kateniamide Regei in als Wassstad für the Gittiglich eines Legals der ausgenemmen, die man sich verdem mille, per Catterie folglich und errichtenn Teilaumete verliederen falle nämlich des Germächnisch unter beiter Berandsteman galt umstiglie zusammen, je febru desigliede utenabs gesten, fellte auch der Gertaller erft felter gelteren, und und de feinem Legetien ter ansängische miligligischisamme biemangegeläm fein, 1. 1. pr. h. t. ;

"Catoniana regula sie definit; quod, si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quandocunque decesserit, non valere".

3m Ginzelnen fommen bierbei folgenbe Punfte mefentlich in Betracht:

I. Die bebeutenbften Anwendungen, die bon jenem Grundfat in unfren Quellen gemacht werben, find folgende:

 Benn Zemanden pure eine res extra commercium legiri ift, fo bleibt das Bermächtiß ungiltig, sollte auch noch bei Ledzeiten bes Erblaffers bie Sache verstebischig werben (S. 525. Mum. 1. a. E.).

2) Benn Temanben pure seine eigene Sache vermacht ift, so wirb bar burch bas Legat nicht giltig, baß noch bei Lebztiten bes Lestators bie Sache veräußert wirb (§. 525. Aum. 2).

3) Benn pure ein Bermachtnig bemjenigen binterlaften ift, welcher fich in ber Gemalt best eingefehten Erben befindet, jo war nach ber, früber gwar

nicht unbestrittenen, frater aber allgemein gebilligten Deinung ber Cabinianer baffelbe ichlechthin ungittig, follte auch noch bei Lebzeiten bes Erblaffere bas Gewalteverhaltniß aufgeloft fein, Gai. II. 244. (,- - ideo tamen inutile legatum intelligi oportere, quia quod nullas vires habiturum foret, si statim post testamentum factum decessisset testator, hoe ideo valere, quia vitam longius traxerit, absurdum esset"), cf. Ulp. XXIV. 23. S. 32, J. de legat. (2, 20), 1. 89. de hered. instit. (28, 5). Bare namlich ber Erblaffer fogleich gestorben, fo batte ja bas Bermachtniß fogleich burch ben Gobn ober Cflaven bem eingejetten Erben felbit, atfo bem Oneririen, gufallen muffen, was unmöglich ift. Umgefehrt war ein Bermachtniß an ben Gewalthaber bes eingefetten Erben giltig binterlaffen; benn, wenn auch ber Erblaffer fogleich nach errichtetem Teftamente gestorben mare, fo war bamit bie Umvirffamfeit eines folden Bermadtniffes noch feineswegs entschieben, indem ja noch immer bis jum wirflichen Erbichaftsautritt bas Gewaltsverhattniß aufgehoben, und baburch bas Bufammentreffen bes Onerirten und honorirten in einer Berfon vermieben werben fonnte: nur, wenn wirflich im Angenblide ber Antretung bie Poteftas noch bestand, mußte natürlich bas Bermachtuiß ex post zusammenfallen, Gai. II. 245, Ulp. XXIV. 24. §. 33. J. de legat., l. 25, l. 91. pr. de legat. I, l. 17. fin. quando dies legator. (36, 2).

4) Wenn ber Gribalier (einem eigene Chacen pure ein Bernsteinig bietrlaffen ba, 10 mußte bieße ungelltig fein, (olle auch ber Effenze bei Edes gitten bes Gribaliers veräußert eber freigeschlich (ein, 1. 80. die hered, inst.) ernen nörte ber Erksäufer (spieße nach derm Leinen in der bernstein 
5) Wenn bem Leggtar im Angenblid ber Teftamenterrichtung bie testamenti factio fehlt, fo bleibt bas Bermachtniß ungiltig, follte er auch bei Lebzeiten bes Erbtaffers teftamentsjäbig merben. Diefer Cat au fich ift unbeftritten, aber allerbinas ift Streit barüber, ob berfelbe aus ber regula Caton, bervorgebe, ober unabbaugig bavon angenommen werben minie. Die Grage ift praftifc barum nicht obne Bebeutung, weil, wie wir nachber feben werben, bie reg. Cat. bei mauchen Bermadtniffen, namentlich bei bebingten, feine Amwendung feibet, und wer alfo jenen Cat aus ber reg, Cat, ableitet, ber muß bie Biltigfeit eines bedingten Bermachtniffes auch bann bebaupten, wenn baffelbe einem Uns fabigen binterlaffen ift, ber aber im Augenblide ber eingetretenen Bebingung bie Rabiafeit erlaugt bat, mabrent biefenigen, welche jenen Cat ungbhangig von ber reg. Cat, glauben, felbit bei einem bedingten Legate ichlechtbin bie testamenti factio im Mugenblide bes errichteten Teftaments verlangen. Das Erfire ift bie berrichenbe Lebre, mabrent bas Zweite namentlich von Urnbte a. a. D. 6. 209 fgg. vertheibigt wirb, und zwar, wie ich glaube, mit vollem Rechte. Daß namlich bie Sabigfeit, ein Beichaft abzuschließen, nothwendig in bem Augeus blid bes errichteten Beschäfts vorhanden fein muß, einerlei, ob baffelbe ein une bebingtes ober ein bebingtes ift, ift boch gewiß ein Cat, ber auf bie allgemeinfte Anwendbarfeit ben vollften Anfpruch bat. Dun befteht aber bas Befen ber testamenti factio eben mur in ber Sabigfeit, bei einem Teftamentagefcaft

506

betbeiligt zu fein, und wenn ein Legatar bie test, factio nicht bat, fo beift bies nichts anberes, ale ber Teftator fann mit bemfelben bas Legatengeschaft nicht abichliegen. Ift bies aber ber gall, fo fann er es offenbar auch nicht unter einer Bebingung abichliefen, felbit nicht unter ber Bebingung ber fünftigen Rabigfeit, fo bag es in biefer Begiebung bei Legaten fich nothwendig gerabe fo verbalt, wie bei Erbeinsehungen, und bie reg. Caton. babei alfo gang außer Betracht bleibt. Dafur fpricht benn auch febr bestimmt bie 1, 59, 8, 4, de hered, inst. (28, 5), wo namentlich in Betreff ber Rrage, in welchen Reitvunften bei einer bebingten lettwilligen Difposition bie test factio verbanben fein muffe, bie Legate ben Erbeinfetungen gang gleichgeftellt werben, und eben fo fann auch noch bafur angeführt werben, bag fein einziges Beifpiel in unfren Quellen porfommt, wo bei ber test factio bireft ober inbireft auf bie reg. Caton, bingebeutet mare. Bollte man bas Gegentheil annehmen, fo burfte man auch mit nicht geringerem Rechte bie reg. Catoniana auf bie test. factio activa in Anwendung bringen, fo baf man 2. B. baugd bie Giltigfeit eines bedingten . Bermadtuiffes bebaupten unffte, welches ein Unfabiger in einem Juteftatfobigill binterlaffen batte, wenn berfelbe nur vor feinem Tobe bie Sabigfeit wieber er: langt batte. Da man bas Irrige biefer lettren Behanptung gang allgemein anerfenut, fo ift in ber That nicht wohl einzuseben, wie man in Betreff ber test, factio passiva etwas Andres annehmen fann. - Das Babre an ber Cache fdeint bas ju fein, bag Alles, mas gur Erricht ung eines Bermachtniffes wefentlich ift, nothwendig im Augenblid ber Teftamentberrichtung vorhanden fein muß, und mar gang ungbhangig von ber reg, Catoniana, und bag biefe Regel unr in Betreff folder Buntte in Anwendung fommt, welche bie Bebingung ber Birffamfeit eines Bermachtniffes enthalten.

II. Ge leuchtet von felbit ein, bag bas Rriterium, welches bie reg, Caton, für bie Billigfeit ber Bermachtniffe annimmt, nur bei folden Bermachtniffen gur Anwendung tommen tann, beren dies im Augenblide bes Tobes bes Erblaffers gebirt. Wollte man namlich bei Bermachiniffen anbrer Art fich auch beuten, bag ber Erblaffer fegleich nach errichtetem Teftamente geftorben mare, fo murbe baburd bed nicht bie Birffamfeit ober Unwirffamfeit bes Bermachmiffes ent: idieben fein, benn wenn auch etwa in biefem Angenblid irgent ein Mangel verhauben ware, fo murbe ja immer noch ein freier Zeitraum übrig bleiben, ben bem Tobe bes Teflaters bis ju bem dies cedens, in welchem jener Mangel gehoben werben fonute. Go mußte alfo bie Muebrudeweise ber reg, Cat, pou felbft ju bem Cape fubren, bag alle Bermachtniffe, beren dies nicht im Augen: btide bes Tobes gebirt, gang außer ber Cpbare biefer Regel liegen, b. b. bag bei ibnen bie Rrage nach ber Birffamfeit ober Unwirffamfeit nicht, wie bei ben llebrigen, nach bem Augenblide ber Errichtung, fonbern nur nach bem Momente bes dies cedens ju beurtheilen ift, 1. 3. h. t .:

\_Catoniana regula pop pertipet ad hereditates, negue ad ea legata. quorum dies non mortis tempore, sed post aditam cedit hereditatem". Darum fällt beim alfo bie reg. Cat. binmeg:

1) bei bedingten Bermachtniffen, beren dies ja befanntlich nicht in bem Mugenblide bes Tobes bes Erblaffers, fonbern im Angenblide ber erfüllten Bebingung gebirt, l. 4. h. t., l. 41. S. 2. fin. de leg. I. Wenn alfo in bent oben bei Do. 1-4 angebeuteten Rallen nicht pure, foubern miter einer Bebine gung ein Bermadtniß binterlaffen wirb, fo ift biefes vollfommen giltig, weun nur in bem Angenblide, wo bie Bebingung eintritt, ber Mangel, melder gur Beit ber Errichtung vorhanden mar, gehoben ift, vgl. bie bort gitt. Geff. - Bel einer Art von bebingten Bermachtniffen zeigt fich aber, baß bie Saffung ber reg. Caton. nicht genau genug ift, wegbalb Cetfus in I. 1. pr. fagt; quae definitio in quibusdam falsa est (mas fcarf von bem: non pertinet unter: ichieben werben muß). Wenn namlich ein Bermachtnift burch zufunftige uns gewiffe Thatfaden bedingt ift, bie aber por bem Tobe ober wenigstens burch ben Tob bes Teftators entschieben fein muffen, fo mußte man nach ftreng wortlicher Muslegung ber Regel fagen, ein foldes Bermadenift fei mailtig binterlaffen, benn fturbe ber Teftator foaleich nach Errichtung bes Teftaments, fo mare ja bie Bebingung befigirt, und bas Bermadtniß alfo migiltig. Wenn alfo g. B. Bemand ein Teffament am 1. Dezember errichtet, und barin ein Bermachtnif unter ber Bebingung bintertagt, "wenn ich ben nachften 1. Januar überleben werbe": fo murbe ber Buditabe ber reg. Cat. babin fubren, bag biefes Bers madtniß niemats giltig werben fonnte, obwohl bie Bebingung vollständig eintrate. Es foll ja nach biefer Regel fingirt werben, baft ber Teftator fogleich nach er: richtetem Teftamente geftorben mare, und mare bies mirflich ber Rall gewesen, fo wurde bas Legat wegen befigirenber Bebingung unwirtfam gewesen fein. Da aber eine folde Annahme bem mabren Beifte ber reg. Cat. offenbar gumiber ift, fo festen fich bie romifden Juriften barüber binaus, und behaupteten fur ben Fall ber eintretenben Bebingung bie volle Giltigfeit eines folden Bermachtniffes, 1. 1. S. 1. h t. Gang abutich ift ber Rall, wenn ber Teffator Jemanben bie eigene Cache beffelben unter ber Bebingung binterlagt, wenn ber Legatar biejefbe bei Lebzeiten bes Teftatore verangern wurde, ober wenn er Jemanben etwas unter ber Bebingung vermacht, bag berfelbe noch bei bes Teftators rebzeiten beifen Tochter beirathen wurbe n. bgl. m. In allen folden gallen nehmen bie romis fden Juriften feinen Anftanb, mit Sintanfepung ber reg. Cat. Die Giltigfeit bes Bermachtniffes zu behaupten, fofern nur bie von bem Teftator angeordnete Bebingung in ber Birflichfeit eintritt, 1. 1. S. 2, 1. 2. h. t., fo bag man bier fagen muß: ad hujusmodi legata regula Catoniana pertinet quidem, sed falsa est. Bgl. Arnbis a. a. D. S. 206 fag.

2) Es gibt Bermadtnife, beren dies nicht im Mugenblide bes Tobes, fonbern erft im Moment ber Erbichaftsantretung gebirt, und bei biefen findet benn auch bie reg. Caton, feine Anwendung, 1. 3. h. t. Doch ift bies allerbings nur bann ber gall, wenn extranei gu Erben eingefest find; beun wenn ein Suns jum Erben eingesett ift, fo fallt ja Erbichaftserwerb und Tob bes Erblaffers in einen Moment jufammen, fo bag man bann boch auch von folden Bermachtniffen febr wohl fagen tann, bag ibr dies im Mugenblide bes Lobes gebire, welbalb benn auch allerbings bie reg, Catoniana anwendbar wirb. Siervon tommen a. B. folgende Anwendungen in unfren Befeben bor:

a) Benn ber Teftator einen Effaven im Teftamente freigelaffen, und bemfelben ein Legat binterlaffen bat, fo gebirt ber dies legati erft im Mugen: blide ber Grbidafteantrelung, und eben barum ift baffelbe giltig, Rebirte namlich ber dies iden im Mugenblide bes Tobes, fo batte bas Bermachtuift in Folge ber reg. Caton. nothwendig ungiltig fein muffen, felbit wenn ber Teftator noch bei feinen Lebzeiten ben Cflaven mantunittirt batte. Es murbe bann namlich ein foldes Bermadtnig, wenn ber Teftator fogleich nach errichtetent Tefiamente gestorben mare, bem Eflaven in einer Beit zugefallen fein, wo er ned nicht frei, fonbern ned servus hereditarius war - benn testamentarische Breibeit tritt erft mit bem Angenblid ber Erbichaftsantretung ein. 1. 23. S. 1. 1. 25, de manum, test, (40, 4), -, und eben barum wurde baffelbe begreiflich feinen Rechtobefiand gehabt baben. Diefe Rolge murbe aber babnrch abgewenbet, baß ber dies legati cedens auf bie Beit ber Erbichaftsautretung binansgernat murbe, 1, 7, 8, 6, 1, 8, quando dies legat, (36, 2). Co femute es benn felbit gescheben, bag bie teftamentarifde Freiheit bedingt, bas Legat aber unbebingt binterlaffen wurde, und es mar ein foldes Legat giltig, wenn nur bie Bebinaung ber Greilaffung vor bem Erbichaftsantritt, alfo ber bem dies legati cedens eintrat. Rur, wenn ein suus beres eingesetzt war, mar in biefem falle bas Bermademiß ichlechtbin ungiltig, felbit wenn bie Bebingung ber Greibeit noch bei Lebzeiten bes Grblaffere eingetreten fein follte; benn bier griff wieber bie reg. Caton. eiu, vgl. l. 86, de cond. et dem. (35, 1).

b) Gang Santich sit ber 3alf, wenn einem legirten Estacen Grusslesitri weite, interna and biet ber dies bei festjert vogstaft ein im signestidist ber
Größelischmerkung zehrt, umb barum bie reg. Catoniana feine Kunnenbung
teiter, 1. 7. 5. 6. 1. 17. quando dies legat. Much venm bre Estace unter
einer Bedingung segirt, bad bemselben andsgefeste Bermäcktniß aber pure binter
einer Bedingung segirt, bad bemselben andsgefeste Bermäcktniß aber pure binter
einer Bedingung segirt, bad bemselben andsgefeste Bermäcktniß aber pure binter
eins unsu herres einzeschyt ist, o ilt bad Bermäcktniß von Musina an ungsliß,
weil bier allreibugd ber zeg. Catoniana dingestift, wenn aber ein Grirannen im
finiturt iß, o mus bie Perfseja lieber bei Guispfelt entfehelen, umb absiebe wird
als bann gilfig, wenn bie Bedingung ber bem Größelsstaantitt dintitt, noßerend
ein unungsfertern Jakle als unweifstnu grahmunstikt. Danarb erftäft iß
feiste bie 1. 13. de ope legata (33, 6), vol. auch Harnier S. 21. \$. 56 seq.RUNDS S. 225 Saa.

"Omnia, quae ex testamento profiscuntur, ita statim eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint",

und gang baffelbe, was in 1. 210. cod. fur Erbeinfebungen ansgefprechen wirb:

"Quae ab initio inutilis fuit institutio, ex postfacto convalescere non potest" wird duch die regula Caton. sür Bermächtnise angeordnet. Areilich lassen sich ogen biefe Anfielt nicht unerstelliche Zweisse anfielten, webein namentlich misselseiber gescheren, bei sich vernen nicht webei eine einst, wei gein angeliche bles Annenbung einer auertannten allgemeinen Regel in den Angen der Rogen der Verläusse der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen der Angen

1) Dag bie Regel; quod ab initio vitiosum est etc. auch auf Legate Mumeubung finben muife, ift gewiß niemals von einem romifchen Juriften bes gweiselt worben. Babrent aber bei anberweiten Dijpositionen es fich überall bon fetbit verftant, in welchem Momente bas "initium" anzunehmen fei, fonnte bies bei Legaten problematifc ericeinen. Richt ohne allen Schein fonnte man namlich babei fagen, bas Legal beginne erft vom Angenblid bes Tobes bes Erb: laffers an, und ging man pon biefer Auficht aus, fo mußte bie Regel; quod ab initio vitiosum est etc. fo perflauben merben, bag ber Mugenblid bes Tobes bes Erblaffere über bie Giltiafeit bes Bermachtniffes enticheiben muife. Dies mochte auch wirflich von manden romifden-Juriften behauptet worben fein : aber bie Mehrgabt erffarte fich ficher von jeber bagegen, indem fie vielmehr ben Reitvunft ber Errichtung bes Bermachtniffes ale ben Anfang beffelben betrachteten, und biefe lettre Dleinung fant baun ihren genugenben Ausbrud in ber regula Catoniana, bie offenbar bagu bestimmt war, jenen Breifel gu befeitigen. Babrend man fich alfo bei anbren Rechtsgeschäften mit bem allgemeinen Mus; fpruch: quod ab initio vitiosum est etc. vollfommen begungen founte, weil er feiner Digbenung fabig mar, bedurfte es bei Legaten eines erlauternben Rufabes in Betreff bes initium, und bagu biente in febr paffenber Beife bie Staffung jener Regel fur Legate, wie fie Rato vorgeschlagen bat. Obwehl mm biernach biefe reg. Caton. nach ihrem gangen Behalte nichts ift, als jene allgemeine Rechterrael; quod ab initio vitiosum est etc., nur bag ein interpretirenber Bufat in Betreff bes initium bamit verbunben ift, fo erflart fich boch eben wegen bes festren Aufgbes febr leicht, wie bie Romer bam fommen fonnten. unfrer Regel ben Raug einer felbstffanbigen, mit einem befonbren Damen gu belegenben, einzuräumen.

2) Mus kenn cenn Bennerfenn geht von felbh ferrere, baß bie befonder Spillung, nedder ber allgemeine Grundsate; quod ab initio ritionum est etc. in her rege Catoniana ergheit, gerabe mur für tegate, nicht auch für dreiniestungen Bedürfung neur, beum bei den festpern berfanch fich nammettlös gatt bed ritigerer Mangissalnstellamente jamz von feleh, bab bas "initium" eben nur her Mugnebild ber Zerhamentserrichtung, b. b. ber familiae vendition ab met Meten, fein komnte, was dauß füßter fennte beis fennen aggründern an ben Weten, fein komnte, was dauß füßter fennte beis fennen aggründern

Broifel unterliegen, de doch immer bei der Orbeinfehme der Gebaufe eines puisen bem Größler und bem derben abgefähreim Größler Großler bei der der des gleichem Größler der betreiffend blieb. Eist und nur bies, daß die reg, Catoniana nur für Egate Bedürfung, und also auch nur für fe beitummt bern, will nun geniß ber Jaurift in den Werten auderücken. Cat. regula non pertinet ad hereditates, und ich muß es für irrig beiten, wenn man damus ableiten will, daß der der ger Gatonie materielle Größlerbein geligher Egaten und breiteifigungen begrüßler heine materielle Größlerbein geligher Gegler und der dereinigung der Werten befrie, und man alle jur feinem einigen jalfens Kelultate Läme, wenn man fehren konten der gegen der der gestellt geben der der gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestell

3) Wenn man enblich behauptet, bag ja boch wirflich gwischen ber reg. Cat, bei Legaten, und ber Regel; "quae ab initio inutilis fuit institutio, ex postfacto convalescere non potest" bei Erbeinfehungen, ber materielle Unter: icieb vorfomme, bag bie lettre abfolute Geltung babe, mabrend bie erftre bei manden Arten von Legaten feine Anwendung finbe, und wenn man bann baraus weiter ableitet, bag bemnach boch jene beiben Regeln nicht ibentifch fein tonnten: fo balt auch blefe Bebauptnug, fo icheinbar fie ift, bennoch feine nabere Brufung aus. Giebt man namlich von ber testamenti factio ab, melde, wie oben gezeigt ift, aar nicht in bie Cpbare ber reg, Cat. fallt, fo bag biefelbe bei einem bebingten Legate nicht weniger, wie bei einer bedingten Erbeinfetung noth: menbig im Mugenblid ber Teftamenterrichtung vorbanden fein muß, fiebt man, fage ich, von biefer test. factio ab, fo loft fich jener angebliche materielle Unter: fcieb gwifden Erbeinfepung und Bermachtnig in einen rein fattifden auf. Mile oben bei nro. II. aufgezählten Salle namlich, bei benen bie reg. Caton. feine Anwendung findet, fonnen augenscheinlich bei Erbeinsepungen ichlechterbings nicht vorfommen, und blos aus biefem faltifden Grunde bat bie Regel; quae ab initio inutilis fuit institutio, eine unbeidrauftere Birfung, ale bie reg. Caton., mabrent, wenn jene galle auch bei Erbeinfehungen gebentbar maren, nicht bezweifelt merben burfte, baß fie eben fo gu beurtheilen feien, wie bei Leggten. Dt. a. B. bag bie reg. Caton, bei manchen Arten von Legaten, namentlich bei bebingten, feine Unwendung leibet, geht nicht aus ber befonbren Raffung biefer Regel hervor, fonbern auch ber allgemeine Grundfat: quod ab initio vitiosum est etc. gebt nicht auf bebingte Rechtsgeschafte. Go fann fic 3. B. Jemand feine eigne Cache nicht mirtfam verfprechen laffen, und wenn bies bod Semant thate, fo murbe eine folde Stipulation felbit bann unwirffam bleiben, wenn auch nachber biefe Cache aus bem Gigenthum bes stipulator ber: ausgeben follte: lagt er fich aber biefe feine Sache unter irgend einer Bebingung persprecen, fo ift bie stipulatio pollfommen ciltia, wenn nur im Mugenblid ber Bebingung bie Cache nicht mebr im Gigenthum bes stipulator flebt, 1. 31. de V. O .: "Si rem meam sub conditione stipuler, ntilis est stipulatio, si conditionis existentis tempore mea non sit". Da bei Stipulationen nicht bie reg. Caton., fonbern nur jene allgem, Regel; quod ab initio etc. gilt, und bennoch bebingte Stipulationen nicht nach bem Augenblid ber Greichtung,

sondern nach dem Momente der erfüllten Bedingung beurtheilt werben, so geht darans von selbst hervor, daß nicht die besondre Fassung der reg. Caton. der Grund sein: tann, weshalb dieset nicht auf bedingte Legate Antrendung leitet-

3d, glaube burch bir bisbriigen Trietrungen vollfähnig ben Beweis ernott ju behen, boh bir erg. Canoniana in feinem einigien Buntlet von ber bei ürkeinfenungen gefrunden Regel: quae ab initio innutilis fuit institutio, ze postfacto convalescere non potest, shorisch, boh fir als fehfetchin brine Eingularität für Sermächnniffe enthält, feudern ühre Gallung nur berum etwas ansliftetischer belight wurde, nun einem möglichen Sweisli siler bad, inlichen über dem ab schiftigten. Mannfeleti andere, unm Zheif roch unsuberfülder, Minfigient über Gennb und Speed unferr Staget, und Seber bad Serbältnik berfelben zu der derteinfegungen gelinden Staget [1. bei Hannier et. § VI sequ. Sebist im Stade. S. 259 fag., Derl., Serm. L. C. 417 fag., Gunpet a. a. D. E. 206 fag., Wültlet a. a. D. E. 206 fag.

IV. Wenn Ulrian in 1. 5. h. t. fagt: "Regula Catoniana ad novas leges non pertinet", fo ift man icon lange barin einverftanben, bag unter ben novae leges bie leges Julia et Pap. Poppaea cemeint finb, unb apar ift ibr quoenideinlider Ginn ber, bag bie Rapagitat bes Legatare nicht, wie es eigentlich bie reg Caton, mit fich brachte, im Angenblide ber Teftaments: errichtung, fonbern erft im Augenblid bes angefallenen Legats vorhanden fein muß (val. S. 429, Mum. 1). Bie Ulpian mit Recht faat; reg. Cat. ad novas leges non pertinet, fo lagt fich aber auch umgefebrt mit nicht minberem Rechte fagen; novae leges ad reg. Catonianam non pertinent, b. b. bie leg. Jul, et Pap, Poppaea baben bie Ratonianifde Regel nicht absorbirt, fonbern biefelbe ift trot biefer neuen Gefete noch immer praftifc geblieben. Amar bat man fruber febr baufig bas Gegentheil bebauptet, weil ja nach ber lex Jul, et P. P. ber dies legati nicht mehr im Angenblide bes Tobes, fonbern ber Teftamenteröffnung gebirt babe, und bie reg, Cat, nach L 3, b. t. nur bei folden Leggten Mumenbung leibe, beren dies im Mugenblid bes Tobes gebire, vgl. 3. B. Cujac., observ. IV. 4, Jac. Gothofr., in quat. font. (bri Otto III. p. 236. not. 3). Heinecc. ad leg. Jul. et P. P. p. 380; aber bag biefe Aus ficht, wonach bie reg. Cat, mabrent ber gangen Beit ber flaffifden Juriften unb auch fpater nicht gegolten babe, und nur erft wieber burch bie Juftinianische 1, un. C. de cadue. toll. in Rraft gefest worben fei, vollig verwerflich fei, geht wohl icon genugend aus bem augeren Grunde bervor, bag bie romifchen Juriften, wie ichen ans ben bisber bier gegebenen Ritgten erbellt, bie reg, Caton, nicht nur forgfam und bis in bas Detail bin abbanbetn, fonbern biefelbe auch un: bebentlich ihren tafriftifden Entscheibungen ju Grunde legen. Offenbar lag aber auch bie Aufbebung ber reg. Caton. nicht entfernt in ber Abficht ber novae leges, und nur eine an Meugerlichfeiten fic anbangenbe Bortflauberei batte gu ber entgegengesehten Deinung binfubren tonnen. Saft man, mas gang un: bebentlich ift, ben mabren Behalt ber reg. Caton. fo auf "bei allen Legaten, bei benen in Betreff bes dies cedens bie regelmagigen Grunblate gelten, muffen bie Requifite ihrer Birtfamteit im Augenblide ber Teftamenterrichtung vorbanben fein, mabrend bei benjenigen Legaten, bei benen in Betreff best dies cedens eine

V. Ansnehmend beftritten ift in neuerer Beit bie Frage, ob bie reg, Cat. auch noch im Inftinianischen Rechte praftische Geltung babe? Gruber nahm man bies allaemein ohne alles Bebenfen an, bis guerft Cooman, Banbb. 11. 966. 8. Die beutige Auwendbarfeit unfrer Regel lengnete, beifen Meinung bann bon vielen Reueren angenommen wurbe, val. g. B. v. Lobr in fein. Magaz. III. S. 196 fgg., Gupet a. a. D., Thibaut, Soft. S. 959, Comepre S. 882, Sugo II. Rechtegeich. S. 1003. 1126, Schilling, Bemerfungen über rom, Rechtsgeid, S. 24, Balett, Lebrb. S. 1108, Daregoll in Gieker Reitidr. XI. S. 270 jag., Sintenis III. S. 212. Num. 6. Es ftutt fich aber biefe nene Meinung im Befentliden baranf, bag bie reg. Caton. bei Sibeifommiffen niemals angewendet worben fei, und bak alfo febt nach erfofgter Bleichfteltung ber Legate und Sibeifommiffe bas milbere Recht ber lettren and auf bie erftren bezogen merben muffe. hiergegen aber fprechen junachft icon wichtige aufere Grunde. Im Corpus furis wirb, wie wir oben gefeben baben, an febr vielen Orten jene Regel nicht etwa nur angebeutet, fonbern in ibrem vollen braftifden Detail abgebaubelt, ja, berfelben fogar ein eigner Titel gewibmet, fo wie benn auch namentlich noch Juftinian felbft biefelbe bentlich und bestimmt ausspricht, ofme auch mur entfernt angubenten, bag biefetbe nicht mehr gette, C. 32, J. de legat. Die Mufnahme aller biefer Stellen blos ans ber Ropflofiateit ber Rompilatoren erffaren ju wollen, ift bod mabrlich außerft gewagt, und fie im Ginne Juftinian's fur blofes biftorifdes Daterial gu erffaren, ober mit Gintenis eit, anunnebmen, bag jene Mufnabme nur wegen ber gur Beit ber Bublifation ber Baubeften icon errichteten Teffamente geicheben fei. balte ich geradem für unmöglich. Die Unbaltbarteit jener Meinung geht aber auch meines Grachtens aus innern Grunben berbor, wenn man nur ben Bang beachtet, ben bas Recht ber Fibeifommiffe bei ben Romern nahm. Co lange biefelben noch gang formlos errichtet wurden, und fich auf ben blofen Willen bes Erblaffere grunbeten, verftant es fich gang bon felbft, bag bie Regel; quod ab initio vitiosum est, tractu temporis convalescere non potest bei ibuen nicht biefetben außeren Griceinungen bervorbringen tonnte wie bei Leggten. Babrend namlich bei ben testren bas "initium" ausschließlich nur bie Reit ber Teffamenterrichtung war, brauchte bas "initium" eines Fibeifommiffes nicht gerabe nothwendig der Zeitpunft ber erften Errichtung gut fein, fonbern auch jeber folgenbe Augenblid bes fortbanernben Billens burfte unbebeuftich als In: fangepunft bes Gibeitommiffes angefeben werben, und wenn atfo gur Beit ber erften Greichtnug irgent ein Ungiltigfeitsgrund vorbanden mar, ber aber fobter bel Lehgistian bed Affalens und bei spredmarendem Willen bestieftlem wegilet, so samd gan nicktő im Wige, den Augenbild biesel negálanedem hindernissis oder and bem Augenbild bed Leebe alls dem Aufangbounff bed Jieberfemmissis zu betrachten, mind aus diesejem Grunde bassische giltig werden zu lassen. Sam die Gerachtungsweris sinder sind ben auch in unstrum Linden, 1.1. § 1. de legat. III:

"Sed si filusfamilias vel servus fideicommissum reliquerit, non valet; si tamen manumissi decessisse proponantur, constanter dicemus, fideicommissum relictum videri, quas i nune dalum, quum mors ei contingit, videlicet ei duraverit voluntas post manumissionem."

 1. 1. Ş. 5. eod.: "Si quis plane in insulam deportatus codicillos ibi fecerit, et indulgentia imperatoris restitutus iisdem codicillis durantibus decesserit, potest defendi, fideicommissum valere, si modo in eadem voluntate duracii".

Diefe Stellen burfen alfo nicht bafur angeführt werben, bag bei Fibeifommiffen bie Regel; quod ab initio vitiosum est, tractu temporis convalescere non potest gar nicht anwendbar gewesen sei, sonbern and ihnen gehl nur bervor, baß bei Fibeifommiffen, fo lange fie burch nuda voluntas bes Erblaffers errichtet werben fonnten, aus begreiflichen Grunben bas initium anbers beflimmt werben mußte, als bei Legaten. Dies mußte aber nothwendig von felbft wegfallen, nachbem feit Konftantin und Theodos bie Sibeitommiffe nicht mehr burch blofe formloje Willeuserflarung errichtel werben tonnten, foubern einen eben fo formlich ausgesprochenen Willen voransfesten, wie bie Legate. Much bei ihnen fonnte jest natürlich bas "initium" nur ber Reitpuntt ber erften Errichtung fein, und barum mußte benn auch von jest an nothwendig bie Regel: quod ab initio vitiosum est rel. bei ihnen völlig benfelben Juhalt erlaugen, und biefelben Gricheinungen bervorbringen, wie bei Leggten, b. b. es mufite von jett an auch bei Sibeitommiffen bie regula Catoniana unbebingt anwenbbar fein; benn biefe Regel ift ja, wie wir oben faben, nicht etwa eine Gingularitat, fo bag beren Anwendung nur burch besondre positive Borfdriften gerechtfertigt werben burfte, fonbern fie ift ja nichts, als ber feiner Ratur nach allgemein anwenbbare Grunbfat : quod ab initio etc. in einer Faffung, bie ebenfalls nichts Gin= gulares enthalt, fonbern nur baju bestimmt war, einen moglichen aber ungegrundelen Zweifel über bas ,initium" ju befeitigen. Go war benn ju Juftis nian's Beit bie reg. Caton. icon lange auf Fibeifommiffe eben fo, wie auf Legale aumenbbar gewesen, und die bon ibm bewirfte exacquatio legator, et fideic. tonnte alfo auf bie praftifche Geltung ber Regel feinerlei Ginfluß üben. Diefe richtige Meinung ift benn auch noch b. g. T. trop ber mehrfachen Anfechtungen noch immer ale bie berrichenbe angufeben, vgl. g. B. Harnier, Rof: birt. Muller, Arnbts an ben augefi, Orten, Schroeter, observ. jur. p. 103 sqq., Dublenbrud, Lebrb. III. S. 778, Dejer in Comeppe's Banbb. V. S. 882, Budta, Lebrb. S. 522, Borlef. ad h. 1., Bening, Lebrb. S. 472, Bofden, Borlef. S. 1006. a. G., Reller S. 585. a. G., Bering G. 717 fg., Tewes II, S. 89. a. G. u. M. ni.

### b) Rachheriges Erlofchen.

#### aa) Ademtio et translatio.

§. 541.

Inst. II. 21. de ademtione et translatione legatorum, Dig. XXXIV. 4. de adimendis vel transferendis legatis. — Roßhirt, Berm. I. S. 429 fag.

1) U/p, 1, 3, §, 11, b. t.: Non solum autem legata, sed et fideicommissa adimi possunt, et quidem nuda voluntate. Unde quaeritur, an etiam inimicitiis interpositis fideiconmissum non debeatur? Et si quidem capitales vel gravissimae inimicitiae intercesserint, ademtum videri, quod relictum est, sin autem levis offensa, manet fideicommissum. Secundum haee et in

legato tractamus doli exceptione opposita.

- 2) Scüvola l. 31. §. 1. h. t.: Matri suae heredi ex parte institutae quaturor praedia legavit, et fidel ejus commisit, ut ex his duo socero restitueret, deiude codicillis socero ademit fideicommissum, quaesitum est, an nihilominus ex praelegatione ad matrem pertinerent. Respondi, nihil proponi, cur ad matrem pertinerent. Respondi, nihil proponi, cur ad matrem pertinerent. 3u verbinben biermit ift Marcell. 1. 17. de legat. II: Si quis Titio decem legaverit et rogaverit, ut ea restituat Maevio, Maeviusque finerit mortuus, Titii commolo cellt, non heredis, nisi dantazat ut ministrum Titiion elegit; idem est, et si ponas usumfruetum legatum. Ucher bie verigicienen 3njidjen vgl. Schult. et Smallenb. ad 1. 31. § 1. cit. tom. V. p. 462 sqq., 30spbrit ©. 435 fgg. unb bel. Budholb, Praelegat ©. 628 fggs.
- Gai. l. 5. h. t.: Sicut adimi legatum potest, ita et ad alium transferri, veluti hoc modo: quod Titio legavi, id Sejo do lego, quae res in personam Titii tacitam ademtionem continet.
- 4) Paul. 1. 6. pr. cod.: Translatio legati fit quatuor modis: aut enim a persona in personam transfertur, aut ab eo, qui dare jussus est, transfertur, ut alius det, aut quum res pro re datur, ut pro fundo decem aurei, aut quod pure datum est, transfertur sub conditione.
- Ann. Bie fit ju entsfeiben, wenn der Erdasser nied von mehrem abgesehrt Bernachstiffen wiederufen bot, und mat weiß uich, weldes? Sollen bier die flammtlichen Logat bestehen bleiten, oder follen umgefehrt alle justammensfallen? Die Beantwertung biefer Frage fat von jeber untjern Juristen nicht gringe Schpieringstellen genacht, wogt insbesender der untjeflichen Umfand erfringe Schpieringstellen genacht, wogt insbesonder der unt gestellen Umfand

Beranlaffung gegeben bat, bag in zwei von bemfelben Juriften berruhrenben Banbeften Stellen bie entgegengefeste Lebre vorgetragen wirb. Waberend namilich Utrian (libr. 24. ad Sabin.) in 1. 3. 5. 7. h. t.

Si doolus Titis separatin legarerit, et uni ademerit, nec appareat, eui ademtum sit, utrique legatum debebitur, quemadnouet im dando, si non appareat, cui datum sit, dicemus neutri legatum te Weinung verthévéigt, doğ beide Legatu bleiben, erflärt fic berfelet Ultrian (libr. VI. Disputat.) in 1. 0. de red. dub. (34, 5) nich tweiger befinitum für bie umgefehrte Lehre, doğ beide Bermächtnife julammenfallen müßen:

Si fuerit legatum relictum: ex cognatis meis, qui primus Capitolium accenderit, si simul duo venisse dicantur, nec apparet, poi prior venerit, an impedietur legatum? vel ei, qui monimentum fecerit, et pluries feceriti, vel ei, qui mazinum satue est, est duo pares actate siut; sed et si legatum Sempronio amico fuerit relictum; et duo sint aequa caritate conjuncti. Sed et si dochus honinius ejusdem nominis fuerit legatum, puta Semproniis, mox Sempronio adentum sit, nec appareat, cui adentum sit, utrum datio in utrum da adentum sit, nec appareat, cui adentum sit, utrum datio in utrus que persona infringitur, an adentio nulla est, quaeri potest. Item as ex pluribus servis ejusdem nominiu mi vel quibusdam librat relicta est; et verius est, in his omnibus etiam legata et libertates impediri, adentionem autem in utrum que ralere!

Dan bat allerbinge banfig verfnot, ben Biberftreit biefer beiben Stellen burch Mustegung aufzubeben (val, über bie fruberen Berfuce biefer Mrt Gofden in ber gefch. Beitfdr. I. 6), und namentlich bat bie fcon von vielen Melteren auf: geftellte (pal, bie Radweifimgen bei Gofden G. 105 fag.) Auficht, baft bier Miles auf ben Unteridieb aufomme, ob ben Bleichnamigen separatim (1. 8. 8, 7, cit.) ober conjunctim (l. 10. cit.) legirt fei, auch noch b. 3, T. an Bibler in Elvers neuer Themis I. G. 309 fag, und Sufdfe in Bieg. Rtidr. D. R. IV. C. 288 fag. Bertheibiger gefunden, f. auch Buchta, Borlef. ju §. 537; aber gewiß mit größtem Rechte find bie weit meiften neueren Juriften barin einverftanben, baft nach ber auch im vorbergebenben Abbrud wieber gegebenen Lefart ber Morentina und ber bei Beitem meiften Bulgatmanuferipte bie beiben Stellen fich gerabegn miberfprechen, und bag, wenn irgent Gulfe möglich ift, biefelbe nur burch Rritit gefcafft werben taum. Bofchen a. a. D. nimmt nun bie 1. 3. S. 7. eit. ale entscheibend an, und will mit berfelben bie 1. 10. cit, baburd vereinigen, bag er bie Schlugworte ber letteren fo ummanbeit; "in ademtione autem utrumque valere"; es fei namlich allgemeine Renel: . Quae in testamento ita scripta sunt, ut intelligi non possint, perinde sunt, ac si scripta non essent, l. 2. de his, quae pro non script., l. 73. \$. 3. de R. J., unb ferner: Quibus ex causis datio legati inutilis est, ex iisdem cansis etiam adentio inefficax habetur, l. 14. S. 1. h. t., tregu auch weiter fomme, bag, gleichwie nach romifden Grundfaben bie Erbeinfepung vor ber exheredatio zu begunftigen fei, bie datio legati großeren Anfpruch auf Begunftigung maden fonne, ale bie ademtio; vgl. auch Urubte im Rechteler. VI. S. 299 fg. und Lehrb. S. 551. Anm. 2, Bring G. 960 fg., Bering G. 719. Det. 4. Temes II. C. 277, Unger, oftr. Erbr. S. 61, Mum. 8. 36 muß biefe Meinung fur irrig balten. Bas namlich bie Regel; quae in testamento ita scripta sunt etc. aubdaugt, fo barf bas ,in testamento scriptum' ficher not fo materiell gufgefaft merben, wie bies bon Goiden geichiebt, fonbern ber Inbatt eines Teftaments barf nur in feinem Rompler für geschrieben erachtet werben, fo bag es offenbar einerlei ift, ob bie datio legati gleich Aufangs buntel war, ober ob fie erft burch eine nachberige lettwillige Bestimmung buntel geworben ift. Weichen Untericbied fann es auch wohl fur ben Unbefangenen machen, ob ber Erblaffer fagte: "ich vermache bem Titins 100", und man weiß nicht, an welchen Titius er gebacht bat, ober ob er fagte: "ich vermache ben beiben Titius, einem Jebem, 100", und nachber bingufugte: "Titins foll bie 100 nicht baben", und man weiß nicht, welchem Titius er bas Legat wieber babe nehmen wollen. Offenbar ift es in beiben Fallen gleich ungewiß, welchem Titine bas Legat vom Erblaffer augebacht fei, und es muß alfo auch fur beibe Ralle gleichmaßig bie Enticheibung gelten, bag bas Bermadtniß fur Reinen ber beiben Titins als gefdrieben angeseben werben muffe. Gur bie gegenfeitige Meinung fann uns auch nicht ber Gat ber 1, 14, C. 1, h. t.: Quibus ex causis datio legati inutilis est. etc. bestimmen, benn fuat man nur bie vom Juriflen gur Ertauterung beffelben angeführten Beifriele bingu: "veluti si viam pro parte adimas, aut pro parte [fundum] liberum esse vetes", [o firht man leicht, ban Golden jenem Cabe eine Beijebung gegeben bat, an bie ber ro: mifche Jurift auch nicht entfernt gebacht bat. Daß enblich auch ber Billigfeitsfat, es fei eber fur eine datio, ale fur eine ademtio legati in majumiren, bier nichts entideiben fann, bebarf feiner naberen Anstübrung. Siernach muß ich ben Bebanfen, welchen Utpian in ber 1. 10. cit. ausspricht, fur ben allein richtigen und praftifch entscheibenben balten, und bie Rrinit bat fich bemnach nicht genen biefe I. 10, foubern unr gegen bie I. 3. §. 7. eit. gu febren. Un fritifden Berfuden biefer lettren Art bat es benn and gang und gar nicht gefehlt. Die gewöhnlichfte und meines Grachtens auch beste Ausbilfe ift bie, bag man in ber 1. 3. cit. flatt: utrique leg. debebitur lieft: neutri leg. deb., eine Lefart, bie auch icon in ber Gloffe als banbidriftliche Bariante erwähnt, und unter ben neueren Juriften befonbers vertheibigt ift von Bans im giv. Arch. I. 33. Berr: ftorf baf. Rr. 34, Thibaut in Braun's Erortr. G. 759 fgg., und Riebel in Gieß. Beitfdr. u. g. XIII. G. 293 fag. Aubers, aber fanm gludlicher, wollen Rlupfel im giv. Ard. Il. Ro. 7, hepp baf. IX. No. 20, Bunberlid in Cell's Jabrb. I. Ro. 8, Lang, Bermentif G. 277, und Boidmann in Schletter's Jahrbb. III. G. 251 fg. beifen. Alle nehmen mit Recht bie L. 10. eit, ale bas enticheibende Befet an : was aber bie 1, 3, eit, aubelanat, fo foll biefelbe nach Rlupfel fo verftauben werben, baf man bie Borte bis legatum debebitur fur Borte bes Cabinus, bie folgenben quemadmodum rel, aber für einen berichtigenben Bufat bes Ulpian halten muffe; nach Bepp und Lang bagegen foll binter legatum debebitur ein Gragereichen gefest merben, fo bag erft bie folgenben Worte quemadmodum etc. bie Guticheibung Ulpian's enthalten (rgl. auch Gintenis III. S. 212. Rot. 16, ber nur infofern abweicht,

daß er das Fragezeichen erft hinter: datum sit feben will; nach Bunberlich soll Statt debebitur gelefen werben: deleditur, und Pofomann endlich will lefen: utrique (foviel wie et utri) legatum debeatur, so daß die Antwerben mit quemadmodum beginnen wierbe. Bgl. auch Roßirt, Bern. 1. G. 436 fgg.

bb) Begfallen bes Onerirten.

S. 542.

cc) Begfallen bes Sonorirten.

§. 543.

dd) Beranderung mit bem legirten Objette. §. 544.

1) Ulp. 1. 44. §. 4. de legat. I: Si areae legatae donus imposita sit, debebitur legatario, nisi testator mutavit voluntatem. — 2) Javolen. 1. 39. de legat. II: Si areae legatae post testamentum factum aedificium impositum est, utrumque debebitur, et solum et superficium. — 3) Cels. 1. 79. §. 2. de leg. III: Area legata, si inaedificata medio tempore fuerit, ac rursus area sit, quamquam tunc peti non poterat, nunc tamen debetur.

# ee) Concursus causarum lucrativarum. §. 545.

Roghirt in seiner Zeisschr. II. S. 24 fgg., Ders. Berm. I. S. 448 fgg., Sell, über die römischrechtliche Ausgebungsart der Obligationen durch conc. duar. causar. lucrativar. Jürich 1839.

1) §. 6. J. de legat. (2, 20): Si res aliena legata fuerit, et eius vivo testatore legatarius dominus factus fuerit, si quidem ex causa emtionis, ex testamento actione pretium consequi potest, si vero ex causa lucrativa, veluti ex donatione vel ex alia simili causa, agere non potest. Nam traditum est, duas lucrativas causas in eundem hominem et in eaudem rem concurrere non posse. Hac ratione si ex duobus testamentis eadem res eidem debeatur, interest, utrum rem, an aestimationem ex testamento consecutus est: nam si rem, agere non potest, quia habet eam ex causa lucrativa, si aestimationem, agere potest. - Richt im Biberfpruch biermit fteht Ulpian in 1. 34. \$. 1. uub 2. de legat. 1: Si eadem res saepius legetur in eodem testamento, amplius, quam semel peti non potest, sufficitque, vel rem consequi, vel rei aestimationem (\$, 2). Sed si duorum testamentis mihi eadem res legata sit, bis petere

potero, ut ex altero testamento rem consequar, ex altero aestimationem; unb namentidi geft and §. 7. und 8. beijelben Fragments bentlich hervor, daß Uhian ganz der in der Institutionenstelle vorgetragmen Lehre folgt, dgl. Sell a. a. D. S. 111 fgg.

2) Papinian, I, 66, §. 1-3, de legat, II: Duorum testamentis pars fundi, quae Maevii est, Titio legata est; non ineleganter probatum est, ab uno herede soluta parte fundi, quae Maevii fuit, ex alio testamento liberationem obtingere, neque postea parte alienata revocari actionem semel extinctam. (\$. 2). Sed si pars fundi simpliciter, non quae Maevii fuit, legatur, solutio prior non perimit alteram actionem, atque etiam hanc eandem partem aliquo modo suam factam poterit alter heres solvere, namque plures in uno fundo dominium juris intellectu, non divisione corporis obtinent. (§. 3). Non idem respondetur, quum duobus testamentis generatim homo legatur: nam qui solvente altero legatarii factus est, quamvis postea sit alienatus, ab altero herede idem solvi non poterit. Eademque ratio stipulationis est; hominis enim legatum orationis compendio singulos homines continet, utque ab initio non consistit in his, qui legatarii fuerunt, ita frustra solvitur, cujus dominium postea legatarius adeptus est, tametsi dominus esse desinit. Bal. Gell a. a. D. C. 143 faa., mo auch insbef. C. 160 faa. ausführlich bas Berhaltuiß bes &. 3. cit. gu 1. 67 pr., 1. 72. &. 4. de solut. (46, 3) beiprochen wirb. -

### B) Folgen bed Begfalle.

1) Im Allgemeinen.

§. 546.

2) Inebesondre vom Unwachsungerechte.

§. 547.

Ramos del Mancano, Praelect. de legat. et fideic. P. 2. (et Mecran. VII. p. 280 sq.), Heister, de jure accrescenti, in opusc. nr. 8, Haltins., observations sur le droit d'accroissement entre legataires, in ber Thénis on Biblioth. du Jurisconsulle, tom. IX. p. 233 sqq., p. 534 sqq., §randr., 28cir. I. ©. 111 [33]. Wayer, bas Medi ber Mancadjung ©. 85 [33]. Réphirt, Erm. I. ©. 589 [34]. 8. M. Cajuniere, bas altjoile und Squiin. Mancadjungšredy bet Eggaten. 2erf. 1837. (vgl. 5µ/46ft in Midder's fitti, 34pt/b. 1888. ©. 307 [39].), Sättet in Esclifte's

Rechtster. I. S. 313 fgg., Machelard, Dworzat und Glasson in ben oben vor §. 494 angeff. Schriften, Burchardi in Beffer's Jahrb. V. S. 1 fgg.; vgl. auch Baron, Gesammtrechtsverhältnisse S. 420 fgg.

1) Justinian. l. un. §. 11. C. de eadue. toll. (6, 51): Ubi autem legatarii vel fideicommissarii duo forte vel plures sunt. quibus aliquid relictum sit, si quidem hoe conjunctim relinguatur, et omnes veniant ad legatum, pro sua portione quisque hoc habeat. Si vero pars quaedam ex his deficiat, sancimus, cam omnibus, si habere maluerint, pro virili portione cum omni suo onere accrescere, vel si omnes noluerint, tune apud eos remanere, a quibus relietum est. Cum vero quidam voluerint, quidam nolucrint, volentibus solummodo id totum accedere. Sin autem disjunctim fuerit relictum, si quidem omnes hoc accipere potuerint et maluerint, suam quisque partem pro virili portione accipiat, et non sibi blandiantur, ut unus quidem rem, alii autem singuli solidam ejus rei aestimationem accipere desiderent, quum hujusmodi legatariorum avaritiam antiquitas varia mente susceperit, in uno tantummodo genere legati hoc accipiens, in aliis respuendam esse existimans. Nos autem omnimodo repellimus, unam omnibus naturam legatis et fideicommissis imponentes, et antiquam dissonantiam in unam trahentes concordiam. Hoc autem ita fieri sancimus, nisi testator apertissime et expressim disposucrit, ut uni quidem res solida, aliis autem aestimatio rei, singulis in solidum, praestetur. Sin vero non omnes legatarii, quibus separatim res relicta sit, in ejus acquisitionem concurrant, sed unus forte cam accipiat, hace solida ejus sit, quia sermo testatoris omnibus prima facie solidum assignare videtur, aliis supervenientibus partes a priore abstrahentibus, ut ex aliorum quidem coneursu prioris legatum minuatur-Sin vero nemo alius veniat vel venire potuerit, tune non va euatur pars, quae deficit, nec alii accrescit, ut cius, qui primus accepit, legatum augere videatur, sed apud ipsnm, qui habet, solida remaneat, nullius concursu deminuta. Et ideo si onus fuerit in persona ejus, apud quem remanet legatum, adscriptum, hoc omnimodo impleat, ut voluntati testatoris pareatur. Sin autem ad deficientis portionem hoe onus fuerit collatum, hoe non sentiat is, qui non alienum, sed suum tantum legatum imminutum habet. Sed et varietatis non in occulto sit ratio, quum ideo videatur testator disjunctim hoc reliquisse, ut unusquisque suum onus, non alienum agnoscat. Nam si contrarium volebat, nulla erit difficultas conjunctim ea disponere. — Bal. §. 8. J. de legat. (2, 20): Si cadem res duobus legata sit, sive conjunctim, sive disjunctim, si ambo perveniant ad legatum, scinditur inter eos legatum; si vero alter deficiat, quia aut spreverit legatum, aut vivo testatore decesserit vel alio quolibet modo defecerit, totum ad collegatarium pertinet. Conjunctim auten legatur, veluti si quis dicat: Titio et Sejo hominem Stichum do lego; disjunctiu ita: Titio hominem Stichum do lego, Sejo Stichum do lego; sed et si expresserit: eunden hominem Stichum, acque disjunctim legatum intelligitur.

- 2) Papinian. 1. 11. de usufr. accresc. (7, 2): Quum singulis ab heredibus singulis ejusdem rei fructus legatur, fructuarii separati videntur non minus, quam si aequis portionibus duobus ejusdem rei fructus legatus fuisset, unde fit, ut inter eos jus accresceudi non sit.
- 3) Javolen. 1. 41. pr. de legat. II: Maevio fundi partem dimidiam, Sejo partem dimidiam lego, enudem fundum Titio lego; si Sejus decesserit, pars ejus utrique accrescit, quia quun separatim et partes fundi et totus legatus sit, necesse est, ut ca pars, quae cessat, pro portioue legati cuique corum, quibus fundus separatim legatus est, accrescat. Bjd. Baumeilier, Muneadjungār. unter Wilterben S. 25 Jap., Voßjeitr, Senn. I. S. 609 [§35., Machelard 1. c. III. p. 193 suiv., Dworzaf a. a. D. S. 78 [§36].
- Ann. Sabernd bei Miterben bie conjunction urt din Verzugsbrecht bet Anneschium begründe, bilbet biefde bei Bellogatern bie weigentliche Porandsiehung frührt. Biebt biefde bie Bellogatern ist weigentliche Porandsiehung für alle Accertion, jo baß biefe also gerade nur unter collegatarii conjuncti Gint flubet. Die aber bied collegatarii verbis conjuncti, derr de auch collegatarii verbis tantum conjuncti citum Uniprind auf Anneschung geltend machen fönnen, ist auch noch h. p. T. sehricitien.
- J) Siefe ditere Zwuften gefen von bem Gedonfen auf, daß fohm nach ein verprichtigen Rocht and nutre collegaarti verbie conjunct intervalsfung Statt gefunden fact, eine Meinung, die freilich f. p. X., und gwar mit dem größen Rocht, fall gar feine Berefebbger nuche fruhet. Daggen heisch mindig son einstehende das Fruigt, medfend dem Kimmelligerfeit der Rocht genacht gestellt gefrie, bernup, wie es Religaater zu Grunde liegt, indem dassiften nur dann Plath greift, bernup, wie es unt bei der Rocht genacht genacht das zu nuch genacht den kimmel dem Grunde in bei der Bernup fruit, d. b., wenn der Erbalfer Zohn von mehreren Sponoriten auf bei delte nam es Sade bedonft, wenn er fie nalle, is zu lagent, einem ichen Einbeileite ganne Sade bedonft, wenn er fie nalle, is zu lagent, einem ichen Einbeileite ganne Sade bedonft, wenn er fie nalle, is zu lagent, einem ichen Ein-

gelnen gang gonnt, und eine Theilbestimmung bennnach nicht vom Teftator and: gebt, fonbern bie Beidranfung auf Theile nur eben baburd berbeigeführt wirb, bag mehrere gang gleich Berechtigte gusammentreffen, bon benen naturlich nicht jeber Einzelne bie gange Cache erlangen fann, vgl. auch 1. 1. §. 4, 1. 8. de usufr. acer. (7, 2), 1. 2. pr. quib. mod. usufr. amitt. (7, 4). Tag biernach bie verbis conjuncti fein Anwachfungerecht aufprechen burfen, leuchtet von felbft ein, ba ja gerabe jum Begriff berfelben gebort, bag ber Erblaffer felbit Theile festgesetht habe, fo bag legatarii semper partes habent, nicht partes concursu fiunt, 1, 89, de legat, III. (f. oben G. 320). Außerbem freicht auch noch für biefen Cat, theils ber auch noch im neueften Rechte geltenbe Grunbfat, bag bie Anwachfung bann binwegfallt, wenn fur jeben einzelnen Rollegatar ein befondrer Onerirter ernannt ift (T. 2) - benn bie von Pavinian angegebene ratio ift ja, weil in einer folden Difposition eine vom Teftator ansgebenbe Theilbestimmung gefunden werben muffe -, theils und vorzüglich ber befannte Grundfat bes alteren Rechts, bag bei bem legatum per damnationem alle Anwachfung ausgeschloffen war, "quoniam damnatio partes facit", Vat. fr. S. 85, Gai, II, 105, b. b. weil hierbei legatarii semper partes habent, alfo eine anbre, als Berbalfenjunftion babei gar nicht möglich mar. Ein jernerer Beweis bafur, bag unter collegatarii verbis tantum conjuncti feine Unwachfung Blat greift, liegt noch barin, bag fo verbunbene coberedes fein Borgugerecht bei ber Accretion in Anspruch nehmen tonnen, 1. 66. de hered. inst. (S. 324 fgg.), und baf in ber bier einichlagenben Inftitutionenftelle ichlechterbinge mur bie re und bie re et verbis conjuncti bei ber Anwachfnug erwähnt merben, von ben verbis tantum conjuncti aber cans und car feine Rebe ift (3. 1. a. G.). Gublich wird ig aber auch in T. 2. mit flaren und bestimmten Worten für verbis tantum conjuncti bas Ampachingebricht geraben in Abrebe gestellt. -Dag ungeachtet biefer vielfachen und ichlagenben Argumente bennoch bie entgegen: gesehte Meinung entfteben und gabireiche Bertheibiger finden fonnte, fonnte uns begreiflich icheinen, wenn nicht eine Banbeftenftelle porbanben ware, worin iene Unficht febr bestimmt ausgesprochen ju fein icheint. Es ift bies namlich bie 1. 89. de legat. III, wo Baulus libr. VI. ad leg. Jul. et Pap. fo fagt:

— Praefertui igitur omuimodo eeteris, qui et re et verbis conjunctus est; quodsi ro tantum conjunctus sit, constat, non esse potiorem; si vero verbis quidem conjunctus sit, re autem non, quaestionis est, an conjunctus potior sit. Et magis est, ut et igse praeferatur.

Die neuen Aufschlifte aber, netche uns nammentis Gai. II. 207. 208. fiber bie aufe Gaburierighti auf. Silt man nämlich sein, bas bei der durch jeit auf. Silt man nämlich sein, dass der ber durch bie lex Jul. et Pap. Pop. eingessichten zochzeurun vindicatio ein Priestisäurech der collegaaarsi comjunenti begründert merk, mit den ab bem jus ansiem und bei biereit anbers, mit en ab bem jus ansiem, genach bie Bert das femiguntion entstelleiben war, mit som der mit gestem ger dammasionem, mobei inte auber, als Bertsliefunttien gar nicht verfommen fonnte, bavon Ausendung gemacht murbe, Gai. II. 208, mit beachtet man baum stemre the Sufficient her 1. 80. cit.; fo fann es

in ber That feinen Angenblid zweifelhaft fein, bag biefes Fragment gar nicht von ber Unmachfung und ben babei geltenben Rouiunftions. Brunbiben rebet, foubern von ber caducorum vindicatio und bem Rouiunftious. Bringip ber lex Jul. et Pap. Popp., wie auch icon baraus bervorgebt, bag bier von einer burch conjunctio begründeten Prioritat bie Rebe ift, mabrent, wenn Paulus bie conjunctio in Betreff bes Anwachfungerechts bei Legaten batte barftellen wollen, bie zu beantwortende Frage nicht bie gewesen mare, ob bie verbis conjunctio einen Borgua bearunben fonne? fonbern vielniehr bie anbre, ob biefe conjunctio aberbaupt gur Anwachfung befuge? Muf biefe allein richtige Erffarung ber 1. 89. cit., weburch bie Meinung, baß icon gur Beit ber Baus bettenjuriften blofe Berbaltonjunttion bei ber Amwachfung berüdfichtigt morben fei, ibre einzige icheinbare Stube verliert, machte meines Biffens merft Sugo aufmertfam in ber 7, Rechisgeich. (1820) G. 539, Rot. 10, val. auch 11. Rechtsg. G. 764. Rot. 5, und ibm folgten bann auch faft alle Reneren, bal. 1. B. Grande, Beitr. 1. G. 116, Ruborff in ber gefch. Beitfor. VI. G. 414 fag., Thibaut in Braun's Grortr. S. 774 fag., Refibirt, Berm. L. S. 600 fal., Mayer, Anwachf. S. 178 fag., Coneiber, Anwachf. S. 170. S. 281 fag., Machelard cit. VI. p. 202, Dwergat G. 53 fg., Glasson p. 105, Burdarbi S. 19 fag.; f. jeboch auch Dublenbruch, Romm, XLIII. G. 326 fag.

2) Co allgemein auch b. 3. T. bie Richtigleit ber eben entwidetten Auficht anertannt wirb , bag nach vorjuftinianifdem Rechte bie blofe Berbaltonjunttion nicht jum Anwachsungerechte binführe, fo bat fich boch in unfren Tagen bie anbermeite Deinung immer mehr zu verbreiten angefangen, baf in biefer Begiehung burch bie L un. S. 11. C. de cadne. toll. (I. 1) eine Abanberung bes früheren Rechts bewirft, und alfo nach neueftem Juftinianischem Rechte allers bings bie blofe Berbalfonjunftion jur Begrunbung bes Anwachfungerechts bins reichent fei, vgl. z. B. Holtius 1. 1. p. 560 sqg., Ruborff in ber gefch. Beitichr. VI. G. 426, Daper, Annachfung G. 215 fag., Bitte a. a. D. 6. 319 fgg., Sufote a. a. D. G. 327 fgg., Burcharbi G. 14 fgg., Dubleu: brud, Lebrb. III. S. 790. Wir begegnen bier gang benfelben Argumentationen. bie wir icon fruber bei ber anbren Grage fennen gelernt baben, ob nach ber 1. un. C. cit, bei Miterben bie Berbalfonjunttion ein Borgugorecht bei ber Aus wachfung verfchaffe (f. oben G. 325 fag. Ro. 2). Wie ich aber bort jene Argumentation für ungenugend erflaren, und ein Borgugerecht ber coheredes verbis conjuncti in Abrebe ftellen mußte, fo tann ich nich auch in Betreff ber Rollegatare von jeuer augeblichen Juftinianifden Reform nicht überzeugen. Daß bie Borte bes Raifers ber gegnerifden Dleinung nichts weniger, wie gunftig find, lagt fich bod gewiß nicht vertennen, wenn man nur ben gang festistebenben Sprachgebrauch ber Romer beachtet, wornach, wenn bei Rollegataren ber Begeufab pon conjunctim und disjunctim vorfommt, ber erftre Ausbrud ftets auf re et verbis conjunctio, ber gweite auf blofe re conjunctio beconen wird ff. oben C. 321), ein Sprachgebrauch, ber auch namentlich von Juftinian felbft in S. 8. J. de legat, (E. 1. a. G.) febr bestimmt anerfaunt ift. 3ft es nun wohl glaublich, baß auf einmal in ber 1. un. S. 11, cit, biefer berfommliche Sprach: gebrauch verlaffen und ber Ausbrud conjunctim auch auf blofe Berbaltonjunftion

S. 548.1

bezonen worben fei, ohne auch nur mit einem Worte auf biefen abweichenben Rebegebrand bingnbenten? 3a, noch mehr! Anftinian foll nach ber gegnerifden Deinung bas, im Uebrigen wieber bergestellte jus antigunm wefeutlich gerabe baburch umgestaltet baben, bag auch bloje Berbalfoujunftion baffelbe begrunben tonue, und biefe midtige Reform foll ber Raifer mit feinem Borte ausbrudlich bemerflich gemacht, fonbern gaus ftillidweigent baburd bewerffielligt baben, bag er völlig biefelben Borte anwendet, wie fie bisber bei bem jus antiquum gebrauchlich gewefen, aber bei biefen Worten an etwas Anbered benft, als man biober gu beufen pflegte! - Aber nicht blog bie Worte ber I. un. S. 11. C. cit. find entideibend fur unfere Muficht, fonbern biefelbe bat auch aus innern Grunden alles Mögliche fur fich, und gwar gilt in biefer Rudficht bier mefentlich baffelbe, was icon fruber in Betreff ber anbren Frage bemerft worben ift, ob man annebmen toune, bag bei Miterben burch bie I. un. C. eit. ein Borgugbrecht ber blofen Berbalfoniunftion eingeführt worben fei (f. oben G. 325), -- Es ift an boffen, bag bie richtige Meinung, wie fie noch bor Rurgem bie berrichenbe war, and trop ber manderlei Angriffe, bie in nufren Tagen bagegen gerichtet worben find, bie berrichenbe bleiben wirb. Bal. aud Rochbirt, Berm. I. G. 603 faa., Dublenbrud, Romm, XLIII. G. 333 fg. (welcher bier feine im Lebrb, noch vertheibigte Meinung gurudnimmt), Machelard VI. p. 201 suiv., Dworgaf S. 42 fgg., Glasson p. 104 suiv., und bie Lebr: und Sandtb. von Thibant S. 996. (1015), Bening S. 524, Geuffert S. 621, Gofden S. 1051, Buchta S. 542. (Borlef. ad h. 1.), Gintenis III. S. 213 geg. G., Arnots S. 556. Mum. 5, Bring S. 221. a. E., Bering G. 729, Tewes H. S. 97, Unger, oftr. Grbr. S. 63. Anm. 5. Heber bie fdwantenbe Braris f. Cenffert's %rd. H. 211, III. 83, XIV. 104.

#### Abfonitt II.

Bon einzelnen Arten ber Gingular-Bermachtniffe.

Besthhal, Sostem ber Lehre von ben einzelnen Bermächlnisarten. Leipz. 1793, Roßhirt, Berm. Bb. II, Arnbis im Rechtster. VI. S. 324 figg.

## I. Bon bem Bermachtniß einer Spezies.

§. 548.

 §. 4. J. de legat. (2, 20): Non solum autem testatoris vel heredis res, sed etiam aliena legari potest, ita ut heres cogatur redimere cam et praestare, vel si non potest redimere, aestimationem ejus dare. — — Quod autem diximus, alienam rem posse legari, ita intelligendum est, si defunctus sciebat, alienam rem esse, non si ignorabat. Forsitan enim, si edisset alienam, non legasset, et ita D. Pius rescripsit. Et verius est, ipsum, qui agit, id est legatarium, probare oportere, scisse alienam rem legare defunctum, non heredem probare oportere, ignorasse alienam, quia semper necessitas probandi incumbit illi, qui agit. — 2) Alexander 1.10. C. de legat. (6, 37): Cum alienam rem quis reliquerit, si quidem sciens, tam ex legato, quam ex fideicommisso ab eo, qui legatum seu fideicommissum meruit, peti potest. Quodis suam esse putavit, inon alier valet relictum, nisi proximae personae, vel uxori vel alii tali personae datum sit, cui legaturus esset, etsi scasset, rem alienam esse. (% oßi tr II. ©. 148 fgg., Badofeu, Wiander. I. ©. 127 fgg., %tenter, her. inst. ex re certa ©. 273 fgg., %tot. 40. vgf. mit ©. 297 fg., 780t. 270.

3) §. 5. J. de legat.: Sed et si rem obligatam creditori aliquis legaverit, necesse habet heres luere. Et hoc quoque casu idem placet, quod in re aliena; ut ita demum luere necesse habeat heres, si sciebat defunctus rem obligatam esse, et ita Divi Severus et Antoninus rescripserunt. Si tamen defunctus voluit legatarium luere, et hoc expressit, non debet heres eam luere. Cf. Alexander l. 6, C. de fideic, (6, 42). -4) Ulpian. 1. 57. de legat. I: Si res obligata per fideicommissum fuerit relicta, si quidem scit eam testator obligatam, ab herede luenda est, nisi si animo alieno fuerit; si nesciat, a fideicommissario, nisi si vel hanc vel aliam rem relicturus fuisset, si scisset obligatam. Vel potest aliquid esse superfluum exsoluto aere alieno. Quodsi testator eo animo fuit, ut quamquam liberandorum praediorum onus ad heredes suos pertinere noluerit, non tamen aperte utique de his liberandis senserit. poterit fideicommissarius per doli exceptionem a creditoribus. qui hypothecaria secum agerent, consequi, ut actiones sibi exhiberentur. Quod quamquam suo tempore non fecerit, tamen per jurisdictionem Praesidis provinciae id ei praestabitur. Bal. Muhlenbrud im giv. Ard. XV. G. 393 fag., Rogbirt, Berm. H. S. 165 fag., Bachofen, Pfanbr. I. G. 131 fag., Reuner a. a. D. S. 276 fag. Rot. 41, Dernburg, Pfanbrecht I. S. 132 fag.; f. auch Unger, oftr. Erbr. S. 67.

# II. Bon bem Bermachtniß eines genus und von alternativen Bermachtniffen. \$. 549.

Dig, XXXIII. 5. de optione vel electione legata. — Gebauer, tit. Dig. de opt. v. elect. leg. illustratus; in Exerc. aed. tom. I. exerc. 15, Refibirt, Berm. II. S. 6 fgg., Units, Refibler. VI. S. 333 fg. S. 341 fgg., Units before the fiber. Comparison of the fiber.

Anm. Ein legatum generis ift dann vorhanden, wenn der Gegenstand besselsen eine res non fungibilis, ohne individuelte Bestumnung berseiten, ift, mud ein soldes Bermächtnis gitt in der Regel nur unter der doppelten Boransfebung:

Grillich, wenn fich Cachen ans bem bermachten genus auch wirflich in ber Erbichaft vorfinden, 1. 71. pr. de legat. 1. (wo es von bem Bermachtniß eines Saufes beißt: "quodsi testator nullas aedes reliquerit, magis derisorium est, quam utile legatum"). Wenn Biele bies nur bei unbeweglichen Cachen gelten laffen wollen, mabrent es bei beweglichen auf biefes Erforberniß nicht anfommen foll, vgl. 3. B. Warnkoenig, comm. III. S. 1167, Rogbirt a. a. D. G. 14 fag., Dublenbrud S. 744, Gris in Bening's Lebrb, S. 538. a. E., fo fucht man vergeblich nach innern Grunben fur eine folde Unterideibung, und eben fo wenig ift erfichtlich, bag Ulpian in 1. 71. cit. eine Gingularitat für ein legirtes Saus habe angeben wollen. Die Stellen, bie man fur jene Diftinftion angufübren effeat, näulich 1, 25, S. 17. fam, berc. (10, 2), 1, 13, 1. 37. pr. de leg. 1, 1. 3. pr. de trit. vino (33, 6) find völlig unbeweisenb, benn bie lettre rebet von bem legate einer Quantitat, welches ans begreiflichen Grunben gang aubers behandelt wirb, als bas legatum generis, und bie erften feben fammtlich ein giltiges legatum generis vorans, obne fich auch nur mit einem Borte auf bie Borausjehungen biefer Biltigfeit einzulaffen, bal. auch Gebauer I. c. c. 3. n. 3, Hofacker, princ. S. 1494. not. a, Wening in ben bon ibm felbft beforgten Ausgaben bes Lebrb. S. 538. a. G., Buchta, Lebrb. S. 529, Rot. b. u. f. Mrubte im Rechteler. VI. S. 333, Lebrb. S. 574, Mun., Sintenis III. S. 217. Anm. 28, Bring G. 872 fg., Temes II. S. 112,

Ameitens, menn der Gattungstegniff nicht so vog ist, die dem darunter fallenden Judieidnen an aller wahren Bestimmtheit seht, und so ist 3. B. das Bermächtuß eines Genndfläck ungitte, nöhrend das eines Haufe allerdings zu Recht bestieht, 1. 69. S. 4. de jure dot. (23, 3), 1. 71. pr. de leenst. L.—

Ift nun ein legatum generis giltig angeordnet, fo gelten babei im Befentlichen folgende Grundfage:

51 Menn ber Erblaffer über bas Babltecht nichts Besonderes verordnet bat, so mußte nach früherem Rechte bodist nahrscheinlich gwischen bem legat. per vindicationem und bem legatum per damnationem (bem in biefer Rückstauch auch ab Fickeltommis gleichsand) unterfchieben werden. Möhrend namlich sich auch das Fickeltommis gleichsand) unterfchieben werden. Möhrend namlich

,Si generaliter servus vel res alia legatur, electio legatarii est, nisi aliud testator dixerit.

Immer aber barf ber Legatar biefes Bablrecht nur mit ber Befchranfung ansüben, bag er nicht gerabe bie beste Spezies auswählen barf, 1. 37. pr. de leg. 1:

"Legato generaliter relicto, veluti hominis, Cajus Cassius scribit, id esse observandum, ne optimus vel pessimus accipiatur, quae sententia rescripto Imperatoris nostri et D. Severi juvatur, qui rescripserunt, homine legato actorem non posse eligi.

Rur, wenn einmal andnabmeweise ein legatum generis auch bann au Recht befieht, wenn fich gar feine Caden aus bem vermachten genus in bem Bermogen bes Erblaffere befinben, b. b. wenn ber Teffator ausbrudlich biefen Rall perbebacht, und bem Erben aufgetragen bat, eine folde Cache anguichaffen und bem Legatar ju verabreichen, muß man gewiß ber Ratur ber Cache nach auch nach iett geltenbem Rochte bem Querirten bas Babirecht angefieben, val. Francke, obss. de jure legator. et fideic. sect. I. Jen. 1832. cap. 1. aber natürlich auch biefem mit ber Befchranfung, baß er nicht gerabe baß folechtefte Aubivibuum auswahlen barf. - Mit bem legatum generis ift aber nicht ber Rall zu verwechseln, wenn ber Teftator eine bestimmte Spezies im Ginne batte, aber fich nur unbestimmt ausbrudte, g. B. er bat zwei fundi Corneliani, unb nun legirt er Jemanben einen fundus Cornelianus, obne bag man erfennen tann, welchen von Beiben er gemeint bat. hier wird biejenige Cache ale legirt angefeben, welche ben geringften Werth bat, 1. 89. S. 6. de leg. I. b. b. bie Babl ftebt bem Erben gu, 1. 82. S. 1, 1. 87. S. 1. eod. hiermit fieht bie 1. 20. eod.:

"Qui duos servos haberet, et unum ex his legasset, ut non intelligeretur, quem legasset, legatarii est electio"

nicht im Wiberspruch, benn hier wird nicht ein Fall entschieden, in welchem ber Erblasse gerade einen bestimmten Eftaven im Auge batte, und fic nur umbentlich ausbrückte, sondern der Jall eines alternativen Legals, wenn nämlich der Arstater sante: "ich vernnache bem Tittus Einen meiner beiden Eftaven-, vol.

Cujac. ad leg. 37. de leg. 1. (opp. VII. p. 991 fin.). Wem baggar Merily.

obs. IV. 32. (Abe., differ. jur. cap. 98. (in jurisper. Rom. et At tom. II.
p. 730 940, 10. 35. cisse in eine fille Valienmie ausemme, umb biejelte baburch
refflüre wellen. 8, 891 er eitne Bellen von einem legatum per dammationem,
bie I. 20. cit. aber von einem legat. per vindicationem gerteet bate. — eine
Valigist, nedes entgenaren burchgeiftet yn hem Richtlaat fishere meitnet, boß bie
I eite tre Ettle jest bie allgemeine Regel entbette —, jo is bied foen aus dait
gemeinen Geründen, ader instelenter and herum yn mißkiligen, nett anamentifs
in I. 37. §. 1. cit. febe beutlich gerade auf in legat. per vindicationem bingrewich nette ("Ippe fundum vindicabhur").

2) Weun ber Erblaffer in Betreff bes Bablrechts besonbre Bestimnungen getroffen bat, fo taun bies

b) Gö faun aber auß fein, baß der Grétalife bem beinktem Erfectu bir Bolf frie gegeten bat, im erkeim Solle berichte aber bed, nicht grach baß Schiefeite wöhlen barf, 1, 87. pr., 1, 110. de legat. 1, in mit fich bern anfe om selbste bericht, baß, neum die bem Erben grüßtler Solge ber Begalter einigtir wich, die Klage ex testamento auf mieberseite Bestimm Solari fluket, quia non videtur herres declisse, quod ita deelerat, ut habere non possis, 1, 28, 3, 8, de 169. Ill, 1, 50. de ervict, (21, 2). Remmi ter Erfer in Bernag, in geft bad Bastiroft auf ben Logalar über, 1, 11. §, 1, de legat. II. bgl. 1, 26, §, 17. finn herr. (10, 2).

c) Unblig fann es auß verfemmen, baß der Grisfeller einem Dritten baß Wahrerst gegindnem bast, in welchem Galle biefer werder bas Beige noch bas Egifesfeigle außerlichen bari, 1. 87. pr. de leg. 1. Stirte beriebt, verwickter innerhabt eines Jahrest miskt, je geht bei Babli auf jeme Egastar über, der auch in biefem Galle nicht baß Beighe außenühren bari, 1. 3. § 1. C. comm. de lege, (6, 43).

3) Mag übrigens die Bahl andgehen, don wem sie will, so gist die allgemeine Regel, daß sie, einmal getrossen, mids semer adgelnder werden sann, 1. 5. pr., 1. 84. S. 9. de leg. I, 1. 11. §. 1, 1. 10. de leg. II, 1. 20. h. t. Hat sedes der Erbe, einertet de arglisse der irrihumlich, dem Eddseinen mids alle in ber Erbicaft vorbanbenen Cachen bes fraglichen Benus jur Difposition gestellt, ober ift bie Wahl auf Caden gefallen, bie gar nicht in ben Rreis ber aur Babl gestellten Begenftanbe geboren, fei es, bag fie nicht im Gigenthum bes Erblaffers flauben, ober bag fie gar nicht in bas vermachte genus fallen: fo fann natürlich eine zweite Babl ungebinbert vor fich geben. 1. 2. 8. 2. 3. l. 4, l. 5. h. t.

4) 3ft bei bem legatum generis über bie Rabl ber vermachten Sachen nichts bestimmt, fo bat ber Legatar bas Recht, brei Jubivibuen ausumablen. l. l. h. t. —

Biele Aebulichfeit mit bem legatum generis bat bas alternative Bers madbtuife, und mear namentlich infofern, baf and bierbei, wenn ber Erblaffer nichts Befonbres verfügt bat, bem Legatar bas Babirecht guftebt, 1. 34. §. 14. de leg. I, 1. 23. de leg. II. 3m Gingelnen gelten babei noch folgenbe Grund: fätse:

1) Bang von felbft verftebt es fich, bag bie Biltigfeit bes alternativen Bermadtniffes nicht bavon abhangt, bag bie bisjunttiv genannten Cachen fich gerabe in ber Erbicaft befinben, fonbern es gelten in biefer Begiebung biefelben Grunbfage, wie bei einer einzeln legirten Gregies,

2) Das Bablrecht bes Legatar ift bierbei naturlich gang unbeschräuft, fo baß er and unbebenflich bie beste unter ben mehreren genannten Gachen aus: mablen barf. Die einmal getroffene Babl ift aber and bier ungbanberlich, fo febr, baft bem Legatar fogar bann, wenn er blos bie eine Cache fur legirt bielt, und barum biefe vindigirt bat, tein Rudgriff gu ber anbreu Cache gestattet ift, mas eben fo and bei bem Erben gilt, wenn ber Teftator biefem bas Wahlrecht eingerämmt hat, l. 19. de leg. II.

3) Rebes ber mehreren bisjunftiv genannten Objette ift volltommen in obligatione, fo bag, wenn bas Bermachtnig bes einen Objefts erlofcht, etwa burch Untergang ber Cade, ober burch lufrativen Erwerb berielben bon Ceiten bes Legatars, bas Bermachmig bes anbren Objefts noch immer in Recht befieben bleibt, 1. 84. S. 11. de leg. I, und infofern fagt Ulpian von einem alternativen Bermachtniß mit großtem Rechte: "duo esse legata", 1. 84. S. 14. de legat, I.

4) Auf ber anbren Seite ift es aber and eben fo muweifelhaft, bag ber Legatar im Falle eines alternativen Bermachtuiffes nicht mehrmal, fonbern nur einmal benerirt ift, weshalb Bapinian in 1, 25, pr. quando dies legator. cedat. (36, 2), mit nicht minberem Rechte fagt:

Quum illud aut illud legatur, enumeratio plurium rerum disjunctivo modo comprehensa, plura legata non facit".

Daraus geht benn namentlich bervor:

a) Der dies legati gebirt nur einmal, fo bag, wenn bie eine Cade pure, bie anbre unter einer Bedingung binterlaffen ift, von einem dies cedens und folgeweife von Transmiffion bes Legats erft bie Rebe fein fann, wenn bie Bebingung fich entschieben bat. Go fabrt benn auch Papinian in ber 1, 25. pr. eit, unmittelbar nach ben borber ausgezogenen Werten fo fort:

Nec aliud probari poterit, si pure fundum alterum, vel alterum

sub conditione legaverit, nam pendente conditione non erit electio, nec si moriatur, ad heredem transiisse legatum videbitur.

Birb bie Bedingung noch bei Lebzeiten bes Leggtars erffillt, fo fiebt ibm bon jest an bie freie Babl au; befigirt fie aber, fo fallt bas Bermachtnif bes einen Chiefte binweg, und es bleibt nur ein einfaches Bermachtnig in Betreff bes aubren Objefte übrig. Durch biefe lettre Bemerfung erflat fich benn auch von felbit bie l. 14. S. 1. quando dies legator., von ber man icon mobil behauptet bat, baf fie im Biberfpruch mit ber 1. 25, pr. cit. ftebe. Sier führt namlich Ulpian aus Julian an, bag, wenn ber Erblaffer fagte: Sejae decem, aut si pepererit, fundum heres meus dato, und bie Geja fterbe, ebe fie geboren babe, bas Legat von 10 auf bie Erben berfelben übergebe; mas offenbar gant foufequent ift, ba ja die Bebingung si pepererit im Augenblide bes Tobes jeben: falls befigirt mar, und bamit benn von felbft ber dies fur bas unbebingte Legat von 10 gebirte. (Leicht erfichtlich ftubt fich benn auch bie Entscheibung bes anbren von Ulpian angeführten Falls auf biefelbe ratio. Der Erblaffer binterläßt bem Titius 10 ober ben Diefibrauch von irgend einer Cache: ba bei einem Bermachtuiß bes Nießbrauchs ber dies erft im Augenbiid ber Erbicaftsautretung gebirt, fo tann nach bem oben Bemerften auch ber dies biefes alternativen Legals nur erft im Momente ber Erbicafterwerbung gebiren, und fruber fann auch ven Bornahme einer Babl feine Rebe fein. 1. 14. pr. guando dies leg. Stirbt aber ber Titius vor biefem Beitpunft, fo foll er bennoch bas Bermachtnif ven 10 auf feine Erben trausmittiren, ,quia mortuo legatario dies legati cedit. Offenbar namlich verliert bas Legat bes Riegbrauchs im Augenblide bes Tobes bes Leggtare feinen Rechtsbeftanb, fo baf in biefem Momente nur noch bas Legat von 10 übrig bleibt, beffen dies naturfich auch fogleich gebirt). Bal. überbaurt Cujac. in libr. 18. quaest. Papin. ad 1. 25. cit. opp. IV. p. 405 sqq. Brig ift m. G. bie Darftellung von Daper S. 32. Anm. 12, und eben fo bie von Unger S. 76. Mum. 1; vgl. auch gegen Lettren Arnbis, Lebrb. 5. Muff. C. 579. Mun. 4.

b) Sebale baß Ermädning bed einen Chiefts beirfam gewechen ift, mu sogleich von (felt bed andere Chieft auß ber obligatio ferenaubgeben, auch wenn als 5. B. die Sehl vergenommen, und hierauf daß gerählte Chieft full tuttergangenen iß, 10 and her Legatar midst mehr seinen Müdgriff auf bie nech verbandene Sade neßenen, 1. 84. §. 9. de legat. I. Tavanst, baß und bem Bilfammerschen de Stematischnijken dem eintem Chieft, eo spaso das Segat des andern Bermädnijken erteiligt, erfüllet sich auch siede bei verfere bei Pr. 2. angessichter Entspiechung der 1. 19. de legat.

#### III. Bon bem Bermachtniß einer Quantitat.

§. 550.

Dig. XXXIII. 6. de tritico, vino vel oleo legato. — Robhirt II. S. 73 fgg.

1) Ulp. 1. 3. pr. h. t.: Si cui vinum sit legatum centum Bangerow, Pandetten. II. 34 amphorarum, quum nullum vinum reliquisset, vinum heredem emturum et praestiturum, non acetum, quod vini numero fuit-

- 2) Paul. 1. 4. cod.: Quum certum pondus olei non adjecta qualitate legatur, non solet quaeri, cuips generis oleo uti solitus fuerit testator, aut eujus generis oleum istius regionis homines iu usu habeant, et ideo liberam est heredi, cujus vellet generis oleum legatario solvere. (¡Āir bic 246/xindum) gelgre Etelle auf legirits Det, wie 3. 28. Wihlfenbruch §. 746. No. 8. will, gibt es body woßt freime hjurichquebu Grundy.
- 3) Javolen. 1. 7. pr. eod.: Quidam heredem damnaverat, dare uxori suae vinum, oleum, frumentum, acetum, mella, salsamenta; Trebatius ajebat, ex singulis rebus non amplius deberi, quam quantum heres mulieri dare voluisset, quoniam non adjectum esset, quantum ex quaque re daretur; Ofilius, Cascellius, Tubero omne, quantum paterfamilias reliquisset, legatum putant; Labco id probat, idque verum est. (Ob biele Enticheibung auch bem Beifte ber beutichen Sprache augemeffen fei, muß bezweifelt werben; wir muffen wohl nuterfcheiben, ob ber Erblaffer bie fraglichen Cachen ohne Rufugung eines Artitels lich vermache bem Titius Bein, Del u. f. w.], ober mit einem folden lich binterlaffe bem Titius ben Wein, bas Del 20.7 binterlaffen bat, und im erften Salle mußte wohl bie Bestimmung bes Quantum bem billigen Ermeffen bes Onerirten überlaffen merben, ber babei bann insbesonbere bas Beburfnig bes Legatars zu berud's fichtigen batte; val. and Bring G. 898. Das von Unger C. 70. Mum. hiergegen vorgebrachte Beifpiel ift fdwerlich gutreffenb).

## IV. Bon legirten Renten.

§. 551.

Dig. XXXIII. 1. de annuis legatis et fideicommissis. — Roßhirt II. S. 98 fgg.

1) Paul. 1. 4. h. t.: Si in singulos annos alicui legatum sit, Sabinus, cujus sententia vera est, plura legata esse ait, et primi anni purum, sequentium conditionale; videri enim hane inesse conditionem, si vivat, et ideo mortuo eo ad heredem legatum non transire. — 2) Idem. 1. 11. eod.: Quum in annos singulos legatur, plura legata esse placet, et per singula legata jus capiendi inspicietur. Idem in servo inspiciendum est ex persona dominorum.

3) UIp. 1. 10. unb l. 12. quando dies leg. ced. (36, 2): Quum in annos singulos legatur, non unum legatum esse, sed plura constat, [l. 12] nec semel diem ejus cedere, sed per singulos annos [§. 1]. Sed utrum initio cujusque anni, an vere finitio anno cedat, quaescinnis fuit. Et Labeo, Sabina et Celsus, et Cassius et Julianus in omnibus, quae in annos singulos relinquuntur, hoc probaverunt, ut initio cujusque anni hujus legati disc cederet. 2§d. 1. 5. h. t.

## V. Bon legirten Alimenten.

§. 552,

Dig. XXXIV. 1. de alimentis vel cibariis legatis. — Roß= birt II. S. 81 fag.

 Javolen. und Paul. 1. 6. 7. h. t.: Legatis alimentis cibaria et vestitus, et habitatio debebitur, quia sine his ali corpus non potest; ectera, quae ad disciplinam pertinent, legato non continentur, [1. 7] nisi aliud testatorem sensisse probetur.

2) Valens İ. 22. pr. h. t.: Quum alimenta per fideionmissum relicta sunt, non adjecta quantitate, ante omnia inspiciendum est, quae defunctus solitus fuerat ei praestare, deinde, quid ecteris ejusdem ordinis reliquerit; si neutrum apparuerit, tum ex facultatibus defuncti et caritate ejus, cui fideicommissum datum erit, modus statui debebit. Cf. l. 14. §. 2. cod.

Unm. Ans nahe liegenben Grunben erfrent fich bas Mimenten: Bermachnig mehrfacher fingulärer Begunftigungen. Es find bies namentlich folgenbe:

Taffelbe fann auch einem feuft Unfabigen giltig hinterlaffen werben,
 1.11. h. t.,
 1.2 de his, quae pro non seript. (34, 8); vgl. auch Saviguty,
 SvB. II. C. 106 fga.

 Benn Alimente bis jur Pnbertal legitt find, so wird barunter bie f. g. pubertas plena verflandent, d. h. bie Alimente miffen Personen manntichen Geschechts bis zum 18., Madchen aber bis zum 14. Sabre präfirt werben, l. 14. S. 1. h. t.

3) Menn ein Auberer, als ber birette Erbe mit einem Alimentenlegat oneritt ift, und biefem wird auf ben Grund ber lex Falcidia ein Myng gemacht, fo barf er befungeachtet an ben legitten Mimenten nichts fürzen, L 77. S. 1. de leant U.

4) Eine allgemein ausgebrüdte Aufhebung ber Bermachtniffe ift im Zweifel nicht auch auf ein Alimentenlegat zu erftreden, 1. 18. §. 8. h. t.

Bgl. Roghirt a. a. D. G. 96 fag.

Gewisser Massen zu den singutaren Begünstigungen biese Legats gebört auf der durch eine oratio von Martus enssanden, im Obsgationeurch näher uberührende, Rechtssigd: en aliter alimentorum transactio rata esset, quam si auctore Praetore kacta, vgl. 1. 8. pr. §. 1. sqq. de transact. (2, 15).

#### VI. Bon bem Bermachtniß einer universitas.

§. 553.

Dig. XXXIII. 7. de Instructo vel instrumento legato, 8. de peculio legato, 9. de penu legata, 10. de supellectili legata, XXXIV. 2. de auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuis legatis. — Roßhirt II. ©. 28 fag.

1) Das Bermächtuiß einer universitas ift nicht als ein Rompler mehrerer Bermächtuife an ben einzelnen jur universitas gebornenen Sachen, sondern nur als ein Bermächtuiß anfunsafien, 1, 2 de leg, II:

", Quoties nominatim plures res in legato exprimuntur, plura legata sunt; si autem supellex aut argentum aut pecalium aut instrumentum legatum sit, unum legatum est".

veraus benn auch namentlich von selbst hervorgeht, bag nur bas gange Bermachtnig angenommen ober ausgeschlagen werden barf, und eine Theilung nicht Statt findet, 1. 6. eod.

2) Zrt limfang keš Bermádnijírás befinimut fig ber Riggl naa nisti ab Fr gilt ber Zelmanti-Stridtung, forbert nab bem Kingstlife keš Levets, § 1.8. 20. J. do logat. (2, 20), l. 21. do log. I, 1. 28. quando dies Leg. (36, 2), es miglie bem and se Twalberudsenje keš Urbaljíráspert keš Urbaljíráspert keš Urbaljíráspert keš Urbaljíráspert keš Urbaljíráspert keš Urbaljíráspert had pre gerabe nur an kidmigut Gaden gebodi beke, bie sur žeit ber ceriásteta Lejbefinion figh in ber universitásta kefinber, und als žemejíráh spierfi fij fejen

anjuseten, wenn ber Erblasser sagte: vestem meam ober argentum meum damnss esto dare, benn "hac demonstratione meum praesens, non suturum tempus ostendit", l. 7. de auro arg. (34, 2), cf. l. ust, pr. eod.

"Quum gregis ususfructus legatus est, et usque eo numerus pervenit gregis, ut grex non intelligatur, perit ususfructus".

je darf dier fieder nicht eine Antiennie angenemmen, sondern es muß bier ein, auch in der Antie der Gene best begründert lieterfiede misselben dem Legal der herride feine die Antie dem Legal der herride feine dem Legal der herride feine dem Legal der herride feine dem Legal des Anties der herrid feine das Legal tes Anties dem Legal des Bermadhaufs eines dem Legal dem Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal der Legal

3) Wenu cinc universitas nicht felchfähabeger Gegenflande bei Bennächt niße is, sowhern mur als Budang zu einer annern legister Gade ericheint, wenn alse 3. B. ber Geblasser ein Saudzut "cum instrumento" eber einen Estaten "cum poentio" legist", se erichefen mit bem Bermächniß jener andere Gader immer and des Bermächnig ber universitäns, ebende her Gunte bed Grifchems beische an fich uich trifft, J. J. S. 1. de instr. v. instrum. leg. (33, 7), 1. 1. 2. de pec. leg. (33, 8).

## VII. Bon legirten jura in re aliena.

§. 554.

Dig. XXXIII. 2. de usu et usufructu et reditu et habitatione et operis per legatum vel fideicommissum datis, 3. de servitute legata. — Dig. VII. 2. de usufructu accrescendo, 3. quando dies ususfructus legati cedat.

1) §. 1. J. de usufructu (2, 4): Ususfructus a proprietate separationem recipit, idque pluribus modis accidit, ut ecce, si quis usumfructum alicui legaverit, nam heres nudau habet proprietatem, legatarius usumfructum; et contra si fundum legaverit deducto usufructu, legatarius nudam habet proprietatem, heres vero usumfructum [cf. 1. 14. C. de usufr.]; item alii usumfructum, alii deducto co fundum legare potest.

- 2) Modestin, l. 19. de usu et usufr.: Si alii fundum, alii usumfructum ejusdem fundi testator legaverit, si eo proposito fecit, ut alter nudam proprietatem haberet, errore labitur. Nam detracto usufructu proprietatem eum legare oportet eo modo: Titio fundum detracto usufructu lego, vel: Sejo ejusdem fundi usumfructum heres dato. Quod nisi fecerit, ususfructus inter eos communicabitur, quod interdum plus valet scriptura, quam peractum sit. Cf. l. 6. de usufr. ear. rer. quae usu consum. (7, 5). - Francke, obss. de jure legator, et fideic. spec. I. c. 2, welcher aber pag. 14 sqq. mit Unrecht biefe gewiß tonfequente und fachgemake Enficheibung wegen ber exacquatio legator, et fideicomm. und wegen l. 23. C. de legat. [f. oben G. 163 fag.] für praftifch unanwendbar erflart, mabrend fich boch nur foviel fagen laft, baft, wenn einmal in einem einzelnen Galle es gur Bewißheit erhoben werben fann, bag ber Teftator bem einen Legatar ben gangen Riegbrauch jugebacht habe, biefer bewiefene Bille allerbings befolgt werben muß. Bgl. Coneiber, Anwachfunger. S. 296 fag., Mandrea, de usufructu quasi parte dominii. Berol. 1864. p. 37 sqq., aber auch Bring G. 901. und Unger 6. 71. 2fum. 5.
- 3) Paul. 1. 26. §. 1. de usu et usufr. leg.: Si fundus duobus, alii sus-fructus legatus sit, non trientes in usufructu, sod semisses constituuntur; idemque est ex contrario, si duo sint fructuarii et alii proprietas legata est. Et inter eos tantum jus accrescendi est. Cf. 1. 9. de usufr. accresc. 4) Julian. 1. 4. de usufr. accresc.: Si tibi proprietas fundi legata fuerit, milia autem et Maevio et tibi cjuadem fundi ususfructus, habebinus ego et Maevius trientes in usufructu, unus triens proprietati miscebitur.
- 5) Ulp. 1. 2. 3. quando dies legator. (36, 2): Si pure sit ususfructus legatus, vel usus, vel habitatio, neque corum dies ante aditam horeditatem eedit, neque petitio ad heredem transit; idem, et si ex die sit usnsfructus legatus, [1. 3] nam quum ad heredem non transferatur, frustra est, si aute quis diem ejus cedere dixerit.
- 6) Idem. l. 1. pr. quando dies usufr. leg. cedat. (7, 3): Quanquam ususfructus ex fruendo consistat, id est facto aliquo ejus, qui fruitur et utitur, tamen semel cedet dies, aliter atque si cui iu menses vel in dies vel in annos singulos quid legatur,

tunc eniu per dies singulos vel menses vel annos dies legati cedit. Unde quaeri potest, si ususfructus cui per dies singulos legetur, vel in annos singulos, an semel cedat, et puto non cedere simul, sed per tempora adjecta, ut plura legata sint. Et ita libro IV. Dig. Marcellus probat in eo, cui alternis diebus ususfructus legatus est.

Mm. 1. Lei dem legatum unsufractus dietet indessende bas Unnachjungsfercht in mehricher Beigisdus eigenthimiste Erfeichungen darz 1941. Leileere, diss. diet. jurid. inaug. de usufr. accrese. Lovan. 1827, Heimsoech, de usufr. accrese. ex jure Rom. Colon. 1851, Reight; Rem. I. 6. 616 fgg., Shrieder, Nunschjungst. bei Legatus § 8. 6. 283 fgg., Bittet in Beiste's Beckster. I. 6. 231 fgg., Petrek, Errollium 6. 727 fgg. Baron, Gejammtrechterstättiffe. Wart. 1864. 6. 177 fgg. — Es find hier feighre Baufte berrougukbern.

1. Im Allgemeinen getten auch sier die gewöhnlichen Gennöhlichen Schnidder best Amwachjungsbrechts, und se fann namentlich von Almachfung um den dann ist die 
jein, wenn die Keligatare ree oder ree et verbis conjuncti find, 1. 1. pr. §. 3,
1. 3. pr. h. t., Vat. fr. §. 77. 79. Zarans geben von jethi solgende Sage
betree, bie also gang und par midis Schigulikres an sis tragen.

1) Wenn sur geben ber mehreten Legatare ein besonder Oneritter aus geordnet ift, so sallt aufes Ausvachungsercht hinneg, denn in soldem Falle "fructuarii separati videntur non minus, quam si aequis portionibus duodus ejusdem rei fructus legatus foisset", l. 11. 12. d. t.

2) Mem Zemanden bie nadte Perezietal taglet ift, fo daß ber Nichferands bet mehrteren eingefesten Erben purächfeite, fe finket unter biefen feine Annachfen gelatt, sowen, wenn ber Eine von ihnen weglätlt, so femmt, ber auf im getalten Zeich bes Nichferands an der Vereriertz bem angeniechnich fat bier nich ber erbalifer einem Zehn ber üben den nach genen Weisberands junes abd, senten um einen ber Göbbe ber Erbereiten entigrecenden Zeich feileten, nam vidert ummfructum constitutum, non per concursum divisum-, 1. 1. 3, 4, 2, 1, 3, pr. h. a, V. at. fr. 5, 78, 79, 79, 20 beit wird bert fieler veraußsessen, der bei bei ber eine nach bei der veraußsessen, der bei der der bei der bei der der fattertung bintwegschaften ist, üben im abbre galte ungeschießt, mit ber amschießten Erberbeiten auch fer barine einhaftene Techt des Nichferands an ber Willeten a. D. ©. 306.

3) 3h tem Ginen ble Sache, bem Anderen der Rijferauch ber Sache binterfassien, es spin Verbeit mit Vertris des Rijferbauchs er conjuncti, so bas 3eter bie Allsse befommt, und meun der Gine megsfält, in der Berson der Kontern der Kunnschaffung Statt flucht, 1. s. S. 2. b. . 3 die Sache conjunction benn A. und benn H., der Rijferbauch berr Sache dere bem C. hinterfassien, dem mus puez, wenn C. negsfält, bestien Sassifie der Sam C. der Sache bestieden der ben G. der der ben C. der der ben C. der der ben der ben G. der der ben C. der der ben der bestien Griffern anwachfen; stifft aber Giner bisfer Geben weg, se aerrijktit 1862 mit Ribert, nicht an de ben C. J. 20, S. 1. de une ut eunstr. leg (4,25 inte

eos tantum jus accrescendi est"), Rofhirt a. a. D. S. 622, Schneiber S. 302 fgg.

II. Eine Gigenheit bagegen ist es, baß bas Autvachlungstrecht bei bem fegirten Rießerander nicht bleß bann eintritt, wenn ber Rollegalar ante diem eedentem wegfällt, sondern and bann, wenn berfelbe bas Legal bereits erworben, nub erit nacher ben Rießerands wieder verforen bat, 1. 1. S. 3. h. t.;

"Sed in usufructu hoc plus est, quia et constitutus, et po-tea amissus nthilomius jus accreacedi admittit, omnes enim auctrea apud Plautium de hoc conseuscrunt, et ut Celsus et Julianus eleganter ajunt, susufructus quotidie constituiur et legatur, non ut proprietas os solo tempore, quo vindicatur. Quo primum itaque non inveniet alter eum, qui sibi concurrat, solus utetur in totum, nec refer, conjunctim an separatim relinquatur. Vast. fr. \$7.7.

Der Ernnt biefer Gigenboth wird bier darin gefest, boh ber Rickbaud, "quotidie constitutior et legaturu". Danit verklit es sis sis, die C. Bern vie Veropeiral einer Sache legier iß, so al ver Vegatur legleich mit ber Torrefung den volleit einer Sache legier im Arch einer Mess einer den sich eine die der eine Kreiste Mess einer der ", de bei die misst weiter er ernerken literig bleite. Genn anders dei dem legieren Ricksprache. Diefer bescht nämfich einem Bessen nach in einspfarm von dem Bernschigten vorgunnschward nach in einspfarm vom dem Bernschigten vorgunschwarden Jungen — dem ut um frui —, die der Ratur der Sache nach nicht auf einmal Vergenommen werden finnen, einscher nich zu einsahre legien auf einander legien.

- 1. 1. pr. quando dies ususfr. leg. eedat.: "Quanquam uuustructus ex fruendo consistat, îd est facto aliquo ejus, qui utitur et fruitur" etc. uub [o ii] brun auch mit bem dies cedens nicht [ogleich ber gang: Juhalt bes Ucchs für ben Legatar erwerben, [subern mit bem jebesmaligen uti uub frui fubbt eine weitere Gruerbung Edatt.
  - 1. 1. §. 3. eit.: "ususfructus quotidie constituitur",
  - un. §. 2. quando dies ususfr.: "tune enim constituitur ususfructus, quum quis jam frul potest",

odne doğ jeboğ debiruh je kir Jaudal ked Niedis eribliyli würke. Şalli unu alle imir ker Kellişatar himine, je ili ilim, edveredle rı nah den dies cedens biurczyglallar ili, democh din Lieli bes legistra Niedis — ulantis dasi in kru Zuftulli ligande uli inub frui —, noch nidet crowchen gerefin, unb diefer noch nicht erwerbener Thill muß, gang im Gemäßeit ber allgemeinen Grundfür erb Ausschlagereit, ben Kelligatarı yılıları.

 1. 1. 5. 3. cit.: "Quo primum itaque non invenlet alter enm, qui sibi concurrat, solus utetur in totum".

Bal and Heimsoch eit. p. 12 saq., Shariver a. a. D. S. 255 fg. T. 258 is bes fer Khaufe ber feinischen Treiffen war, Laun und de un appfilderen Duclieus graguiffen uidet wohl in Arteré gefeltt nerten; aber el fisje sich der Say, das auch err [son. eurorten: Zeit der Nichtsands dem Religastar aumächt, nach der ichtigen Emertung von Erers S. 730 fg., amd noch einsacher daburch dersüchen, das der Nichtsands dei einer Raltur nach ein der für der Auftrach der ichtigen Emertung von Erers S. 730 fg., amd noch einsacher daburch dersüchen, das der Nichtsands dei einer Raltur nach ein der in der Sach ist, und der sich der Anfalten, das feiner Anstur nach geberen, feweren und ber Sach des Roches des Rochestats nicht für nimmer ausgehoben, feweren uns für die Zeuer

bes Breds Jufvenbirt iß. Eine gann Spalide Grifchriumg fann amb bei bem Gad-Gegalte rechmunen, wem amfinid diese Gad-Gegalte rechmunen, bem amfinid diese Gad-Gegelte encologische Gegitt iß, bem Ginen aber mit Juffginung eines Emblerminis der einer Brefeitung Veilsingung. Am die in beifern Galle tritt m. G. gann gungveifelselt und bem Gintritt bes diese dere ber conditio bas Kanwadjungstrecht ein, ebweih ter Sellegatar erin and bem diese cedens megistut. — Benn jest Baren a. a. D. G. 178 fag. unfer Dogma and einem angefüllern "Gegammtrechtberchfülmiß ber Reuligituturer erfüllern mit, fer wiere bas bei febereit auf Munkager erhene birten.

III. Cline andre Giganțeiri și de je, sab die Aumaginung auch bemjenigem Religatar zu Gulter femut, nechter feinem Austriel de Legistru ziligénauche betreits wieder vertetem dest, quia ususfurctus non portioni, sed homisi accreacit\*, 1.14, §. 1. de exe. re jul od. (44, §), 1.38, §. f. de unsfr. (7, 7.), [. eken Bb. 1. §. 173. Aum. S. (223 §), bei lit. d. hierher gehört beun auch bie software production auch general constant production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch production auch pr

"Interdus pars ususfructus et non habenti partem suum, sed amittenti accerecti; nam si ususfructus aloubu fuorit legatus, et alaber lite contestata amiserit usumfructum, mox et collegatarius, qui fine montestata amiserit asumfructum amisti, partem dinidiam duntaxat, quam amisti qui litemo contestatus est adversus cum, qui se liti devini partem dinicione de la contestatu est adversus de personale accresci, ten domino proprietatis; ususfructus enim personale accresci, etai ficerit amissus".

lleber bie verschiebenen Erftarungen val. Glud IX. G. 287 fag. und bef. Witte, diss. inaug. ad l. 10. de usufr. accresc. in bejjen Abhandl. and bem Bebiete bes rom. Rechts Rr. 1; f. auch Heimsoeth eit. p. 22 sqq. Die un: gweifelhaft richtige, auch burch bie Bafiliten XVI. 2. 10. unterftuste, und b. 1. T. von ben Deiften angenommene Anslegung ift folgenbe; "Dem Primus und Secundus ift ein Riegbrauch vermacht; Primus, in ber Ausübung feines Rechts gebinbert, erbebt befibalb Rtage, aber nicht gegen ben mabren Befiber, fonbern gegen einen fictus possessor, qui liti sese obtulit. 285brend bicfes Bregeffes, aber nach ber litis contestatio, verliert er feinen Riegbranch burch Richtgebrauch, und bath barauf vertiert auch ber Secundus feinen Diegbrauch. Best fragt fich nun, auf mas bie Berurtheilung bes fletus possessor gerichtet merben muffe, ob auf ben Werth bes gangen Diegbranche, ober nur auf ben Berth berienigen Balite, welche ber Primus burd Richtgebrauch verloren bat? und Ulpian entscheibet fich fur bas Lettre, weit ja ber Rtager, obwohl er feinen Antheil perforen, bennoch bie anbre Balite burch Annachinng erworben, und alfo in Betreff biefer zweiten Salfte gar feinen Berluft erlitten babe". Bal. Suerin, de usufr. accresc. bei Otto IV. p. 116 sqq., Glud a. a. D., Reller, Lit. Rent, und Urth. S. 177 fag., Heimsoeth eit., Rogbirt I. G. 620, Schneiber a. a. D. S. 295. Bitte in Beifte's Rechteler. I. S. 324, Rot. 256, Givers S. 733. Rot. - Rragt man nun aber nach bem innern Grunde bes bier an: gebeuteten Rechtsfabes, bag ber Riegbrauch "non portioni, sed homini accrescit", fo liegt biefer augenscheintich barin, weil mit bem Berlufte bes Richbrauchs feinestrege auch ein Berfuft bee Legatenrechts verbunden ift, und mit ber fort:

"Idem Papiniams quaerit, si Titio et Maevio nutfructu logato, în repetitione usustructus non totum, sed partem Titio relegasset, an viderentur conjuncti? Et sit, si quidem Titius amisorit, totum socio accrescere; quosid Maevina amisset, non totum accrescere, sed partem ad eum, partem ad proprietatem relier. Quae antetutia habet rationem, neque enim potest dici, eo momento, quo quis amittit sunufructum et resumit, etiam ipsi quidama ex susfiructu accrescere; placet enim nobis, el, qui amittit usufructum, ex co, quod amittit, julià accrescere.

Rolgende Mustegung icheint mir bie einzig richtige ju fein. Der Erblaffer bat bem Titjus und bem Mavius conjunctim einen niegbrauch binterlaffen, unb angleich bem Titius fur ben fall, bag biefer feinen Untheil verlieren follte, eine Quote bes Diegbrauchs - wir wollen bie Balfte annebmen - relegirt. hier fragt fich nun junachit, wieviel Titing, wenn er wirflich feinen urfprunglichen Mutbeil verlieren follte, aus jener repetitio ususfructus erlangen wirb? eine Frage, auf welche Papinian gar nicht eingeht, bie aber gewiß vor ber 1. 23. C. de legat, fo beautwortet werben nußte, bag Titins auf ein Drittbeil bes Bijeftbrauche gerufen ift; benn fo munte entichieben werben, wenn gleich von Mufang an bem Diaving ber gange Rieftbrand, bent Titine aber bie Salfte beijelben legirt mare, und baffelbe muß alfo auch im Salle bes Relegats gelten. Weiter aber fragt fich, wie es fich benn nun, wenn wirflich ber casus repetitionis emgetreten ift, und bierauf einer ber beiben Leggtare wegfallt, mit bem Mumachfungerecht verhalte? und biefe Grage ift es, welche bier Bapinian ex professo beantwortet. Fallt Litius binweg, fo ift es ungweifelhaft, bag beifen ganger Antheil bem Davins jumachft, benn ber Lettre ift ja auf bas Bange gerufen, nub nur bisber burch ben Titius befdrantt worben. Fallt aber Davins binweg, fo machft nicht beffen gange Bortion bem Titius gu, fonbern umr ein Theil berfelben, und ber anbre Theil vereinigt fich mit ber Proprietat; mas namlich Titins früher verloren bat, und burch Unwachfung an ben Davius gefommen ift (1), bas fann niemals bem Titins burd Mumachinna wieber guruderworben werben, und muß alio, wenn ber Maving wegfallt, nothwenbig an ben Proprietar fommen; bie ursprungliche Portion bes Mavins aber (4) madit allerbings bem Titius ju, aber nicht megen bes Relegate, fonbern megen bes urfprunglichen Legats bes Titius; benn obwohl er ben ibm aufanglich legirten Antbeil bes Riegbrauchs verloren bat, fo ftebt bies ja nach bem oben Bemertten bem Unwachjungerecht gar nicht im Bege, und bas Recht, welches bein Titing obne bas Relegat unbemeifelt quacitanben batte, ift ibm bed gewiß

burch bie repetitio ususfructus nicht entzogen. Das Rejullat ift alfo, wenn Mavius wegiallt, fo vertheilt fich ber Riegbrauch fo, bag Tilius ! bavon bat (namlich I vermoge bes Relegate, und I burch Anmachfung), bas übrigbleibenbe aber fich mit ber Proprietat vereinigt. hieran ichliegen fich bie Borte: Quae sententia babet rationem etc. fo an: "bie Enlicheibung, baf an ben Titins nicht bas Bange anwachft, fonbern ber Theil, ben er felbft fruber verloren bat. an ben Proprietar fallt, ift vollfommen gegrundel, benn ans bemfelben Grunde, aus welchem Titins gleich Aufange, wo er feinen Riegbrauch verloren bat, burch Anmachfung nichts baren wieber erlangen fann, muß auch iett nach bem Bege fallen bes Mavins bie Doglichfeit ber Anwachfung fur biefen fruber verlornen Theil bes Miegbranche gelengnet werben, und man muß bemnach ben burch: greifenben Cat aufftellen, mas ber Rollegatar einmal verloren bat, bavon fann ibm burch Murachinna niemals wieber etwas anfallen, meber foaleich, noch auch nachber, wenn ber Rollegalar megfallen follte". 29as Baron a. a. D. G. 185. biergegen einweubet, ift gang imerbeblich. Wenn er nämlich fagt, nach meiner Dieiunng fonne eigentlich gar nicht von einem verlorenen 1 bie Rebe fein, ba ja vielmebr Titine biefes Codotheil gar nie erworben babe; fo jauprirt er, bag Titine von Anfang an bie volle Salfte batte, bag er bann biefe game Salfte verloren, und Glatt ihrer nur | burch Relegat wieber erlangt, bag er alfo fcbtieflich I befinitiv mirflich verloren bat. Und wenn Baron ferner bebaurtet, baß es fur bie von mir behauptete Amvachfung ber urfprunglichen Salfte bes Davins an allem Rechtsgrunde fehle, weil ja in Belreff biefer Satfte gar feine conjunctio vorbanden fei: fo ift bies freilich mabr, wenn man blos bas Relegat berudlichtigt, aber ich babe icon oben bemerft, baf bie Humaching nicht burch bas Relegat, fonbern burch bas infprungliche Legat bes Titing bearundet ift; biertei ift bech Titins ungweiselbaft collegatarius conjunctus bes Mavins, und burch ben nachberigen Berluft biefes feines Antheils geht ja fem Aufpruch auf Aupachima nicht verloren, weil personae non portioni acerescit. - Die bebeutenbien anderweilen Erflärungen biefes Gragments find folgende; a) In ber Bloffe ad h. l. wirb junachft non ber Beransjegung andgegangen, bag ber Theil, welcher bem Titine relegirt fei, nicht vom gangen Riegbrand, jondern von ber bem Titins guerft hinterlaffenen Salfte verftauben merben muife, fo ban, wenn ibm bie Salfte retegirt fei, er 1 bes Gangen empjange. Salle bann nachber Davins meg, fo fei junachft fo viel gewiß, bag ber Theil, welchen Tilius früher verloren habe, ibm niemals wieber anwachse; mas aber bie urfprungliche Salfte bes Dlavins anbelange, fo fonne auch biefe nicht aam an ben Titing fallen, fonbern nur nach Berbattnig bes Theils, welchen biefer burch bie repetitio ususfructus wieber erlangt babe, alfo gu einem Biertheil, und bas lebrige von biefer Balfte muffe ebenfalls an ben Proprietar fallen. -- Reben biefer, von Accurfius gebilligten, offenbar verfehrten Deinung wird bann aber auch ale abmeidende Muslegung angeführt, bag Ginige bie gange Salfte bes Dlaving bem Titing jumachjen laffen wollten, und bafür gebe and bie 1. 10. de usufr. accresc. ein fcheinbares Argument ab, aber es paffe bies barum nicht, weil in ber l. 10. eit. von einer injusta, bier aber von einer justa amissio bie Riebe fei. Daß burch biefen Grund unfre Anficht nicht

wiberlegt wirb, gebt von felbft aus unfrer obigen Ausführung bervor, wonach bie Entideibung ber I. 10. cit. auch nicht eutfernt baburd motivirt ift, bag ber Rollegatar feinen Diegbranch gerabe injuste verloren haben mußte. - b) Chesius, interpret, fur, lib. II. c 14. fin, gebt bavon ans, bag, wenn bem Titins bie Salite relegirt fei, Mavins und Titins in Betreff biefer Salfte re conjuncti feien, und alfo Jeber von Beiben bavon bie Balfte betame, alfo im Bangen Titing 1 und Daving 1. Salle nun nachber Maving bimmeg, fo machfe bas 1, mas Titins bei bem Relegat burch bie Roufurreng mit Davins verliere, bem Titing ju, magrent bie urfprungtiche Satfte bes Mavins an ben Proprietar jurndfehre. Bang biefelbe Auslegung, aber unabhangig von Chefins, findet fich bei Heimsoeth eit, p. 45 sag., nur baf er bie burch bas Relegat entflebenbe Bertbeitung nicht fo vornimmt, bag Titins 1, Davins aber f erhalt, fonbern vietmehr fo, bag Titins 1, Davins aber 1 befomme; falle bann nachber Davins bimpeg, fo machie bem Titins 1 au, mabrent bie urfprungliche Salite bes Mavius fich mit ber Broprietat vereinige. - Dag biefe Muslegung aus bem vom Juriften angeführten Entideibungegrunde; neque enim potest dici etc. nicht gerechtfertigt werben tann, ja bag biefer Guticheibungsgrund in entschiebenem Wiberfprude mit bem Refultate biefer Anoleanna ftebt, fann bei unbefangener Betrachtung boch gewiß nicht in Abrebe gefiellt werben. (Bie Baron G. 184, Rot. 2. mir vorwerfen tam, bag ich mit Murecht Chefins als biffentirent von ber Gloffe aufuhre, ba beibe Interpretationen vielmehr gang übereinftimmten, ift mir vollig unbegreiflich. 3ch babe in bem Obigen beibe Mustegungen gang getreu referirt. und ba fann boch fein Unbefangener verfennen, bag biefelben gerabe in ben wefentlichften Bunften von einander abweichen). - c) Suerin, de usufr. accresc. bei Otto IV. p. 109 sqg. versteht unfre Stelle fo: wenn bem Titing bie Batfte relegirt fei, fo befomme er auch wirflich bie gange Satfte; falle aber nachber Davins binweg, fo machfe bem Titius gar nichts gu, fonbern bie gange Bortion bes Davins falle an ben Proprietar, mabrent, wenn Titins megfalle, allerbings Davins burch Unwachfung bas Bauge befomme. 3ch wenter mich, bag biefe Anterpretation, die meiner Uebergengung nach eben fo febr mit fouft geltenben Rechtspringipien, ale mit bem Bortlaut ber Stelle in Biberfpruch fiebt, boch auch von Glud IX. G. 296 fgg. und Rogbirt I. G. 615, gebittigt ift. d) Westphal, de lib. et servit. praed. S. 862. not. 760. founut bei Anslegung ber Stelle vollftanbig in unfren oben gefundenen Reinligten, jubem auch er annimuit, bag Titius bas, was er felbit einmal verloren, niemals burch Amvachfung wieber erwerben tonne, bag aber allerbings bie urfprungliche Bortion bes Davins bem Titins anwachfe; aber barin irrt Befiphal, bag er biefe lebtre Mumachjung aus bem Relegate ableitet, und barum glaubt, bag fic biefelbe eigentlich giviliftijd nicht rechtfertigen laffe, und nur gang frigularer Beife quaelaffen fei. Erfennt man mit uns au, bag ber Grund biefer Anwachfung in bem urfprünglichen Legate bes Titine liege, fo verfdwindet jebe angebliche Singularitat von felbft. - e) Der nenefte Buterpret unfrer Stelle, Baron a. a. D., geht baron aus, bag bier Papinian nicht, wie man allgemein annehme, erortre, welche Folgen' ber nach eingetretenem Relegatofall erfolgenbe Begfall bes Titins ober Davins hervorbringe, fonbern bag er vielmehr bie

Rechtsverbaltuiffe bei eintretenbem Relegatsfall behanbele. Unter biefer Borausfebung balt er eine Tertveranberung fur geboten; er febrt bie Ramen Titing und Maevius um, und will bennach lefen: ,si quidem Maevius amiserit. totum socio accrescere; quodsi Titius amisisset" rel. Der Ginn fei bem: nach folgenber: "falle Davius weg, fo trete für Titius bie gewöhnliche Acerefcena ein; falle umt bierauf Titins bimmeg, fo trete ber fall bes Relegate ein, b. h. Titins befomme bie relegirte Salfte, und bas Uebrige febre gum Proprietar jurud". Geben wir auch gang von ber unleugbaren Billfur bei ber Berfebung ber Ramen ab, fo ift icon bie gange Boransfebung Baron's ichlechtbin ungu: laffig, benn bie Frage Papinians: an viderentur confuncti?" verlaugt nothe wendig eine Erörtrung ber Rechteverhaltniffe nach eingetretenem Relegatefall. Außerbem ift es icon aus fprachlichen Grunben unhaltbar, ben von Papinian enticbiebenen Sall mit Baron fo aufgufaffen, baß beibe Legatare bintereinanber. anerft ber Davins und bierauf and ber Titius ben Riegbrand verlieren, fonberg offenbar will ber Jurift zwei verschiebene mogliche Falle erörtern, einmal, wie es fich verhalte, wenn ber Relegatar Titius megfalle, und zweitens, wie ju ente ideiben fei, wenn nicht Titius, fonbern fein Rollegatar Mavius ben Rieftbrauch verliere. Daß enblich auch bas; non totum accrescere nicht ben pon Raren angenommenen Ginn (Regation alles und jeben Riegbrauchs) haben fann, wirb im Grunde von Baron fetbit gefühlt, aber boch lagt er fich baburch nicht pon einer Interpretation abichreden, ber es nach meinem Dafürhalten an jebem gefunden Glemente feblt.

Unm. 2. Es ift eine febr verbreitete Anficht, baß bei bem Bermadtnift eines Ufus von Mumachjung feine Rebe fein fount. Diefe Meinung ift auch vollfommen begrunbet, wenn bas jum Ufus binterlaffene Objett fo befchaffen ift, bag ber Gebranch beffelben vollstanbig bas Beburfniß ber mehreren Logatare ansammen befriedigt; benn ba in foldem Falle Reiner ber mehreren Legatare burch bie Konfurreng mit bem Anbren beidranft wirb, fonbern Jeber gang fo viel befommt, wie er auch obne bies Bufammentreffen befommen haben murbe. fo fehlt es an ben Boransfehnigen bes Unwachsungerechts, f. auch arg. leg. 3. de alim, vel cibar, leg., 1. 57. S. 1. de usufr. et quemadm. 28eun aber bie Cache nicht fo bebeutend ift, bag fie bas Beburfnig ber mehreren Rollegatare gleichmäßig befriedigt, wenn alfo ein Jeber berfelben wegen bes Bufammeutreffens mit ben Anbren fich eine Befchrantung feines Rechts gefallen laffen muß, fo ift nicht wohl einzuseben, weghalb nicht bei bem Wegfallen bes Ginen bas Unwachlungsrecht fur ben Anbren begrunbet fein folle. Wenn man fich fur bas Begentheil auf bie Untheilbarteit bes usus ju berufen pflegt, bgl. 1. 19. de usu et habit.: ,Usus pars legari non potest, nam frui quidem pro parte possumus, uti pro parte non possumus", fo greift biefe bier nicht ein; benn ba ungeachtet ber Untheilbarfeit boch mehreren gusammen ein usus legirt merben faun, l. 14. §. 2, l. 22. pr. de usu et habit., l. 10. §. 1. comm. divid. was giviliftifc baburch möglich wirb, bag man nicht ben usus felbft als unter bie Debreren fich bertheilend aufieht, fondern vielmehr einem Jeben einen gangen usus an einem ibreflen Theile ber Sache gumeift -, fo fann auch begreiflich jene Untheilbarfeit bem Unwachfungsrechte nicht entgegenfteben. Bal.

and Griefinger, skoort. Bereis, das b. K. R. bei ber Perfonalbenftsterfer des mass Eath füber Tome. Emity, 1794. Seweit feir überbauf Knivaussingsrecht Vlag greift müffen aber auch natürich siefelben Gignöbein dabei verfommer, reiche in ber verbregebene fum, für de Knungding bes Nichtenachs angebeutet werden find. Die Gimenbungen, weche Baron a. a. D. E. 194 [ga. jereggen erhobet, find m. G. nicht girtreffend.

VIII. Bon ben auf Forberungerechte fich beziehenden Bermachtniffen. \$. 555.

Dig, XXXIII. 4. de dote praelegata, XXXIV. 3. de liberatione legata. — Haubold, de legato nominis. Lips. 1793. (in opuse. edid. Wenek I. p. 497 sqq.), 98 6 § 1rt II. ©. 220 § 33, 98 rubi 4 im 98 cf § 15; V. V. ©. 336 § 39., Martens, de legato debiti. Hal. 1852.

Ann. Bei der interssanten Frage, ob ein auf ein Sauberefallniß fich beziehendes Bermächniß rechtbesslichtig sie, obwecht ein Saubberefallniß in der Wittisiestein zur nicht verbauten ist, temmt es weientlich auf die Anslegung von zwei veitethrechenn Fragmenten an, nämlich von 1. 75. § 1. 2. de legat. I, und von 1. 26. de liberat. Ieg. Weiter Mississ sie sie stemen von der Anslegung von der ber der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von der Beiter von

1) Bas bie 1. 75. cit. antelangt, so werten zumäßes in § 1. mit Veilig flarm Borten bie beiben Sige ausgestellt ein legamm nommine nom eristentis ist, im Halle feine Summe zugefügt ist, ungiltig, und eben so ein legatum debtit non existentis, röhrend bas lestere bann allerbinger erfolsbeständig bleibt, neum der Testen erin bestimmte Emme ausgeschen bas, weit "falls demonstratio non perimit legatum". Dieran schleißt sich dann der § 2. seigenber Waasspin an:

Quodsi addiderit decem, quae mili Titius debet, lego, sine dulbio milhi erti in legato, nam inter falsam demonstrationem et falsam conditionem sive causam multum interest; proinde et si Titio decem, quae mili Sejus debet, legavero, nullum erit legatum, esse emim debitor debet; nam et si vivus exegissem, extingueretur legatum et si debitor maneret, actiones adversus eum heres meus duntaxa praestare cogeretur.

Die großentide, besonders dem A. Faber, conj. V. 2. vertskeitigte Wichtung ogst bolin, has ber samt 52. beis von ben legatum nominis rete, umb de in nie Weispleicu ber Sah ertuberlicht ber Sch ein bei der Beigebern bei nie geie Weispleicu ber Sah ertuberlicht berek, daß beise Legat bann, wem fein momen berchnwein sei, immer ehen Rechtsbessen ist, selbs wen von erre Grechsper eine bestimmte Sammer yngestägt babe. Sa ist dere bed selfender umglaublich, abs turben ummittellen sinter einnacher gand bastiete geweinn glegat haben [est, umb das grecitemal nech überbied mit bem Anscheit eine Recht zu ertube Steum fernichte geweinn glegat der Pred, um ben dem A. Faber beis bennech

gaug slauktich sindet, weil er gesunden soher wis "Upjaino Aciaticum illudi seribendi genus placuisse pointen, apam Laconicum et Papininneum"; so ill ung un verenubern, daß ein sold unwürdiger Gemeinplaß so bis zum Orleit bat wiederholt nerben mögen. Augescheinlich für beitunger Utzbarn in den Erbette: desem, quade mihl Müus debet, lego, einen gall der Idveraillegata ver Angen, und erst in den solgenden Botten: si Trito desem, quade mih Seigus debet, legewere fommut er auf dos legatum mominis zurüd, so baß alse in biefem §.2. die beiben Sige enthalten finde: eine Idverailo legata ist first mußsig, neum ger feit "Galberfelinis gebrachen ih, ellte auch der Erfälisfer eine bestimmte Zumme zugeschaft aben, und eben so verpalt es sich mit dem legatum mominis.

2) Die 1. 25. de liber. leg., foweit fie bier wichtig wirb, lautet fo:

Paul. Legavi Titio, quod mihi debetur, vel adjecta certa quantitate sive specie, vel non adjecta, aut ex contrario, aeque cum distinctione, veluti: Titio, quod ei debeo, vel ita: Titio centum. quae ei debeo; quaero, an per omnia requirendum putes, an debitum sit, et plenius rogo, quae ad haec spectant, adtingas, quotidiana enim sunt. Respondi, si is, cui Titius debebat, debitum ei remittere voluit, nihil interest, heredem suum jusserit, ut eum liberaret. an prohibeat eum exigere; utroque enim modo liberandus est debitor, et utroque casu competit ultro ad liberandum debitori actio. Quodsi etiam centum aureorum, vel fundi debiti mentionem fecit, si quidem debitor fuisse probetur, liberandus est; quodsi nihil debeat, poterit dici, quasi falsa demonstratione adjecta, etiam peti, quod comprehensum est, posse. Sed poterit boc dici, si ita legavit; centum aureos, quos mihi debet, vel: Stichum, quem debet, heres meus damnas esto non petere? Quodsi sic dixit: heres meus centum aureos, quos mihi Titius debet, damnas esto ei dare. etiam illud teutari poterit, ut petere possit, quasi falsa demonstratione adjecta; quod mihi nequaquam placet, quum dandi verbum ad debitum referre se testator existimaverit. Contra autem etc.

centum aureos, quos mibi Titius debet, damnas esto ei dare, ben Cat von ber falsa demonstratio ju retten, und baber bas Bermadtuik giftig fein ju laffen; aber auch bier geht bies gewiß nicht au, beum ber Ausbrud dare foll boch gewiß nach ber Abficht bes Erblaffers nichts, als eine Lofung bes Coulb: perbaltuijes bezeichnen (.cum dandi verbum ad debitum referre se testator existimaverit'). Sierauf gebt Paulus zu bem zweiten Theile ber ibm por: gelegten Frage, ju bem legatum debiti, über, und fiellt ba mit gang flaren Worten ben Cab auf, bag, wenn feine Quantitat genannt fei, bas legatum debiti im Salle ber Dichtidulb allerbings ungiltig fei, baf es aber Rechtsbeftanb babe, wenn eine Summe bingugefügt fet. - Diefe, meines Biffens merft von Ph. L. a Westrenen (praes. Ev. Otto), de liberat, ab indebito legata. Traj. ad Rh. 1785. c. 2. (in Oelr. thes. nov. vol. III. tom. 2, p. 340 sqq.) aufgestellte, in jufren Tagen aber nugbbangig bavon befonbers von Arndts, ad 1, 25, de lib. leg. Berol, 1825, p. 25 sqq. und Bachter in Tub. frit. Rifder. II. G. 186 fag. vertheibigte Muslegung ichlieft fich vollftanbig ben banb: fdriftlichen Lefarten nufrer Stelle an, nur bag binter bem Cape: Sed poterit hoe diei etc. nicht mit unfren Ausgaben ein Bunttum, fonbern ein Fragegeiden augenommen wirb. Dag biefelbe aber vollig ungezwungen und ber Paulinifden Sprachweise angemeffen ift, tann nicht vertaunt werben, und fie befeitigt auch jeben Chein bes Biberfpruchs mifchen Ulpian und Paulus. inbem banach Beibe vollftanbig in bem Refultat gufammen ftimmen, baf bie liberatio legata gang fo wie bas legat, nominis flets ungiftig ift, wenn gar fein Couldverhaltnig vorhanden ift, einerlei ob ber Teftator eine beftimmte Summe angegeben bat, ober nicht, bag bagegen allerbinge bie Rechtsbeffanbigfeit bes legatum debiti im Salle einer bestimmt angegebenen Smmne bebamptet werben mirg.

Heber bie vielfachen anbren Meinungen vgl. bie Rachweifungen bei Heunisch (praes, Rechenberg), Irenicum Paull et Ulpiani 1, 25, de lib. leg. et 1, 75, de leg. 1. Lips. 1727. S. 11, und 12. (an welcher lettren Stelle ber Berf. biefer im Uebrigen fleiftig geschriebenen Differt, feine eigne Meinung babin ausfpricht, bag bie liberatio legata ftets giltig fet, fofern nur ber Erblaffer eine bestimmte Summe zugefügt habe, benn bas fei ber beutliche Ausspruch bes Paulns in 1. 25. cit., in welcher Stelle man nur ben Paffus: Quodsi sie dixit etc. nicht auch von einer liberatio legata, fonbern von einem legatum nominis versteben muffe!), bei Westrenen I. c. cap. 1. (bei Oelr. p. 834 sqq.), und bei Schult, et Smallenb. ad l. 25, cit, (tom. V. p. 451), wezu auch nech aus unfren Tagen bie abmeidenben Anslegungen von Thibaut in Braun's Erortr. S. 696 fag. und Roghirt, Bern. H. S. 294 fag. hinzugefommen find. In ben 9th faublungen von Beuer, de leg. liberat, ab indebito. Viteb. 1709. (auch in Einsd. Disput. tom. II. nr. 69), und von Pundsack, de leg. liber. ab indeb. Gott. 1758. ift, foviel ich aus Rachweisungen Dritter erfennen fann, bem Refultate nach bie richtige Meinung vertbeibigt, ob aber auch aus richtigen Grunden, vermag id nicht anzugeben, ba mir jene Abbanblungen nicht gur Sant finb. Bal, auch noch Bring, Lehrb. G. 903 fg.

#### Abfcnitt III.

#### Bon bem Univerfal-Bermachtniß.

Inst. II. 23. de fideicommissariis hereditatibus, Dig. XXXVI.
1. ad Senatusconsultum Trebellianum, Cod. VI. 49. ad SC.
Trebell.— Biefiphal, Berm. App. 18. (29. II. ©. 1054 fgg.),
Reßiftt, Berm. I. ©. 120 fgg., Heimbach im Rechtsler, IV.
©. 280 fgg.

# I. Beschichtliche Ginleitung.

S. 556.

Gai. II. 247 sqq., Ulp. XXV. 14 sqq., Inst. l. c. - Maner, Legate §. 10 fgg., Laffalle, rom. Erbr. S. 120 fgg.

1) Up. 1. § 1. 2. h. t. Factum est Senatusconsultum temporibus Neronis, VIII. Cal. Sept. Annaco Seneca et Trebellio Maximo Css., cujus verba hace sunt: Cum esset aequissimum in omnibus fideicommissariis hereditatibus, si qua de his bonis judicia penderent, ez his eos subire, in quos jus fructusque transferetur, potius quam cuineque periculosam esse fidem suam, placet et actionis, quae ein heredes heredibusque dari solent, aos neque in eos, neque his dari, qui fidei suae commissum, sicuti rogati essent, restituissent, sed his et in eos, quibus ex testamento fideicommissum restitutum fuisset, quo magis in reliquum confirmentur supremac defunctorum voluntates.

2) §. 7. J. h. t.: Sed quia stipulationes ex SCto Pegasiano descendentes et ipsi antiquitati displicuerunt, et quibusdam casibus captiosas eas homo excelsi ingenii Papinianus appellat, et nobis in legibus magis simplicitas, quam difficultas placetideo omnibus nobis suggestis tam similitudinibus, quam differentiis utriusque SCti, placuit, exploso SCto Pegasiano, quod postea supervenit, omnem auctoritaten Trebelliano SCto praestare, ut ex co fideicommissariae hereditates restituantur, sive habeat heres ex voluntate testatoris quartam, sive plus, sive minus, sive mihil penitus, ut tune quando vel nihil, yel minus

Bangerom, Banbeften, II.

quarta apud eum remanet, liceat ei vel quartam, vel quod desst, ex nostra auctoritate retinere vel repetere solutum, quasi ex Trebelliano SCto, pro rata portione actionibus tam in heredem, quam in fideicommissarium competentibus. Si vero totam hereditatem sponte restituerit, omnes hereditariae actiones fideicommissario et adversus eum competunt. Sed etiam id, quod praceipuum Pegasiani SCti fuerat, ut, quando recusabat heres scriptus sibi datam hereditatem adire, necessitas ei imponetur totam hereditatem volenti fideicommissario restituere, et omnes ad eum et contra eum transire actiones; et hoc transponimus ad SCtum Trebellianum, ut ex hoc solo et necessitas heredi imponatur, si ipso nolente adire fideicommissarius desiderat restitui sibi hereditatem, nullo nec danno nec commodo apud heredem remanente.

Unm. Bie eine einzelne Sache, fo tounte anch eine Erbichaftsquote entweber in ber Befigt eines Leggtum (partitio legata) ober eines Sibei: fommiffum (fideicommissum hereditatis) vermacht werben, und babei trat benn . anner ben gewöhnlichen, auch bei Gingularvermachtniffen vorfommenben Unterschieben mifchen Legat und Ribeitommift, noch ber eigentbumliche Unterschieb ein, bag bei ber partitio logata ber Legatar flets nur Gingulgrsucceffor mar, wahrend bei bem fideicommissum hereditatis feit bem SC. Trebellianum eine Universalsucceffion Plat griff, und ber Fibeifommiffar beredis loco mar, Gai. II. 254, Ulp. XXIV. 25, XXV. 14. 15, S. 5, J. de fidelcomm. hered. Db biefe Berichiebenheit auch noch nach ber Juftinignischen exacquatio legatorum et fideicommissorum fortbaure, ift felbft unter ben neueften Juriften beftritten; benn mabrent bie berricbenbe Lebre, bie noch befonbers von v. Lobr in fein. Magaz. IV. G. 94 fgg., Maregoll in Gieger Zeitfdr. IX. G. 268 fgg. und Da ver S. 12. 13. vertheibigt wirb, bies verneint, und allgemein bie Grund: fabe bes fideicommissum bereditatis in Anwendung bringt, behaupten Anbre, bag jene Inftiniauifde Reuerung fich nur auf Gingular:Bermadtuiffe begiebe, und alfo bie partitio legata auch noch im neueften Rechte fortbeftebe, vgl. bef. Rofbirt I. G. 133 fag., f. auch Saffe im Rhein, Duf. III. G. 14, Ret., Dublenbruch, Lehrb. III. S. 745. Rach meiner Ueberzeugung ift bie lettre Anficht weber mit ben Worten, noch mit bem Beifte ber 1. 2. C. comm. de leg, et fideic, vereinbar, inbem bier ber Raifer gang allgemein allen nub jeben Unterfcbieb zwifchen Legaten und Fibeitommiffen aufbebt, und ich muß es fur reine Billfur halten, bies auf Singular:Bermachtniffe befdranten gu wollen. Dan bebente auch nur bies! Bollte man wirflich gegen bie allgemeinen Borte bes Raifers annehmen, bie I. 2. cit. bezoge fich gar nicht auf Universalvermacht: niffe, fo mußte nothwendig nicht blos ber eine Unterfchieb, an ben unfre Begner allein gu beuten pflegen, bag namlich bei ber partitio legata eine Gingularfucceffion, bei bem fideicommissum hereditatis aber Universalfucceffion eintritt,

gwifden biefen beiben Bermadinigarten fortbanern, fonbern and noch alle übrigen Berichiebenbeiten zwifden Legaten und Ribeifommiffen mußten bierbei noch praftifde Anwendung finden. Die Alternative ift unvermeiblich; entweber bezieht fich jene exacquatio auch auf Universal= vermächtniffe, und bann ning gufammen mit ben anbren Unterfcbieben amifden Legaten und Ribeifommiffen auch ber eine in Betreff ber Universaliucceffion als aufgehoben angesehen werben, ober bie 1. 2. cit. hat ausschlieflich bie Gingularbermachtniffe im Muge, und bann muß in allen Begiebungen, nicht blos in Betreff jenes einen Bunfts bas Borjuftinianifche Recht bierbei eintreten. Dem Unbefangenen fann wohl nicht zweifelhaft fein, bag allein bas erfte Blieb biefer Alternative bem Gebanten entipricht, welcher offenfichtlich ber Reform Juftinian's git Grunde liegt, und verlangt man noch ein fregielles außeres Reugnig für biefe Anficht, fo fann ein foldes in S. 5. J. h. t. gefunden werben, wo von ber partitio legata burdweg im Brateritum gefproden wird. Dag bod noch in bie Panbelten mehrfache Stellen aufgenommen murben, welche von ber partitio legata reben, vgl. 3. B. l. 39. pr. de vulg. et pup. subst. (28, 6), 1, 23, 1. 26, S. 2, 1, 27, 1, 104, S. 7, de leg. I, 1, 8, 8, 5, 1, 9, de leg. II, 1, 32, S. 8. de usu et usufr. per legat. datis (33, 2), 1. 22. S. 5. ad SC. Trebell. (36, 1), fann bemjenigen nicht auffällig fein, welcher weiß, wie Juftinian gerabe in ber Lebre von Bermachtniffen bei Mufnahme von Panbeftenftellen ju Berfe gegangen ift, und überbies ift auch jenen Fragmenten, welche bie partitio legata erwahnen, nicht alles praftifche Intereffe abgufprechen. Es verfieht fich namlich pon felbit, baf auch noch nach neueftem Rechte ber Erblaffer es in feiner Dacht bat, ein Bermachtniß ber lettren Art gu errichten, und wenn wir alfo eine Bers fomeliung ber partitio legata und bes fideicommissum hereditatis burdi Ruftinian bebanbtet baben, fo follte bies nur ben Ginn baben, baft nicht mehr ber Bebrauch befehlenber ober bittweiser Worte einen Unterfcbieb begrunden fonne, mabrent es allerdinge gefcheben tann, bag nach einer beflimmt ausgefprochenen Erffarung bes Erblaffere auch noch b. z. T. eine Quote ber Erbicaft fo binterlaffen wirb, bag babei gang bie Grundjage ber partitio legata eintreten, val. auch Maregoll a. a. D. G. 273 fgg., Arnbis im Rechtsler. VI. G. 322 fgg., Sintenis III. S. 219. Rot. 1.

# III. Dogmatische Darftellung.

- 1) Bon Errichtung eines -Universal-Bermachtniffes. S. 557.
- 2) Bon Erwerbung eines Univ.=Berm. S. 558.

ber Fideissemmisser ben Fidugiar zum Erbschaftsautritt zwingen burfe, Gai. II. 2268, Up. XXV. 16, S. 6. J. h. t., was benn auch von Justinian noch beson beratigt wirb, S. 7. J. h. t. Im Einzelnen getten aber hierbei solgende Grundstee:

- 1. Bas bie Boraussehungen für bieses Zwangsrecht bes Fibeisommiffar anbetaugt, fo fann bavon
- 1) durchaus nur bei eigentlichem Universal-Bermächtuiß die Rede sein, l. 14. §. 6-8, l. 15. l. 16. pr. §. 1-6. h. t. All soldes wird aber nammtlich auch augesehn, wenn der Erblässer, welchem selbs eine Erbschaft zugefallen war, leinem Erben die Restitution dieser Erbschaft ausgeseh dat. l. 16. §. 5. h. t.:

Sed et si quis non hereditatis suae partem dimidiam rogavis heredem suum resituere, sed hereditatem Sejae, quae ad eum pervenerat, vel totam vel partem ejus, heresque Institutus suspectam dieat, quum placeat illud, quod Papinianus att, ex Trebelliano transire actiones, dici poterit, si suspecta discutur hereditas, cosedadum heredem institutum adire et restituere hereditatem, totamque hereditatem al eum, eui resituitur, perliner?

und bem wiberfpricht auch nicht ber fotgenbe §. 6:

"Et quamvis placeat, quum quis hereditatem bonaque, quae sibi ab aliquo obvenerunt, vel quae in aliqua regione habet, restituere rogat, ex Trebelliano uon transeant aetiones, tamen contra responderi in militis testamento ait."

benn offender wird bier nicht die da berührte Meinung gefülligt, sondern sie wird mar als eine mögliche aufglütet ("Und 9018 man auch der Meinung befrierten wollen" n. f. w.); über die siehe auf einem bereigender Meinungen frührer voll, els. Heise, da alleina hered, resitt Gott. 1816. S. 27 sag., (p. 49 sag.), n. f. auch dass fein Merken, Must. III. G. 532 [sg. Bon biefen Agelei ist dere signat ber abere genem dem Eren aufgefagt ist, eine ihm feibß jugefallene Größehalt an einen Britten pur refituiren, bem bier gesen weder die Algame er Sich offeren dere die, mos auf fann der Eret jur Größedleinstretung gegenungen werden, J. 27. S. 9. 10. h. t., Heise cit. S. 43 sag. (p. 69 sag.).

über be Mechal-Makhaferit von Jielenmanifes (de virlbus fielenommiss) ger fritten wiet, und beitre Etreit ill ingend reitt ansiehen, je fann tor titte inignissen zum Antitit genébagt werben, 1.13. S. s. b. t., und eten je wieband der Erwang in und einfendigsmet Mattit und ebaumt ansigheben, baß der Jibulyar bei Mechal-Makhaferi vol Zefaments in Zweifel zieh, 1.13. S. z. b. t. — Gel ber fielbetemmiljes der Orfelste weiter erkeitenten, under en eigert fich, den Jibulyar zum Antitit zu gweispen, je wieb die Befingsiß dazu numittelbar bem Albenjär zum Antitit zu gweispen, 1.55. S. z. fin. d. b. t.

3) Bezwungen wirb ber mit bem Gibeilemmiß belaftete Erbe, fofern er erflart, bag ibm bie Annahme ber Erbicaft nicht convenire, 1. 9. S. 2. h. t., und es ift babei gang gleichquiltig, ob er ans autem Grunde (g. B. Infolvens ber Erbicaft) fich ber Annahme ber Erbicaft nicht unterzieben will, ober obne bies, I. 4. h. t. Daß jeboch bei bemjenigen, welcher gar nicht Erbe werben barf (1. B. weil es ibm au ber test, factio feblt, ober weil bas Teffament nichtig ift, u. bal. m.), ber 3mang feine Wirfung außern fann, verftebt fich gang von fetbit, und bie 1. 13. §. 3. b. t. fieht nicht entgegen, ba bier offenbar nur bon einer proviforifden Daagregel bie Rebe ift, beren gleichbalbige Anwendung nicht burch folde verzogerliche Musteben bes Sibuniars gufgefceben werben foll, weil burch folden Auffchub leicht bas Intereife bes Sibeitemmiffars gefahrbet merben tonnte. Die bloge Intapagitat bes Fibugiars bebt bagegen aus beareiflichen Grunden bie Birfiamfeit bes angewendeten Amanas nicht auf, 1. 16. S. 15. h. t., und auch bas fieht naturtich ber Amvenbung biefes Brangs nicht entgegen, bag ber gibugiar bie fur Agnition ber bonorum possessio gesetzten Briften bat vorübergeben laffen, inbem bierin ja eben nur eine thatfachliche Ers flarung bes Richtwollens liegt, 1. 63. C. 14. h.t. Bat fich ber Erbe Detiberations: frift erbeten, fo fann er boch auch mabrent bes Laufe berfelben gum Antritt gewungen merben, jeboch nur in ber Art, baf er bis jum vollen Ablauf ber: fetben noch immer zu ben Bortbeilen bes freiwilligen Erbicaftsantritts refurriren barf, I. 71. h. t. Wenn ber Fibugiar nuter einer Bebingung gum Erben eingefest ift, fo ift es Regel, bag von einem Brang gum Erbichaftsautritt nur erft nach erfutter Bedingung bie Rebe fein tann, es mußte benn fein, baf biefelbe für nicht maefügt angeseben murbe, I. 63. S. 9. h. t. (f. oben G. 104 fag.). 3ft jeboch bie Bedingung eine rein poteftative, beren Grfullung auch feinerlei Orfer erbeiicht, fo fann ber Erbe jur Grfullung berfelben gewungen werben, L 31, S. 2, 1, 63, S. 7, h. t., und fefern fie fo beichaffen ift, baf ibrem Wefen uach Stellvertretung babei gulaffig ift - mas bei ben meiften conditiones, quae in dando consistunt, und bei manden conditiones in faciendo ber Ratt fein wirb -. fo tann bie Erfülling von bem Sibeifemmiffar gefcheben, und baburch bie Moglichfeit ber Antretung berbeigeführt werben, 1. 7. 31. f. 2. 1. 63. f. 8. h. t. Daß aber, wie Biele lebren, bie Begunftigung bes Fibeifommiffars fo meit gebe, baft fower zu erinllenbe Boteftativbebingmaen gang erlaffen, und fo obne Beiteres Erbicaftsautritt und Reftitution ber Erbicaft an ben Bibeitommiffar moglich wurben, ift meiner Ueberzeugung nach ungegrundet, und man muß wohl gewiff in 1, 63, C. 7, h. t. nach bem Borichtag von Cannegicter, ad Coll. leg. Rom, et Mos. Il. 4. Statt: , sed et remitti eam ab initio visum est' lejen: "sed nec remitti" etc.; beun wie mit ber gewobuliden lefart bie gleich folgenben Borte: plus enim tribui a Praetore ei, qui fideicommissum petit, quam testator voluit, absurdum est" pafilich vereinigt merben fonnten, vermag ich nicht einzuseben; über rericiebene anbre Meinungen rgl. Beftphal I. G. 1245 fgg., Schult, et Smallenb. ad h. l. (tom. V. p. 612). Rur bei ber Bebingung, einen bestimmten Ramen angunehmen, fommt bie auf fpeziellen Billigfeilsgrunden berubenbe Singularitat bor, baß, wenn ber Erbe fich beffen weigert, biefe Bebingung auf Anbringen bes Fibeifonmiffars allerbings erlaffen wirb, 1. 63. S. 10. h. t. - Wenn ber bom Bater eingefehte Erbe jugleich bem erberebirten unmunbigen Rinbe pupillariter subftituirt, und ibm aufgetragen ift, bie Pupillar: erbicaft einem Dritten gu reftituiren, fo lagt fich, ba bie Rechtebeftanbigfeit ber secundae tabulae von bem Besteben ber primae tabulae abhaugig ift, ber vom Fibeifommiffar anzuwenbenbe Bwang nur fo beufen, bag ber Erbe gum Untritt ber paterlichen Erbicaft genoungen wirb, mas jeboch immer erft nach bem Tobe bes Bupilleu möglich ift, , quia non probe de hereditate viventis pueri aget", 1. 27. S. 4. h. t.; find jeboch mehrere Erben vom Bater ein: gefett und pupillariter fubfituirt, fo braucht nur Giner berfelben gur Unnahme ber paterlichen Erbichaft gezwungen zu werben, boc enim facto etiam is, qui patris hereditatem non adit, filii hereditatem adire et restituere cogetur", 1, 27, S. S. h. t., cf. 1, 11, S. 1, eod. (in welcher lettren Stelle man gewiß Statt: "cum filio eins impubere" lejen muß; "exheredato filio ejus impubere", f. oben §. 454. Anm. bei I. 2. b.). II. Bas bie Birfungen ber ermungenen Antretung aubelangt, fo ift

1. jun Allemeinen feelt anseymasth, sob fer Gegenaguten in erträng frei wirb, nicht anberd, mie menn er feriedlig angelteten fallte, 1.1 s. § 3. A. Samentilie wird olig behard bir Gelüntiumig ab Zelamenti obspreicht, [b ba] bir in bemeilden angewiehent Bermäcksinije, Ertelsfungen, Luyllarfielfitunienn un Bermmickheighetzennungen gills eiter des heiten, 1.1 s. § 1. 1. s. § 3. h. b. 6 ben [o wird ber Gintitt bed Bulgarfieljituten baburch ansgedielen, 1. l. 6. p. 1. 1. s. § 3. d. h. i. bir einem Milterben geister Beringung: si ocheren adiesset int als erfüllt anzufeben, 1. 66. pr. h. t., und been bem Gessengaren felig im Spatt unter Decksung eine Statt unter der Bedingung ein der beringten bei der Statt unter der Bedingung einem er mist Gerbe werben wirte, binter latien iß, [o gilt bief Bedingung als befügtt, aditt enim\*, und ber Mitterband bad Bernachtung unter Gründen unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Statt unter der Stat

2) Jene Riegl leibet aber bie wischige Medifiation, boğ ber gegnungen frei unterful for Erfshoft, gan from beitet, und auf Besteicht ums Nachtseile ber Grifshoft, bie ibn im falle freiwilligen Aufritus getrefine abeen mützen, auf nu pringarben firstlemminigte fürstegen, s. 7. fin. J. b. t. 1, d. 1, 27. s. 2, 1. 55. \$. 3, 1. 50, pr. b. t. €e fann s. B., um nur Giniged Jerreergubeben, ber Grive teitin Galphbilde Chart absirben, feubern biefe Noch gebt auf ben Giberfemmijfen feinen gam zen Gribtell per feubern, 1. 63. \$. 11. b. t., umb immer umig er bem greingeben Giberfemmijfen feinen gam zen Gribtell beraubgeben, fellte ihm auch unr bößrittiden diener Cunde außgelge fein, 1. 16. \$. 9. b. t. ("hoc gire untimmt, ut totum transeat ad eum, qui coegit"). Namentlich wirb von biefem fepter echa end gehan Zuchen auf Zuchen außen, den auch zu macht, venn underer giberfemmijfen erwhauben.

find, bie aber nicht fammtlich ben Erbichaftsantritt ermungen baben: benn bier muß ber Erbe bem 3mingenben bie gange Erbichaft beransgeben, unb bie fibrigen Sibeitommiffare nehmen bann ihren Regreß gegen ben Bwingenben, ber ibnen and in foldem Ralle feine Quart abrieben barf, 1, 1, 8, 9, 1, 16, 8, 8, 9, l. 28. pr. §. 1. 2. h. t.

- 3) Ginige Bortbeile bleiben jeboch bem Erben felbft auch im Falle ergwungener Antretung. Bas nämlich
- a) bem Sibutiar conditionis implendae causa gegeben wird, braucht er nicht an ben Sibeifommiffar zu restituiren, 1. 44. S. 4. 5. de condit. et demonstr. (35, 1): .- - benignius est, et in hoc casu nihil ei auferri".
- b) Eben fo braucht auch ber Erbe bie gruchte nicht berauszugeben, welche nach bem Erbichaftsantritt bis gur wirflichen Reftitution unb resp. bis jum Berginge gezogen worben finb, 1, 27, &, 1, h. t.
- c) Wenn bem Gibugiar ein Bermachtuig unter ber Bebingung, wemt er nicht Erbe werben murbe, binterlaffen ift, fo bat gwar ber Miterbe, weil ja bie Bebingung befigirt, nichts zu leiften (f. oben Dro. 1. a. E.), wohl aber muß ber Sibeifommiffar ben gangen Betrag bes Bermachtniffes bem Gibugiar ans: gablen, l. 11. pr., l. 27. §. 15. h. t.
- d) Db ber Sibusiar, welcher fich sum Antritt bat zwingen laffen, and bie burd Bupillarsubstitution auf ibn gefommene Erbidaft an ben Sibeifommiffar beransgeben muffe, hangt bavon ab, ob ibm bie Erwerbung ber Pupillarerbichaft and obne Antretung ber vaterlichen Erbicaft moglich gewesen mare, ober nicht; benn mabrent im erftren Stalle bie Bupillarerbicaft ungeachtet bes 3mangs bei ibm perbleibt, muß er im meiten Ralle biefelbe ftets aufaumen mit ber paters lichen Erbicaft an ben Ribeifommiffar berausgeben. Rameutlich tritt alfo bas Leptre ein, wenn ber vaterliche Erbe gerabe nur als folder pupillariter fubfituirt ift ("quisquis mibi beres erit"), fo wie auch immer bann, wenn ber Pupillars fnbftitnt in bem Teftamente bes Baters jum alleinigen Erben ernannt ift, 1. 27. §. 2, 1. 55, §. 3. h. t.
- e) Eublich bleiben auch jura sepulchrorum und operae libertorum felbit auch im Salle ermungener Antretung bei bem Erben gurud, 1. 42. S. 1, l. 55. pr. §. 3. h. t.
- 4) Daß bann, wenn ber Erbe gezwnigen augetreten bat, ber Fibeis tommiffar fich nicht mehr ber Restitution entziehen fann, verficht fich gang von felbft, fonbern bie Rlagen geben ungeachtet feiner Beigerung boch aftiv unb paffir fe auf ibn ober feine Erben über, wie wenn er fich bie Restitution batte gefallen laffen, 1. 44. pr., 1. 67. pr. h. t. Collte aber bie Reftitution nachber ans irgend einem Grunbe nicht mehr möglich fein, fo greift bas oben (bei I. 2) ermabnte Reffript von Antoninus Bins ein, 1. 11. S. 2. h. t., 1. 1. S. 6. de separat (42, 6).
- Unm. 2. In Betreff ber Frage, was an ben Fibeitommiffar reftituirt werben muffe find icon au fruberen Stellen biefes Buche niehrfache Erörternugen vorgefommen ; 3. B. über bie Frage, ob ber Fibugiar auch bie burch Humadfung an ibn gefommene Portion berandzugeben verpflichtet fei, vgl. oben G. 314 fag , ob er aud Bralegate reftituiren muffe, vgl. G. 419 fgg., und ob ber Gibeifommiffar auch auf bie Gruchte ber Erbichaftsfachen einen Aufpruch babe, vgl. G. 491 fgg.

# 3) Bon ben burch ein Universal-Vermachtniß begrundeten Rechtsverhaltniffen. \$. 559.

Yann. C3 ißt eine interdiante, auch ned b. 2. T. feinchregs einfihming beannoertet Span, eb und inveieren, benn nehen einem Univerlaftsjörlichungig ned Singular-Bermächniffe angerernet find, ber flötelemmiffar auf Zahlung biefer Bermächniffe beijurtagen verrjüchtet fül? Sgl. Böhmer, die legatis ex dielecommisso presensandis; in Elect. tom. I. exerc. 7, 30 Sgl.; Derm. 20cm. I. Sch. 175 fgg. de. 217 fgg. vol. mit beffetben Zeitiger. IV. Sc. 124 fgg. und Zeit. Sgl. III. S. 600, Sterman un (Otters neuer Zeimis I. 6. 275 fgg.

In Allgemeinen ift freilid seviel unzweischaft, daß der Regel nach der Gibristommisser nach Maakgade der an ibn restitutient Gertson zu den Bermädtstriffen bestitagen muß, was sa auch augenscheinlich ganz den Erundsätzen des SC. Trebellianum auszumesen ist, 1. 2. C. h. t.:

Philipp. (a. 244): Ad eum, eni ex Trebelliano SCto pars hereditatis restituitur, successionis onera seu legatorum praestationem pro competente portione spectare, indubitati juris est.

vol. I. 1, §. 19, 1, 15, §. 1, ut legator, causa caveat. (36, 5), mub weim als 9, 9, ber Echater, wedere ein Bermögin von 400 bintelstik, sem ein gefetst und beim Ermitenten ber Schlittulen ber bahren Erhöfsdif an ben Ermitentinia alleit, und bem Etitlia 200 legirt, je forbert biefer Schre Schre eine Sällt eines Ergats von bem einigelesten Erben, bie ander Sällte aber von bem Univ. Gleck femmiligar, I. 1, §. 20, h. t. Malfritig aber bari baberto bie Zuart best Orben indi interforent verben, und betrüge Erming-den abab em Etitlia anbegletet Schaf 400, fo mitte growt ber Hint. Gleckformilia Ermitentiis bie volle Sällte Schaft (20) an ben Etitlias beransgehen militen (woll em Gleckformiliärer leftin Reich bed Charatabaga juffeht), aber ber eingefeht efter berauch unr foeld an ben Egstaf zu gabelen, soll im eine Charat ir tie belt, alle mur 100.

Co feft biefe Regel aber auch im Allgemeinen fieht, fo finb boch mehrere einzelne Falle einer besonbren Betrachtung beburftig.

1) Etum der Erdaffer bie Hennshabe der gangen Erbhaft ankefelden, umd baneten Singular: Bernädstniffe angeordnet hat, fo ift vor allen Dingen zu unterschieden, od der Zestator fich besonders darüber ankspieroden hat, vor brun eigentlich mit beseine Bernächnussen belaftet sein soll, oder od bergleichen Bernächnussen.

a) Was ben erfim fistl antelangt, fo fommen in unfren Cuellen instehende als felde trilaveifes Erffignagen die triben vor, es sliet is Erffschildente konfeit erfichtet declactis legatis erhituitt werden, 1. 3. Ş. 2, 1. 16. Ş. 3, 1. 51, h. t., und dam, es folken die Erffschildente und erforten lasien ("si ad heredis omus esse retaktor legata dierri"), 1. 3. p. h. t. L. Benu der Offschier eine Berfigning der letzten Artzgefrein dat, die fit angenfedentlich der Erftschier die Keitzen der er einmal bis angen Erffschild reangeken mis den nur der dam fer den dam ferfen die freigen der erften der einen die songe Erffschier fleh, nud danach verfielet es sich den nagus er de flehe, Sa der eiche feine Salbisse Caunt nur fo berechnen kan med den nagus er de flehe, Sa der eiche feine Salbisse Caunt nur fo berechnen fann,

S. 559.1

bag er bem Univerfal : Fibeitommiffar und ben Legataren gleichmäßig einen verbaltnigmafigen Abing macht. Ceben wir alfo, ber Grblaffer binterlaft 400, befiehlt bem Erben bie Restitution ber gangen Erbidaft an ben Cempronius, und binterlant bem Titing 300 mit ber porber bemerften Rlaufel. Bier ift bie Quart fo an berechnen, wie wenn bem Erben aufgelegt worben mare, 400 au ben Cempronius und 300 an ben Titins ausgngablen, und bemnach vertheilt er bie 300, die er überhaupt berauszugeben ichnibig ift, in ber Art, baf ber Univerfal: Fibrifonmiffar Cempronius bavon # (= 1711), ber Legatar Titius aber # (= 1284) befommen, 1. 3. pr. h. t. - Gang anbers bagegen ift ju entideiten. wenn ber Erblaffer bie Reftitution ber Erbicaft deductie legatis angeorbnet bat. Offenbar beißt bies nämlich foviel, bag burch bie angeordneten Bermachtniffe ber Betrag bes Univerfal-Gibeifommiffes verminbert werben, baß biefelben alfo in Babrbeit eine Belaftigung bes Fibeifomniffars fein folien, und bier tann alfo auch unmöglich bie Falcidia fo, wie in bem vorigen Salle berechnet merben, fonbern man muß babei vielmehr von bem Bebauten andgeben, bag bier eigentlich bas Sibeifommiß nach ber Abficht bes Teftators uur in bem nach Abgug ber Legate übrigbleibenben Refte beftebe. Rebinen wir gang bas obige Beifviel, und beufen uns nur, bag Ctatt ber bort fupponirten Rlaufel ber Erblaffer gejagt bat, es folle die Erbicaft deductis legatis an ben Cemproning reflituirt werben, fo ning man jest fo fagen: ber Erbe bat 300 au ben Titins, und 100 au ben Cempronius auszugablen; ba er aber überhanpt nur 300 auszugahlen verpflichtet ift. fo befommt bavon Titius 1 (= 225), ber Iluin, Gibeifemmijigr Cempronius aber 1 (= 75), 1, 2, h, t, cf. 1, 8, S. 2, L, 16, S. 3, eod. Siermach leuchtet es benn auch ein, bag es gang und gar ju bemfelben Refultate führt, ob ber Erblaffer gefagt bat, es folle bie Erbicaft deduetis legatis reftituirt merben, ober ob er fregiell ben Gibeifommiffar mit ber Mustablung bes Bermachtuiffes belaftet bat, und nur bie Argumentation wird bier etwas anbers ausjallen. Supponiren wir namlich in unfrem bieberigen Beifpiele, bag ber Teftator and: brudlich ben Sibeitommiffar Cempronius mit bein Bermadtnift an ben Titius belaftet habe, fo muffen wir fo fagen; ber eingesette Erbe gieht bem Fibeitom: miffar I ab, und gibt alfo nur 300 an benfelben beraus; ba jun biefer aber in bemfelben Berhaltnig, wie ibm felbft abgezogen wirb, auch wieber ben an ibn gewiesenen Legataren einen Abgug maden faun (1. 43. 6. 3. de condit. et dem. (35, 1), l. 32, §. 4. ad leg. Falcid. (35, 2), l. 5, si cui plus (35, 8), 1. 63. S. 12. h. t.), fo braucht er an ben Titius nur 1 bes Legats, alfo nur 225 andmablen, und bebalt bann für fich 75 gurud.

b) Benin aber ber Erblasser feine beseuden Bestimmungen über bie Person bes Belgiteten getrossen aber ber in Bent ber erminstlichen Molifiel best bei big untilsselben, wie wenn betrieße speiled ben gibessemmigten ouerirt stitte, eber, west ja gleichold ift, wie wenn die Restitution deductis legatis angereiben tweer, i. 2. d. h.

Celsus. Qui quadringenta reliquit, Titio trecenta legavit, heredis fidei commisit, ut tibi hereditatem restitueret, isque auspectam jussus Praetoris aditt et restituit, quaerebatur, quid legatario dare deberes? Dicendum est, quia praesumtum est, volnisse testatorem cum onere legatorum fideicommissum restitui, toia trecenta te dare Titio debere. Nam heres hoc roganis intelligi debet, ut te suo loco constituat, et quod heres perfunctus omnibus hereditariis muneribus, id est post legatorum dationem, reliquum habiturus foret, si non esset roganis, ut tibi restitueret hereditatem, id tibi restituerat. Quantum ergo haberet? Nempe centum; hace ut tidi daret rogatus est. Itaque sic ineunda est legis Falchiar et adio, quasi heres trecenta Titio dare damnatus siti quo evenit, ut si hereditatem sua sponte adiisset, daret Titio duccata viginiquinque, tibi septuagintaquinque. Non ergo plus Titio debetur, quans in injusso Praetoris adità hereditas foreta.

hierauf bat auch bie Juftinianische Generalifirung bes SC. Trebellianum feinen wefentlichen Ginfluß geangert, inbem fich baburch bochftens nur bie Art ber Mraumentation, in feiner Beife aber auch bas Refultat geanbert bat. 3m Beifte bes Juftinianifchen Rechts muß man namlich jest wohl fo fagen; ber Erbe, welchem aufgelegt ift, bie game Erbichaft zu reftituiren, bebalt bavon ! juriid, und wird nun als Erbe ju 1 angeseben, wahrend ber Gibeifommiffar als Miterbe ju f gift; ber Leggtar Titius forbert bemgemaft fein Leggt von 300 gu I von bem Fibrifommiffar, und ju I von bem Erben; bas I aber, mas ber Lettre praftiren mußte, geht fur ben Legatar verloren, weil ber Erbe icon auf feine Quart befdrantt ift, und zu weiteren Leiftungen nicht angebalten werben fann: biernach bat benn ber Erbe = 100, ber Universal: Sibeifommiffar == (300 - 225) = 75, ber Legatar Titing = (300 - 75) = 225. Meiner Hebergengung nach ift also bie l. 2. h. t. noch vollfommen praftisch, und ich fann ichlechtbin nicht ber oft (z. B. auch noch von Rokbirt a. a. D.) vers theibigten Meimung beiftimmen, bag bie ba vorgetragene Auficht bes Celfus im Sinue Juftinian's rettifigirt fei burch bie in 1. 3. pr. eod, entwidelte Berechiung bes Marcellus, und folglich bie 1, 2. cit. nur ben rein literarbiftorifden Werth babe, baft wir baraus bie abmeidenbe Anficht anbrer romifder Surifien fennen lernten; benn nicht nur, bag unter folder Boransfetung bie Mufnahme biefer Stelle nicht gu bem fouft von Juftinian befolgten Plane paffen mirbe, fo behandeln ja and, wie fcon oben bervorgehoben ift, jene beiben Stellen aang verschiebene Salle, inden in 1. 3. pr. cit. supponirt wirb, bag ber Erblaffer ausbrudlich bie Bermadtniffe ale ein onus bes Erben aufgeführt bat. mabrent in I. 2. cit. voranogejest wirb, bag gar feine befonbre Beftimmung über bie Perfon bes Beläftigten vorgefommen ift. Gben fo wenig aber fann ich auch ber anberweiten (s. B. and wieber von Rofibirt vertheibigten) Auficht beitreten, bag bie 1. 2. cit. jest unpraftifch fei, weil bort eine Refittution ex SC. Pegasiano poranegefest werbe, bie ja bod im Inftinignifden Rechte nicht mehr portommen fonne; benn ich habe icon oben bemerft, bag bies auf bas Reinltat gar feinen Ginfluß baben fann, fonbern bochftens nur bie Aranmentationgart berübrt. -

Wir doben bisher bei bem gangen mitter Nrc. 1. vedsambellen falle verandseiget, dog her verbe freibnildig die Erzschaff annehmt, was fin am de iet ibm gedülernde Cmart adsight. Es fanm aber and fein, erfilted dog ber Erre unter treibnilg antritt, aber bod die Cavart nied absight. Vomen sker das Vermadstungs ausberfallich bem Erben aufgefahrt fil, fo fommat biefer Nichtaupus gebenfalls bem Orgaber und bem fijlertiemnisch geitscheifig nur dust, und he vieh man in unfrem, bisber festgebaltenen Beifviele fagen muffen, baf bie 100, welche fich ber Erbe batte gurudbebalten burfen, jest gu # an ben Legatar Titins, und gu an ben gibeitommiffar Gempronius tommen, fo bag ber Erftre im Bangen 171g, ber Zweite aber 228g erhalt. 3ft aber umgefehrt ber Fibeifommiffar fpeziell ouerirt, ober ift gar feine befonbre Bestimmung bes Teffators vorbanden, fo ift es bie Regel, bag ber Dichtabgug ber Quart von Geiten bes Erben mefentlich nur bem Leggtar ju Gute tommt, und ber Sibeifommiffar blos bann einen Bortbeil bavon giebt, wenn nach Ausgahlung bes vollen Bermachtniffes bie Quart noch nicht volleubs erschöpft ift; in unfrem Beifriele befommt alfo gus nachft Titius feine vollen 300, und bem gibeifommiffar verbleibt ber Rieft im Betrag von 100, vgl. auch l. 8. C. h. t. Dur, wenn ber Fibugiar erweislich gerabe blos ju Guuften bes Ribeifommiffars auf feine Quart verzichtet, fommt naturlid auch nur biefem ber Dichtabzug zu Gute, 1. 1. §. 19. h. t. - Es tann aber auch zweitens vortommen, bag ber Fibngiar bie Erbicaft nur gegwungen antritt, und in biefem Stalle gilt allgemein bie Regel, baf baburch ber Legatar in feiner Beife einen Bortbeil erfangt, fonbern gerabe nur foviel befommt, wie wenn ber Erbe freiwillig augetreten, und fich bie Quart abgezogen batte, indem bie nicht abgezogene Quart bem gwingenben Ribeifommiffar zu Bute fommt, l. 2. fin., l. 8. pr., l. 63. S. 11. h. t.

2) Wenn bem fidunjar yanr bir Reifintien der gaugus Crisssalingerigh, dere boch de Cunart burch Bertehgli eingaltere Eachgu erber Cummen, geseti filt, so muß der fiscilenmnister alle Vermässtnisse alle in aufgaben, 1. 1. S. 2.1. d. 1. g. 5. 9. J. d. t. C. Tagels verfielte es fiß abere von lefst, das berteiteb dem Eggalaren nicht site mehr habet, als er seich und magnagen hat, und in dauten dem Argalaren mehr defüglig weren, 1. 6 habet bief noch gegent ben fibaldung einem subjektieren Kuspruch auf das Ukerlige, nur daß diesel nicht sich eine Caust frei debalten und 1. 1. S. 17. h. t. 1. S. 17. d.

3) Wenn bem Fibugiar gwar nicht bie Reflitution ber gaugen Erbicaft aufgelegt ift, aber bie ibm verbleibenbe Quote betragt nur I ober noch weniger, fo barf gewiß nur fo, wie oben in bem Falle bei 1. b. entschieben werben, b. b. ber Erbe restituirt & ber Erbicaft an ben Fibeitommiffar, und bie Legatare balten fich nur ju I an biefen, mabrent bas 1, mas eigentlich ber Erbe praffiren mußte, fur biefelben verloren geht. Freilich ift aber bies außerorbentlich beftritten, und es baben fich auch noch b. z. T. febr vericbiebene Aufichten bierüber geltenb ju maden gefucht. Um bas Berbaltuiß berfelben zu einauber naber zu bestimmen. will ich bas Beifpiel zu Grunde legen, welches Defer in Schweppe's Saubb. V. S. 940. aufführt, und Rogbirt au ben angeff. DD. beibehalt. Bir feben alfo, ber Rachlag betragt 24000, bem Erben ift aufgetragen 2 ber Erbicaft an ben Cempronius ju refituiren, und als Legate find ausgesett 1000 an beu A., 2000 an ben B., 3000 an ben C. und 4000 an ben D., alfo im Baugen 10000, Rach unfrer Anficht muß bier fo gefagt werben; ber Erbe barf fich bei Reftitution bes Universal-Bibeitommiffes bie Quart abziehen, und giebt alfo an ben Ribeis fommiffar Statt ! nur ! (= 18000) beraus; bie Legatare forbern bann ! ihrer Legate bon bem Gibeitommiffar, fo bag A. 750, B. 1500, C. 2250, D. 3000 erhalten; bas I aber, was auf ben Erben fame, muffen fie einbugen,

weil biefem bie Quart nicht verfürzt werben barf. 3m Gangen werben alfo bie 24000 fo vertheilt, bag bavon

ber Erbe bekommt 6000 bie Legatare 7500 ber Fibeikommiffar 10500

Lief Anfickt wich, wenn ich recht versiehe, fiet auch von Webbirt in seinem Serbis 5, 650, erreichigit (recht, ... wo wicklicht ist Legalart bem jähugta gegenster bei biffen betressiehe wirte Beitragbauet mehr der enemige [2] anthenn miljent'); vgl. and v. Bening Buch V. S. 258. (wo aber in Nete, p. irrig Zenelius als Genediseimann angestüt wird), Waltett S. 1200. a. C., Stemann a. a. D. S. 257 [36], (welcher werigliens im Refulfate mit uns übereinsimme, ternna ach die Vergindung ist versieheren ist), Macht a. S. 557. am Betiel, ad h. L., Eintenis UII. S. 220. a. C., Attabl S. 558. — Zaggen sind aber inselejonber [estenis abereinse]

a) Biele nehmen an, ber fiedugiar muffe felbst auch von feiner Onart verfolinismufig gu ben Legaen beitragen, jo daß in unfrem Beispiele bie Legatare 7500 von bem fibeilemmissen, und 2500 von bem fibujiar erbielten, und fic als bas Brefolinis im Gungen so fiellen nutste:

ber Erbe befommt 3500 bie Legatare 10000 ber Fibeifommisar 10500 24000,

Byl. unter den Melteren byl. Donell. ad 1.2. C. ad SC. Trebell., und commun. v. cvi. lib. VII. c. 23, und Hilliger, Donell. nuell. 1. c. not. p., unter den Kentern Refgirt, Bern. a. a. D. une Vißteltenben. d. c. not. p., unter den Kentern Refgirt, Bern. a. a. D. une Vißteltenben. d. c. deht, S. 763. Net. 15. Cursigi man ader, obj der flete des jedenfalls and 74000 eingeftet iß, und jeweight ib eine Falleidia als das SC. Pegasianum tredices in diefer Begieben ung inferen, je nugle bief, Ausgeben iß) dem Green J feiner eignttisten Erhopetina ynsigern, je nugle bief, Ausgeben groß gewig als vernerflis erifschimn, und unn fann daggen auch nicht auf ib 1.2. C. b. t preception, inkem beet eiferkar gar nicht an den Zall eines Chantakyngd gebacht, fendern mur bie alle gemeine Wagel, de und wir in verleim Wagels austennen, fingeftelt iß, daß an nub für fich der Äbunjar und der Jöbelsemmisser zur Zashung der Bernnächtissftenfarteien.

b) Die issen in der Glosse ausgemenment, und früher überkaupt von Beriffen versteibigte Amsted gebabin, dag ber Erbe allerbingd feine Omart fert bedalten mitile, die Ergadare aber ihre voolse Beriffeitigung ven dem Sieber fommilist verlangen Tennten, so bağ in unstenn Belijstele fich die Bertifeitung so gestalten märber.

Bgl. bef. Faber, error. Pragm. Xl. 10, Bohmer 1. c. cap. 2. S. 3 sqq. unb

vie ber im S. 4. jabferid glitt. Es lisse fis der in ber The midt wost inter, and welchen, and welchen gescheidungen gescheidungen zur des gescheidungen zur des gescheidungen zu des gescheidungen zu der gescheidungen zu der gescheidungen zu frau gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidung der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidungen der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der gescheidung der geschiedung der gescheidung der gescheidung der gescheidung

c) Gine eigenthunliche Berechnung tommt bei Deier in Schwerve's Sbb. V. S. 940, por, beren Wefentlides in Folgenbem besteht. Der Erbe, welcher burch ein Univ. Fibeitommiß auf feine Onart ober auf eine noch geringere Quote reduzirt fei, muffe allerdinge pro rata bie Legate mit übernehmen; ba ibm aber jebenfalls ein Aufpruch auf bie Quart auftebe, fo giebe er biefe ben Legataren und bem Univerfal: Fibeifommiffar gleichmäßig ab. Für bie anbre entsprechenbe Rate ber Bermachtniffe bafte ber Sibeitommiffar, ber bann aber ebenfalls ben Bermachtnifinebniern , foweit ibm etwas abgezogen fei , wieberum einen Abzug nachen fonne. In unfrem Beifpiele wurden fich biernach folgeube Berhaltniffe ergeben: Der eingefette Erbe foll banach ausgablen an ben Gem: pronius ? ber Grbichaft = 21000, und an bie Legatare & ber augeordneten Bermachtniffe = 1250, alfo überhaupt 22250, fo bag ibm im Bangen bles 1750 bleiben, mabrent er boch einen Anfpruch auf 6000 bat. Die 4250, um welche er überlaftet ift, zieht er bemnach verbaltnukmanig den Legataren und bem Univ. Fibeitommiffar ab, wouach bie Erftren fich einen Abang von 23811, ber Lettre aber von 401124 gefallen laffen muffen, und ba bann ber Erbe an bie Legatare Statt 1250 nur 101124, und an ben Fibeitommiffar Glatt 21000 unr 1698811 ausgablt, fo bat er nun feine ibm gebubrenben 6000 beifammen. Bas nun aber weiter bas Berhaltniß ber Legatare ju bem Univ. Fibeifommiffar anbelangt, fo haftet biefer ben Erftren an und fur fich fur I, alfo fur einen Betrag von 8750; ba ibm aber felbit ein Abing gemacht ift (namlich im Belanf bon 41), fo barf er ben leggataren verbaltnigmagig wieber abziehen, und bemnach giebt er biefen Ctatt 8750 nur 7078tt (wovon an ben A. 70721, an ben B. 141511, an ben C. 211311, an ben D. 283111 fallen). Biernach murben bann bie 24000 überhaupt fo vertheilt:

r jo bettgelit;

Der Erbe bekommt

Sie Legatare erhalten

Der Fibeikonmiffar behält

991012

24000.

(Die Jahfen, wedie Roßpitt, Berm. I. S. 220. Die. als Refullat ber Weiterdeen Rechung anglie, find weilig irrig, und auch be angeliche Perishfiquing,
in feiner Zeitifen. IV. S. 125. beruht auf einem eijenkaren Rechungsfelber,
wir fenne Arania ferrengelt, baß hanaß die Summer 24100 betragen mitter). —
Gewiß in bie Zweite Weiter's unter ben bister angeführten abweichenben Rinfleten bie untweksatzelt; auf ernen Gil babeit überfehen, hab ie bis dan angenomnunze Berschuthlichte bes Greten, ja zu ben Bermächniffen eiguttagen, mur ein
ann entlich, wenn wirftlich fehn ist ber Gretefagt in hen glöstelmmiligt erightuirt
worden flas, umb baß barum nicht Beites — jener Regatzweitung unb bas
luttersfatziglichenmilig — auf gleiche Stuttegeheit.

Gebanfe bes SC. Trebelllamum ist vielnuter, bağ jamasığı ned jamı yen ben elinjatür-Remasitmijen adapteten unb unt bağ geribtitüs parişeften gibujar unb gibellenminişir reşuliri wire. Grip, neum biçes ins Sıcine getesde işi, belinmi fişk, şur wedesm Antabil ber gibujar unb parediem ber gibellenminişir beti Mikubişeru unb Legatarın verbastet işi, unb es fanın baber fister nidə şebillişiş tereten, şenem gidiş von uverneşerin ber tilmiş gibellenmişir unb eti bilişiş tereten, şenem gidiş von uverneşerin ber tilmiş gibellenmişir unb eti Gibişiş tereten, yenem gidiş von uverneşerin ber tilmiş gibellenmişir unb eti Gibişiş gerilen tereten. En gidişiş gerilen tereten ber gibişişir baba sının şenem ber ürbişir gerinde ben gibişişir mit Nusiyasılının bar ürbişir gerinde ben gibişişir mit Nusiyasılının bar ilkişişir ber çenem şenem ber il. a. angebrustern Şalıc.

d) Endlich ist neuerlich für unsten halt usch solgende Berechung angebeutet werben: "die 3000, die der Fidujar noch haben müsse, würden sewol dem Legataren als dem Fidelsemmissen abgesegen, d. f. der Fidujar bestalte siene 3000, und nehme von dem Legataren 1250, und von dem Sidelsommissar 1750, so das das Restautat ertifikate

| ber | Erbe erhalte   | 6000    |
|-----|----------------|---------|
| bie | Legatare       | 8750    |
| ber | Ribeitommiffar | 9250    |
|     |                | 24000". |

Bgl. Noßhirt in seiner Zeitschr. IV. S. 124 fgg. Wenn der Bertseibiger dieser Amfach behandet, daß diese Meinung in den Quessen vorsomme, wobei er wahre scheinlich auf 1.2. b. t. hindeutet, so möchte dies doch wohl auf einem Misseressinisse beruhen.

Anhang. Bon ber Auflage, eine fremde Erbichaft zu refituiren. \$. 560.

Heise, de aliena hereditate restituenda. Goett. 1816, Saffe im Rhein. Muf. III. S. 500 fgg.

### Abfdnitt IV.

Bon ben Schenkungen Tobes halber.

Dig, XXXIX. 6. de mortis causa donationibus, Cod. VIII.
57. de donationibus mortis causa. — Echirach im jiv. Urch. II.
52. 297 igg., Whilter, über die Natur der Scheritung auf den Sebesfall. Gießen 1827, d. Schrieft in Gießer Zeitschrift II.
52. 97 igg., Apil sim Höchen. Mul. II. 62. 300 igg., III. 52. i fgg.,

S. 371 fgg., Bolley, verm. jur. Auff. Bb. I. Nr. 1, Rohhirt, Perm. I. S. 80 fgg., Wieberhold in Glejer Zeitifct. XV. S. 96 fgg., Fester, de mort. c. donatione. Heidelb. 1841, v. Savigun, Sviken IV. §. 170 fgg. S. 239 fgg., Heinbad in Sweites Nechsiels: IX. S. 709 fgg., Relet, Juliut. S. 343 fgg., Vering S. 804 fgg., Unger, Hr. Erbr. §. 77; vgl. auch Liebe. Cipulat. S. 384 fgg., Erpleben, die condictiones sine causa II. S. 103 fgg. S. 137 fgg.

# I. Begriff und Befen ber mortis causa donatio. §. 561.

- Marcell. 1 38. h. t.: Inter mortis causa donationem et omnia, quae mortis causa quis ceperit, est earum rerum differentia: nam mortis causa donatur, quod praesens praesenti dat, et mortis causa capi intelligitur et quod non cadit in speciem donationis.
- 2) Paul. 1. 35. §. 2. h. t.: Sed mortis causa donatio longe differt ab illa vera et absoluta donatione, quae ita proficsiciur, ut nullo casu revocctur; et ibi, qui donat, illum potius, quam se habere mavult; at is, qui mortis causa donat, se cogitat, atque amore vitae recepisse potius, quam dedisse mavult. Et hoc est, quare vulgo dicatur, se potius habere vult, quam eum, cui donat. illum deinde notius. quam heredem suum.
- 1. Die burch seiche Schenfung servengebrachte Bernögensbernieserung muß burch den Schenfter seicht geschecken, und nicht erft aus bessen Großeit genommen werben ("prassenn prassennt dat") 1. 88. h., und babei sonnten benn auch gang bieselben Alte der Bernögensbernichtung vorsennnen, die auch bei der donatio inter vivos Platg greifen. Soff alse.

1) eine Cache mortis causa gefchenft werben, fo war Mangipation, in jure cessio ober Erabition nothig, wovon im Juftinianifchen Rechte natfirlich nur noch bie Leistre erwähnt wird, und bie baber auch immer ba zu furvoniren ift, wo von einer res mortis causa donata bie Rebe ift. Uebrigens fann bei Uebergabe ber Cache and anobebungen werben, bag bas Gigenthum berfetben erft im Augenblide bes Tobes bes Scheufers übergeben foll, 1. 2. fin., 1. 29. h. t., und baun ift nur infofern eine alsbalbige Bermogend:Bermehrung vorbanben, als ber bei bem Tebe von felbft erfolgenbe Gigenthumgubergang boch immer feine Quelle in ber vorhergebenben Erabition bat. Bernuthet wird aber ein folder Sufpenfivefieft nie, foubern Regel ift es, baß bas Gigentbum alebalb übergeht, und nur unter Umftanben wieber erlofcht, vgl. bef. 1. 1. pr. de donat. (39, 5), we bie mortis causa donatio gerabezu gle eine donatio, quae sub conditione solvitur, angeführt wirb, und fcwerlich lagt fich auch mit Cramer, dispunctiones juris c. 10. wegen 1. 35. S. 3. h. t. behaupten, bag bie Profulejauer bie entgegengesette Meinung vertheibigt batten, f. bef. Saffe IL S. 328 fag., v. Caviann G. 246 fag. - Die nicht gang felten vertbeibigte Muficht, bag im Salle einer m. c. donatio bas Gigenthum ber geschenften Cache auch obne Trabition auf ben Beichenften übergebe, ift gewiß grundlos, obwohl bafür nicht obne Schein bie l. 2. coll. l. 1. S. 2. de Public, act, (6, 2) an: geführt werben fann. Im Ginne bes Juftinianifden Rechts muß bies Fragment mobl von einem Ralle verftanben werben, wo ber Chenter gunadit nur Befft überließ, und fid bas Eigenthum noch vorbehielt, und wo bann bas Leptre von felbft im Angenblide bes Tobes bes Schenfers übergeht, vgl. v. Schroter a. a. D. S. 117. No. 5, Saffe II. S. 325 fag., bef. S. 348 fag.; Paulus felbft bachte aber vielleicht an einen Sall, in welchem bie Schenfung burch mancipatio ober in jure cessio obne Trabition vollzogen mar, ber Beidentte aber nach bes Scheufers Tob einfeitig Befit ergriffen batte, p. Capiant C. 245 fag. -

2) Aber nicht blos Cachen und jura in re, fonbern auch Obligationen tounen Begenstand ber mortis causa donatio fein, und zwar namentlich fe, baf bie Forberung burch promissio erft conftituirt wirb, 1, 34, 35, S. 7, h. t., 1. 76. de jure dot. (23, 3), 1. 4. S. 1. de doli mali except. (44, 4), Fest. s. v. mortis causa stipulatio. Obwebl bier bie exactio mit Gfieft erft nach bem Tobe bes Scheufers erfolgen faun, fo ift boch felbft in biefem Ralle eine alebalbige Bermogene Bermehrung bes Beidenften vorbanben, ba bie burch folde stipulatio begrundete obligatio nicht etwa erft in ber Perfon bes Erben ihren Anfang nimmt, fonbern von biefem wie eine anbre Erbicaftofchulb übernommen werben muß, vgl. auch 1. 34. h. t., und baber erffart fich benn auch gang von felbit, ban bie befannte Regel, wonach Nicmand post mortem suam premittiren burite, einer folden stipulatio mortis causa nicht entgegenftanb, Saffe II. S. 324. Daß biefe Lofung befriedigenber ift, als bie von b. Cavigno C. 249 fag, verfuchte und von Beimbach a. a. D. G. 713. aboptirte, wonach jene Regel barum nicht entgegen gestanden haben foll, weil man eine folche stipulatio fo aufgefaßt babe, wie wenn ber Beber verfpreche, im lepten Augenblide feines Lebens (cum moriar) Schulduer fein ju wollen, icheint nir ungweifelbaft, bgl. auch Relier a. a. D. G. 345 fg., Unger §. 77. Rot. 11. - Es fann aber auch ein ichon vorhandenes nomen vermittelft Beffion ober Delegation

mortis causa verscherft werben, ober cs I am unsgrebt eine seide Scherftung is gescheten, das finnt den nur Bescherftscher im Schule destimmt burch acceptilatio der pactum de non petendo, eber deburch, daß man ben jus eber sie finnt Beite von Berkeite ebs gescheiten honvandl ainmin belegiten 15½ tim balt. m. 1. 18, § 1, 1. 28, 1. 31. § 1. h. t., 1. 10, pr. ad log. Faledl. (38, 2). Daß in allen beiten 354ten ind ven traditio die Stete sein fannt, feuchet von leibe sin, und jo sit allerkingd ber von Yaltier S. 16 ja. 4. 4. S. 15 ja. und anternörist gederaufte Muskend, jehr na. domatio seite eine gleichalbige Trabition veraus, nicht sogen gemag, obwest ist üterzegisch in, daß Müller bamit eben nur bei rüssigen Gedenfan der gesche Stete sich sich sein der Scheiden welfen, daß jehr m. c. donation telkweibig eine gleichalbige, von bem Schuffer (164) ausgebereite Vermögens Gemenfung versußere, od. aus Müller 6, 94 sin.

- 11. Die Schenfung muß bis auf einen gewissen Punft erft burch ben Tob bed Schenfer's unwiderruftig werben, 1. 27. 32. h. t., Paul. rec. sont. 11, 7. S. 2. Es find bier aber weit Ralle qu unterfcieben:
- 1) Went die Schaftung wegen einer beverlichenden Zedelgefahr (diestlie fills [i. i. 1. 3-4.], 1. 5. 5. 4. h. 1. 3 grand, if [i. be into briefle ber Riggi nach refebrief, menn ber Schafter ble Schafte glüdlich überlicht, 1. 19. 24. 5. 5. 1. 3. 5. h. t. 5. 1. J. de, honat. (2, 7), Faul, rece nett. HI, 7. 5. 1. 2, wenn der Beigentle vor dem Schafter fitzt), 1. 13. 5. 1, 1. 35. 5. 4, 1. 44. h. t., 5. 1. J. cit., mud endlich, venn der Schafter nicht (1. 13. 5. 1.), 1. 35. 5. 4, 1. 44. h. t., 5. 1. J. cit., pud. cit., 5. 2. Gernad ber Rall aker, der grift in Büdlich auf eine unmittelbar brotente Zedelgefahr gefdeutl wiete, ilt der bei Welten geröchnliche, ben auch die remünschen Zuriehe die ihren Gröterungen über mortis causa donatio regelmäße allein im Sinne baden, mud auf verleden auften der Leiter der Schafter fills felbst die geschafte führ der per m. c. donatio kijk beis der Gender fills sieht der Schafter frühre, als dem Beschaft der bei geschafte der ehre genue, als dem Beschaft der heiter der etzer, als beim Beschaft der ha. J. cit. 1. 1. 3. 5. 2. 2. h. k. 5. 1. h. J. cit. h. J. cit.
- 2) Gå faun aber auch geschen, daß nicht gerabe mit spezieller Rödisch aus sien genabe robenbe Zobolgelabr geschenst, wib, seinem nur mit Schnicht auf dem Zob liberthaupt, und bann fällt natürlig der erfte der dei 1) angegebenen Kulpseumgägrünte hinneg, nub nur die beiben librigen bestehen auch gier annendbar. Bom biefen Rocasfu sonnen aber Durch beinder Bestehung die Aufahanmen

Bangerow, Banbeften. II.

Eritt min aber bie Anflofung ber m. c. donatio aus einem ber genannten Granbe ein, fo bat ber Schenfer bann, wenn eine Cache geichenft, und biefe noch verhanden ift, ftete bie rei vindicatio, einerlei, ob bie Uebergabe ber Cache unter einer Gusvenfiv: ober unter einer Refolutiv: Bebingung erfolgte, 1. 29. h. t., 3 bering in f. bogm. Jahrbb. I. S. 124 fg. Außerbem wirb auch noch vielfad einer bem Cheuter guftebenben condictio Erwabnung gethan, val. 1. B. l. 13. pr., l. 19. fin., l. 23, l. 30, l. 35, S. 3, h. t., l. 12, de cond. causa data (12, 4), l. 38. S. 3. de usur. (22, 1), l. 52. S. 1. de donato inter vir. et uxor. (24, 1); bei ber weiten Ausbehnung, welche bie neuere Theorie ber in rem actio gab, 1, 29. h. t. (vgl. Sitting in Golbidmibt's Reitider, fur Sanbeler. II. G. 247 fg. G. 267), tann aber von jener Rlage nicht mehr mobl anberd bie Rebe fein, ale wenn ber Begenftanb ber Schenkung überhaupt feine Cache ift, ober wenn bie geidentte Cache nicht mehr porbanben ift, p. Saviano S. 253 fag., Reller G. 348 fag. - Dit bem geichenften Gegenftanbe felbft muffen ber Regel nach and bie in ber Zwischenzeit gezogenen Fruchte berausgegeben werben, fofern nicht erhellt, bag biefelben inter vivos gefchentt fein follen, 1. 12. de cond. causa data (12, 4), 1. 38. §. 3. de usur. (22, 1), wogegen aber auch ber Schenfer bie auf bie geschentte Cache gemachten Bermenbungen erfeben muß, 1. 14. h. t.

# II. Bon ber Anwendung der Legaten-Theorie auf die m. c. donatio. §. 562.

1) Justinian. 1. 4. C. h. t.: Quum de mortis causa donatione dubitabatur, et alii quiden inter ultimas voluntates eam posuerunt, et legatis aggregandam esse censuerunt, alii autem inter donationes, quae inter vivos consistunt eam posuerunt dubietate corum exploss ancipuns, omnes mortis causa donationes, sive juxta mortem facientis fuerint celebratae, sive longiore cogitatione mortis subsecutae sunt, actis minime indigere, heque exspectare publicarum personarum praesentiam, et ea, quae super hujusmodi monumentis solent adibitori. Sed §. 562.1

ita res procedat, ut, si quinque testibus praesentibus vel inscriptis, vel sine literarum suppositione aliquis voluerit mortis causa donationem facere, et sine monumentorum accessione res gesta maneat firmitate vallata, et nullam in ea calumniam accipiat, neque propter hoc, quod gesta non accesserunt, inefficax esse atque inutilis videatur, et omnes effectus sortiatur, quos ultimae habent liberalitates, neque ex quacunque parte absimilis eis intelligatur.

2) §. 1. J. de donat. (2, 7): — Hae mortis causa donationes ad exemplum legatorum redactae sunt per omnia. Nam quum prudentibus ambiguum fuerat, utrum donationis an legati instar eam obtinere oporteret, et utriusque causae quaedam habebat insignia, et alii ad aliud genus eam trabebat: a nobis constitutum est, ut per omnia fere legatis connumeretur, et sic procedat, quemadmodum nostra constitutio [1. 4. C. h. t.] eam formati;

3) Nov. 87. pracf: — -- Scientes enim, quod nos invenientes retustos legumlatores, dubtantes de mortis causa donatione, utrum donatio an legatum sit, et illos quidem connumerantes ipsam donationi, quosdam vero legatis, et quae pluribus et optimis legislatoribus visa sunt eligentes, legatum ipsam esse omnimodo decidimus, nec confectione monumentorum egere, sed licentiam habere facere ipsam et inserere ipsi etiam ecros fines, quos donator voluerit, et si hoc fecerit, licentiam habere rennierare etiam huic ipsi facultati, qua possit poenitere super talibus donationibus, revocare, et quos utique voluerit terminos inserere mortis causa donationibus, sicuti Julianus sapientissimus constituit, quad quidem uos in trigesimo nono nostrorum Digestorum scripsinus. Omnia enim comprehendimus in brevi, et quae vetustis et quae nobis placita sunt.

Mun. Bis der in der Ann. jum verigen fen gegebene Entwicklung bei Beifens der m. e. donalis geht mit appresidentiefter Biefens der mit appresidentiefter Biefens der in der einer konflichen Jenischen 6 \*

folden Mubbehung wegen ber gang versschiedenen Natur ber Legate und Schweitungen Zesed deller weiterspeachen. Im Qustimiant Siegfent ih dieser Weiterspeachen. Im Qustimiant Siegfent ih dieser Errick gang ausgemerst, indem da nur in folge der wer der Pambelten Sempliation (m. S. 509) erstimen 1. 4. c. b. b. biezingin grutifien erzeptrick siehe bei fiet die Aumendung der Egateutskereit waren. Gib find der bie bierter geberigen filte ibe er Wegel soleh, in betemm am leicht ein der Übgaten geltenden Germblige durch eine Gedeutung Tedes halter bierter:

- 1) Bermöge frezieller gefehlicher Borfchrift find Schenfungen Tobes halber und Legate in folgenden gallen gleichgeftellt worben:
- a) Die lex Furia sewess, wie bit lex Voconia gingen nicht bles auf Legalt, senbern auch auf mortis causa donationes, Gai. II. 225. 226, IV. 23, Up. 1. 2.
- b) Bur Uebernahme ber saera privata waren in ber greiten Klasse nicht blos Legatare, sondern auch Tedes halber B. schenfte gerusen, Cie, de legib. II. 19, vgl. v. Sabigub in der gesch. Zeitsch. II. S. 366.
- c) Zurch einer Senatskrijduß, wiften fütter und umbefannt ill, neutwen bir Beltiummungen ber less Julia et Pap. Poppeas über Agrayaltat anch auf mortis causa donationes autsgebetut, 1. 85, h. t., vgl. 1. 9. cod. (f. eben C. 79), und bejindere nur mit Befeinfaltung auf beien Genatskrijduß jink, uie insbefeinber auch auß her Zuffrijdin betreetgelt, bie allgemeir fantenben Stert Hijsvan in 1. 37. h. t. ju verijden:
  - Ulp. libr. XV. ad leg. Juliam et Papiam: "Illud generaliter meminisse oportebit, donationes mortis causa factas legatis comparatas; quodcunque igitur in legatis juris est, id in mortis causa donationibus erit accipiendum.".

Diefer Senatsbeschlie wurde dann auch auf die durch die lex Junia Nordana berbeigesubert. Justavagität ber Latini Juniani angewendet, Vat. fr. §. 259, vgl. meine Lat. Jun. S. 118 fgg.

- d) Durch eine Konstitution von Septimius Severus wurde bas Recht ber Falzibischen Quart auch aus Schenfungen Tobes halber bezogen, l. 2. C. h. t., l. 5. C. ad leg. Falcid. (6, 50), vgl. l. 42. §. 1. h. t.
- e) Efft durch Justinian, und zwar nach der L. 4. C. d. t., wurde auch das Ameachingskrecht, L. un. S. 14. C. de eadue. toll. (6, 51), und das Recht der Muzianischen Kantion aus Schenkungen Tedes halber auszehehnt, Nov. 22. c. 44.
- 2) Solche durch besondre Gesetz bezeindete Anwendungen ber Legatentheorie wurden dann aber, wie gesagt, von einem Thile der römischen Juriften, beren Meinung Justinian abeptirt bat, auch auf ander fälle übertragen, und gwar tommen in unfren Quellen indbesondre solgende vor:
- a) Im Falle der Insolvenz des Scheuters sieht den Gläubigern das Recht zu, die mortis causa donatio zu impugnitern, ohne dass sie, wie det Gefchisten unter Lebenden, bie Arglis des Schulbenes zu beweisen brauchen, nam quum legata ex testamento ojus, qui solvendo non suit, omnimodo inntilia sint,

possnnt videri etiam donationes mortis causa factae rescindi debere, quia

b) Gauş öbnlice Grumbişte rerben angementet, neun burd eine mortis causa donatio ber Phichtigeil bes Pairous beriefet nunte; nec immerito, mortis causa donationes enim comparantur legatis, et sicut in legatis non quaerimus, dolo malo factum sit, an non sit, ita nec in m.c. donationibus. J. 1. S. 1. si quid in frand. patroni (38.5).

c) Diefelben Regeln, welche im Jalle einer bonorum possessio contra tabulas in Betreff ber Logate gelten, werben auch auf mortis causa donationes im Munembung gebracht, 1. 3. pr., 1. 5. §. 7, 1. 20. pr. de legat. praest. (37, 5).

d) Im Salle einer Rapitalftrase werben Schenftungen auf ben Tobesfall eben fo, wie Legate bernichtet, 1. 7. h. t., 1. 82. f. 7. de donat, inter. vir. et uxor. (24, 1).

 e) Die Kautionspflicht bes Uļufruftuars wurde "exemplo legatorum" auf mortis causa donationes ausgedehnt, l. 1. §. 2. nsufructuar. quemadm, cav. (7, 9).

f) Eben bied geschaft mit ber bei letten Billen vorfemmenden Unwirffamteit ber conditio jurisjurandi, 1. 8. S. 8. de condit. instit. (28, 7).

g) Die Besugniß eines filmsfamilias miles, über bas peculium castrense zu testiren, wurde auch auf mort. c. donationes augewendet ("ad exemplum legatorum mortis causa donationes revocatae sunt"), l. 15. h. t.

h) Auch insejeen wird die mort. causa donatio ähulich, wie ein Berundchniß dehandelt, daß ein Fiedelswamiß auf dieselst gestat werden darf, l. 11, de dote prael. (38, 4), l. 77. §. 1. de leg. II, l. 1. C. h. t., l. un. §. 8. C. de cadu. toll. (6, 51).

i) Endlich beliebte eine Ausbechnung der Legatentheorie auf Schenkungen Todes halber auch und bei ber, bem Werflant nach nur auf Teffament nub Robijill gehenden oratio des D. Marcus über ben Trandaft bei legitten Alimenten, l. 8. S. 1. de transact. (2, 15).

Bgl. überbaupt v. Schröter S. 112 igg., Saffe II. S. 853 igg., III. S. 378 igg., v. Savigny S. 267 igg., Reller S. 352 igg.

Direcht um Bermach allerbings in einer gangen Reiche von Stillen das Recht ber Gogle auf Scheftungen Zebek habten angemende wird, De mit desch ningends eine absolute Gleichfellung beider Rechtlinitinte behanvter, weren vieltmehr das Gegentheil aus den fleis niedersferndem Kusdericher: au exemplum, auf instate legatorum zu. bg. in. erfellt. Noch mehr oher weitigen wir uns bietven übergrungen, wenn wir bie, in unstern Quellen verfenumenden, äußerst weitigigen Berfeicherschiefelm Beiter im Glingfrum betrachten:

 einer legirten Sade niemals ver dem Erbichaftsantritt auf den Legatar fibergeht, bei der m. c. donatio ganz andere Grundfäse gelten (§. 561. Num. de I). 2) Der Begriff der m. c. donatio schließt die Eristene eines Onerirten

aus ("praesens pracenti dat"), mit alle Safe ber Legatembeerie, die fich auf die Fersen bes Onerirten beziehen, sallen baber von selbst bei ber Schenfung Tobes halber hinneg.

- 3) Die mortis c. donatio erforbert weber aftive noch passive testamenti factio. Wenn man fruber febr allgemein bas Gegentheil bebanptete, fo ift bies ficher grundlos. Bas namlich bie f. a. raffive test, factio anbelangt, fo beruft man fich bafur nur auf Stellen (val. 1. 9. 15. 35. h. t.), bie blos bas oben bei l. c. berührte capere posse betreffen, weven aber naturlich fein Schluß auf testamenti factio gemacht werben fann (f. oben S. 429, Mum. 1. G. 77 fgg.). Go ift es benn auch in ber That fdmer einzuseben, aus welchem Grunbe man nicht einem Beregrinen burd traditio ober stipulatio juris gentium batte mortis causa ichenfen burfen, obwohl ihm allerbinge nicht legirt merben burfte. -Bas aber bie aftive testamenti factio anbelanat, fo fagen bie bafur angeführten Stellen, 1, 32, §. 8. de donat. inter vir. et ux. (24, 1), I. 7. S. 6. de donat. (39, 5) unr, bag ba, we ausnahmeneife bie testamenti factio gestattet fei, 3. B. bei bem Sausjohne in Betreff bes peculium castrense, um fo mehr auch Sabigfeit in Schenfungen Tobes balber porbanden fei, woraus boch offenbar nicht geschloffen werben barf, bag biefe Sabigfeit nur ba angenommen werben burfe, we auch testamenti factio vorhanden fei. Eben fo wenig beweifend ift auch l. 1. S. 1. de tut, et rat, distrah. (27, 8), benn ba ift bem Pupillen bie Albiafeit, mortis causa ju ichenfen, nicht befibalb abgefprochen, weil er feine testam, factio babe, fonbern beibe werben nur mit einauber verglichen, Bal. aud Baffe H. S. 360 fag., v. Schröter S. 118 fag., v. Cavigny S. 259 jag., Fester cit, p. 20 sag, Daß auch ber Saussebn mit Ginwilliaung bes Baters aus bem peculium profecticium giltig Tobes balber ichenfen, nicht aber legiren fann, ift icon an einem anbren Orte ansgeführt worben (f. oben G. 73).
- 4) Wahrend bei einem Legate bie freie Wiberrufficfeit durch feinertei Bertrag beschränft werben faun, verhalt fic bies, wie wir oben faben, bei ber mort, cansa donatio anders (S. 561, Ann, bei 11).
- 5) Turá Anjlellung einer querela inofficiosi testamenti geben zwar woh egate, aber nicht mortis cansa donationes vertoren, l. 5. §. 17. de his, quae ut indign. auteruntur (34, 9): "Qui mortis causa donationem accepit a testatore, non est similis in hac causa legatario."
- 6) Bei einer mortis c. donatio ist ven bem interdictum quod legatorum feine Rede, l. 1. §. 5. quod legat. (43, 3).
- 7) Durch m. c. donatio fann niemals Universal Sueceffion entfteben (f. coen §. 561. Anm. bei 1).
- 8) Tie m. c. donatio jabriider Renten wird insefern gang anbers, wie das annum legatum behandelt, bag bert nur eine Scheffung befieht, mabrend bei bem letetreu befanultich mehrere Legate angenommen werben, 1. 35. g. ult. h. t.
- Bgl. überbaupt Maller \$. 29 fgg. (S. 73 fgg.), v. Schröter S. 117 fgg., Fester cit. p. 20 sqq.

Babrend alfo in vielen Begiebungen bie m. c. donatio unter bie Legaten: Theorie fubjumirt mirb, finben wir bod auch eine gange Reibe wichtiger Differenge puufte in ben Befeben bemerft, und ber Grundgebante babei ift augenicheinlich fein anbrer, als bag überall, wo ber eigenthumliche Begriff ber m. c. donatio, als einer bom Erblaffer felbft, ohne Bermittlung einer Zwifdenperfon, ausgebenben, und nicht erft aus ber Berebitas bewerfftelligten Bermogens-Bermebrung, entscheibend eingreift, bie Mumenbung ber Legaten-Theorie ganglich ausgeschloffen ift, fonbern vielmehr biejenigen Cape gelten, bie fich ale Ronfequengen jenes Begriffe ergeben, und baf alfo bie Legaten:Theorie nur bei folden Gragen gur Rorm bienen fann, bie unbeschabet jener felbiffanbigen Ratur ber m. c. donatio fo ober anbers enticieben werben burften. Diefes Ergebnig, welches uns mit voller Gicherheit aus ben einschlägigen Panbettenstellen entgegentritt, muß benn auch gewiß als bem Inftinianifden Rechte angehörig angenommen merben; benn es ift nicht nur außerft fachgemaß, fonbern wir find auch volltommen ju ber Annahme berechtigt, bag bas Panbeftenrecht in vollen Ginflana mit ber 1. 4. C. eit, gebracht ift, ba ig biefe Rouflitution por ber Banbeftenarbeit erlaffen murbe. und ba Juftinian überbies felbft in Nov. 87, burch bie Bermeifung auf bas 39. Bud ber Digeften beutlich genug ju erfennen gibt, bag er bie Digeften und feine Rouftitution als ein Banges, in welchem fein Biberfpruch fei, betrachtet miffen wolle. Rach jenem Bringip muffen benn alfo auch bie nicht in nufren Befeben fpegiell entidiebenen Fragen begntwortet merben, und fo nebme ich & B. feinen Muftand, in ber Lebre von ben Bebingungen, von Rollation, von querela inofficiosae donationis u. bgl. bie m. c. donatio unter bie Legaten: Theorie gu fubsumiren, mabrent ich auf ber anbren Geite nicht weniger überzeugt bin, bag 1. B. ber Tobes balber Beidentte niemals auf bas bem Legatar guftebenbe gefebliche Pfanbrecht Aufpruch maden tann, weil baffelbe einen Querirten poraus: fest, und ein folder bei ber m. c. donatio nicht vortommt, bag mit bein Biberruf ber Legate nicht auch bie Schenfungen Tobes balber wiberrufen finb u. bgl. m. Bgl. auch Daper, Legate S. 14.

### III. Bon ben Formen ber mortis causa donatio. §. 563.

Mam. Man barf de als ausgemacht aufeten, daß der Errei ber römische Zurften lete die Statute ern. de douauto die Zorem biefel Stedisptelfelfs auch nicht entigent berührte, wurd erne je weinig Breifelf leibet es, daß auch in ber piktern Aufgeleit ausstlichtigt als Germen ber Scherfmag unter Schermben berauf angementet wurden, indem [spar gefehle eine Gleicheifeldung beiter Friten wen desenfung mit ermetter Beschendung versichtischen aur. Val. fr. § 2.49, 1. 1. C. Th. de donat. (8, 12), 1. 25. C. J. de donat. Gine Mentrung nahm Zufüllich in der 1. 4. C. D. t. (§ 2. 7.) um westige Siny) ver, aber leiber find auch die neutgen Bratfelter untfert Eriete köre ben wahren Juhlich und die fernen Gerte ficht erne Gerte ficht erne de scher der Scherfung der Scherfung der Kentlichten freindesse diener find und die Federatung beiter Kentlichten freindesse diener fan de Scher de Scherfung der Gerteitung beiter Kentlichten freindesse diener fan de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Scher de Sc

1. Geben wir uns mit volliger Unbefangenheit bem Ginbrud bin , ben bie 1. 4. cit. auf uns machen muß, fo tommen wir ju folgenbem einfachen Ergebnis-

Der Raifer vererbnet, daß feine m. e. donatio ber Jufinnation mehr bebürfen folle, sonbern an berne Stelle foune die Zuzichung von fünf Zengen treten, und es solle dann bie Schenfung beshalb, weil sie uicht infinuirt sei, nicht weniger wirfam sein. Darans folat unmittelbar:

1) Diese nem Berschrift gebt effenbar nur auf biesenigen Schentungen, bie ber Regel nach einer Jufinnation beburften, also uur auf große Schentungen, bie be Agungen ja eben nur ein Surregat jener Institution sein sollen. In Beziehung auf tleine Schentungen bleibt es also ganglich bei bem früheren Rechte.

2) Ueberificht aber bie Schenfung Tobes hatber bie Summe von 500 solidi, bann soll ber Schenfer bie Bahl baben, ob er Instinuation in Unwendung bringen, ober sinis Zengen nuichen will.

Bgl. auch v. Schröter a. a. D. S. 135 fgg., Elvers, praft. Arbeiten. Neft. 1836. S. 12 fgg., v. Savigny a. a. D. S. 261 fgg., Sintenis III. S. 216. Net. 21, Arnots \$. 589. Seimbach a. a. D. S. 716, Seuffert's Mch. XV. 146. bei II.

Dagegen aber bat eine febr verbreitete Deimma von jeber angenommen, Inftinian babe in ber 1. 4. C. cit. eine neue ausschliefliche form fur alle Schenfungen Tobes halber eingeführt, und noch neuerlich ift biefe Unficht nicht obne Beinbeit von Wieberbolb a. a. D. vertbeibigt worben; vgl. auch praft. Mrd. II. S. 158 fag., Seufferte Arch. VII. 211, 336, XV, 146, bei I. Gein Samptargument bestebt barin, bag nach ber anberweiten Meinung es bem Befege au allem logifden Bufammenbang fehlen murbe, benn offenbar folle boch bie neue Sormbestimmung im Raufalgufammenbang fleben mit ber Guticeibung bes früberen Streites über bie rechtliche Ratur ber m. c. donatio; wenn man nun aber ben Raifer fagen laffe; "ber frubere Streit ber Intmen fiber bie Ratur ber m. c. donatio foll babin entschieben werben, bag biejelbe wie ein Legat gut bebanbein ift, und in goige bavon verorbnen wir, bag bei großen Schenfungen ber Schenfer bie Babl baben foll mifchen Infinnation und Angiebung von funf Bengen", fo fei boch bierin ein folgerichtiger Bufammenbang ficher nicht zu finden, mabrent fich bies offenfichtlich gang aubers verhalte, wenn man bie ben ben Legaten hergenommene Form als die für alle Schenkungen anofchlieftlich eins geführte annehme. Diefer Aranmentation murbe man bann beitreten muffen, wenn ber Raifer ben Streit über bie m. c. donatio babin entidieben batte, bag biefelbe gang und vollstandig wie ein Legat behandelt werben folle, und wenn man bann weiter annehmen burfte, bag bie nene von Inftinian bier eingeführte Rorm bie reine und volliftanbige Robigillarform fei. Aber feine biefer beiben Boraussemugen ift begrundet, wie Wieberbold felbft nicht verfennt, benn Infinian bat nicht bie m. c. donatio ju einem Legat maden, fonbern fie mir, unbeichabet ibres eigenthumtiden Wefens bem Legate annabern wollen, und gerabe barum bat er auch nicht baran beuten fonnen, bie vollständige Rodigillars form bafür einzuführen, ba bieje wefentlich nur für einfeitige Billenberflarungen paffent ift. Dennach ideint mir ber Bebantengang bes Raifers in 1. 4. C. eit. einfach folgender gut fein: "Der Streit ber fruberen Juriften über bie Anwendung ber Legateutheorie auf bie m. c. donatio foll babin enticbieben fein, baft allerbings bie Legatentbeorie babei gur Ammenbung lommen foll, femeit bies nur

irgend bie eigenthumliche Ratur jener Schenfung geftattet, nub biefe Unnaberung ber m. c. donatio an bas Legat foll auch in Begiebung auf bie Form infefern fichtbar fein, bag ber Schenfer nicht nothwendig bie, ibm vielleicht laftigen, Fore malitaten ber Schenfung, namentlich Infinuation, anwenden muß, foubern biefelbe auch, abnlich wie ein Bermachtnift in ber Weife errichten barf, baf er, Statt jener Schenfungs: Formalitaten, fünf Bengen gugiebt". Rach biefer Muffaffung möchte fdwerlich ber Borwurf gerechtfertigt fein, bag es ben einzelnen Theilen bes Befetes an innerm Aufammenbange feble. - Wenn fich aber Dieberhold fur feine Meinung, bag bie neue Form fur alle Schenfungen, nicht blos fur bie großen eingeführt fei, noch befonbers barauf ftutt, weil ja gur Beit ber 1. 4. C. cit. jebe m. c. donatio ber Infinnation beburft habe, benn bie 1.84. C. de donat., moburch bie Rothwenbigfeit ber Infinuation auf Schenfungen über 300 solidi beidranft fei, rebe blos von Schenfungen unter Lebenben, und bei ber m. c. donatio fei es bemnach bei bem fruberen Rechte geblieben, wonach bei jeber Schenfung, einerlei ob groß ober flein, Jufinnation nothig gewesen fei: fo muß ich auch bie Grundlage biefer Argumentation fur irrig balten; benn mit feinem Werte bentet Inftinian in L 84. C. cit. an, bag er nur an bie Schenfung unter Lebenben bente, fonbern gang allgemein fpricht er von "omnis donatio, sive communis, sive ante nuptias facta", unb com willfürlich wurde es banach fein , bie m. c. donatio von ber Begunfligung biefes Gefetes anonebmen zu wollen.

11. Dag Juftinian gu ben funf Bengen, beren er in ber 1. 4. C. eit. Erwahnung thut, burch bie Bergleichung ber m. c. donatio mit bem Legate gefommen ift, fann nicht wohl verfannt werben und ans biefem Grunde muffen benn and wohl gewiß biefe funf Bengen alle Qualitaten ber Robigillar:Bengen an fich tragen. Beiter gn geben, giebt es feinen Grund, und fo muß ich namentlich bie baufig, und nenerlich auch wieber von b. Caviann a. a. D. S. 563. und Beimbach a. a. D. S. 717, vertbeibigte Auficht für irrig balten, bag mit ben funf Beugen im Ginne bes Raifers eben nur bie gange und reine Rebigillarform bezeichnet fein folle, fo baf alfo namentlich auch unitas actus, und im Salle fdriftlicher Errichtung Unterfdrift ber Bengen erforberlich fei; benn alles bies bangt augenscheinlich fo innig mit bem Wefen eines Robigifts als einer einfeitigen lettwilligen Erflarung gufammen, bag man es ficher nicht obne ausbrudliche gefebliche Boridrift auf Schenfungen Tobes balber angus wenden befnat ift. Rann man aber nicht annehmen, bag Inftinian bei biefen funf Bengen an bie reine und gange Rebigillarform gebacht babe, fo fallen bamit auch von felbft bie weiteren Ronfequengen, Die man aus biefer Annahme gut gieben pflegt, ale baltlos gufammen, und fo muffen wir es fur ganglich irrig balten, baft, wer Robizille mit weniger, als funf Beugen, errichten fonne, auch bei ber m. c. donatio nicht gerabe funf Bengen Statt ber Infinnation gugieben muffe, bag man bie Grunbfage uber bas f. g. Draffibeifommiß auch auf Gdens fungen Tobes balber anwenden burfe, und bag biefe auch in einem Teftamente errichtet werben fonnten. Allen biefen und abnlichen Behauptungen liegt ber gemeinschaftliche Irrtbum gu Grunbe, bag man etwas mortis causa donatio nennt, mas es nicht ift und nicht fein fann. Allerbings gwar fann ber Erblaffer auch in einem Testamente eder Kobijulf lagent, er schenfte Jumanden 100 Ledes halter, und einte sichge Erstärung ist ocher werfel gistig und wirtsam, ader nur nicht als mortis eauss donatie; sondern es ist dies eben uur ein reines gewöhnliches Bernickstnis, welches ausschlichtlich unter der Legalentsberie sieh, nuch auf welches keine einzige der Eigenheiten der mortis causs donatio an geweindet werden darf.

### Achtes Sapitel.

## Bon ben bona vacantia und ereptoria.

### I. Bon ben bona vacantia.

§. 564.

Cod. X. 10. de bonis vacantibus et de incorporatione. -Dajer, bie Gucceffion bes Gistus. Ulm 1784, Glud, Inteftaterbf. S. 206 fag. (G. 766 fag.), Rogbirt, Ginl. in bas Erbrecht S. 218 fag., Blume im Rhein. Duf. IV. G. 212 fag., v. Budholt, fur. Abh. Dro. 4. G. 106 fag., Elvers, praftifche Arbeiten Rrc. 2. S. 42 fag., Coneiber, bas Unwachfungerecht bei Legaten S. 146 fag., Schmidt, de successione fisci in bona vacantia ex jure Rom. Jen. 1836, v. Cdyroter in Gieger Zeitichr. X. 3. C. 89 fag., Receuf. ber avei letten Coriften in Richters frit. Rabrb. I. S. 309 fag. (unter biefen neuern Schriften über bona vacantia herricht bas eigenthumliche Berhaltuig, bag fruber Blume und Buchholt, und fpater Elvers, Schneiber, Schmibt und Schröter gang gleichzeitig und unabhangig von einander gearbeitet baben, wogu bann noch fommt, bag Elvers auch nicht einmal feine beiben Borganger Blume und Buchholt gefannt bat), v. Rummel, bas Berhaltuig bes Gistus ju ben bona vacantia. Dorp. 1840. Beimbach in Beifte's Rechtster. III. G. 939 fag., Reller, Grundriß ju Inftitt. G. 275 fag.

Kinn. Die Frage, ob der Fistus in Betreff der bona vacantia als Univerfale oder als Singular-Guerifer betradtet werden millie, war ven jeber fitteilig, umd ist namentilig auf, in unsfern Togan vielfag befrechen werden. Die Mehrapal der neueren Juristen feriod fist für die Univerfale-Succession die eine Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei die Betradt bei der die Betradt bei die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei der die Betradt bei die Betradt bei der die Betradt bei die Betradt bei der die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betradt bei die Betrad

und Elvers, und baju Dublenbruch, Lebrb. S. 612, Fris in b. Wening's Lebrb. B. V. S. 40, Buchta, Lebrb. S. 564, Seuffert, Lebrb. S. 563, Golden, Borlef. &. 932. a. E., Gans, Erbr. H. G. 406, Sunger, Erbr. C. 432, Daper, Erbr. 1. S. 72. Rot. 9, Bitte, preuß. Intefiaterbr. S. 48, Gintenis III. S. 195. Rot. 9, Arnbis, Lebib. S. 608, Bring, Panb. 6. 972 fg. , Reller a. a. D. und Panb. S. 594, Tewes I. S. 18, Unger, öftr. Erbr. S. 90. Rot. 8. u. A. m.), obwohl boch auch b. 3. E. bie entgegen= gefeste Meinung, wonach ber Gistus Rraft Bobeiterechts als privilegirter Otenpant, und eben barum als Gingular: Gucceffor fich gu ben bona vacantia bingieben burfe, gablreiche und aufebuliche Bertheibiger gefunden bat (vgl. bef. Blume und Elvers citt. und außerbem 1. B. Comepre, Lebrb. C. 981. Dejer in Comeppe's Sanbb. S. 981, v. Bening in ben von ibm felbit beforgten Ausgaben bes Lebrb. Buch V. S. 40, Balett, Lebrb. &. 954. u. N. in.). Rad meiner Ueberzeugung ift bie Anficht, wouad ber Ristus als Univerfals Succeffor in die bonn vacantin eintritt, die in unfren Quellen allein begrun: bete. Es tommt bierbei im Befeutliden auf folgenbe Buntte an;

I. Gang entfetekens für bir nöstige Weinung iß ber Grundlab, daß der sichnis in Verfür der von ansental eine kereditatis petitie das, in Grundlab, der durch die unspielbentiges, ven Wume spenson als Gleens übersferene Dundlingung in aufer zweitel gefet wird. Nach 1. 20. § .7. de H. P. (5., 3) soll nämlig des befannte Sabriaufich Sentantsfouluit über die her, petitio (baß [.9. SC. Juventlamm) auch dann Annenbung führen, all vacantia dona fince vindicentur", werand den siehe stereicht, ab diefe vindicatio eten nichts als bie hereditatis vindicatio sein fann, vgl. auch Schmidt ett. p. 52 sqq. de Gefetter. a. D. C. 6. 101 sq. a. D. C. 5. 101 sq.

II. Für ben Ball, daß ber Siefind bie ibm ungefalleren bona vacantia an einem Dritten veräußert bat, entbalten unfre Luellen bie bestimmte Berichritt, daß ein selder Saufer ägntlich, wie ein Universal-Jöbelfommissar eine utilis bereichtatis petitio haben sell, "per quam universa bona persequatur", 1 54. pr. de H. P.

Julianus. "Ei, qui partes hereditarias vel totam a fisco mercatus fuerit, non est iniquum dari actionem, per quam universa bona persequatur, quemadmodum ei, cui ex Trebelliano Senatusconsulto hereditas restituta est, petitio hereditatis datur.".

weran fis fenjeauru bie weiteren Behimmungen aufstiefen, meensch ist actioner hereditariae ols attelle aftie und peffie auf ihn fietegehen, 1. 13, §. 9. de H. P., 1. 41. de jure fisiel (49, 14), 1. 1. C. de herred, v. act. vend. (4, 29), 25 sh efe fin flocker Saufer weiterfierer Universite Eucerfeir (f), ill unweftentber (vgl. auch Rernbes in Geseire zeitigher, XIX. ©. 22 fag.), und baburch ih ber Schüff gerechferrigt, beh auch der Berthafter, alle der fistelns, Universitätismen wieter für untile. Etzere errochte thefes wiedstage, feiner Auflieft be eihnum twister für untile, der errechferen, der die auch feund frei auch gestelle Auszum der sich errechferen. Der die jauch feund Fedamt fie, des der fistelnstelle untur der Schöf gerähert Faute, als er felch bate (Blume a. a. C. 218), die Univenah, nedere, abgeleien were Verleich Batern und fib Sangen.

borbringen lagt, icon barum nicht burchgreift, weil jenes von Blume bierber gezogene Borrecht bes Ristus befanntlich erft aus einer viel fpateren Reit bers frammt, 1. 2. C. de quadr. praescr. (7, 37), S. ult. J. de usuc. (2, 6), unb überdies Julian in 1. 54. de H. P. auch nicht entfernt auf ein ererbitantes Privilegium bes Siefus binbeutet, vgl. Schmidt p. 80 sqq., b. Coroter 6. 132 fag. - Wenn aber Blume G. 216 fag. and bem Cabe, baf ber Raufer ber bona vacantia ben Erbidafteglaubigern ansichlieflich baftet, unb biefe feinen Anspruch gegen ben Gisfus haben, l. 1. C. de hered. v. act. vend. (4, 39), fogar ein wichtiges Argument fur feine Meinung ableiten will, inbem baraus bervorgeben foll, bag ber Ristus nicht heredis loco fei, fonbern ben Glaubigern nur als Decupant, und alfo auch nur fo lauge bafte, ale er Befiber ber Gutermaffe fei, fo tann man bamit fowerlich übereinftimmen. Da namlich Obligationen, Die einmal bei Remanben jur Entflebung gefommen finb, ber Regel nach auf einen Singular: Succeffer niemals übergeben tonnen, und es babei auch gang gleichgiltig ift, wie biefe Obligationen eutftanben finb, fo bleibt bie Beftimmung, baf ber, welcher bie bona vacantia bom Siefus gefauft bat, ausichlieftlich in bie Erbicafteichniben eintritt und ber Riefus bavon gauglich entbunden wirb, gang eben fo unerflart, mag man nun bie anfängliche Oblis girung bes Gisfus aus einer angeblichen Occupation ber bona vacantia, ober mag man fie aus einer Univerfal: Succeffion bes Fistns ableiten. Es ift bies jebenfalls ein gang fingularer ju Gunften bes Riefus eingeführter Rechtefat, ber fur unfre Streitfrage bon feiner unmittelbaren Bebeutung ift, und ber fich am Leichteften baraus erflart, bag man nach bem Bergange Julian's in 1. 54. de H. P. ben Raufer ber bona vacantia mit einem Universal-Fibeifommiffar in Parallele ftellte.

III. Der fishaß ift verpflicht, die vom Zeflater außerfrieten Bermäßnitig, finguläre feword ols winterflich außtygalfen, 10, 65, 51, 11 14, 62, 2d. eleg, 1, 12, 5, 1, de alim, et cibar, leg (34, 1), 1, 14, de jure finei (49, 14), et 5, 1, fin. J. de eo, ent libert, canas (5, 10), 1, 4, 5, 17, de fidele, libert, (40, 5), umb shéri ift er benn auße jum Styng her flathighem und resp. Zerbedinnifsten Chamt bereffigial, 1, 3, 5, 5 fin. as Bot. Trebell, (36, 1), wie er auße alt ber mehren Seite ben burch bal SC. Trebell, (36, 1), wie er auße alt ber mehren Seite ben burch bal SC. Trebell, (36, 1), 23 gill birk Sche meggesungen mut burch bir Minahme einer Universial Sauceffien bei glöthaß erflatt werben fömmt, bebarf filter bejehren Musifierung, – Gertrig jit aber jürche ber flöhand jene Serbindisfeit jur Musagsdung ber Sermaßnutife außegen jin bei glöthe gerift ift beir jehen galls gereiß, dos er beigeringer Fermaßnutife außeghern muß, wennt in der Verfaller außerholfieß für ber gall, doğ bir bona vacanitä werten [sollen, senetti day. I 141, 5, 2 de leg, 14, 5, 2 de leg, metern [sollen senetti day. I 141, 5, 2 de leg. 2).

Marcian. "Qui intestato decedit, et scit bona sua ad fiscum perventura vacantia, fidei fisci committere potest",

und banach taun benn auch nicht bezweifelt werben, baß er auch biejenigen Bermächtniffe ju praftiren hat, welche in Juteftaltobigillen ober in solchen Teftamenten, welchen bie Robigillatflausel beigefügt ift, ausgesetzt find. hierbei

bleiben aber auch Biele fteben, indem fie eine weiter gebenbe Berbinblichfeit bes Riofus nicht anertennen wollen; benn fei bem Teftamente feine Robigillarflaufel beigefunt, fo werbe ja, nach befannten Grundfaben, wenn Diemanb baraus Erbe werbe, ber gesammte Inhalt bes Testamente binfallig, und wie in foldem Salle Inteftaterben, welche fich ju ber Erbichaft bingogen, bergleichen Bermachlniffe nicht anzuerfennen batten, fo fonne noch um fo meniger ber Siefus, ber erft binter ben Inteftaterben gur Erbfolge fomme, bagn angehalten werben, bal. a. B. Blud, Rogbirt, Blume, Schmidt, Bitte an ben angeff. Orten. Unbre aber geben weiter, und verpflichten ben Giatus, felbft biejenigen Bermachtniffe auszmablen, die in einem testam, destitutum, bem feine Robizillarflaufel beis gefügt ift, binterlaffen finb, vgl. j. B. Elvers, Coneiber, v. Goroter, r. Rummel an ben angeff. Orten, Frande, Beitrage I. G. 158 fgg., und biefe lettre Unficht ift auch gewiß bie in unfren Quellen allein begrunbete. Ueberall namlich wird ba biefe Berbindlichfeit bes Ristus gang allgemein anerfannt, obne bak auch nur entfernt jene von ben Gegnern angenommene Unters fceibung angebeutet murbe, und namentlich fpricht bie 1. 96. §. 1. de leg. I: Julian. "Quoties lege Julia bona vacantia ad fiscum pertinent, et

legata et fideicommissa praestantur, quae praestare cogeretur heres, a quo relicta sunt",

ienen Brundfas fo unumwunden und generell aus, bak man obne bie außerfte Willfur babei jene angebliche Diftinftion nicht fubintelligiren barf. Dieg erfennen benn auch die Begner an, glanben aber bie 1. 96. cit. burch bie Bebamptung beseitigen zu fonnen, baf biefelbe gar nicht von bong vacantig, fonbern von bong caduca rebe. Es murbe aber biefe Bebauptung felbft baun, wenn wir nur bei bem urfprünglichen, von Julian felbft in jene Borte gelegten, Ginne fieben bleiben wollten, außerft gewagt fein, benn ber gewöhnlich angeführte Grund, baf ja die Ermabnung ber lex Julia beutlich auf bie bong caduca binweife, paßt barum nicht, weil nach bem völlig unverwerflichen Bengnif bon Ulpian XXVIII. 7. burch bie lex Julia nicht blos bas Recht ber bona caduca, fonbern auch bas Recht ber bong vacantia eingeführt morben ift. Geraben unmoglich und völlig berwerflich ideint mir aber jene Bebauptung im Ginne bes Juftinjanifden Rechts; benn bag eine Stelle, beren Wortausbrud auf bona vacantia geht, nicht von ben biefem Rechte gang unbefannten bona caduca verftanben werben burfe, verfteht fich boch mobl gang von felbft. Es wird aber auch unfre, bem flaren Bortfinn nach allein mögliche Auslegung ber 1. 96. cit. noch wesentlich baburd unterftutt, bag auch noch in anbren Stellen für eine fpezielle Art ber Bermachtniffe, namlich fur legirte Freiheit gang ent: fcbieben berfelbe Grundfast ausgesprochen wirb, ben wir in ber 1. 96. cit. fur alle Arten von Legaten ausgesprochen finben, baf namlich ber Gistus biefelben ftets auertennen muß, mag bem Teftamente, in welchem fie binterlaffen finb, eine Robigillarflausel beigefügt fein ober nicht, vgl. S. 1. J. de eo, cui libert. causa (3, 10), 1, 4, S. 17, de fideic, libert, (40, 5). Wenn biefe Stellen isolirt baftanben, fo fonnte man babei wohl an einen fingularen favor libertatis benfen, aber in Berbindung mit ben anbren oben angeführten Gefeben barf man biefelben gewiß nur als Ronfequengen eines allgemeineren Grunbfabes aufisssen. Beltstich mehrt auch biefer Grumbha gar niebts se Kutstattenbesbeen, ein man genedbeild anzimmt, neum man umr ermsgt, ba has Necht beben, jeit man genedbeild anzimmt, neum man umr ermsgt, bat has Necht bed ziehns auf bie bona vacantia fein so urtprüngliche und auf innern Grünzen bernbessel fil, mie bad Seutschliebssecht bet sprüntlieben Jacksteiterben, und bah man eten darum ichelt dass beumen fenute, einem sselchen, man mehre fich sagen, under gustlichen Gewein um zieheren Geschrümungen zu verführfen, als bah weblichgründere Necht ber eigentlichen Junfahreben. Uberbeite sollte und seitenflichte behar beziellefen bunnan Bestimmungen bad Geschliebe bunch die Lex Julia fo jablreich eingeführten fisfalischen Erweitbungen möglicher gemittert werden.

IV. Der Giffus tritt in alle Obligatious:Berbaltniffe bes Berftorbenen ein. In Betreff ber Forberungen ift bies unbeftritten, und freilich barf bies, abgefeben von vielen anbern Grunben, auch um fo weniger bezweifelt werben, ba er ja jebenjalle mit feiner bered, petitio gegen Erbichafloschulbuer aufzutreten befugt fein murbe, l. 13. S. 15, l. 14. 15. 16. pr. S. 8. de H. P., vgl. auch arg. l. 1, C. de donat, inter vir. et uxor. (5, 16). Bas aber bie Coulben anbelanat. fo ift mar im Allgemeinen bie Berbinblichfeit bes Sistus ebenfalls anerfannt, aber febr ftreitig ift ber Umfang biefer Berbinblichfeit; benn mabrenb febr Biele benfelben ichlechthin nur bis gu bem Beftaub ber Daffe baften laffen, val. 1. B. Rogbirt, Blume, Givers, Coueiber, Rummel a. b. angeff. Orten, balten Unbre biefe Beidraufung fur ungegrunbet, fofern nicht etwa ber Riefus von ber, ibm natürlich nicht weniger als anbern Erben guftanbigen. Rechtsmobitbat bes Juventars Gebrauch gemacht habe, vgl. 3. B. Glud, Buch: bolb, Comibt, Coroter a. b. augeff, Orten. 3ch balte bie lettere Anficht für bie richtigere, indem biefe fich toufequent and unferen bieberigen Grorterungen über bas Wefen ber fistalifden Gucceffion ergibt, und teine gefehlichen Beftime mungen bagegen vorfommen. 3mar berufen fich bie Begner auf 1. 11. de jure fisci (49, 14).

Javolenus. "Non possunt ulla bona ad fiscum pertinere, nisi quae creditoribus superfutura sunt; id enim bonorum cujusque esse intelligitur, quod aeri alieno superest".

und auf 1. 1. S. 1. eod .:

Caltistratus. "An bona, quae solvendo non sint, ipso jure ad fiscum pertineant, quaesitum est. Labeo scribit, etiam ea, quae solvendo non sint, ipso jure ad fiscum pertinere. Sed contra sententiam ejus Edictum perpetuum scriptum est, quod ita bona veneant, si ex his fisco acquiri nibil possit".

indem haraus berrevegedem [off. doğ die Gerifgelubrte Erifgel"] bem flösiksikerlaust gar midst befririt rerekt, enderem arükenen neuthenenis genomtes etenmit verbe, med doğ diecelauşte ber wohrte Gegenflaub ber flosiksifiem Eucerfflom nur ber Keinentra gand, Küşaş ber Escheller (si. 194, and 196, Dernhotz, Kom-vurjat. G. 319 [a. 304. Noch meiter Wichnung mit Unrecht. Offenster ih maintig in 1.1 i.c. in diet gefagt, hob per flitten ur ur bis jum Betrag bed Eremügens bolte, jonkern bağ er ickenfalfis [o neit bağler, unb cin Gewinin fig filt ihn nur banu ergedem Önne, vorum andş Kuşaş aller Gebluchen woch

etwas übrig bleibe. In 1. 1. C. 1. cit. ift aber ber Bebantengang bes Callistratus folgenber: Bunachft wird im Gingang ber Stelle eine frubere, namentlich auch von Labes vertheibigte Meinung angeführt, wonach bie bona vacantia bem Riefus ftete ipso jure aufallen follten, einerlei ob fie überfculbet feien ober nicht; eine Deimmg, welche mabrideinlich burch bie Saffung ber lex Julia veranlaßt war, und man braucht fich, um bies erflarlich ju finden, ben bierber geborigen Baffus biefes Gefetes nur etwa mit Schmidt cit, p. 52, fo ju beufen : bona caduca ad fiscum pertinento. Nach tiefer Relation ber Labeonifden Meinung fabrt bann Calliftratus fort: "Begen biefe Unficht ift aber ein Goift erlaffen, wonach fbem Sistus bie bona vacantia nie mehr ipso inre gufallen, fondern bie Annahme ftets von feinem Billen abbangen foll, und folglicht bann. wenn bem Ristus and ber Unnahme fein Bortbeil ermachit fund er alfo aus: folagt], bie Erbicaft ben Rrebitoren jum 3med bes Bertaufs überautwortet wirb". Dag ber eigentliche hauptinhalt bes Ebifte gerabe ber mar, ben Bebaufen an einen ipso jure eintretenben Erwerb ausguichließen, und bag banu nur in Rolge bavon bie Doglichfeit (nicht bie Rothwenbigfeit) einer Ronfurgeröffnung im Ralle ber Ueberfdulbung anertannt murbe, gebt, abgefeben von ber offen: fichtliden Raturlichfeit einer folden Bestimmung, insbesonbre auch noch baraus bervor, baf wir wirflich int ber frateren Reit es als einen völlig ausgemachten Rechtsfat finben, bag bem Bisfus bie bona vacantia nur beferirt merben, und er bie freie Befugnig bat, biefelben angunehmen ober auszuschlagen, vgl. S. 1. J. de eo. cui libert, causa (3, 10), I. 6. S. 3. ad SC. Trebell. (36, 1). l. 4. S. 17. 19. 20. de fideic, libert. (40, 5), l. 5. C. de bon. auctor. jud. poss. (7, 72), womit bann auch noch bie fpateren faiferlichen Berorbnungen fiber bie bei ber Intorporation ber bona vacantia gu beobachtenben Colennien ju verbinden find, 1. 3, 1. 5. C. h. t. Daß nach biefer, boch gewiß ungemenn: genen Auffaffung ber 1. 1. S. 1. cit. barans ichlechtbin fein Argument fur bie gegnerifde Meinung entnommen werben fann, leuchtet von felbft ein, und eben fo menia tann fich and biefelbe barauf fluten, baß ja nach ben Boridriften ber 1. 3. und 1. 5. C. h. t. bei ber Inforporation ber bona vacantia flete Inventarifation nothig, und folglich jebenfalls ber Siefne vermoge ber Rechtewohlthat bes Inventare gegen Rachtbeil gefichert fei. Daß biefes namlich nicht in bem urfprunglichen Plane biefer Befebe liegen tounte, verftebt fich von felbft, ba gur Reit ibrer Absaffung bas benef. inventarii noch gar nicht eriftirte; um aber bie Buftinianifche Berordnung fiber biefe Rechtswohlthat bierber gieben gu burfen, genugt nicht bie Beobachtung ber in 1, 3, und 1, 5, eit, porgefcriebenen Formen, fonbern es muffen genan und vollständig bie Borfdriften ber 1, 22, C. de jure delib. (6, 30) befolgt werben, und unter biefer Boranofetung nebmen ja and wir an, bag ber Siefus nicht uber ben Bestand ber Daife bafte. Gber als fur bie gemerifche laft fich noch aus ber 1. 5. C. cit. ein Argument fur unfre Meinnug ableiten, inbem bort gefagt wirb, bag, wenn bei ber Inforporation ber bona vacantia burd Coulb ber bamit beauftragten Beanten bem Siefus ein Schaben erwachse, dieselben gu vollem Erfate verpflichtet fein follen; benn bei biefem Schaben an bie Annahme einer übericulbeten Erbicaft ju benfen, liegt gewiß febr nabe, vgl. bef. v. Budbolb a. a. D., obwohl fic boch freilich

auch anberweite Benachtbeilungen als moglich beuten laffen, und barum biefes Mrgument nicht zu ben ftarfften gebort, val. auch Schmidt cit. p. 72 sag. Rummel a. a. D. G. 52 fag.

Mus biefen Banptgrunden - benen eine auch noch ber burch 1. 10. C. de inoff, bezeugte Cat angefügt werben tann, baf gegen ben Riefus bie querela inoff, testamenti und hereditatis petitio gebraucht werben fann, berfelbe alfo als pro herede possidens angesehen wird, und wegu auch noch bie vielsachen in unfren Quellen vortommenben Husbrude ju rechnen find, welche auf eine Universalsuccession binmeifen, val. Die reichen Rachweisungen bei Schmidt p. 94 sag. und bef. v. Coroter C. 100 fgg., mogegen bie wenigen Stellen, in benen ein: mal ausnahmsweise in offenbar nicht technischem Ginne ber Ansbrud occupare gebraucht wirb, I. 1. und I. 5. C. h. t., gar nicht in Betracht fommen founen - aus biefen Sauptgrunden, fage ich, muß ich mich entichieben fur die Deinung erffaren, bag ber Bistus mirflider Univerfal-Succeffor, alfo heredis loco, fei, und bamit erledigt fich benn auch unter Andrem von felbft die Streitfrage, ob ber alleinige fiscus domicilii in bie gange vafante Erbicaft eintrete, ober ob ein jeber fiseus rei sitae auf biejenigen einzelnen Caden einen Anfpruch babe, bie in feinem Territorinm fich vorfinden. Die Roufequeng entscheibet mit Rothwendigfeit fur bas Erftre, obwohl bie richtige Meinung in ber Praris, namentlich in Betreff ber Immobilien, feineswogs allgemein anerfanut ift,

#### II. Bon den bona ereptoria.

565.

Dig. XXXIV. 9. de his, quae ut indignis auferuntur. Cod. VI. 35. de his, quibus ut indignis hereditates auferuntur et ad SC. Silanianum. — Haeberlin (praes. Lynker), de bonis erepticiis. Jen. 1802, Bimmern, Grundrig bes Erbr. G. 78 fag., Seimbach in Beifte's Rechteler. IV. G. 48 fag., Reller, Grunbrik G. 390 fag.

Mnm. Die einzelnen Inbignitatofalle find entweber folche, melde gleich: magig bei Erbicaften und bei Legaten Blat greifen, ober folche, welche nur bei Grbichaften, ober endlich folde, metde bles bei Legaten Auwendung finben, und bei biefen Rlaffen ift bann wieber ju unterfcheiben, ob ber Fistus an bie Stelle bes Umwurbigen tritt, ober ob bie Entreifung ju Gunften britter Berfonen gefchiebt.

- I. Gemeinschaftliche galle fur Erbichaften und Legate.
  - A) Bu Gunften bes Riefne:
- 1) Wer es bei Lebzeiten bes Erblaffere übernommen bat, einem Unfabigen ein Bermachtnift zu praftiren (f. g. fideicommissum tacitum), bem wirb, fofern ber Bermadtnifnebmer auch noch jur Tobeszeit bes Erblaffere unfabig ift, 1. 3. S. 2. de jure fisci (49, 14), ber Betrag biefes Bermachtuiffes vom Fistus ent: riffen, und gwar in ber Urt, bag er felbft feine Quart gurudbehalten barf, 37

10. 11. 18. pr. §. 1, 1. 23. h. t., 1. 17. §. 2. de usur. (22, 1), l. 8. pr. §. 1-4. de jure fisci (49, 14), l. 59. §. 1. ad leg. Falcid. (35, 2). Uther Ass Giuncius val. Retire a. a. D. ©. 408 fas.

2) Wer den Erdlasser grangsweise von Errichtung oder Acuberung eines letten Billens achgebalten bat, bem wird gleichjalls das durch soleten Brang Gewennene wieder entrillen, vol. bierüber S. 431. Ann. S. 66 sa.

3) Indignus ift and ber Erb, vecker den Zed des ermerkten Erdbliffes, nichen terfisumt, alse feint lutterfindung agen die Mörder bestehen verantaßt dat, 1. 21. d. t., 1. 6. §. 2, 1. 15. ad SC. Silan. (29, 5.), 1. 1. 7. 9.
C. h. t. Minkersprigen wie in elegte Unterfindung nicht angerechgent, 1. 6.
C. h. t. — Cheschl nur der Geber unterfindung nicht angerechgent, 1. 6.
Ch. t. in — Cheschl nur der Geber gemeinschlichte, als dem Erken, der des geberspringen gemeinschlichte, als dem Erken, der des gemeinschlichte nicht, als dem Erken, der dies gemeinschlichte der gemeinschlichte der gemeinschlichte der gemeinschlichte von gleide einstellt netzen, gege, eit.

4) hierten gebert auch, wenn ber Honerite ben Erfcligte gettbett, eber futtes ein Tech bei fielten betreigtfeit bet, 18. h. t., 1. Z. 4. de bonis dammator. (48, 20), 1. 9. de jure fisel (49, 14), 1. 10. C. h. t. Benu Reller a. a. D. S. 309. im Halle blefer Rutten feine Zusignität anuchmen ulli, indem er bei 1. 8. cit. ben einer absischlichen geberführen ber Zooks durch Bernackfiffgung werferen will, jo wird biefe Erffärung durch daß: id eeisse archie inde biständlich berütunget.

5) And ber ift indignus, welcher gegen ben Erblaffer eine controversia status erhoben bat, I. 9. §. 2. h. t.

6) Chen so bersenige, welcher über den Nachlaß des Erblassers ohne bessen Wissen paziszirt hat, 1. 2. S. ult. h. t., 1. 29. S. ult., 1. 80. de donat. (39, 5).

7) Wer ein Teftament ale inofficiosum ober als falsum angreift, und bann in bem. bis unr richterlichen Gentens verfolgten, Rechtoftreite unterliegt, bem wirb Alles, was ibm in bem angefochtenen lebten Willen binterlaffen ift, entriffen und bem Siefus gugewenbet, 1. 8. S. 14, 1. 22, S. 2, 3. de inoff. test. (5, 2), l. 5. pr. S. 1 sqq., l. 7. 15. 22. h. t., l. 13. S. 9, l. 29. S. 1. de jure fisci (49, 14), 1. 6. C. ad leg. Cornel. de falsis (9, 22). Diefelbe Strafe foll auch benjenigen honorirten treffen, welcher in foldem Prozeffe gwar nicht fetbft Rlager ift, aber boch als Benge ober Cachwalt ober Burge auf Ceiten bes Rlagers ftebt, 1. 5. S. 10. 11. h. t., und mauche romifche Juriften gingen foweit, baß fie jene Strafe fogar auf ben Richter anmenbeten, wenn er ein Testament, in welchem er bonorirt tft, burd Urtheil als verfalicht anerkaunte, fofern nachber in ber obern Juftang eine reformatoria erfolgte, 1. 5. S. 12. h. t. -Minberjährigen, welche gegen biefe gesehliche Boridriften banbeln, wirb verziehen, und mar namentlich bann, wenn jener Rechteftreit burch ben Entor ober Rurgtor veranlaßt murbe, 1. 5. g. 9. h. t. Eben fo fallt auch bie Strafe bei allen ben: jenigen binmeg, welche gar nicht in eigenem Ramen, fonbern Rraft Umts fur einen Dritten bas Teftament angefochten baben, wie g. B. bei bem advocatus fisei, 1. 5. S. 13. h. t. und bei bem Eutor ober Rurator, welcher im Ramen bes Münbels bie Queret erhoben bat, 1. 30. S. 1. de inoff, test. (5, 2), 1, 22, h. t.

Enblich foll auch bann von Strafe feine Rebe fein, wenn ber honorirte nur als Erbe eines Andren die von feinem Erblaffer begonnene Querel fertseht, 1. 22. 8, 2, 3, de inoff. test, (6, 2).

- 8) Ere emancipatus (unb éten so und ber patromus, 1. 16, § 5. de non libert 38, 2), redder it be boner, poss, contra tabulas apmospit 5al, vertinet an ben sistus ite burd Bupillar-Sulfilitution an ibu gelemment erfosfasil bed unmünbigen Brubers, 1. 2. pr. b. L., 1. 22. de vulg, et pup, subst. (28, 6), 1. 6. § 4. de legat praest. (37, 6). Eusgerem gilt noch bie neilter Riged, baß ber betterirt emancipatus yu möblen bat yoifqen Tunashue un Rigedt mub ber bon. poss. courts abulas, unb els, recur te bie scheer möbli, er bie ersteren versiert, 1. 3. § 1. 10, 1. 18, § 1. de bon. poss. c. t. (37, 4), 1. 6. § 2. de legat praest. (37, 6), weech abre tilber in Dessen gubsquisti unb noch beniger von Cartesius burd ben sitätis bie Rede ill. Die oft verteibigke Erder, baj im § 3die erfolg 164 sapacifierte bon. poss. contra tabulas bie Regate begen Judsjuitst mittisse mittera, sinder in the Sefchen tein Bratissen der Sefchen sitätische Sefchen Seg. Rester a. d. D. ©. 306 § 304
- 9) Wenn grei Personen in verbotener Che leken, so wird einer Joben von ihnen alled das entrissen, was ihr von der untern binterlassen wird, obsweld Ingend und Irribunn, namentlich bei Frauen, entschutze, l. 4. C. de inc. nupe, 6, 5), cf. 1 2. S. 1. 2, l. 13. h. t., l. 128. de leg. l.
- 10) Gine Fran, wecks in unerlaußen außercheildem Gefeichebrerfalimig mit einem Mann felt, verliet Mice, nos if vieler Wann eines shiterläßt, an ben gietas, felth wenn es ifr in einem Sethatutelannente biuterlaßten fein feltte, 14.1 S. 1. de test milit. (29, 1), 1.1 A. b. 1. Seven man oft jaşt, bağ nur biciquişç firau, vie gerake mit einem Sethaten in unerlaußem Versshittig felt, vieler Eufre utterwerient ief, fo 181 fin bie sin abe Fraßtings ber l. 41. cit. ficher nicht rechtfertigen. Urder ander Mefichen f. Reflera a. D. S. 407.
- 11) Wer als Aupillar-Subfittut die Multer des Aupillen fafischied der Rindellunterschiedung augestagt hat, um die Aufellassenfolden bes Baters zu erfangen, vertiert die Bupillarerbifchif an den Jisfus, I. 16, pr. h. t.
- 12) Dem Rinte, meldes bas Testament seines Baters unterbrudt und als Intestaterbe angetreten bat, wird die väterliche Erbschaft burch ben Siefus entriffen, L 26. de lege Cornel. de fals. (48, 10), vgl. l. 4. eod.
- B) Bu Gunften andrer Perfonen:
- 1) Benu Senand gerabe mit ber freilich zu vermuthenten [1, 32, on]. 1, 32, de excusal. (27, 1)]. Stächfich auf den zen im zu über nehmenke Wennumbfoalt henvirt iß, und er foldigt Gerfulgelienen ver, se verliere des siem Seinterfallen zu Munden beter, bie es doue siem Senorierinag ers balten Stiten, 1, 28, 5, 1, 1, 32—36, 5, 1, de excus. (27, 1), 1, 5, 5, 2, h. t. 25, fin. C. de legat. (6, 37). Event falling abortet wire, bed bes diemer selden Zuskagnuß Guttgegene immer an bent Humdurkigen falle, se lößes fich bed viel beiligen; berm ebwedő in 1, 5, 5, 2, h. t. abn in 1, 25, C. de legat. acrabe ber Buyülf genannt iß, se ist bed siemer selden zu den der Seinkagnuß genannt iß, se ist bed seinkagnuß gespectung er seinkagnuß der bet Beilen um midfin Zidlen and wirtliß der Fuspill als dingespiere Webe eine het Beilen um midfin Zidlen and wirtliß der Fuspill als dingespiere Webe

biefen Bortbeil in Anfpruch nehmen fann; bag er bagegen fein ansichlieftliches Recht bat, gebt mit Gicherbeit ans 1. 28. S. 1. de excus. berver. Gben fo wenig tann ich auch ber auberweiten nicht felten vertheibigten Meinung beiftimmen, bag biefe gange Strafe nur bei Bermachtniffen, nicht auch bei Erbeinsehungen Blat greife; beun wenn man fich baffir auf 1. 28. §. 1. unb 1. 86. pr. de excus. beruft, indem ja bier falle vorfamen, in benen Erbeinsebungen aufrecht erhalten wurben, fo überfieht man, bag biefe Entscheibungen nicht etwa baburd motivirt werben, weil bier Erbeinfebungen vortamen, fonbern viels mehr baburch, weil man in ben fonfreten gallen burchaus nicht annehmen fonnte, bag ber Erblaffer gerabe ber Entel megen bie Erbeinfetungen angeorbnet babe. In l. 28. S. 1. cit. uamlich wird ein Cobn gum Bormund und gum Grben feines mmunbigen Brubers ernannt, und von ihm beißt es, bag er auch im Ralle einer Erlufation bod nicht bie Erbicaft verlieren folle, "quum judicium patris ut filius, non ut tutor promeruit". 3n l. 36. pr. cit. aber wird bem befignirten Bormund ein Legat binterlaffen und er obenbrein gum Pmillarinbflituten ernannt, und gerabe baburch wird bie Entideibung motivirt, bağ bie Bupillarfubflitution auch im Falle ber Erfufation giltig bleiben folle, "non est verisimile hunc demum eum testatorem substituere voluisse, si et tutelam suscepisset, et ideo eum, de quo quaeritur, a legato quidem, si adhuc viveret pupillus, repellendum fuisse, a substitutione autem non esse removendum". Daß biernach biefe Stellen gerabe ungefehrt unfre Deiming, wenach auch Erbeinfehungen wegen vorgeschütter Erfufation binfällig merben, wenn nicht aus besonbren Umftanben ein anberweiter Bille bes Erblaffers bervorgeht, gar febr unterfluben, leuchtet bon felbft ein, und bafur fpricht benn auch ber gang allgemeine Musbrud anbrer Stellen, 1. B. L 5. S. 2. h. t .: "amittere id, quod testamento meruit" etc., unb inebefonbre auch bie Anglogie bes gleich folgenben Salls.

3) Event Jemanh mit Mödfigt auf eine ibm übertragene Grijchung benerirt treeben iß, fo fell er nach Smalogie bed unmittelbar verher basgiehllen galls bann, benne ri fic ber Grijchung nicht antergieben mid, mit Untretigung bed Spintteligiener brijste treeben, 1. 1. §. 3. nbi pupill. educ. (27, 2): Certe non male diectur, si legatarius er derze educationem recuset testamento sibi injunctanh, denegari el actiones debere exemplo tutoris testamento dischapen.

3) Acheilich ist die Bestimmung, bog, wenn Zemanden etwas hinterlassen wurde mit Richfiech auf die ifen aufgelegte Berbinblichteit, bas Begrabnis bed Erblaifers zu beforgen, er bas hinterlassen eine foll, wenn er sich jener Berbindlichteit entzieht, 1. 12. §. 4. de relig. (11, 7).

4) Enblig gebet hierher bie Beitimmung der Nov. 1, doß berienige Senerirte, verlder vom Erblaffer gemacht Auflagen nicht erfällt, wol ihm hiertelaffene verlierten umd baffelte andren im Gelebe genau bestimmten Personen augebeten bereben soll. Das Nübere hieriber ih schon an einem andren Erste andarführt twoden. § 5. 459. Aum. S. 108 fab.

11. Jubignitatefalle, bie aneichlieglich bei Erbicaften, nicht auch bei Ber-

#### A) Bu Gunften bes Fiefus;

2) Wenn Jemand in der putativen Eigenschaft als Sohn des Erblaffers jum Erben eingeset ist, umd es zeigt sich nachere, daß er untergeschoden ift, so nimmt der Fieles dem dem jeden zugedachten Erblefel himmeg, 1. 46. pr. de inre fiesel (49. 14).

### B) Bu Bunften anbrer Perfonen:

1) Edon bem Panbeltenrechte gebort ber Cat an, bag eine Mutter, welche es verfaumt bat, ihrem Rinbe rechtzeitig einen tuchtigen Bormund zu erbitten, ber Succession in bas Bermogen biefes Rinbes fur umwurbig erffart wirb, und bie nachften Erben Ctatt ihrer eintreten follen, 1. 2. S. 1. 2. qui petant tutores (26, 6), l. 2. §. 23 sqq. ad SC. Tertull. (38, 17), Diefes murbe aber frater burd Theobos und Balentinian babin erweitert, baft Beber, welcher binnen einem Jahre bem Munbel feinen Bormund erbeten, fomobl ber Inteftate als ber Bupillar: Succeffion verluftig geben folle. 1. 10. C. de legit, hered. (6, 58). Doch fallt bie Strafe binmeg, wenn ber Dunbel ohne alles Bermogen ift, 1. 2. S. 26. 45. 46. ad SC. Trebell., wenn gerabe bas Richthaben eines Bormunbes einen betrachtlichen Bermegenevortheil verfpricht. 1. 2. S. 44. eod., wenn ber Manbel erft geftorben ift, nachbem er Teftirfabigfeit erlangt bat, 1. 3. C. ad SC. Tert. (6, 56, wenn unverschulbete Sinberniffe bie Erbittung unthunlich machten, 1. 2. §. 27. 43. ad SC. Tert., 1. 8. C. qui petant tutores (5, 81), und enblid, wenn ber zur petitio Berpflichtete noch minberjabrig ift, 1. 2. C. si adversus deliet, (2, 35). Die lette Ausnahme mit Bielen gerabe auf eine minberjährige Mutter befdrauten ju wollen, gibt es bod wohl feinen binlanglichen Grund, benn gewiß ift bie Mutter in 1, 2, cit. nur barum ausschließlich genannt, weil gur Beit biefes Befebes noch feinem anbren Grben bie Berbinblichfeit gur petitio oblag. Dag Rechteirrihum biefe Strafe ber verfaumten petitio nicht aufbebe, ift noch befonbers in bem Befebe hervergehoben, l. 11. C. qui petant tutores (5, 31).

2) Wenn eine Frau, welche Bormunderin ihrer Rinder war, gu einer

weiten Che schreitet, ebe fie fur Bestellung eines andern Bermunds Sorge getragen, biesem Rechnung abgeset und bas Bermigen berausgegeben bat, so soll bieselbe sowohl ber Intefale als ber etwaigen Pupillare-Succession un Gunnen ber anderweiten nächken erken verfunfts sein, 1. 6. C. ad SC. Tertull. (6, 66).

- 3) Wenn ein Bahnsinniger von seinen nächsten Erben, obwohl bieselben jur Silficitung ausgesebert wurden, vernachligigt werden ift, so werden bieselben ber Eressoge verüglig, und der Berpfleger bes Wahnstunigen tritt an ihre Stelle, Nov. 115. c. s. S. 12.
- 4) Benn Jutefalt der Aghannells-Gren üfern Größelfer aub ber Gelangnisch nicht auslöfen, und bereifet und vintillig in berichen first, so verlieren sie als Unmörtige ihr Guccessenderecht, und die Größesit sommt an die Kriche 26 Gekentslent byg. Des forber öggen, unz Interpretation best corp. jur. civ. 6. 44 [62] des Berichenen, neder dann bigelte indesjonder unt zusässignig von Gelangeme vernenden muß. Damit der den Gren beier Buchte der Berichen unt der Beriche der Berichen unt der Berichen und der Berichen und der Berichen und der Berichen und der Berichen und der Berichen und der Berichen und der Berichen unter Berichen und der Berichen u
- 59) Geschwister, welche bem Criskaljer auch bem Deben Breken, eine Kriminals gagen ibn erieben, der einem Musslega auf isten Bermässen mateiten, sollen zu Gemissen anderen, Ellen zu Gemissen der der Steinberg der eine Steinberg der eine Geschwister der Geschwister der Geschwister der Geschwister der Geschwister der Geschwister der Geschwister der Geschwister der Geschwister mateiten der Geschwister der der Geschwister der mehren der Geschwister der Geschwister dassperation der Geschwister der Geschwister ausgeweiter nerben mäßig , und man der faunt erweitelt, dass die Fausbekentung im Seine und geschwister der Geschwister ausgeweiter nerben mäßig, und man der faus ferne berweitelt, dass diese des Geschwister des Geschwister des Geschwister des Geschwister des Geschwister des Geschwister des Geschwister des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwisters des Geschwister
- III. Jubignitatsfalle, bie ausschließlich bei Legaten, nicht auch bei Erbichaften borfommen. Deren gibt es mur folgende gwei, in benten auch die Entreigung nicht zu Gunfen bes glaften, foubern bes Querirten gefabieb.
- Eettt ber Legatar Saden and ber Erbschaft entwendet hat, so werden ibm im Betrog des Entwendeten die Legatungstagen benegirt, 1. 48. ad SC. Trebell, (36, 1), 1. 5. C. de legat, (6, 37).
- 2) Eben fo foll auch ber Legatar, welcher bas Teftament verbeimlicht bat, bas in benifelben ihm andzeseigte Bermachtniß ju Gunften bes Onerirten einbuffen, 1. 25. C. de legat. (6, 37).

In unferm Berlage find ferner ericbienen und burch jebe Buchhandlung gu erhalten:

# Gefammtrechtsberhältniffe

· im Romijden Recht.

Ben "

Dr. 3. Baron. 1864. br. 344 Begen. Rthl. 2. 15 Sgr.

# Beiträge gum Civilprozef.

Ben Dr. Carl Fuch s,

Professor zu Marburg.

Die Cebre

pon ber Litisbenuntiation.

br. 18 Ggr.

Aweites Beft:

## Das Concursverfahren.

1864. br. 81 Bogen. 18 Sgr.

## Der Glaubenseib.

Eine rechtegeschichtliche Untersuchung.

Dr. C. Zimmermann, Ober:Appellationsgerichtsrath ju Lübed. 1863. br. 29 Bogen. Ribir. 2.

# Das beutsche Pfandrecht.

Bon Dr. B. wan Meibom, orbentl. Projeffor ber Richte an ber Anterlied ju Gibulen. 30 Bogen. & 8. br. Ribl. 2.

Edminitures . .

im Rurfürstenthum Seffen

# gefeklichen Bestimmungen

feit 1813.

herausgegeben von

Bilhelm Rallet, Jung Carl Fuch

in Marburg.
Erfte bis vierte Lieferung. br. Rihft. 5. 10 Sgr.
Die fünste (lehte) Lieferung erscheint in nächter Zeit.

# Grundzüge ber Gerichtsverfaffung

und bes untergerichtlichen Berfahrens fowohl in ftreitigen Civil-Sachen,

als bei ben Sanblungen

ber freiwilligen Gerichtsbarteit in Rurheffen. Bon Dr. 3. 6. 2Bagner,

Landrichter zu Marburg. Bierte umgearbeitete und vermehrte Auflage. 51 Bogen, br. Ribl. 3. 15 Sgr.

Marburg im November 1866.

M. G. Elmert'iche Univerfitats-Buchhandlung.





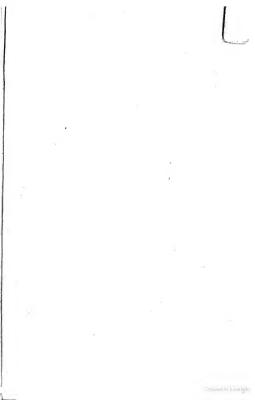

